

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



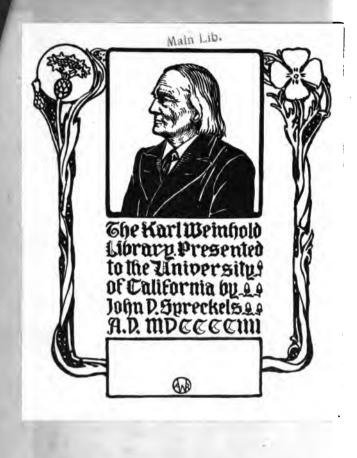

Arry . 52 .

K. Weinhold

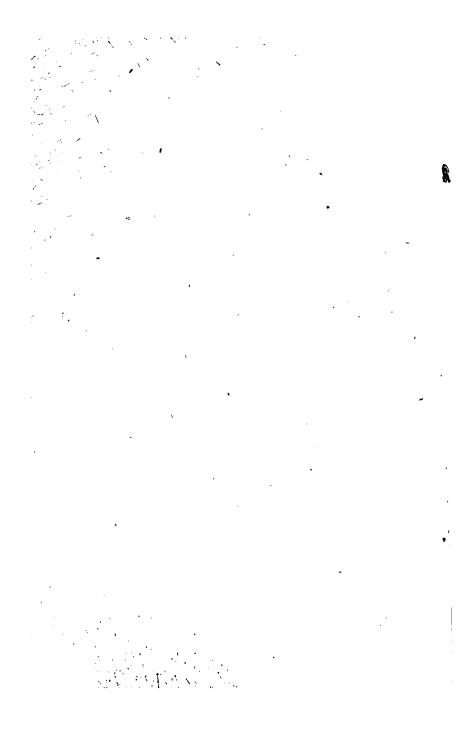

# Cantate!

## Katholisches Gesangbuch

nebil

einem vollftandigen

Gebet. und Andachtsbuche.

Berausgegeben

Don

Beinrich Bone.



Zweite, fehr vermehrte Auflage.

Mit hoher geiftlicher Genehmigung.

Paderborn.

Berlag von &. Schöningh. 1851.

#### Bemerfung bes Berlegers.

Wenn für einzelne Pfarren ober Delanate, wo das Buch eingeführt wird, noch besondere Zusätze gewunscht werden, so ist der Berleger gern bereit, solche in gleichem Format gegen einen geringen Ersatz beidrucken zu lassen. Für baldiges Erscheinen der Melodieen wird Sorge getragen; übrigens sind die Melodieen von einem so großen Theile der Lieder allgemein bekannt oder doch in bereits erschieznenen Melodieenbuchern enthalten, daß einem sosortigen Gebrauche des Buches von dieser Seite nichts im Wege steht.

Der Preis des Buches ift einzeln genommen 12 Sgr.; in Partieen von 50 Exem-

plaren toftet jedes in ber Berlagshandlung - nur 9 Sgr.

Die größere Ausgabe koftet 20 Sgr.; in Partieen von 50 Czemplaren in ber Berlagshandlung — nur 16 Sgr. Sie enthält außer feinerem Papier und Stahlstich die sonns und festtäglichen Evangelien und Introitus (letztere zu Latein und Deutsch) nebst mehreren Episteln und lateinischen Liedern.

Auswärtige Buchhandlungen muffen bei Partiebestellungen Portoauslagen be-

rechnen.

Auf Berlangen werbe ich auch gern einen guten und wohlfeilen Einband zu bem Buche beforgen.

## Borwort zur zweiten Anflage.

Die Borrebe jur ersten Auflage enthielt die ausführliche Darlegung alles beffen, mas zur Bearbeitung und Berausgabe bes Buches Beranlaffung gegeben, und babei als maggebend betrachtet worden. Sie verbreitete fich über bas Wefen und ben Dit= telpunkt bes katholischen Gottesbienftes; über feinen, ber Rirche entsprechenden Charafter als eines einigen, heiligen, allgemeinen und apostolischen; über seine einzelnen Theile und Kormen; über ben Unterschied ber priefterlichen Berrichtungen und ber Bolfs= andachten; über bie Bedeutfamfeit und Nothwendigfeit bes Lateinischen; über bas Befen, bie Geschichte und ben Gebrauch bes deutschen Rirchenliedes; über den Werth der alten Lieder und über beren Bearbeitung in bem gegenwärtigen Buche. Die Grundfate find unverandert diefelben geblieben, und burften fich in ihrer Anwendung zum Theile noch schärfer abprägen; namentlich find die Lieber an manchen Stellen noch mehr auf das Alte wieber gurudgeführt, wogegen einzelne, obgleich ziemlich verbreitete neuere Lieber ganglich ju tilgen man fich gebrungen fühlte. Ue= berbies find die Lieber um mehr als 160 bereichert morben, ber lleberzeugung gemäß, bag ber Schat ber Lieber mit besonderer Sorgfalt zu mahren fei, und baß biefelben nicht etwa bloß ben nothwendigen Bedarf fur ben Befang zu liefern haben, fondern daß fie auch ungesungen die Gebete gleichsam erganzen und beleben muffen. Wozu murbe bas Brevier zusammenfallen, wenn ihm die Pfalmen und Hymnen genommen wurden? Abgesehen von dem Eindringlich = Bleibenden der gebundenen Rede: wie manches läßt fich im Liebe jum Bergen führen, mas im Gebete feinen Salt finden fann! Wer mochte die findliche Lieblichkeit des Weihnachtsfestes in feiner Erbauung entbehren; aber wer mag fie in die Form eines Bebetes bringen, ohne Gefahr gu laufen, ben Ernft und die erschütternde Erhabenheit des Beihnachtsgeheimniffes, wie es die Rirche auffaßt, zu erniedrigen, und in Wahrheit nicht mehr zu beten. Das Lieb dagegen hat

seine eigene Schwebe, worin es jeden trägt und halt, der sich ihm anvertraut. Daß aber gerade jedes Lied auf einen jeden und unter allen Umständen dieselbe Wirkung übe, wird nicht erwartet, weder in Text, noch in Melodie. Gerade die lieblichesten Weihnachtslieder dursten wohl, wenn sie von einem kräftigen Männerchor in sogenannter Kunstgerechtigkeit vorgetragen würden, sast wie eine Parodie erscheinen, während sie im Bolksegesang unwiderstehlich sind. Ueberdies aber ist auch der wirkliche Werth der Lieder verschieden, und bei manchen, namentlich neueren, war es zunächst die allgemeine Berbreitung, welche ihe rer Ausnahme, sowie der Belassung einzelner Ausdrücke Borschub

leistete ober Röthigung gab.

Bei fo großer Angahl der Lieder mar es um fo nothwendiger, bem einzelnen feine Selbstandigfeit ju fcugen und ihm gleich= fam ein Antlit ju geben. Anordnung und Heberschriften bienen biefem 3mede, wollen aber burchaus nicht ben Anspruch machen. Die gange Gigenthumlichkeit bes jedesmaligen Liebes zu erschöpfen. 11eberbies ift bei ber Anordnung auch barauf Rudficht genom= men worben, daß außer den funf beutschen Singmeffen (G. 303) auch noch fur bie einzelnen Zeiten und Gelegenheiten besondere Deggefänge mit Leichtigfeit ausgewählt werben konnen. Jedoch wird aller abgeriffene Strophengefang nie bas leiften, mas bes Liebes mahrer Beruf ift, indem basfelbe nur als Ganges feinen Lebenstern mittheilen fann. Wo baber bie Umftanbe nur menige Strophen gulaffen, foll ber Glaubige fich gewöhnen, bie übrigen Strophen betend beizufügen. 3m lateinischen Sochamt ift beson= bers beim Offertorium, nach ber Wandlung und am Schluffe bas beutsche Lieb an seiner Stelle; und auch in Stillmeffen wird bei diesen Theilen am geeigneiften ein Wechsel des Befan= ges eintreten, und nach ihnen ber Charafter bes Liebes fich be= Aimmen.

Die Erweiterung ber Gebete ift noch bedeutender als die der Lieder, und ist namentlich in diesem Theile auf vielseitige Wünssche dankbar und bereitwillig Rudsicht genommen worden. Die in der vorigen Auslage nur angedeuteten oder durch Berweisung zersplitterten Andachten sind hier zusammengestellt, ausgeführt und mit neuen vielsach vermehrt worden; insbesondere aber wurde erstrebt, das Kirchenjahr in seiner geheimnistreichen Größe sich vor dem Gläubigen entsalten zu lassen. Kurz, es ist nunmehr alles auf den praktischen Gebrauch hingeleitet, während die erste Auslage zunächst nur in der Andahnung der innern Form ihren

Beruf hatte. In wie fern jedoch die einzelnen Andachten auch wirklich zu öffentlichem Gebrauche angewandt werden können, wird von Umständen abhangen; in vielen Fällen wird außerden Bruderschaften immer die einfachste Form einer öffentlichen Andacht bleiben: Rosenkranz mit Litanei und besondern Intensionsgebeten, wozu dann der Gefang die nöthige Mannigsaltigstichten kieden mit den Geschen der Gefang die nöthige Mannigsaltigs

feit ju bieten reichlich im Stande ift.

Dieser praktische Beruf, ben das Buch nunmehr in seiner Gestaltung vorgekehrt hat, ift es aber auch, was mich in seinem Anblicke sofort an heilige Stätte versetzt und gleichsam verbietet, lange in der Borhalle zu weilen und zu Besprechungen einzulaben. Biel sind der Fäden, womit das Ganze durchwoben ist, aber ste wollen ja nichts anders, als zusammenkommen in der Sille der Herzen, und darum wird gerne verzichtet auf ihre Offenlegung, und lieber eingestimmt in den hellen Klang von oben, der in dieser heiligen Zeit zuerst erschollen: "Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede den Menschen auf Erden!"

Bebburg, Weihnachten 1850.

5. 23.

#### Berichtigungen.

Seite. Beile.

186. 37 lies: ju gutem Berte, fatt ju guten Berten (reimforenb).

225. 2 " credentibus regna coelorum.

276. 8 " Ricano - Conftantino politanifde.

279. 34 , dicentes flatt discentes .-

282. 31 " sicut et flatt sicut es.

298. 22 " Memento fatt Momento. Ebenfo C. 291.

413. 34 " Beiben ftatt Birten.

416. 31 " Freitage fatt Feiertage.

485. 17 " Mara ftatt Maria.

Unbere, leichtere Berfeben bebarfen wohl feines Rachweifes.

Alphabetisches Register der Gefänge.
(Die im Gesangbuche mit \* bezeichneten Gefänge find in ber 2ten Auflage neu bingugetommen ober vielfach veranbert.)

#### I. Deutsche Gefänge.

| nu n                                                | nmer. | Rummer.                                    |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| Ach Gott, mein lettes Biel und End                  | 539   | Chriften, febt die Engelspeife 270         |
| Ach Jefu, ach mein hochstes Gut .                   | 131   | Chriften, fingt mit frobem Bergen 271      |
| Ach Jefu, ach unschuld'ges Blut .                   | 133   | Chrifti Mutter ftund mit Schmerzen 164     |
| Ach fomm, o fomm, Emmanuel                          | 8     | Chrift fpricht zur Seel': o Tochter . 98   |
| Ach wann boch, Jefu, Liebster mein                  | 308   | Chriftus ift erstanden, Bon des 171        |
| Ach was Rummer, Angst und                           | 140   | Chriftus ift auferstanden, Freud ift . 191 |
| Ach wer gibt mir Taubenflügel                       | 116   | Chriftus ift auferstanden, Bon feiner 173  |
| Ach wie langfam gehn die Stunden                    | 6     | Chriftus fahrt auf mit Freudenschall 227   |
| Allein Gott in der Soh sei Ehr .                    | 257   | Christus fuhr auf gen himmel 225           |
| Alleluja, Allel., Allel., dies ift                  | 183   | Da ich dich, Gott, in Brodsgest. 290       |
| Alleluja laßt uns fingen                            | 194   | Da Jesus an dem Kreuze ftund . 147         |
| Alleluja, Alleluja! Lebendig                        | 200   | Da Jesus in den Garten ging 132            |
| Alle Menschen, freuet euch                          | 50    | Danket dem herrn 561                       |
| Alles meinem Gott zu Ehren                          | 531   | Dank sagen wir alle 44                     |
| Alle Tage fing' und sage                            | 365   | Das alte Jahr verfloffen ift 74            |
| Als Gott Mensch geboren war                         | 64    | Das ew'ge Wort vom himmel hoch 263         |
| Als ich bei meinen Schafen wacht                    | 34    | Das Grab ift leer, der Beld erwacht 190    |
| Als Jesus von seiner Mutter ging .                  | 161   | Das heil der Welt, herr Jesus . 286        |
| Am Kreuz' aus Lieb', o Jesu mein                    | 318   | Das Seil der Welt ein fleines Rind 66      |
| Am Kreuze mit durchbohrter Bruft                    | 150   | Das ist das wahre goldne Jahr . 76         |
| Am Sonntag, eh' die Sonn aufging                    | 187   | Das Licht des Tages neiget sich . 527      |
| Anbetung dir,                                       |       | Das Zeichen ist geschehen 12               |
| Un dich glaub' ich, auf dich hoff ich               |       | Deinem Beiland, Deinem Lehrer 261          |
| Auf Christen, fingt festliche Lieder .              | 43    | Dein' große Lieb, o Jesulein 56            |
| Auf ihr Christen allzumal                           | 364   | Dein' bulf wir all' begehren 402           |
| Mut, mein Seel', fang an zu loben                   | 519   | Dein teusch jungfräulich Leben 472         |
| Auf, o Seele nicht verweile                         | 400   | Dem großen Martvrer fei Ehre 70            |
| Aus Lieb verwundter Jesu mein .                     | 14    | Den Tag, der Gott dies Saus 513            |
| Aus Lieb verwundter Jesu mein .                     | 294   | Der Beiland erstand 189                    |
| Ave Maria, du himmelskönigin .                      | 337   | Der Beiland war gegangen 237               |
| Ave Maria gratia plena, So grußte                   | 15    | Der herr ist auferstanden 174              |
| Ave Maria gratia plena, Dich über (Ave Maria klare) | 397   | Der herr ift groß, ihn preiset 352         |
| (Mve Maria flare)                                   | 345   | Der herr und Gott von Ewigfeit 254         |
| Ave Maria voller Gnad                               |       | Der himmel, der verschlossen war . 18      |
| Ave Mutter ohne Weh                                 |       | Der himmel heut frohloden foll . 443       |
| Ave, o Fürstin mein                                 | 370   | Der hohe Festtag heut 224                  |
| Barmherz'ger Gott, erbarme dich                     | 105   | Der Jungfrau'n Krone, Jesu Chrift 452      |
| Barmherzigkelt ist heute                            | 353   | Der Mai mit seinen Rosen 210               |
| Bei finft'rer Racht                                 | 136   | Der Menschen Beil ein kleines Rind 65      |
| Beim neuerwachten Tageslicht                        | 521   | Der schöne Morgen rothet fich 172          |
| Befpreng une, herr S. 4                             | 160   | Der Tag, der ist so freudenreich . 45      |
| Beipreng une, herr G. 4                             |       | Der Tag nunmehr vollendet ift 529          |
| (Chrifte, der du bift Licht und Tag)                | 528   | Des Konigs Fahnen gehn hervor . 127        |

## Alphabetifches Regifter.

| Rummer                                  | Rummer,                                |            |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|--|
| Dich, Frau vom himmel, ruf' ich 408     | Freu dich, du Simmelet. (Reg. coeli) 2 | 04         |  |  |
| Dich, großer Gott, wir preifen gern 578 | Freu dich, du werthe Chriftenheit . 1  |            |  |  |
| Dich grußen wir, o Jefulein 39          |                                        | 78         |  |  |
| Dich, hochster Gott, anbete ich 534     | Freut euch des Tags, den Gott .        | 42         |  |  |
| Dich ich liebe, schönster Jesu 309      | Freut euch, ihr lieben Seelen 20       | 89         |  |  |
| Dich lieb' ich), o mein Gott und . 319  | Freut euch, ihr Christen, allgemein    | <b>49</b>  |  |  |
| Dich liebt, o Gott, mein ganges . 538   | Frohlod", o Kirch', in beinem 3        |            |  |  |
| Dich, mein Gott, ich hier anbete . 298  | Für unfern Fürften beten wir 50        |            |  |  |
| Dich, mein Gott, ich lieb' von 321      |                                        |            |  |  |
| Dich, o Beil der Belt, zu grußen 117    | Gegrußet feift bu, ebelfte Ronigin 3   | 27         |  |  |
| Dich, o Jeju, herzlich lieben 315       | Gegrüßet feift du himmelskind          | 33         |  |  |
| Dich, o Jesu, rus ich an 96             |                                        |            |  |  |
| Die Blume fällt, das Gras 10            |                                        |            |  |  |
|                                         |                                        | 70         |  |  |
| Die ganze Welt, herr Jesu Christ 197    | Bearings frift by Dufor roin           | 20         |  |  |
| Die Jungfrau auserforen 336             | Gegrüßet feift du, Opfer rein 26       | 04         |  |  |
| Die Mutter des herrn Jesu Christ . 361  | Gegrüßt, o Tag ber Berrlichkeit . 18   | or<br>or   |  |  |
| Die Racht ist hin, der Tag bricht 13    | Gefronte Simmelekonigin 3:             |            |  |  |
| Die Seele Christi beilge mich 125       | Gelobet seift du, Jesu Chrift          |            |  |  |
| Dies ift der Tag, den Gott gemacht 183  | Gelobt feift du im armen Stall .       |            |  |  |
| Dir, o Jefu, Kraft ber Seelen 428       | Gelobt fei Gott der Bater 2            | 14         |  |  |
| Dir, Bater, tont der Lobgesang 512      | Gelobt sei Jesus Christus 3:           |            |  |  |
| Dreieinig ist die Befenheit 255         |                                        |            |  |  |
| Du in Gottes Berrlichfeiten 458         | Glorreiche Simmelstonigin 20           | 08         |  |  |
| Du mein Schutgeist, Gottes Engel 426    | Glorreicher Fürst der Marthrer 4       | 47         |  |  |
| Du milder Schöpfer in den Boh'n 109     | Gonzaga immerdar 41                    | 85         |  |  |
| Du wahres Opferlamm 295                 | Gott der Bater wohn' uns bei 5'        |            |  |  |
| Du Bunderbrod, o mahrer Gott . 292      | Bott deiner Streiter Preis und . 4     |            |  |  |
| Ein edler Schatz der Menschen ift 372   |                                        | 37         |  |  |
| Eine ernfte Stimme schallet 11          |                                        | 46         |  |  |
| Ein Kindelein so löbelich 46            |                                        | 72         |  |  |
| Ein Rind gebor'n zu Bethlehem . 68      |                                        | 05         |  |  |
| Ein Segen hat ergoffen 330              |                                        | <b>52</b>  |  |  |
| Erbarm' dich mein, herr Jesu 101        |                                        | 99         |  |  |
| Erbarme dich, Gott, über mich 104       | Bott unfer herr im himmel 2:           | 19         |  |  |
| Erfreue dich, himmel 276                | Großer Gott, wir loben dich 5'         | 76         |  |  |
| Erfreut euch, liebe Seelen 288          |                                        | 45         |  |  |
| Erhebe dich zum Lobgesang 522           | Beili'ge Jungfrau, hoch von Ehren 3!   | 99         |  |  |
| Erstanden ift ber heil'ge Chrift 184    | Seil'aer R., hocherhoben 4             | 59         |  |  |
| Erstanden ift herr Jefus Chrift . 186   | Beilig, heilig, heilig, Singt dem . 2  | 48         |  |  |
| Es freut fich billig Jung und Alt . 192 | Seiliaite Nacht                        | 32         |  |  |
| Es führt' drei Ronig Gottes Sand 82     | Beiliafte Dreifaltiafeit 5             | 40         |  |  |
| Ge ift ein Rindlein une geboren . 77    | Beilaes Kreus du Baum der Treue 1      | 55         |  |  |
| Es ift ein' Rof' entsprungen 28         | Berr Chrifte, Schöpfer aller Belt 1    | <b>57</b>  |  |  |
| Es ift ein Than gefallen 17             |                                        | 23         |  |  |
| Es ift erstanden Jefus Chrift 199       | Berr, du erforschift und tennit mich 5 | <b>52</b>  |  |  |
| Es tam ein Engel bell und flar . 29     | Berr, gib Frieden Diefer Seele 4       | 89         |  |  |
| Ge tommt ein Schiff geladen 26          | Berr Gott, dich loben wir 5'           | 75         |  |  |
| Es war die Beit getommen 355            |                                        |            |  |  |
| (Ewiger Gott, wir bitten dich) 213      |                                        | 34         |  |  |
| Fest und boch auf seinem Thron 228      | Berr Jefu, aufgefahren 2               | <b>3</b> 0 |  |  |
| Freu dich, du Simmelskönigin 206        | herr Jefu Chrift, der du am Rreug 50   | 00         |  |  |
| Orrest and the second section is and    | Second Color Colorida and and agreed . |            |  |  |

| Rumme                                                               | Янимет.                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| herr Jefu Chrifte, Gottes Cohn . 22                                 | Jest und zu aller Frist 88 3 Janatius, du ebler Held 481             |
| (Berr Jefu Chrift, mahr'r Menfch) 50                                | Sanatius, Du edler Geld 481                                          |
| Berr Jefu, Berr ber Berrlichfeit . 49                               | I 3hr Chriften, betet an und preist 217                              |
| Berr Jefu, wahrer Menfc und Gott 50                                 |                                                                      |
| herr, ich lieb' dich 310                                            | 3hr Felfen bart und Marmorstein 143                                  |
| herr, fegue ihn, ben du ermablt . 56                                |                                                                      |
| herr fende, den du fenden willft .                                  | Ihr hochbewährte Männer 454                                          |
| herr unfer Gott, dich loben wir . 42                                | 3hr Kindlein auserkoren 73                                           |
| Berr, wer tennet beine Bege 49                                      | 3hr Kreaturen, hoch dadroben 556                                     |
| herr, wir bitten bich, ach bente . 49                               | 3hr Sunder tommt gegangen 146                                        |
| Bergliebster Jefu, helfe mir 37                                     | Im Rreuz ist Sieg 193                                                |
| Beut bewährt fich unfer hoffen . 35                                 | In allen meinen Stunden 548                                          |
| heut ift gefahren Gottes Sohn . 22                                  |                                                                      |
| heut loben wir die dritte Berfon . 23                               | In Demuth bet' ich dich, verdeckte 269                               |
| himmel und Erd, schau was die . 14                                  | In diesen dunkeln Tagen 5                                            |
| himmelsau, licht und blau 27                                        | 3 In dieser Racht 530                                                |
| himmel und Erde stimmet an 31                                       | 3 (In dusci jubilo) 36                                               |
| hinweg mit Furcht und Traurigfeit 54                                | In einem Kripplein lag ein Kind . 69                                 |
| Bore, große Königin 36                                              | In Gott des Baters und des Sohns 532                                 |
| Subertus war ein Jägersmann 47                                      | 31 Gottes Namen fahren wir 565                                       |
| Sahr Tag und Stund 50                                               | o on's Tests ask this also Gree 505                                  |
| Jahr, Tag und Stund 50. 3ch glaub' an Gott den Bater mein 57        | 3 In's Feld geh, zähle alles Gras . 505<br>1 Johannes auserkoren 465 |
| In gland an Gott ben Batel mein 37                                  | Talouh Danide Sahn askanan ACO                                       |
| Ich glaub' an Gott in aller Roth 32                                 | 3 Joseph Davids Sohn geboren 463                                     |
| Ich glaube, Gott, mit Zuversicht . 53                               | 5 Ift das der Leib Herr Jesu Christ 198                              |
| Ich ruf zu dir, mein herr und Gott 10                               | 5 Jungfrau auserkoren                                                |
| Ich will Gott unaufhörlich preisen 55                               | 1 Jungfrau, schönste der Jungfrauen 374                              |
| Ich will preisen und verebren 55                                    | Jungfrau, wir dich grußen 415                                        |
| Jener Tag, ber Tag ber Bahren . 48                                  | Romm, ach tomm, o Eröfter mein 244                                   |
| Jerufalem, bu fel'ge Stadt 51                                       | 6 Romm Gott, fomm herr, tu 24                                        |
| Jesu, bleib' in meiner Seele 48                                     | 6 Romm, Beiland, Retter aller Welt 3                                 |
| Neill Cotine. The uns am Acresia 12                                 | i Monini beliger weitt. Derr wabter 24t                              |
| Jefu, bein Blut verebre ich 12                                      | 1 Romm heilger Geift, tehr bei uns 233                               |
| Jeju, du mahrer Gottessohn 31                                       | Romm heilger Geift, mit deiner . 240                                 |
| Jefu, du Bier und König beiner . 41                                 | 7 Romm, o Beift der Beiligfeit 235                                   |
| Jeju, Jeju, tomm zu mir 29                                          | 9 Romm, o liebreicher Trofter mein 245                               |
| Jeju, meines Bergens Freud 31                                       | 2 Romm, reiner Geift, tomm Schopfer 239                              |
| Jefu, um unfre Gundenlaft 49                                        | 9 Rommt all' hieher, ihr Christenleut 475                            |
| Jefu, unfre Freude 31                                               | Rommt, Christen, froh zum 179                                        |
| Jeju, wer foll bich nicht lieben 15                                 | Rommt, laßt uns niederfallen 41                                      |
| Jeju, wie fuß wer dein gedentt 8                                    | 5 Rommt herab, ihr himmelsfürsten 275                                |
| Jesu, zu dir schreien wir 57                                        | 2 Rommt her, ihr Cherubinen 279                                      |
| Jejus an dem Rreugesftamm 11                                        | 5 Rommt her, ihr Areaturen all 277                                   |
| Jejus betet, flagt und weinet 13                                    | 8 Rommt und lobet ohne End 285                                       |
| Jejus, der du Blut und Leben 12                                     | 8 Rommt, Bolter, und tretet 284                                      |
| Jesus ein sußer Rame ift 8                                          |                                                                      |
| Jefus ift gar ein füßer Ram 8                                       | 6 Last, Christen, hoch ben Jubel . 274                               |
| Jesus, Jesus, Jesus 7                                               | 9 Laurentius, Freund Christi groß . 471                              |
| Jejus ruft dir, o Sunder mein . 9                                   | 2 Lag erschallen die Posaune 1                                       |
| Jejus ruft dir, o Sunder mein . 9 Jejus will das Berg gewinnen . 31 | 3 Lagt die Kinder zu mir tommen . 304                                |
| Jejus, zu dir rufen wir 21                                          | 6   Lagt uns das Kindlein grüßen 38                                  |
| Jejus zum Tod den Anfang macht 13                                   | 9   Laßt uns erfreuen herzlich sehr 202                              |

| Rummer                                                           | . Rummer                                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Laßt uns St. Petrus rufen an 46'                                 | 7   Mit was Trauern 166                   |
| Liebes Kreuz, von dir gegeben 11:                                | Mit was Trauern                           |
| Liebreichster Gott, Herr Jesu Chr. 108                           | 3   Mutter Christi boch erboben 39:       |
| Liebreichster Junger, sei gegrußt . 470                          | )   Mutter Gottes, mir erlaube 331        |
| Liebster Jesu, liebster Jesu 32                                  | 2 Mach Bethlehem zu eilen 53              |
| Lob, Ehr und Preis dem lieben . 44                               | 1 Rach deiner Gulf begehren 403           |
| Lob und Chre fei dir 16                                          | B Richt ruben Magdalena fann 188          |
| (Lobe. Sion) 26                                                  | l Run bitten wir den beilgen Geist 243    |
| Robbretlet all au dieler Beit 7.                                 | ) Vun erbeb dich, meine Seele 280         |
| Lobpreifet alle Gott mit Chren 55                                | Run fallen wir nieder 567                 |
| Lobt Gottes Sohn, herrn Jesum . 6                                | Run lagt une alle loben 477               |
| Maria, du des himmels Ronigin 35                                 | Nun lagt uns aus der Seele Grund 559      |
| Maria ging hinaus 35                                             |                                           |
| Maria ging geschwind 35                                          | 1 Run lobet Gott und finget 28            |
| Maria ging mit Schmerzen 16                                      | Run, o Jefu, o mein Leben 123             |
| Maria here did ariik' 36                                         | Run finget von der Blume 27               |
| Maria Herz, dich gruß' 36<br>Maria himmelsfreud 38               | Run fingt bem herrn ein neues . 195       |
| Maria hohe himmelsfrau 20                                        | D allerhochfte Speife 26                  |
| Maria ist geboren                                                | 2 Antoni hoch gepriesen 479               |
| Maria Jungfrau rein                                              | B D Christ, bie mert 287                  |
| Maria jung und zart 34                                           | B D Christe Jeju, Licht und Tag 528       |
| Maria Paniain                                                    | D Christe Jeju, milo und fuß 100          |
| Maria Königin                                                    | D christlich Gerg, bedent 134             |
| Maria, o Maria schön 33                                          | 2 D chriftliche Bergen 495                |
| Maria rein geboren 34                                            | D bu Brunn bes mahren Lebens . 517        |
|                                                                  | 1 D by selfrancer Wickey main 100         |
| Maria saß alleine 34                                             | 1 D bu gestrenger Richter mein 100        |
| Maria, sei gegrüßet 34                                           | 5 D du Heilige 394                        |
| Maria sucht ihr liebes Kind 35                                   |                                           |
| Maria, süße Mutter mein 40                                       | D du mein Gott, ich liebe dich 320        |
| Maria trug Berlangen 35                                          | D du mein Bolt, was that ich dir 154      |
| Maria, wahre himmelsfreud 38                                     |                                           |
| Maria, wir dich grußen 41                                        |                                           |
| Maria, wir verehren 34                                           | D Engel Gottes, eilt hernieder 273        |
| Maria zart, von edler Art 37                                     | 6 D Engel, o ihr Beifter rein 419         |
| Maria, zu dir kommen wir 41                                      | 2 D Engel rein, o Schützer mein 42:       |
| Maria zu lieben                                                  | 5 D ew'ger Gott, wir bitten bich 213      |
| Meerstern, ich bich gruße 32<br>Meinem Gott bleib ich ergeben 54 | 8 D ew'ger König, Jesu Chrift 231         |
| Meinem Gott bleib ich ergeben 54                                 | 9 D Ewigkeit, o Ewigkeit 504              |
| Mein Berg bring' ich dir jum 5                                   | 5 D Gott, der du die Sterne lentst 418    |
| Mein Berg entzundt 30                                            | 7 (D Gott, bich lieb ich nicht darum) 320 |
| Mein Berg erglüht 30<br>Mein Berg, gedent, was Jesus thut 30     | 2 D Gott, mein Berg zu dir erwacht 518    |
| Mein Berg, gedent, mas Jejus thut 30                             | 1 D Gott, nun fend une G. 4               |
| Mein hirt ift Gott der herr 51                                   |                                           |
| Mein Testament foll fein 51                                      | 1 D Gott und Fürst der Ehren 430          |
| Mein Bolt, mein Bolt, wie lohnst 14                              | 4 D Gott, ftred aus die milde Sand 21     |
| (Mein Beit lauft jest zum End) . 1                               | 9 D Heiland Jesu Gottessohn 2             |
| Mein Buflucht alleine 34                                         | 2 D Beiland, reiß die himmel auf .        |
| Menschen, die ihr war't verloren . 4                             | 8 D h. Beift gang gnadenreich 24          |
| Mit allen beilgen broben 43                                      | 8 D h. Geift lag beine Gnad 23            |
| Mit fußem Freudenschall 3                                        | 6 D heilger R., hoch erhoben 45!          |
| Mitten min in Oakansaatt 50                                      | n hailig hailig S 3                       |

| <b></b>                                               |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| D heiligste Dreieinigkeit 251                         | D schwere Gotteshand 496                                    |
| D taitlage Duisathathit 400                           | Stallag Gungfran rain 200                                   |
| D heiligste Dreifaltigfeit 492                        | D fel'ge Jungfrau rein 382 D fel'ges Licht der Ewigkeit 247 |
| D helfer du der Chriftenheit 480                      | D fel'ges Licht ber Ewigfeit 247                            |
| D herr Gott Jesu Chrift 492                           | D selige Racht 31<br>D sel'ges Licht der Ewigleit 247       |
| D herr Gott Konig Jesu Chrift . 158                   | pel'ges Richt der Emigteit 247                              |
| D herr Jesu, sei S. 3                                 | D Seel' in aller Angst und Roth 119                         |
| D herr, wir find getroffen 557                        | D suger Jesu, höchstes Gut 141                              |
| D Herzeleid, o Traurigkeit 135                        | D Trauerzeit, o Schmerzensnacht. 137                        |
| D Berg Jefu, Sit ber Liebe 324                        | D Traurigkeit, o Berzenleid 151                             |
| D Berg, o du betrübtes Berg 165                       |                                                             |
| D himmelsiveil', o Engelbrod 297                      | D unerschaffne Wesenbeit 250                                |
| D Jefu, liebster Jesu 306                             | D unfer Beil, Berr Jefu Chrift . 222                        |
| D Jeju mein, o höchster Gott 149                      | D unübermindlicher Selb 430                                 |
| D Jeju, meine Liebe 296                               | D unüberwindlicher Beld 430 Bater der Barmherzigfeit 493    |
| D Jeju, meine Liebe 296<br>D Jeju, sei mir            | D Bater hoch dadroben 212                                   |
| D ihr Freund' Gottes allzugleich . 440                | D was ein großer Schmerz 203                                |
| Dien Geilem annung augusten . 440                     | D wis suffered with his his                                 |
| Dihr Beilgen allzumal 441                             | D wie entstellt bist du                                     |
| Dihr hochheilgen Gottesfreund' . 435                  | D mohl zusammengefügte . S .520                             |
| Dihr himmel, schauet an 57                            | D Bunder groß 59                                            |
| Dihr königliche Manner 83                             | D Zierde der Apostelschaar 468                              |
| Dihr Schutzengel alle 422                             | Preis, Ehr' und Dant wir fagen 156                          |
| D Johannes boch in Gnaden 466                         | Preiset, Lippen, das Geheimniß 259                          |
| D Jungfrau heilig, teufch und rein 453                | Reinste Jungfrau, die vor allen 368                         |
| D Jungfrau ohne Matel 334                             | Sag, Gott, warum man dich . 61                              |
| D Kind, du mahrer Gottessohn . 63                     | Sag, mas hilft alle Welt 93                                 |
| D Königin, o gnad'ge Frau 411                         | Sanct Agatha, dich ehren 473                                |
| D Königin, wer ift bir gleich 375                     | Sanet Anna, edle Fran 462                                   |
| D Lamm Gottes unschuldig 111                          |                                                             |
| D lieber Engel Raphael 431                            | Sanct Gabriel, du edler Geift 432                           |
| D Maria auserforen                                    | Sanet Stephanus, erwerbe mir 71                             |
| D Waria Component with 449                            | Sant Unfula ein Stiff naciont 174                           |
| O Maria Jungfrau rein 413<br>O Maria meine Freude 380 | Sanct Ursula ein Schiff regiert . 474                       |
| Duraria meine Freude 380                              | Sanct R., den der herr erwählt . 445                        |
| (D Maria noch so schön) 373                           | Sanct R., hilf uns allen 460                                |
| D Maria schöner du 373                                |                                                             |
| D Maria, sei gegrüßt 346                              | Schau, Christ, wie Christus hat 62                          |
| D Maria, Troft der Sunder 404                         |                                                             |
| D Maria voll der Gnaden, Schan 501                    |                                                             |
| D Maria voll der Gnaden, Wie bift 396                 |                                                             |
| D Maria, Bunderbare 377                               | Schöpfer aller Kreaturen 562                                |
| D Maria, zu dir tommen 407                            | Schöpfer himmels und der Erde . 130                         |
| D Martyrer, wir bitten bich 450                       | Schutengel, dein Bewahren 425                               |
| D mein Chrift, lag Gott nur 543                       | Seele, bein Beiland ift frei 201                            |
| D mein Jesu, ich muß fterben 509                      | Sei gegrußet von uns allen 410                              |
| D Mensch bedente, was die Lieb . 300                  | Sei gegrüßt, o Jungfrau rein 384                            |
| D Menich, erfenn die Triebe 291                       |                                                             |
| D Mensch, gedenke 129                                 | Sei gegrüßt, o Rönigin 379                                  |
|                                                       | Sai gegrüßet a Likari 375                                   |
|                                                       | Sei gegrüßet, o Libori 476                                  |
| D Mutter ber Barmbergigfeit 401                       | Sei gegrüßt, o liebster Jesu 120                            |
| D fankt R. wende dich 455                             | Sei gegrußt viel tanfendmale 406                            |
| D Schöpfer aller herrlichkeit 2                       | Sei, beilges Rreuz, gegrußet 114                            |
| v Schopfer, der das Licht gemacht 525                 | Sei, Mutter Der Barmherzigfeit . 388                        |
|                                                       | •                                                           |

| ,                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rummer.                                                     | Rummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sei willfommen 35                                           | Bann meine Stund' vorhanden ift 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sieh nieder und erbarme dich 558                            | Bann mein Schifflein 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sing', o Seele, ruhm' und preise. 272                       | Bann, o Joseph, ich dein Leben . 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Singt auf, lobt Gott, schweig' 16                           | Bann wird doch mein Jefus tommen 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Singt dem König Freudenpfalmen 170                          | Bas ift, daß du erschrecket wirst . 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sion auf, es naht dein König 169                            | Bas, o himmel, ift gefchehen 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sion auf, werde licht 81                                    | Beg, irdifche Gaben 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| So hoch und heilig ist der Tag . 182                        | Beine nicht, Gott lebet noch 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (So oft ich mir bild Jesum ein) . 85                        | Beint, ihr goldnen himmelofterne 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stern auf diefem Leebensmeere 329                           | Wer ift wie Gott, der ewig war . 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Still geschwinde 40                                         | Wer fich auf Gott den Herrn 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Still leuchtete ber Sterne Bracht . 25                      | Ber fich des Maien frenet 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Strenger Richter aller Gunder 218                           | Ber foll fein fo bart von Bergen 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chauet, Simmel, ben Gerechten . 4                           | Bie lieblich bift bu mir, Gutigfter 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Thu auf, thu auf 91                                         | Wie lieblich bift du mir, D guter 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Thu auf, thu auf 91<br>Tief erschüttert bebt aus innern 148 | Wie mein Gott will 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                             | Die fcon fcheint die Sonn 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trauert, ihr englischen Chore 153                           | Wir beten an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Triumph, Triumph 196                                        | Bir beten brei Berfonen 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unferm Bergen foll die Stunde . 305                         | Bir bitten euch, ihr Engel flar 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Und ift ein Rindlein heut geborn . 51                       | Wir bitten euch ihr Seil'gen all . 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Und ift geborn ein Rindelein 52                             | Wir fallen dir zu Fugen, D Mutter 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unfre Zuflucht unfre Starke 514                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bater hoch im himmelsthr. (Maria) 416                       | Wir fallen dir zu Füßen, Kaveri . 482<br>Wir loben dich, Gott Sabaoth 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bater hoch im himmelethr. (R. Jefu) 325                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bater h. im Simmelsthr. (Altarbfatr.) 303                   | Wir singen heut mit großer Frend 469 Boblauf, nun laßt uns fingen all' 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bater, fieh in Demuth treten 533                            | in the same of the |
| Bater unser, der du bist 569                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bater unfer der du wohnest 211                              | Wunderschön Prächtige 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bater von dem himmelsthron 110                              | Raverius mit Schmerzen 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berborgner Gott, mein höchstes Gut 298                      | Bu Bethlehem geboren 54<br>Bu diefes Lammes Oftermal 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vom Aufgang bis jum Niedergang 22                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Von ganzem Berzen sob ich dich . 560                        | Bu dir, in schwerem Leid 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ran Garran ich ariba 300                                    | Bu dir, o Gott, vom Staub der . 108<br>Bu dir schick' ich meinen Gruß 456<br>Bu dir wend' ich mein Gebet 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon herzen ich gruße 390<br>Bor aller Jungfrau'n Krone 371  | Bu oir jana ian meinen wrug 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             | Bu dir wend ich mein Gebet 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bach auf, mein' Seel', zu Gott 520                          | Bu Gottes Chren wallen wir 568<br>Bu Troft und Sulf in aller Roth : 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bahrer Gott, wir glauben dir 175                            | Bu Erop und Duis in aller Roth: 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bahrer Leib, sei uns gegrupet 207                           | Bum herrn ruf ich 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bann in's grune Feld komm' gehen 220                        | Jum Bater, der im himmel wohnt 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u></u>                                                     | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. Lateinise                                               | he Gefange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | A. — . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(Die Biffern jeigen von bier an bie Seiten an.)

| Ad coenam agni providi 73 Adoro te devote 107 Alma Redemptoris 332 | Ave regina coelorum           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| A solis ortus cardine 12                                           | Beatus vir, qui timet, Ps 318 |
| Asperges me 271                                                    | Benedictus Dominus 228        |
| Ave maris stella 131                                               | Christe Redemptor 170         |

| Confitchor tihi Domine Pe 318  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confitebor tibi Domine, Ps 318 | Seite.  Magnificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Credidi propter quod, Ps 324   | Media vita 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cum invocarem, Ps 328          | Memento Domine David, Ps 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cum rex gloriae 71             | Miserere mei Deus, Ps 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Da pacem, Domine 3             | Tisi Dominus, Ps 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | Name diminis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                | Nunc dimittis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| De profundis, Ps               | 0 crux, ave, spes unica 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Deus tuorum militum 176        | 0 esca viatorum 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dies irae 501                  | O lux beata Trinitas 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dixit Dominus, Ps 317          | O salutaris hostia 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Domine probasti me, Ps 325     | 0 sanctissima 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Domine salvum fac regem 315    | Pange lingua 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ecce nunc benedicte, Ps 330    | Pie Jesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ecce panis angelorum 2         | Qui habitat in adjutorio, Ps 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Exultet coelum laudibus 174    | Regina coeli laetare 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Festum quod colimus 90         | Requiem acternam 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gloria laus et honor 69        | Rex gloriose Martyrum 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grates nunc omnes 20           | Salve festa dies 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| In convertendo, Ps 325         | Salve regina, mater 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| In exitu Israel, Ps 320        | Stabat mater dolorosa 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| In te Domine speravi, Ps 329   | Sub tuum praesidium 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jesu corona virginum 176       | Tantum ergo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jesu dulcis memoria 34         | Te Deum laudamus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jesu nostra redemptio 89       | Te lucis ante terminum 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lactatus sum in his, Ps 323    | Tibi Christe 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lauda Jerusalem, Ps 325        | Veni creator Spiritus 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lauda Sion 104                 | Veni sancte Spiritus 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Laudate Dominum, Ps 322        | Veni sancte Spiritus reple 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Laudate pueri, Ps 319          | Verbum supernum 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | voibam sapoinam 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | Varilla vagia EA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Libera me 506                  | Vexilla regis 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Vexilla regis 50<br>Victimae paschali 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Libera me 506                  | Victimae paschali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Libera me                      | Victimae paschali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Libera me                      | Victimae paschali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Libera me                      | Andachten.  Zagliche Aufopferung 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Libera me                      | Andachten.  Zagliche Aufopferung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Libera me                      | Andachten.  Zagliche Aufopferung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Libera me                      | Andachten.  Zagliche Aufopferung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Libera me                      | Tägliche Aufopferung 244 Tägliche Befehlung 244 Tägliche Befehlung 244 Das allgemeine Gebet 245 Muf zu Jesus 246 Bablagebet zu Zesus 246                                                                                                                                                                                                                              |
| Libera me                      | Tagliche Aufopferung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Libera me                      | Victimae paschali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Libera me                      | Victimae paschali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Libera me                      | Tigliche Aufopferung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Libera me                      | Tandachten.  Tägliche Aufopferung 244 Tägliche Befehlung 244 Pas allsemeine Gebet 245 Ruf zu Jesus 246 Bahlgebet zu Jesus 246 Bie Seele Christi heilige mich 247 Aufopferung an Issus 247 Segensgebet 1. 2. 3. 247 Der Engel des Herrn 248 Gegrüßet seist du Königin 249                                                                                              |
| Libera me                      | Tandachten.  Tägliche Aufopferung 244 Tägliche Befehlung 244 Pas allsemeine Gebet 245 Ruf zu Jesus 246 Bahlgebet zu Jesus 246 Bie Seele Christi heilige mich 247 Aufopferung an Issus 247 Segensgebet 1. 2. 3. 247 Der Engel des Herrn 248 Gegrüßet seist du Königin 249                                                                                              |
| Libera me                      | Victimae paschali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Libera me                      | Victimae paschali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Libera me                      | Victimae paschali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Libera me                      | Andachten.  Zagliche Aufopferung 244 Tägliche Befehlung 244 Pas algemeine Gebet 245 Ruf zu Jesus 246 Bahlgebet zu Jesus 246 Bahlgebet zu Jesus 246 Die Seele Christi heilige mich 247 Aufopferung an Jesus 247 Der Engel des Herrn 248 Gegrüßet seist du Königin 249 Erneuerung des h. Laufoundes 250 Lugendgebet des Hapst Clemens 251 Lugendgebet des h. Thomas 252 |

| Selte. 1                                                 | Goite                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Andacht zu einem h. Patron 493                           | Bon Jesus. Maria, Joseph 515     |
| An einem b. Apostel 496                                  | Die Todesanast Bruderschaft 521  |
| Martirer. Befenner, Junafrau 497                         | Die Marianische Bruderschaft 524 |
| Schuke und Ramenanatron 498                              | Rom b. Altarsfaframente 524      |
| Rum b. Joseph 498                                        | Berichiebene Andachten.          |
| Bum b. Joseph 498 Für die Abgestorbenen. Bum Requiem 499 | In allgemeinen Rothen 525        |
| Aum Requiem 499                                          | An Dantfesten 526                |
| Bei Stillmessen 507                                      | In Krantheit 526                 |
| Abendandacht 510                                         | Die 7 Schlokaebete 527           |
| Rirdweihfest 510                                         | Chriftliches Testament 527       |
| Bruberichafteanbachten.                                  | Berlangen nach bem himmel 528    |
| Missionsandacht 512                                      | Berlangen nach dem himmel 528    |

## Seftkalender.

## Tafel ber beweglichen Tefte.

|                                                                                      | ,                     | _                                                                                              |                                                                                                                    | <del>,</del>                                                                                                                      | , <del></del>                                                                                                                         |                                                                            | <del></del>                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rach<br>Chr.G.                                                                       | South.                | Aschen=<br>mittwoch.                                                                           | Oftern.                                                                                                            | Pfingsten.                                                                                                                        | Frohn:<br>leichnam.                                                                                                                   | Sonnt.<br>nach<br>Pfingsten                                                | 1. Advents:<br>fonntag.                                                                                                     |
| 1850<br>1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860 | f e dc b a g fe d c b | 13. Rebr. 5. März. 25. Febr. 9. Kebr. 1. März. 21. Rebr. 6. Febr. 17. Kebr. 9. März. 22. Kebr. | 31. Mārz. 20. April. 11. April. 27. Mārz. 16. April. 8. April. 23. Mārz. 12. April. 4. April. 24. April. 8. April. | 19. Mai.<br>8. Juni.<br>30. Mai.<br>15. Mai.<br>4. Juni.<br>27. Mai.<br>11. Mai.<br>31. Mai.<br>23. Mai.<br>12. Juni.<br>27. Mat. | 30. Mai.<br>19. Sunt.<br>10. Sunt.<br>26. Mai.<br>15. Sunt.<br>7. Sunt.<br>22. Mai.<br>11. Sunt.<br>3. Sunt.<br>23. Sunt.<br>7. Sunt. | 27<br>24<br>25<br>27<br>25<br>26<br>28<br>25<br>26<br>28<br>25<br>26<br>28 | 1. Dec.<br>30. Nov.<br>28. Nov.<br>27. Nov.<br>3. Dec.<br>2. Dec.<br>30. Nov.<br>29. Nov.<br>28. Nov.<br>27. Nov.<br>2 Dec. |
| 1861<br>1862<br>1863<br>1864<br>1865<br>1866<br>1867<br>1868                         | f e d cb a g f ed     | 22. Febr. 13. Febr. 5. Mårg. 18. Febr. 10. Febr. 1. Mårg. 14. Febr. 6. Mårg. 25. Febr.         | 31. Mårz<br>20. April.<br>5. April.<br>27. Mårz.<br>16. April.<br>1. April.<br>21. April.<br>12. April.            | 19. Mai. 8. Juni. 24. Mai. 15. Mai. 4. Juni. 20. Mat. 9. Juni. 31. Mai.                                                           | 30. Mai.<br>19. Juni.<br>4. Juni.<br>26. Mat.<br>15. Juni.<br>31. Mat.<br>20. Juni.<br>11. Juni.                                      | 27<br>24<br>26<br>27<br>25<br>27<br>24<br>25<br>25                         | 1. Dec. 30. Nov. 29. Nov. 27. Nov. 3. Dec. 2. Dee. 1. Dec. 29. Nov.                                                         |

In ben Shaltjahren find 2 Sonntagebuchftaben, und gilt ber 1. bie jum 24. Februar.

| Januar.                                                           | 8 a Gudula.                                                                           | 16 b Marcellus.                                                           | 24 c Bertr. Dimoth.                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 a Befchn. Chr.                                                  | 9 b Julian.                                                                           | 17 c Antonius.                                                            | 25 d Pauli Betehr.                                                              |
| 2 b Matarius.                                                     | 10 c Agathon.                                                                         | 18 d Stuhlf. Rom.                                                         | 26 e Polytary.                                                                  |
| 3 c Genorefa.                                                     | 11 d Syginus.                                                                         | 19 e Kanut.                                                               | 27 f Chryfost.                                                                  |
| 4 d Titus.                                                        | 12 e Arfadius.                                                                        | 20 f Fab. u. Seb.                                                         | 28 g Rarl d. Gr.                                                                |
| 5 e Eduard.                                                       | 13 f Hisarius.                                                                        | 21 g Agnes.                                                               | 29 a Franz v. Sal.                                                              |
| 6 f Drei Könige.                                                  | 14 g Namen Jesu.                                                                      | 22 a Vincent.                                                             | 30 b Adelgund.                                                                  |
| 7 g Reinhold.                                                     | 15 a Paul. Eins.                                                                      | 23 b Nahmund.                                                             | 31 c Petr. Nol.                                                                 |
| Chahenan                                                          | Q d Markanins                                                                         | 15 A 22                                                                   | 20 1 6 1.46 94.4                                                                |
| Februar.                                                          | 8 d Ancharius.                                                                        | 15 d Faustin.                                                             | 22 d Stuhlf. Ant.                                                               |
| 1 d Ignat.<br>2 e Mar. Lichtmeß.                                  | 9 e Apollonia.                                                                        | 16 e Juliana.<br>17 f Theodul.                                            | 23 e Fabella.                                                                   |
| 3 f Blasius.                                                      | 11 a Contraina                                                                        |                                                                           | 24 f Matthias.                                                                  |
| 4 g Beronita.                                                     | 11 g Euphrospna.<br> 12 a Eulalia.                                                    | 18 g Simeon.<br>19 a Leontius.                                            | 25 g Victor.                                                                    |
| 5 a Agatha.                                                       | 13 b Gisbert.                                                                         |                                                                           | 26 a Alexander.                                                                 |
| 6 b Dorothea.                                                     | 14 c Balentin.                                                                        | 20 b Eucharius.                                                           | 27 b Restorius.                                                                 |
| 7 c Romnald.                                                      | 14 C Zuteniui.                                                                        | 21 c Eleonore.                                                            | 28 c Romanus.                                                                   |
| 1 C Stomman,                                                      | <u> </u>                                                                              | <u> </u>                                                                  |                                                                                 |
| Marz.                                                             | 8 d Joh. de Deo.                                                                      | 16 e Beribert.                                                            | 24 f Gabriel.                                                                   |
| 1 d Suibert.                                                      | 9 e Franzista.                                                                        | 17 f Gertrub.                                                             | 25 g Mar. Verkund.                                                              |
| 2 e Simplicius.                                                   | 10 f 40 Martyrer.                                                                     | 18 g Cyrill.                                                              | 26 a Ludger.                                                                    |
| 3 f Runigunde.                                                    | 11 g Rofina.                                                                          | 19 a Joseph.                                                              | 27 b Ruvertus.                                                                  |
| 4 g Kasimir.                                                      | 12 a Gregor.                                                                          | 20 b Joachim.                                                             | 28 c Felig.                                                                     |
| 5 a Friedrich.                                                    | 13 b Ernft.                                                                           | 21 c Benedict.                                                            | 29 d Eustasins.                                                                 |
| 6 b Fridolin.                                                     | 14 c Mathilde.                                                                        | 22 d Kath. v. Schw.                                                       | 30 e Quirinus.                                                                  |
| 7 c Thomas Aq.                                                    | 15 d Longinus.                                                                        | 23 e Otto.                                                                | 31 f Balbing.                                                                   |
|                                                                   | 1                                                                                     | 1                                                                         | 1                                                                               |
| April.                                                            | 8 g Dionns.                                                                           | 16 a Caligt.                                                              | 24 b Egbert.                                                                    |
| 1 g Hugo.                                                         | 9 a Maria Cleoph.                                                                     | 17 b Rudolph.                                                             | 25 c Martus.                                                                    |
| 2 a Franzv. Paula.                                                | 10 b Apollonius.                                                                      | 18 c Eleutherius.                                                         | 26 d Cletus.                                                                    |
| 3 b Hichard.                                                      | 11 c Lev.                                                                             | 19 d Werner.                                                              | 27 e Anastasius.                                                                |
| 4 c Isidor.                                                       | 12 d Julius.                                                                          | 20 e Victor.                                                              | 28 f Bitalis.                                                                   |
| 5 d Bincent.                                                      | 13 e hermenegil.                                                                      | 21 f Anselm.                                                              | 29 g Peter v. M.                                                                |
| 6 e Sigtus.                                                       | 14 f Tiburtius.                                                                       | 22 g Soter.                                                               | 30 a Cathar. v. S.                                                              |
| 7 f Herm. Jos.                                                    | 15 g Bafiliffa.                                                                       | 23 a Georg.                                                               | · ·                                                                             |
|                                                                   | 0.1 0001 07.55                                                                        | 1                                                                         | larrar                                                                          |
| Mai.                                                              | 8 b Mich. Erfch.                                                                      | 16 c Joh. Nep.                                                            | 24 d Johanna.                                                                   |
| 1 b Phil. Jat.                                                    | 9 c Greg. Raz.                                                                        | 17 d Jodofus.                                                             | 25 e Urban. Gregor.                                                             |
| 2 c Athanasius.                                                   | 10 d Gordian.                                                                         | 18 e Liborius.                                                            | 26 f Phil. Rer.                                                                 |
| 3 d Rreng Erf.                                                    | 11 e Beatrix.                                                                         | 19 f Jvo. Petr. Coel.                                                     | 27 g Beda. M. Bazz.                                                             |
| 4 e Monica.                                                       | 12 f Panfratius.                                                                      | 20 g Bafilla.                                                             | 28 a Wilhelm.                                                                   |
| 5 f Gotthard. Pius.                                               | 13 g Servatius.                                                                       | 21 a Constantin.                                                          | 29 b Maximin.                                                                   |
| 6 g Joh. v. d. Pf.                                                | 14 a Christian.                                                                       | 22 b Julia.                                                               | 30 c Felix.                                                                     |
| 7 a Stanislaus.                                                   | 15 b Sophia.                                                                          | 23 c Desiderius.                                                          | 31 d Petronella.                                                                |
| Crani                                                             | 8 e Medardus.                                                                         | 16 F Quitano                                                              | 24 - Cas Baut                                                                   |
| _Juni.                                                            | LO E WILDEROUS.                                                                       | 16 f Luitgard.                                                            | 24 g Joh. Bapt.                                                                 |
| 1 a @imagn                                                        |                                                                                       | 117 m M Saluk                                                             | 105 a Duallyan                                                                  |
| 1 e Simeon.                                                       | 9 f Primus.                                                                           | 17 g Adolph.                                                              | 25 a Prosper.                                                                   |
| 2 f Erasmus.                                                      | 9 f Primus.<br>10 g Maurin.                                                           | 18 a Marcellinus.                                                         | 26 b Joh. u. Paul.                                                              |
| 2 f Erasmus.<br>3 g Klotilde.                                     | 9 f Brimus.<br>10 g Maurin.<br>11 a Barnabas.                                         | 18 a Marcellinus.<br>19 b Gervafius.                                      | 26 b Joh. u. Paul.<br>27 c Ladislaus.                                           |
| 2 f Erasımıs.<br>3 g Alotilde.<br>4 a Florian.                    | 9 f Primus.<br>10 g Maurin.<br>11 a Barnabas.<br>12 b Basilides.                      | 18 a Marcellinus.<br>19 b Gervafius.<br>20 c Silverius.                   | 26 b Joh. u. Paul.<br>27 c Ladiëlauë.<br>28 d Leo.                              |
| 2 f Erasmus.<br>3 g Motilde.<br>4 a Florian.<br>5 b Bonifaz.      | 9 f Primus.<br>10 g Maurin.<br>11 a Barnabas.<br>12 b Basilides.<br>13 c Ant. v. Pad. | 18 a Marcellinus.<br>19 b Gervafius.<br>20 c Silverius.<br>21 d Alopfius. | 26 b Joh. u. Baul.<br>  27 c Labislaus.<br>  28 d Leo.<br>  29 e Vetr. u. Vaul. |
| 2 f Erasmus. 3 g Alotilde. 4 a Florian. 5 b Bouifas. 6 c Norbert. | 9 f Primus.<br>10 g Maurin.<br>11 a Barnabas.<br>12 b Basilides.                      | 18 a Marcellinus.<br>19 b Gervafius.<br>20 c Silverius.                   | 26 b Joh. u. Paul.<br>27 c Ladislaus.<br>28 d Leo.                              |

## Feftfalenber.

|                                      |                                 | ,                     |                       |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Juli.                                | 8 g Kilian.                     | 116 a Scapulirfest.   | 24 b Christina.       |
| 1 g Theobald.                        | 9 a Agilolf.                    | 17 b Alegius.         | 25 c Jatobus.         |
| 2 a Mar. Seimf.                      | 10 b Felicitas.                 | 18 c Arnold.          | 26 d Anna.            |
| 3 b Spacinth.                        | 11 c Pius.                      | 19 d Arfenius.        | 27 e Pantaleon.       |
| 4 c Ulrich.                          | 12 d Rab. u. Felig.             | 20 e Elias.           | 28 f Nazarius.        |
| 5 d Godoleva.                        | 13 e Margaretha.                | 21 f Daniel           | 29 g Martha.          |
| 6 e Goar.                            | 14 f Beint. Bonav.              | 22 g Magdalena.       | 30 a Abdon u. Sen.    |
| 7 f Billibald.                       | 15 g Apost. Theil.              | 23 a Apollinaris.     | 31 b Ignaz Loj.       |
| August.                              | 8 c Cyriacus.                   | 16 d Rochus.          | 24 e Bartholom.       |
| 1 c Bet. Rettenf.                    | 9 d Romanus.                    | 17 e Sibnua.          | 25 f Ludwig.          |
| 2 d Portiuncula.                     | 10 e Laurent.                   | 18 f Helena.          | 26 g Samuel.          |
| 3 e Steph. Erfind.                   | 11 f Susanna.                   | 19 g Sebald.          | 27 a Gebhard.         |
| 4 f Dominitus.                       | 12 g Clara.                     | 20 a Bernard.         | 28 b Augustinus.      |
| 5 g Dar. Schneef.                    |                                 | 21 b Cyriaca.         | 29 c Joh. Enth.       |
| 6 a Chrifti Bertl.                   | 14 b Eufebius.                  | 22 c Timotheus.       | 30 d Roja.            |
| 7 b Cajetan.                         | 15 c Mar. Simmelf.              |                       | 31 e Raymund.         |
| Geptember.                           | 8 f Mar. Geburt.                | 16 g Cornelius.       | 24 a Gerhard.         |
| 1 f Aegidius.                        | 9 g Gorgonius.                  | 17 a Lambert.         | 25 h Cleophas.        |
| 2 g Juftus.                          | 10 a Ricol. Tol.                | 18 b Richardis.       | 26 c Cppr. u. Justin. |
| 3 a Manfuet.                         | 11 b Brotus.                    | 19 c Januarius.       | 27 d Cosm. u. Dam.    |
| 4 b Rosalia. 3da.                    | 12 c Winand.                    | 20 d Eustachius.      | 28 e Wenzeslaus.      |
| 5 c Biftorin.                        | 13 d Maternus.                  | 21 e Matthaus.        | 29 f Michael.         |
| 6 d Magnus.                          | 14 e Rreug Erbob.               | 22 f Mauritius.       | 30 g hieronymus.      |
| 7 e Regina.                          | 15 f Nicomedes.                 | 23 g Thetla.          |                       |
| Detober.                             | 8 a Brigitta.                   | 16 b Gallus.          | 24 c Everg. Raph.     |
| 1 a Remigius.                        | 9 b Dionyflus.                  | 17 c Sedwig.          | 25 d Crifpinus.       |
| 2 b Leodegar.                        | 10 c Gereon.                    | 18 d Lucas.           | 26 e Lucian.          |
| 3 c Ewald.                           | 11 d Gomer.                     | 19 e Ferdinand.       | 27 f Sabina.          |
| 4 d Franz Seraph.                    |                                 | 20 f Benbelinus.      | 28 g Simon u. Jud.    |
| 5 e Placidus.                        | 13 f Gerald.                    | 21 g Urfula.          | 29 a Rarciffus.       |
| 6 f Bruno.                           | 14 g Caligtus.                  | 22 a Cordula.         | 30 b Marcellus.       |
| 7 g Sergius.                         | 15 a Thereffa.                  | 23 b Severin.         | 31 c Bolfgang.        |
| Rovember.                            | 8 d Gottfrieb.                  | 16 e Edmund.          | 24 f Joh. v. Kreuz.   |
| 1 d Aller Beiligen.                  |                                 | 17 f Sugo.            | 25 g Catharina.       |
| 2 e Aller Seelen.                    | 10 f Martin B.                  | 18 g Ďbo.             | 26 a Conrad.          |
| 3 f Subert.                          | 11 g Martin B.                  | 19 a Elifabeth.       | 27 b Marimus.         |
| A - Carl Marr                        | 12 a Cunibert.                  | 20 b Felig v. Balois. | 28 c Gunther.         |
| 4 g Carl Borr.                       | 13 b Stanislaus.                | 21 c Mar. Opfer.      | 29 d Saturnin.        |
| 5 a Rainer.                          | 14 c Levin.                     | 22 d Cacilia.         | 30 e Andreas.         |
| 6 b Leonhard.<br>7 c Willibr. Englb. |                                 | 23 e Clemens.         | 00 0 442114           |
|                                      | 1                               | 16 g Abelheid.        | 24 a Abam u. Eva.     |
| Dezember.                            | 8 f Mar. Empf.<br>9 g Leocadia. | 17 a Lazarus.         | 25 b Chrifttag.       |
| 1 f Eligius.                         | 10 a Eulalia.                   | 18 b Wunibald.        | 26 c Stephanus.       |
| 2 g Bibiana.                         | 11 b Damafus.                   | 19 c Remefius.        | 27 d Joh. Evang.      |
| 3 a Franz Aaver.                     |                                 | 20 d Julius.          | 28 e Unich. Rinder.   |
| 4 b Barbara.                         | 12 c Epimachus.                 | 21 e Thomas.          | 29 f Thomas.          |
| 5 c Crispina.                        | 13 d Ddil. Lucia.               | 22 f Flavian.         | 30 g David.           |
| 6 d Nicolaus.                        | 14 e Ritafius.                  |                       | 31 a Silv. Columb.    |
| 7 e Ambrofius.                       | 15 f Enfebius.                  | 23 g Dagobert.        | Int a City Enman      |



## Strophen zum sacramentalischen Segen

und zu einigen anderen häufigeren Gelegenheiten.

## Lateinische Strophen.

Bas Jahr hindurch.

Defensor noster aspice, Insidiantes reprime, Guberna tuos famulos, Quos sanguine mercatus es.

os, Dott du unser Schirmer bist, Sieh an den Feind und seine Lift, Sieh and Serr in deiner Hut, Die du erkauft mit deinem Blut.
(Orrimal: alsdann der Genen nach der Lit.)

- 1. Tantum ergo sacramentum Veneremur cernui, Et antiquum documentum Novo cedat ritui; Praestet fides supplementum Sensuum defectui.
- 2. Genitori Genitoque
  Laus et jubilatio,
  Salus, honor, virtus quoque
  Sit et benedictio;
  Procedenti ab utroque
  Compar sit laudatio.
- 1. Enixa est puerpera, Quem Gabriel praedixerat, Quem matris alvo gestiens Clauses Johannes senserat.
- 2. Gloria tibi, Domine, Qui natus es de virgine, Cum Patre et almo Spiritu In sempiterna saecula.

- 1. Darum last und tief verehren Ein so großes Sakrament! Dieser Bund wird ewig währen, Und der alte hat ein End. Unser Glaube soll und lehren, Bas das Auge nicht erkennt.
- 2. Gott bem Bater und dem Sohne Sei Lob, Preis und Berrlichkeit, Mit dem Geift im höchsten Throne Eine Macht und Besenheit, Singt in lautem Jubelsone Göttlicher Oreieinigkeit.

#### Weihnachten.

- 1. Geboren hat die reine Ragd, Den Gabriel vorhergesagt, Den schon Johannes wunderbar Erfannt', eh' er geboren war.
- 2. Sei hochgelobt, herr Jesu Chrift, Daß du für uns geboren bift, Gelobt in der Oreifaltigkeit, Bon nun an bis in Ewigkeit.

#### Saftenzeit.

Bum Segen bas Tantum ergo. Bu anberweitigem baufigen Gebrauche Folgenbes.

1. O crux, ave, spes unica, Hoc passionis tempore Auge piis justitiam, Reisque dona veniam. 1. D heilges Kreuz, sei uns gegrußt! Du unfre einz'ge hoffnung bift, Den Frommen mehr' Gerechtigfeit, Den Sundern schent Barmherzigfeit.

- 2. Te summa Deus Trinitas, Collaudet omnis spiritus, Quos per crucis mysterium Salvas, rege per saecula.
- 1. O vere digna hostia, Per quam fracta sunt tartara, Redempta plebs captivata, Reddita vitae praemia.
- 2. Gloria tibi, Domine, Qui surrexisti a mortuis, Cum Patre et Sancto Spiritu In sempiterna saecula.
- 1. Accende lumen sensibus, Infunde amorem cordibus, Infirma nostri corporis Virtute firmans perpeti.
- 2. Gloria Patri Domino Natoque, qui a mortuis Surrexit, ac Paraclito In sempiterna saecula.
- 1. Ecce panis angelorum, Factus cibus viatorum, Vere panis filiorum, Non mittendus canibus.
- 2. In figuris praesignatur, Quum Isaac immolatur, Agnus paschae deputatur, Datur manna patribus.
- 3. Bone pastor, panis vere, Jesu, nostri miserere, Tu nos bona fac videre In terra viventium.

2. Dir, o breieinig großer Gott, Sei Lob und Dant in aller Roth, Schüh' und regier' die Christenheit, Die du erkauft durch Christi Leid.

#### Oftern.

- 1. O mahres Opfer, Jesu Chrift, Daburch bie Soll' gebrochen ift, Dein Bolf aus ber Gefangenschaft Burudgeführt in Lebenstraft.
- 2. Gelobt feift bu, herr Jesu Chrift, Der bu vom Tob erstanben bift, Gelobt in ber Dreifaltigkeit Bon nun an bis in Ewigkeit.

#### Pfingften.

- 1. Entzünd' in uns des Lichtes Schein, Gieß Lieb' in unfre Gergen ein, Start' unfers Leibs Gebrechlichkeit Mit deiner Gnad' zu jeder Zeit.
- 2. Dem Bater Lob im höchsten Thron Und seinem auserstandnen Sohn, Dem Tröster auch der Christenheit Jest und in alle Ewigkeit.

#### Frobnleichnam.

- 1. Christen, seht die Engelspeise, Die uns wunderbarer Beise Rahret auf der Pilgerreise In das ew'ge Baterland.
- 2. Schon in Isaaks Opfertobe, In des Ofterlamms Gebote, In des Manna's himmelsbrode Bar sie bildlich vorgestellt.
- 3. Guter hirt, bu Brod ber Seelen, Sab Erbarmen, wenn wir fehlen, Bollft uns gnabig auserwählen, Einzugehn in's ew'ge Reich.

#### Aud folgenbe Strophen.

#### (Bugleich wahrenb ber Wanblung gebrauchlich.)

- 1. O salutaris hostia, Quae coeli pandis ostium, Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxilium.
- 2. Uni trinoque Domino Sit sempiterna gloria, Qui vitam sine termino Nobis donet in patria.
- 1. O heilfam Opfer, Jesu Christ, Den himmel du uns offen schließt, Noch drängt uns hier des Feindes Krieg, Gib hulf, o herr, gib Kraft und Sieg!
- 2. Dem Ein'gen Gott, dreifaltig groß, Sei Dank und Chre grenzenlos! Gib Leben, herr, gib Seligkeit Im Baterland, in Ewigkeit.

#### An Bitttagen.

Da pacem, Domine, In diebus nostris, Quia non est alius, Qui pugnet pro nobis, Nisi tu, Deus noster.

Berleih uns Frieden gnädiglich, berr Gott, zu unsern Zeiten! Es ist ja boch kein andrer nicht, Der für uns könnte streiten, Als du, o Gott, alleine.

für die Abgeftorbenen.

(Bur Banblung. In ber Allerfeelenoctav auch jum Gegen.)

Pie Jesu, Domine! Dona eis requiem.

Dreimal. - Bulest:

Dona eis requiem sempiternam.

Milber Jefu, Gott und herr! Gib den armen Seelen Ruh!

Bulept:

Sib den armen Seelen Ruh in Ewigfeit.

### Deutsche Strophen.

### I. Bum Segen und jur Wandlung.

1.

1. Bir beten an, dich wahres Engelbrod, Nich Bater, herr, barmherzig großer Gott! heilig, heilig, heilig, On bift allzeit heilig, Sei gepriesen ohne End In dem heil'gen Sakrament!

2. Bir bitten bich, erbarm' bich, liebster

Gott, Und fegne uns, gib uns das täglich' Brod. Geilig, heilig, heilig; Du bift allzeit heilig; Sei gepriesen ohne End In dem heil'gen Sakrament!

2

- 1. Anbetung dir, verborgnes Engelbrod, Unendlicher Berföhner, Mensch und Gott! beilig, heilig, heilig, Ueber alles heilig! beilig sei uns ohne End Deiner Liebe Sakrament.
- 2. Anbetung dir, verborgnes Engelbrob, Muendlicher Berfohner, Mensch und Gott! Segne, segne, segne deine Geerde! Dein Erbarmen über uns, Deine Gnad' erhalte uns. Deine Gnad' erhalte uns!

3

1. D herr Jeju, sei mir gnadig, D herr Jeju, sei mir barmherzig, Gutigster Jeju, serzeib, mir meine Sunden. D Zeju, ich hoff' auf dich, Jeju, ich hoff' auf dich, Jeju, Jesu! Bon herzen lieb' ich dich.

2. Jesu, sür uns Mensch geworden, Zeju, der du für uns gelitten, Liebreichster Jesu!

Kür uns am Kreuz gestorben!

D Jeju, dir sterbe ich,
Jeju, Jesu!
Dein bin ich ewigsich!

4.

D heilig, heilig, heilig!
D heilig, überheilig,
Jesus Christus ohne End
In dem heiligen Sakrament!
Berlaß uns nimmermehr,
Jesu, du Mildester,
Berlaß uns nimmermehr.
Werlaß uns nimmermehr.
Wir ehren dich, lebendiges Engelbrod,
D wahrer Mensch zugleich und großer Simmelsgastt.

D Zefu, sei mir gudbig, D Zefu, sei mir barmberzig, D gutigster Zesu, Berzeih mir meine Sunben. D beiliges Blut.

A

Baide mich von meinen Miffethaten; | Jefu, von Bergen lieb' ich bich.

Ave verum corpus natum. Du mahres Opferlamm. Erfreut euch, liebe Seelen. D Chrift bie mert.

D guadenreiches Blut, Erlang' uns Gnad' und Barmbergiateit. D Jeju, ich glaub' an dich, D Jeju, ich hoff' auf dich, Bon ben Frohnleichnamsliebern find jur Wanblung befonbers gebrauchlich :

Lofche aus die wohlverdienten Strafen:

Rommt ber ihr Cherubinen. Did mein Gott ich bier anbete. Das Beil ber Belt. Ihr Engel allzumal.

D fraftiges Blut,

Rach ben Beiten bes Rirdenjahres finb jum Gegen und jur Banblung noch folgenbe, unten portommenbe Lieber im Bebrauche:

Weihnachten: Rommt lagt uns nieder= | fallen. Saften: Jesu der du Blut und Leben. Der: D Lamm Gottes unschuldig.

Oftern: Bahrer Gott wir glauben bir. Preifaltigkeit: Beilig, beilig, beilig. Frohnleichnam: Chriften feht die Engel= fpeife.

#### II. Vor der Vrediat.

Melobie nach ber Rirdenzeit.

wie: Creator alme siderum. Movent, Belobet seift du, Jesu Chrift. Ach Jesu, ach unschuldiges Blut, Ift bas ber Leib. Veni Crestor. Beibnachten " Saften Oftern Pfingsten " Veni Crestor. Das Sabr hinburd: Jesu dulcis memoria.

- 1. D Gott, nun fend' uns gnabiglich Den beil'gen Beift, wir bitten bich, Damit bein Bort durch feine Rraft In uns die rechten Früchte ichafft.
- 2. D Gott, mach unfer Berg bereit, Grleuchte und mit Glaubigfeit, Entrund' in une der Liebe Muth, Damit der Glaub' auch Berte thut.

2. Das Veni sancte Spiritus.

Romm beil'ger Beift, o hochftes But, Erfull' une all mit Gnaden; Entgund' die Lieb in Berg und Muth, Salt ab, was uns tann ichaden: Der du die Bolfer aller Belt Im Glauben führst zusammen; Lehr' uns verftehn, was Gott gefällt, In Jesu Christi Ramen.

- 3. Aus bem Liebe: Romm beiliger Beift mit beiner Gnad', bie britte unb vierte Strophe.
- 4. Das Lieb: Ich glaube Gott, mit Auverficht; ober auch ein Lieb von ber Reftieit. bes Sabres.

III. Bei Austheilung des Weihwassers. Das Asperges me flebe unten bei ber Deffe. Melobie nach ber Rirdengeit wie oben: "Bor ber Predigt".

Befpreng' une, herr, mit Gnadenthau, D Bater, gnadig niederschau'! Lofd aus all' unfre Diffethat, Die beinen Born erwedet hat.

Das Baffer, bas gefloffen ift Mus beiner Geit', Berr Jefu Chrift, Bafch' une von aller Matel rein. Und weih' une dir ju Jungern ein.

D heil'ger Beift, lebend'ger Quell, Erfrische uns an Leib und Seel', Start' unfer Berg mit bulf' und Rath. Durchbring' une all mit beiner Gnad.

## Advent.

#### 1. Bum Beginn bes Rirdenjahrs.

Lag erschallen die Posaune, Sion, sing' ein neues Lied, Daß das Bolf der heiden staune, Benn es deine Freuden sieht. Denn er kömmt, dich zu erlösen, Der des Friedens Palme trägt, Sieh, dein König, der die Bösen, Sion, dir zu Fühen segt.

- 2. Berg' und hügel werden schallen hoch empor vom Lob des herrn; Aus den Baldern wiederhalten Bird sein Name weit und fern. Denn es ist der herr des Lichtes, Der Ersehnte aller Welt, Der Bermittler des Gerichtes, Der das Reich des heils bestellt.
- 3. Jancha', o Erbe! jaucha', o Sonne! Menschen, rühmet sein Gebot! Ewig währt die neue Bonne, Denn sie tonumt vom ftarken Gott. Erde, ebne beine Soben, Kinsternisse, werdet Licht, Blinde, kommt ben Serrn zu sehen, Stumme, jauchat, und schweiget nicht!
- 4. Sion, eile ihm entgegen, Auserwählte Tochter du! Sieh, dein König trieft von Segen, Bendet dir sein Antlig zu. Bill in dir sein Reich begründen, Seiner Ehre Herrlichkeit; Sion, laß dich würdig finden, halt dem herrn bein herz bereit!
- 5. Komm, o König, Furst bes Lebens, Kraft ber Seele, supes Licht! Keiner feufat nach dir vergebens, Komm, o herr, und saume nicht! Giese deinen Segen nieder, Pflanze deinen Kriedensbaum, Sammse deine heerbe wieder, herrsche durch den Weltenraum!

#### 2. Der hymnus: Creator alme.

- D Schöpfer aller herrlichkeit, Du ew'ges Licht der Christenheit, D unfer heiland, Jesu Christ, Erhör' uns, der du gutig bist.
- 2. Da alle Belt im Elend lag. In Todeshaft und Seelenschmach, Trieb dich die Liebe wunderbar, Zu retten, was verloren war.
- 3. Gleichwie die Sonn' aus ihrem Zekt, Trat'st du hervor, o Licht der Welt, Aus einer keuschen Jungfrau Schook, Zu wenden unser Todesloos.
- 4. Gepriesen sei in Ewigleit, herr, deines Ramens herrlichkeit, Bor dem sich Erd' und himmel bengt, Der bose Feind von dannen weicht.
- 5. Dich bitten wir, herr Zesu Chrift, Bend' ab den Feind und seine Lift, Auf daß du uns bein Reich gewährst, Bann du als Richter wiedertehrst.
- 6. Lob, Chr' und Preis im hohen Thron Sei Gott bem Bater und bem Sohn, Dem heil'gen Geift zu gleicher Zeit Bon nun an bis in Ewigfeit.

### 3. Der hymnus: Veni redemptor.

Romm, Seiland, Retter aller Welt, Komm, Sohn der Jungfrau, Wunderheld! Rie sieht die Zeit das Wunder ein, Also muß Gott geboren sein.

- 2. Aus feines Mannes Fleisch und Blut, Bom heil'gen Geist, vom reinsten Gut, Bird Gottes Bort in Fleisch gebult, Und Leibesfrucht und Menschenbild.
- 3. Die Jungfrau, die das Bunder nahrt, Bleibt wahre Jungfrau, unversehrt; Die Gnaden leuchten mehr und mehr, In seinem Tempel wohnt der herr!

- 4. Ans dieser Keuschheit stillem Schooß, Tritt er hervor, ein König groß, Ein held mit doppelter Natur, Und läuft die Bahn nach ew'ger Spur.
- 5. Bom Bater war der Ausgang sein, Die Rudfehr geht zu ihm allein; Sein Beg dringt bis zur holle vor, Bum himmel führt der Sieg empor.
- 6. Dort thronet er dem Bater gleich, Ein Sieger ob des Fleisches Reich, Und stärft mit dieses Sieges Kraft Uns Arme in der Bilgerichaft.
- 7. Lob sei dem Bater hoch im Thron, Und seinem eingebor'nen Sohn, Dem heil'gen Geist mit gleicher Freud Jest und in alle Ewigkeit!

#### 4. Rorate coeli.

Dauet, himmel, den Gerechten, Bolfen, regnet ihn herab!"
Rief das Bolt in bangen Rächten, Dem Gott die Berheigung gad: Einst den Mittler selbst zu sehen, Und zum himmel einzugehen; Denn verschlossen war das Thor, Bis ein heiland trat hervor.

- 2. Gott der Bater ließ sich ruhren; Daß er uns zu retten sann; Und, ben Rathschluß auszusühren, Arng der Sohn sich selber an. Schnell flog Gabriel hernieder, Brachte diese Antwort wieder: "Sieh', ich bin des herren Magd, Mir gescheb', wie du gesagt!"
- 3. Da die Botschaft angekommen, Bar Maria im Gebet; Als das Bort Fleisch angenommen, Ging sie zu Etisabeth.
  Bon dem ersten Gruß durchdrungen Ischannes ausgesprungen, Der von Gott gehelligt war, Chy die Mutter ihn gebar.
- 4. Diefer ließ die Stimm' erschallen: Sunder, wacht vom Schlummer auf! Denn es naht bas Geil uns alen, hemmet euern Sundenlauf!" Bruder, last zu diefen Zeiten Uns bas herz zur Bug bereiten;

- Bandelt auf der Tugend Bahn, Ziehet Jesum Christum an!
- 5. Laßt uns wie am Tage wandeln, Allzeit auf den herrn bereit; Suchet, um gerecht zu handeln, Wahrheit, Fried' und Einigkeit; Jenem ganzlich nachzuleben, Der uns allen Troft gegeben, Daß wir froh von hinnen gehn, Ihn im himmel selber sehn!

#### 5. Die Beit vor Chriftus.

In diesen dunklen Tagen, Ihr Christen, denkt der Zeit, Da alle Menschen lagen In Racht und Dienstbarkeit! Der Schuldbrief war verslegelt, Der Lod nahm jedes Pfand; Der himmel war verriegelt, Die hölle offen stand.

- 2. Da seufzten die Gerechten, Die Thorheit trug sich hoch; Die Kinder dienten Knechten, All Trost von dannen zog. Prophetenworte tönten, Bohl in die duusse Zeit; Doch Fürst und Bost verhöhnten Des Worts Wahrhaftigkeit.
- 3. Da ist Gott selbst gekommen In unsers Lebens Racht, hat alles weggenommen, Bas uns zu Knechten macht; Durch unnennbares Leiben Zahlt er all unfre Schuld; Schloß auf des himmels Frenden Durch Lieb und durch Geduld.
- 4. Run find wir wieder Kinder Und fürchten kein Gericht; O wendet euch, ihr Sünder, Ju Gottes Angesicht! Er schaut zur Erde nieder, Da geht sein einiger Sohn; Der nennt uns seine Brüder, Ruft uns an seinen Ahron.
- 5. In dieser Zeit der Gnaden Bach' auf, mein träger Geift, Und wandle auf den Pfaden, Die dir Johannes weil't:

Dem hellen Licht entgegen, Dem Licht ber Ewigfeit; Es scheint auf allen Wegen, Bach' auf in Diefer Zeit!

#### 6. Rlage ber Bater.

Ad, wie langsam gehn die Stunden, herr, wann kommt doch jene Zeit, Daß man endlich wird entbunden Bon so langer Traurigkeit!
Dein Berluft, den wir beweinen, Sonnet uns die Ruhe nicht;
Ad, wann werden wir erscheinen, herr, vor deinem Angesicht?

- 2. Schau, wir find in Finsternissen, Beil dein Antlitz uns gebricht; Rur die Sund, Die noch zu bußen, Sat entzogen dieses Licht. Laf die Erde ertolich seben Beiner Gute Wundertraft, Lasse licht aufgehen, Das erleucht' die heldenichaft.
- 3. Dent, o Bater, doch jurude An des Paradieses Pracht; Berfe deine Gnadenblicke Auf das Bild, so du gemacht! Ach, verzis der Eltern Sünden, Lilg die angeerbte Schuld, Kühr uns aus den duntlen Gründen In die Stralen deiner Huld.
- 4. Gleichwie eine Taube schwebet In den Lüften ohne Ruh, Bis sie endlich sich erhebet Der gewünschten Stätte zu: Also qualt sich das Berlangen Dessen, der dich sinden will, Bis die Seele mag erlangen, Dich, o Gott, ihr Eud' und Ziel.
- 5. Ad, wann wird die Rettung kommen, Die du gnadig zugesagt?
  Daß die Nacht wird weggenommen,
  Und ein ew'ger Morgen tagt!
  Ad, ihr Zeiten, nehmet Flügel,
  Und so bringet uns geschwind
  Das Berlangen jener Hügel,
  Belde stets und ewig sind.

## 7. Ruf ber Bater. Die 7 großen Antiphonen.

Derr, fende, den du senden willit, Durch den du allen Jammer stillft, Der bald zerreißt all unser Band, Und führet ins gelobte Land.

- 2. D Beisheit aus des höchsten Mund, Die du umspannst des Beltalls Rund, Und alles lenkst mit Kraft und Rath, Komm, lehr' uns deiner Klugheit Pfad!
- 3. O Abonai, starter Gott, Der du dem Moses dein Gebot Am Berge gabst im Betterdraun, Stred aus den Arm, uns zu befrein!
- 4. D Burzel Jesse, seit von Stand, Ein Zeichen allem Bolf und Land, Dir beugt sich Fürst und König groß, Komm bald, komm bald und kauf uns los!
- 5. D Schluffel Davids, Zepter du, Der alles schließt frei auf und zu, Komm, führ' uns aus des Todes Saft, Der all dein Bolt ins Dunkel rafft.
- 6. D Sonne der Gerechtigkeit, Des ew'gen Lichtes Herrlichkeit, Geh' auf, o Sonn', und leucht' herab, In Finsterniß und Schattengrab.
- 7. D König, hirt im Bölkerbund, Du Ecktein in dem Weltenrund, Zum Menschen komm, o herrscher mild, Und rett', o Gott, dein Cbenbild!
- 8. D Gott mit uns, Emmanuel, Du Fürst bes Saufes Ifrael, D Sehnsucht aller Boller bu, Komm, führ' uns beinem Frieden zu!

#### 8. Sebnfuct.

Mach frei bein armes Frael! In Angst und Elend liegen wir Und seufzen weinend nur nach dir.

n. Freu' dich, freu' dich, o Ifrael,
Bald tommt, bald tommt Emmanuel.

2. Ach tomm, o tomm, Emmanuel, Mach frei bein armes Ifrael! Mit Jesse's neuem herrscherstab Treib weit von uns die Feinde ab. n.

- 3. Ach tomm, o tomm, Emmanuel, Mach frei dein armes Jerael! Geh auf, o Sonn! Mit deiner Pracht Berstreu den Rebel und die Racht! a.
- 4. Ach komm, o komm, Emmanuel, Mach frei dein armes Ifrael! Mit Davids Schlüssel niedersteig, Schließ auf, schließ auf das himmelreich! n.
- 5. Ach tomm, o tomm, Emmanuel, Mach frei dein armes Jfrael! Komm, ftarker Gott, Gott Sabaoth, Mach frei dein Bolk von aller Noth! n.

#### 9. Berlangen.

- Deiland, reiß die Himmel auf, Herab, herab vom Himmel lauf! Mach auf des Himmels Thür und Thor, Reiß ab, wo Schloß und Riegel vor!
- 2. Gott, einen Thau vom Simmel gieß, Im Thau herab, o Geiland fließ! Ihr Bollen brecht, und regnet aus Den König über Jakobs Haus!
- 3. D Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, Daß Berg und Thal erneuert werd'! D Erd', hervor dies Blümlein bring, D Getland, aus der Erden spring!
- 4. Wo bleibst du Trost der ganzen Welt, Darauf die Welt all' Hoffnung stellt? Uch tomm, ach tomm vom höchsten Saal, Und trost' uns in dem Jammerthal!
- 5. D klare Sonn', o schöner Stern, Dich wollen wir anschauen gern; D Sonn, geh' auf! ohn' beinen Schein Bird Kinsterniß ohn' Ende sein.
- 6. hier leiben wir die größte Roth, Bor Augen steht der ew'ge Tod; Ach tomm, führ' uns mit starter hand Bom Clend in das Baterland!

#### 10. Bertrauen.

- Die Blume fällt, das Gras verdorrt, Doch ewig fest bleibt Gottes Wort; Der herr ist treu, es kömmt sein Reich, Ihr Bölker hört's, und tröstet euch!
- 2. Die Stimme ruft, die Bufte schallt: "Macht ebnes Feld aus Berg und Bald! Steht auf und schafft die Bege rein, Bas krumm ist, soll gerade sein!"

- 3. Das heil ist nah, voll ist die Zeit, Es kömmt der herr der herrlichkeit; Seht euern Gott! Er kömmt mit Racht, Sein Arm ist start, hold seine Pracht.
- 4. Der König ist's, der wie ein hirt Die heerde sehn und weiden wird; Die Lämmlein hebt er auf den Schoof, Und macht die Mutter sorgenlos.
- 5. Die Bufte thaut, es blüht ber Bald, Aus Thal und Soh'n die Botichaft hallt: "Den Menschen heil und Fried und Freud, Dem herrn Lob, Breis in Ewigleit!"

#### 11. Die Stimme in ber Bufte.

- Cine ernste Stimme schallet Aus der Buste; Menschen, wallet In die Buste! Bachet auf, Gebet Flügel euerm Lauf!
- 2. Tief und heilig find die Borte Aus dem einsam stillen Orte: "Bahnt den Beg! die Zeit ist voll, Die euch Rettung bringen soll!"
- 3. Seht, es wandelt durch die Stille, Ernst, in rauher bar'ner Sulle, Ein geheiligter Prophet, Den gebar Elisabeth.
- 4. Muthvoll ist er aufgetreten, Groß wie keiner ber Propheten; Seine Stimme, feine Bahn Rundigt den Messias an.
- 5. "Kommt zur Taufe, tommt bei Belten, Eure herzen zu bereiten! Denn es naht die heilge Beit, Die euch Geistestaufe beut.
- 6. "Thuet Buße, flieht die Sunde, Schwanft nicht wie das Rohr im Binde! Der Messias gnadenreich Ift schon mitten unter euch!"

#### 12. Die Stimme bes Rufenben.

Das Zeichen ift geschehen, Die Stimme bes Rufenden schallt; Last beten uns und flehen, Der heiland tommt, tommt balb.

- 2. Jur Bufte geht und höret, Die Stimme des Rusenden spricht: Thut Buge und betehret Cuch vor des herrn Gericht!
- 3. D Günder faßt die Borte, Die Stimme des Aufenden mahnt: Racht eben alle Orte, Den Beg des herrn gebahnt!
- 4. Ihr Frommen, bort die Kunde, Die Stimme des Rusenden tont: Es naht die große Stunde, Die alle Belt versohnt.
- 5. Kommt, Fürsten! tommt, ihr Armen! Der Rusende neigt sich; o seht: Er zeigt, wo voll Erbarmen Das Lamm des heiles steht!
- 6. Lamm Gottes, hab' Erbarmen, Rimm weg die Sündenschulb, Bersohn' uns, gib uns Armen Jurud des Baters Huld.

#### 13. Der neue Lag.

Die Nacht ist hin, der Tag bricht an, Steht auf, vom Schlaf erwacht! Des Lichtes Rüstung angethan, Berst ab den Geist der Nacht!

- · 2. In Chren, wie's am Tage ziemt, Laßt Bert und Banbel sein, Daß jeder nur im Herrn sich rühmt, Kernab von Schwelgerei'n.
- 3. Im herrn allein ist Fried' und Freud, Ihm ebnet froh die Bahn; Legt ab das Fleisch sammt Zank und Neid, Zieht Zesum Christum an!
- 4. Denn seht, der Tag des herrn erscheint, Jum heil und jum Gericht; Er troftet den, der Thranen weint, Und hort den Seuchler nicht.
- 5. Drum freuet euch, ja freuet euch Im Herrn! der Herr ist nach. Frohlocket ihm und seinem Reich, Erkennt, was euch geschah!

#### 14. Die Menfdwerbung.

Mus hartem Beb die Menschheit Klagt, Sie ftand in großen Sorgen:

- "Bann kommt, der uns ift jugesagt, Bie lang bleibt er verborgen? O herr und Gott, sieh an die Noth, Laß dich dein Wort erweden! Uns schreckt der Tod, die Holle broht, Rett uns von diesen Schrecken!".;:
- 2. Der Bater bort das Klaggeschrei Der armen lieben Kinder; Der heilge Geist, voll Lieb und Treu, Bill Gnade für die Sünder; Es prächt der Sohn: "Ach Bater mein, Den Zammer laß uns enben! Soll denn das Bolt verloren sein? Will lieber selbst mich spenden."
- 3. St. Gabriel, ein Engel rein, Beim Bater stand mit Sinnen; Gott sprach: "Du follst der Bote sein, So eile rasch von vinnen! Und sahr zur Jungfrau, die mir werth Bor allem ist auf Erden; Grüß sie und sprich: Bom Geist begehrt Soll sie bald Mutter werden."
- 4. Der Engel sich mit Staunen beugt, lind eilt durch Wossen nieder; Er fand die Jungfrau fromm verneigt, Still betend für die Brüder. Er sprach: "Maria gnadenvoll, Gegrüßt in Gott dem herren! Den, der die Welt erlöfen soll, Sollst du, Jungfrau, gebären!"
- 5. Maria sah ben Engel an, Gar heilig war ihr Sehen; Sie sprach: "Ich weiß von keinem Mann, Bie soll mir das geschehen?" Der Engel sprach: "Gott ift mit dir, Sein Geist wird dich umsangen."
- "Ach Gerr, dein Wort gescheh' an mir, Dein Will' ift mein Berlangen!"
- 6. Die Gottheit das mit Suld vernahm, Der Sohn verlangt zur Erde, Der heilge Geist bernieder kam, Dannit das Wort Fleisch werde. Maria still gesegnet war, Sat Gottes Sohn geboren. Es hat gewährt viertausend Jahr, Nun sind wir unverloren!
- 7. Drum singen wir mit Freuden all Bon dieser Jungfrau reine, Und preisen mit dankreichem Schall Ihr Kindlein allgemeine;

Und bitten, daß fie bei uns sei, Bann wir hier leiblich sterben, Auf daß durch ihre Fürbitt treu Bir ewges Leben erben.

#### 15\*. Die Berfundigung.

Mve Maria, gratia plena!" So grußte der Engel die Jungfrau Maria In ihrem Gebet, darin fie faß.

- 2.,,Maria, du follst einenSohn empfangen, Darnach trägt himmel u. Erde Berlangen, Daß du eine Mutter des herrn follst fein."
- 3. O Engel, wie foll benn bas gefchehen, Reinberg tann nicht beinen Gruß versteben Da teinen Mann es erkennen mag.
- 4. "Der heiligeGeist wird über dich kommen Gleichwie der Thau geht über die Blumen; Also will Gott geboren sein."
- 5. Maria dies hörte mit frommem Begehren Sie sprach: "Ich bin eine Dienstmagd des Herren,

Rach beinem Borte gefchehe mir!"

- 6. Die Engel die fielen auf ihre Antee, Sie fangen fo laut vor Gott und Maria: D heilig! o heil'ger, o heiligfter Gott!"
  - 7. Die Engel die flogen zu himmlischen Choren;
- "Seid uns willfommen, ihr Boten bes Serren, Daß euch Maria fo wohl empfing!""

8. "Maria die hat uns wohl empfangen, Bonach trug himmel u. Erde Berlangen, Sie ist die auserkorne Braut."

- 9. Maria du bift wohl felig geboren, Daß du allein bift auserforen Die Mutter des Allerhöchsten zu sein.
- 10. Maria du wollest Gott für uns bitten, Auf daß wir tommen zu himmlischen hatten Und mogen mit dir voll Freude fein.
  - 11. Der herr wird folches uns nicht vers fagen,

Er wird anhören das Weinen und Klagen Und führen und in das himmelreich.

12. Run wollen wir preisen und danken und loben

Den gütigen herren im himmel da broben, Daß er uns alle erlöfet hat.

#### 16\*. Die Erfüllung.

Singt auf, lobt Gott, schweig keiner still, Beil Gottes Sohn Mensch werden will! In unser schwaches Fleisch und Blut Sich kleiden will das höchste Gut.

- 2. Cin Kindlein, das "Gott mit uns"heißt, Berheißen hat der heilge Geist, Bie Allen offenbar und tund Durch Isaia wahren Mund.
- 3. Geboren wird zu jener Zeit, So spricht der Schrift Bahrhaftigkeit, Ein Kind von einer Jungfrau rein, Emmanuel wird sein Rame sein.
- 4. D Mensch, betracht' und fleißig mert Drei Bunderding' in diesem Bert, Dergleichen Bunder nie gefehn, Sie über Menschen-Beisheit gehn.
- 5. Ohn' Mann ein Kind empfangen ift, Im Kind Gott Mensch, der wahre Christ, Gott mit uns ist im Kinde klein, Die Mutter bleibt ein Jungfrau rein.
- 6. Die Prophezeiung hell und flar Wird an Maria offenbar, "Gott mit uns" heißt Emmanuel, So heißt das Kind, spricht Gabriel.
- 7. DGott mit uns, Mensch Gottes Sohn, Zu uns absteig von deinem Thron, Mach unser Herz zu deinem Saal Und bleib Gott mit uns allzumal.

#### 17. Der gottliche Thau.

Se ift ein Thau gefallen Bom himmel aus der höh; Der hat das heil uns allen Gebracht in unserm Beh. Der Thau war voller Gnaden, Bar Gottes Geist und Kraft, Mit Lebenslicht beladen Und Wundereigenschaft.

2. Maria hat empfangen Des Thaues füße Frucht, Der gangen Welt Berlangen, Bonach die Seele sucht. Maria, die Lidztreine, Die Jungfrau fledenlos, Die Blum im himmelsscheine, Bard Gottes Mutterschoof.

- 3. Der Glanz des ew'gen Lichtes, Das Bort der ew'gen Macht, Der König des Gerichtes, Kam in des Fleisches Racht; Und ward in der Erfor'nen, Der Jungfrau ewig keusch, Gleich armen Menschgebornen Der Gottessohn ward Fleisch.
- 4. D Bunderthat der Liebe, D Steg der Gutigkeit, D Abgrund aller Triebe Ja Gottes Besenheit! Bir armen Erdenkinder, Bir knie'n und beten an; Berschon' o Gott, die Sünder, Für die du es gethan!
- 5. D Jungfrau ohne Gleichen, D Mutter mit dem Kind, Bollft uns die Sande reichen, Sieh an, wie schwach wir find! Ach, zieh uns all nach oben, zu dir an deinen Schooß, Daß wir dein Kindlein ioben, Den herrn und König groß.

#### 18\*. Preis ber Jungfrau.

Der himmel, der verschlossen war, Konnt' nur durch eine Jungfrau flar Kar und geöffnet werden; Bar gleich die Schuld auch noch so groß, Der unbestedten Jungfrau Schooß Jog huld herab zur Erden.

2. Der einig große, starke Gott, Dem wir verschuldet bis jum Tob Bu Drangsal und zu Schmerzen, D Jungfrau, steigt zu dir herab Und leget Jorn und Starke ab Bei beinem keuschen herzen.

3. D welche Chr' und Gloriekron, Da Gottes eingeborner Sohn In deinem keulchen Lieben Gleichsam vergisch der Majestät Und in bes Fleisches Bande geht, Sein' Lieb' an uns zu üben.

4. Maria, das ist beine Chr. Mit welcher keine andre mehr Je kann verglichen werden; Erkenn' v Mensch, was Würde sei, Der keine andre kommet bei Im himmel und auf Erden.

5. D Jungfrau, wirf ben milten Blid Auf beine Diener hier zurud, Und zeige beine Starke; So tann es ja nicht anders fein, Als daß man in ber Qual und Bein Rur Troft und hufe merte.

#### 19. Bethlebem.

Schon naht die lette Beit; Doch ohne Weilen Muß in die Ferne weit Maria eilen. An Josephs treuer Hand, Mit Gottes Unterpfand, Geht sie durch Berg und Thal Biel lange Meilen.

- 2. D Sion, freue dich, Komm ihr entgegen!
  Die Jungfrau nahet sich Mit himmelsfegen;
  Sie bringt den Königssohn,
  Den Fürst auf Davids Thron,
  Der dir die Feinde soll
  Bu Füßen legen.
- 3. Doch nicht Jerusalem
  Ist außersehen;
  Im stillen Bethlehem
  Soll heil geschehen! —
  Osieh, auch Davids Stadt
  heut keine herberg hat,
  Will ihres Ruhmes Glanz
  Blindlings verschmähen.
- 4. Bersperrt ist jedes Saus-Der Braut des Gerren; Sie geht in's Feld hinaus Mit stillen Jähren. Allba bei Nacht und Kält' In einem hirtenzelt Kehrt Gottes Mutter ein, Um zu gebären.
- 5. D Belt, all deine Pracht Und eitle Chre Ich nun wie nichts betracht,

Sie nie begebre. Bo Gott der herr gerubt, Da war fein Geld und Gut; Und doch bei Gott allein 3ft Fried' und Chre.

#### 20. Lob und Dant.

Doblauf, nun laßt uns fingen all, Lobpreisen mit gang füßem Schall, Und banten mit Demuthigfeit Dem Bater aller Gutiafeit.

- 2. Bir arme Menschen allesammt, Wir waren zu dem Tod verdammt Beil wir von Abam find geborn Und an uns erben Gottes Born.
- 3. Doch Gott hat mit Barmbergigfeit Betrachtet unfer em'ges Leid,

Und uns verheißen balb auf's nen Die Gulf' aus rechter Lieb und Tren.

- 4. Und was er uns verbeißen hat Rach feiner Lieb und weifem Rath. Das hat er auch geleistet schon, Befandt zum Beiland feinen Sobn.
- 5. In einer teuschen Junafrau gart Gin mabrer Menich empfangen marb, Bie and're Kinder wuchs er auf Nach menfchlicher Raturen Lauf.
- 6. Er ward dadurch uns Armen aleich Berstörte so des Teufels Reich; Db's auch verichoben viele Jahr', So ift fein Bort doch endlich mabr.
- 7. Das ist die allergrößte That, So gnadig une erzeiget bat Des bochiten Batere Gutigfeit, Drum fei ihm Lob in Ewigkeit! Außerbem tonnen mabrend bes Abvente bie Lieber von Maria Bertunbigung gesungen werben.

## Weihnachten.

#### 21. Rirdenbymnus.

A solis ortus cardine Ad usque terrae limitem Christum canamus Principem. Natum Maria virgine.

- 2. Beatus auctor saeculi Servile corpus induit, Ut carne carnem liberans Re perderet, quos condidit.
- 3. Castae parentis viscera Coelestis intrat gratia; Venter puellae bajulat Secreta, quae non noverat.
- 4. Domus pudici pectoris Templum repente fit Dei; Intacta nesciens virum Verbo concepit filium.
- 5. Enixa est puerpera. Quem Gabriel praedixerat, Quem matris alvo gestiens Clausus Johannes senserat.

#### 22. Bu Deutid.

Wom Aufgang bis zum Riebergang Erhebet euch zum Lobgefang! Singt bis jum End' der Erde fern Der Jungfrau Sohn, Christum den Herrn!

- 2. Der fel'ge Schöpfer aller Beit Rahm an des Knechtes Leib und Leib. Daß er im Fleisch bas Fleisch befrei, Und feiner ihm verloren fei.
- 3. In einer teuschen Jungfrau Schook Bom himmel fich Die Gnad' ergoß, Daß fie empfing und Mutter ward, Bom Beift allein, in Bunderart.
- 4. Durche Bort ward Fleisch bas emge Bort Die Jungfrau birgt den himmelshort; Ihr reiner Leib, von Gott geweiht, Bird Tempel der Allheiligfeit.
- 5. Geboren bat die reine Magb, Den Gabriel vorhergesagt, Den fcon Johannes wunderbar Ertannt', eb' er geboren mar.

- 6. Foeno jacere pertulit, Praesepe non abhorruit, Et lacte pauco pastus est, Per quem nec ales esurit.
- 7. Gaudet chorus coelestium, Et angeli canunt Deo, Palamque fit pastoribus Pastor creator omnium.
- 8. Gloria tibi Domine, Qui natus es de virgine, Cum Patre et almo Spiritu In sempiterna saecula.
  - 23. Symnus: Christe redemptor.
- Delland, Jesu, Gottessschu, Du Licht vom Licht im höchsten Thron, Des Baters Kind von Ewigleit, Ihm gleich an Macht und herrlichkeit.
- 2. Du beines Baters Glanz und Licht, Du hoffnung, die da schwindet nicht, Erhore gnädig das Gebet Der Diener deiner Majestät.
- 3. Gebent, o Schöpfer aller Belt, Daß du, der alles lenkt und halt, Bon einem Beib geboren bift, Bu retten, was vom Beibe ift.
- 4. Davon gibt Zeugniß aller Erd' Der Tag, ber jährlich wiederkehrt, Der Tag des Geils, der dich gebar, D du, der vor den Zeiten war.
- 5. Ihn grüßen Sterne, Land und Flut Und Alles, was da lebt und ruht, Als Anfang einer neuen Zeit Mit neuem Lied und Fröhlichkeit.
- 6. Auch wir, die du mit deinem Blut Erfauft haft, o liebreiches Gut, Bir singen jest und allezeit Dir Lov und Ehr mit Dankbarkeit.
- 7. Sei hochgelobt, herr Jeju Chrift, Daß du im Fleisch geboren bist, Gelobt in der Dreifaltigkeit Bon Ewigkeit zu Ewigkeit.
  - 24. Berabtunft bes Meffias.

Romm Gott, tommherr, du höchsterhort, Des Baters Sohn und ew'ges Wort,

- 6. In's hen ber Krippe ward gelegt, Der alle Belt erhalt und trägt; Mit wenig Milch das Kind genährt, Das Allen Speif' und Trant befchert.
- 7. Des himmels heer frohlodt empor, Dem Kind lobfingt der Engel Chor, Und armen hirten wird gur Stund Der hirt und herr ber Boller fund.
- 8. Sei bodygelobt, herr Jesu Chrift, Daß du für uns geboren bist; Gelobt in der Dreifaltigkeit Bon nun an bis in Ewigkeit.

Messias, tomm, bu ebler Belb, Rach dir verlangt die gange Belt.

- 2. Erschienen ist die Wahrheit dein, Du bis geborn ein Kindelein, In Davids Stadt, von reiner Magd, Wie Isalas vorgesagt.
- 3. D Bunder! von der Jungfrau zart Gott wahrer Mensch im Fleische ward, Und blieb doch wahrer Gott zugleich, D Gott und Mensch, wie gnadeureich!
- 4. In aller Welt, Kind Jesu Chrift, Ohn' dich fein heil und Segen ift; Ach, lehr' und recht zu dienen dir! Richts and'res, Kind, begehren wir.
- 5. Berhilf uns nach ber Gute bein, Daß wir nur mögen theilhaft sein Der Gnaden, die da sind bereit In dieser heilgen Beihnachtszeit.
  - 25. Berabtunft bes gottliden Bortes.
- Still leuchtete der Sterne Pracht, Auf Erden lag die Mitternacht, Da fuhr, o Gott, dein Bort, dein Sohn, derab aus königlichem Thron, Und ward ein Kind auf Erden.
- 2. Wie schon bift du, o Kind, wie schon, Du Friedenstind aus bochsten Soh'n! Rein Menschenfind dir gleichen fann, Dich betet beine Mutter an, Dich preist das heer bes himmels.
- 3. Aus meinem Bergen ftromt ein Lieb, Das brennend auf ber Bunge glubt;

Gefungen set's dem König groß, Dem Kind' in einer Jungfrau Schooß, Dem König aller Zeiten.

- 4. Er tritt hervor und geht die Bahn, Mit Allmacht ist er angethan, Sein Kleid ist Licht, Bracht sein Gewand, Sein Gürtel Kraft, aus seiner Hand Strömt Wahrheit, Trost und Leben.
- 5. Allmächt'ger Bater in den Sohn, Laß uns auf ewig Seil geschehn! Regier' uns all' nach deinem Rath, Mach felig uns durch gute That In deines Sohnes Ramen.

#### 26. Das Shiff bes Beils.

Se kommt ein Schiff, geladen Bis an den höchsten Bord, Tragt Gottes Sohn voll Gnaden, Des Baters ewiges Bort.

- 2 Das Schiff geht still im Triebe, Tragt eine theure Last; Das Segel ist die Liebe, Die alle Belt umfaßt.
- 3. Der Anker haft't auf Erben, Das Schiff, es ist am Land; Das Wort thut uns Fleisch werden, Gott Sohn ist uns gesandt.
- 4. Ju Bethlehem geboren Im Stall ein Kindelein, Gibt fich für uns verloren; Gelobet muß es sein!
- 5. Und wer dies Kind mit Freuden In Lieb' umfangen will, Mit ihm zuvor muß leiden Groß' Bein und Marter viel;
- 6. Darnach mit ihm auch sterben Und geistlich auferstehn, Das ewige Reich zu erben, Bie an ihm selbst geschehn.

27. Die gottliche Blume.

Die hent' entsprungen ist, Aus Jesse's altem Ruhme, Sie heitet Zesus Christ, Die Blum' will unser sein, Die Burgel ist Maria, Die Jungfrau gart und rein.

- 2. Sie hat die Blum' empfangen Aus Gottes Geift und Kraft, Im heiligsten Berlangen Der reinsten Jungfrauschaft; Die Frucht von Ewigkeit Bard ihrer Keuschheit Blute, Zum Trost der Menschlichkeit.
- 3. Die Blum' ift aufgegangen In kalter Winternacht; Die Welt lag flumm befangen, Der himmel flund in Pracht; Aus seinem offnen Thor Jog zubelnd durch die Lüste Ein sel'ger Engelchor.
- 4. Es ist die Blum' im Thale, Die Blum' aus höchsten Sohn, Davor mit einem Male Das Gistraut muß vergehn; Sie dustet durch die Belt Mit reinem Lebensbufte, Der alles stärkt und hält.
- 5. Es ist die Blum' der Liebe, Die alles an sich zieht, Daß bald in gleichem Triebe! Die gläub'ge Secle glüht. O Blume voller Lust, Mit deiner Gnadenfülle Ersätt'ge meine Brust!

#### 28\*. Die Blume Jeffe's.

Es ist ein' Ros' entsprungen Aus einer Burzel zart, Bie uns die Alten sungen, Aus Jesse kam die Art, Und hat ein Blünlein bracht Mitten im kalten Winter, Wohl zu der halben Nacht.

- 2. Das Röslein, das ich meine, Davon Jsaias sagt, Maria ist, die reine, Die uns das Blümlein bracht. Aus Gottes ew'gem Kath Hat sie ein Kind geboren Und blieb doch reine Magd.
- 3. Das Kind hat sie empfangen Aus beil'gen Geistes Kraft; Gott Sohn kam mit Berlangen Bur reinen Jungkauschaft.

In einem armen Stall Bard une ber Fürft geboren, Der uns macht felig all.

- 4. Den hirten brachte Runde Davon ein englisch Beer, Und faate, wo zur Stunde Chriftus geboren mar; Bu Bethlehem im Stall' Das Rind alsbald fie fanden, Gar boch sich freuten all.
- 5. Das Rindlein ward genennet, Bie es der Engel lehrt'; Sein Ram' ift wohl bekennet Im Simmel und auf Erd. Es Jefus ift genannt, In diefem füßen Ramen Man alles Gut befand.
- 6. Ein Stern mit bellem Scheine Drei Ronig' führt geschwind Aus Morgenland mit Eile Bum neugebornen Rind; Sie brachten reichen Solb Und opferten mit Freuden Ihm Beihrauch, Myrrhn und Gold. 7. Lob. Chr' fei Gott bem Bater.
- Dem Sohn und beil'aen Beift! Maria, Gottes Mutter, Dein bulf auch an uns leift! Und bitt' bein liebes Rind. Daß es burch feine Gute Bu Bulf' und tomm' gefdwind.

## 29. Berufung ber Birten.

- Es fam ein Engel hell und flar Bon Gott auf's Feld zu hirten dar; Die wurden bald gar hoch erfreut, Der Engel fprach mit Froblichteit:
- 2. "Bom himmel hoch, da tomm' ich her, Und bring' euch viel der guten Mahr, Der guten Mahr bring ich fo viel, Davon ich fingen und fagen will.
- 3. Der gnad'ge Gott im hochsten Thron hat euch gesandt den lieben Sohn, Der ift euch heut ein Mensch geborn Bon einer Jungfrau auserkorn.
- 4. "Bu Bethlehem in Davide Stadt, Bie euch die Schrift verheißen bat, Da ift der Beiland Jefus Christ; Drum fürcht't euch nicht zu diefer Frift! Bor gottlichem Licht!"

- 5. Das neugeborne Rindelein Liegt dort in einem Krippelein; Mit Tüchlein ift da eingehüllt, Der alle Ding' mit Kraft erfüllt."
- 6. Darnach tam eine große Schaar. Der lieben Engel bell und flar. Die fangen gar ein schönes Lied Und freuten fich von Bergen mit. 7. Sie fprachen: Gott fei Breis u. Dant! 36m fingen wir ben Lobgefang; Den Menfchen fei auf Erden Fried,
- Bohlauf, fingt all ein neues Lied! 8. Die hirten gingen allgemein, Und suchten dieses Kindelein; Sie fanden's wie der Engel fagt' Mit Maria der reinen Magd.
- 9. "Billtommen feift du, Rindlein gart, Bie liegst du elend hier und hart! Du König, Schöpfer aller Ding', Balt dich dein Bolt fo gar gering!
- 10. Saft du denn fonft fein Berberg bie Daß du mußt liegen bei dem Bieh? Dein Riffen ift das dorre Gras, Davon ein Dos und Efel af!
- 11, Der Sammet und die Seiden bein Sind gar geringe Windelein; Ach dein Geburt, wie arm und schlecht! So fagte uns ber Engel recht.
- 12. D liebes Rindlein, blog und arm, Dich unfer aller heut' erbarm! Bir wollen dir auch dienen gern, Als unferm mabren Gott und Berrn."
- 13. Gelobet fei der hochfte Gott, Der uns erlost aus aller Roth; Ihm fingen wir mit Innigfeit Lob, Breis und Dank in Ewigkeit.

## 30. Berufung ber Birten.

Thr Hirten erwacht! Erhellt ift die Racht. Wie stralt's aus der Ferne, Bie fcwinden die Sterne! Es mehrt fich, es naht fich die leuchtenbe Bracht!

Derherr ift zugegen mit himmlischer Macht

2. "D fürchtet euch nicht

So tröftet in Frende Auf Bethlehems Belde Ein Engel des herren die hirten im Feld, Ein Bote des Friedens der leidenden Welt.

- 3. "Richt länger verweilt, Rach Bethlehem eilt! Da lieget im Stalle Das heil für euch alle, Ein Kindlein, geboren in Armuth u. Roth, Um fiegreich zu wenden, was alles euch brobt."
- 4. Die Sirten geschwind Jum göttlichen Kind. Hoch klingen die Chöre Der himmilichen Heere; Im Stalle die Hirten dem Kinde sich nab'n, Erkennen die Gottheit, und beten es an.
- 5. Ihr Sunder, erwacht Bur heiligen Racht! Die Krivpe sie glanzet, Bon Gnaden umtranzet; Das Kind will euch schenken viel himmlisches Gut, Den Frieden des herzens und ewigen Muth.

## 31\*. Die Ract bes Beils.

- Pfelige Racht, In himmlischer Bracht Erscheint auf der Welde Ein Bote der Freude Den hirten, die nächtlich die heerde bewacht.
- 2. Bie troftlich er fpricht: "O fürchtet euch nicht! Ihr waret verloren, heut ift euch geboren Der heiland der Allen das Leben verspricht.
- 3. Seht Bethlehem bort Den glücklichen Ort, Da werdet ihr finden, Bas wir euch verfünden: Das fehnlichst erwartete göttliche Bort."
- 4. Der Schreden verschwindt; Sie gehen geschwind Und finden im Stalle Das heil für uns alle! In Bindeln gewickelt das göttliche Kind.

- 5. D tröffliche Zeit, Die Alle erfreut! Sie lofet die Schmerzen, Sie wedet die herzen Zum Danke, zur Liebe, zur himmlischen Freud.
- 6. Ellt, Chriften, geschwind Jum göttlichen Kind! Eilt Fromme und Sünder, Eilt Eltern und Kinder, Ihm weihet die Bergen von Liebe entgündt!

### 32\*. Die heilige Racht.

Seiligste Racht! Finsterniß weichet, es stralet hienieden Lieblich u. prächtig vom himmel ein Licht, Engel erscheinen, verfunden den Frieden, Frieden den Menschen; wer freuet sich

Rommet ihr Christen, o kommet geschwind, Seht da die Hirten, wie eilig sie sind. Eilt mit nach Davids Stadt! Den Gott verheißen hat, Liegt dort als Kind.

2. Göttliches Kind! Du der gottseligen Bater Berlangen, Zweig, der der Burgel von Jesse entipriest, Zaß dich mit inniger Liebe umfangen. Sei uns mit berglicher Demuth gegrüßt! Göttlicher Seiland, der Christenheithaupt, Du gibst uns wieder, was Adam geraubt,

Schenkest uns beine Huld, Sie tilgt die Sündenschuld Jedem, der glaubt.

3. Sünder bedenkt! Bitternd vor Kälte, in Windeln gebunden, Liegt hier der große gewaltige Gott. Ach und dies Kind foll noch einstens voll Munden

Leiden am Kreuze den schmählichsten Tod! höret wie liebreich es klaget und spricht: Sundige Seele, erweich' ich dich nicht?

"Sieh' her, wie lieb' ich bich, Du aber freuzigst mich! Dich liebst du nicht!"

4. Liebvolles Rind! Reu' und Berknirschung bir bring' ich gur Gabe; Suche bei dir nur mein Leben und Hell. Jesu, dich lieb' ich, o wenn ich dich habe, hab' ich den besten, den göttlichen Theil. Außer dir foll mich nun nichts mehrerfreu'n Denn ich verlange vereinigt zu sein Mur mit dir, Göttlicher! Du bist mein Gott und herr! Und ich bin dein.

#### 33. Lieb ber Birten.

Gegrußet seist du himmelskind, :,: Die Engel deine Boten find. :,:

- n. Drum kommen wir, kommen wir Froh zu dir, froh zu dir, Und preisen dich und danken bir.
- 2. Ein Engel tam in Licht und Pracht, :,: Der hat die Freud uns fund gemacht. B. Drum fommen wir 2c.
- 3. Dann hörten wir viel Lobgefang; Bon Fried' und Chr' die Luft erflang.
- 4. Bie fcon bift bu, o Rind wie fcon! Dir fcoll das Lied der himmelshoh'n.
- 5. Du bift das Kind aus Davids Saus; Bach? auf und ftred ben Zepter aus.
- 6. Du bift die Blum' aus Jeffe schön, Rach dir die em'gen hügel sehn.
- 7. Du bift ber lang' ersehnte hirt, Der Ifrael zur Beide führt.
- 8. D Rind, du bist der Friedensfürst, Du alle Bolter segnen wirft.
- 9. Bon dir tont der Propheten Sang, Bon dir des Königs Harfenklang.
- 10. O Kind, dir dient der Engel Bahl; Mehr bift du, als die Engel all!
- 11. D Kind, du bift der große Gott, Du machst uns frei aus aller Noth.
- 12. Stred' aus, o Gott, die Arme bein Und lag uns hier gesegnet fein!

34\*. Besuch beim Kinde.
(Ceifilich: die Aufnahme des Kindes in's Derz.)
Als ich bei meinen Schafen wacht,
Ein Engel gute Botschaft bracht.
Des din ich froh — Bin ich froh;
Froh, froh, froh, — O, o, o!
Benedicannes Domino!

- 2. Er fagt', es foll' geboren fein Bu Bethlehem ein Kindelein. n. Des bin ich froh 2c.
- 3. Das Kind da lieg' in einem Stall, Und foll' die Welt erlosen all.
- 4. Als ich zum Stall nun tam hinein, Das Rind fand ich gewidelt ein.
- 5. Das Kind zu mir fein' Neuglein wandt, Mein Gerz gab ich in feine Sand.
- 6. Demuthig tußt' ich seine Fuß', Davon mein herz ward wunderfuß.
- 7. Als ich heimging, das Kind wollt' mit, Und wollt' von mir abweichen nicht.
- 8. Es legt' fich felbst an meine Bruft,
- 9. Den Schatz muß ich bewahren wohl, So bleibt mein herz der Freuden voll.

#### 35\*. Willfommen.

Sei willfommen, Troft der Frommen, Du, o füßes Jefulein! Troft und Leben Willft uns geben, Du, o liebes Kindelein!

2. Unfre Sonne,
2: Unfre Sonne,
Licht und Bonne,
Du, o füßes Jefulein!
Serzensfreude,
Seelenweide,
Du, o liebes Kindelein!

3. Sei umfangen Mit Berlangen, Du, o süßes Jesulein! Mit uns wohne, Bei uns throne, Du, o liebes Kindelein!

4. Deine Sande
3u uns wende,
Du, o supes Jesulein!
Ew'ges Leben
Ebungt du geben,
Du, o liebes Kindelein!

5.' Uns regiere, Bu Gott führe, Du, o supes Jesulein! Daß wir broben Dich noch loben, D du liebes Kindelein!

36\*. Freubengefang. (In dulci jub.)

Mit füßem Freudenschall Run singet überall! Denn unsers herzens Bonne Liegt in dem hirtenstall, Und leuchtet als die Sonne, Ein kleines Kind zumal; Der herr der Welten all, Der herr der Welten all.

- 2. D liebes Jesulein, Du Lust der Seele mein! Ach tröst' mir mein Gemuthe, Du bested Kindelein, Rach aller deiner Gute; Du bist der herr allein. Ach saß mich bei dir sein, Ach saß mich bei dir sein.
- 3. Bei dir ist alle Freud Und Lust in Ewigseit; Da wo die Engel singen Bon deiner herrlichseit, Und neue Eieder klingen Durch alle hinmel weit; Ach mach mein herz bereit, Ach mach mein herz bereit.
- 4. Maria Mutter süß, Für uns dein Kind umschließ; Erwirb uns seine Gnade, Dich hört es ganz gewiß; Nach, daß es uns einst lade Ins hilf, o Mutter süß, Ach hilf, o Mutter süß!

37\*. Lobgefang im Stalle.

Selobt feift du im armen Stall, D Kind, schon über Engel all! Du bift, wonach die Welt begehrt, Denn ohne dich fein Friede währt. n. Gelobt muß sein das Kindelein, Geehrt muß sein die Mutter rein, Zest und zu ew'gen Zeiten.

- 2. Du bift die Blum' jur Binterzeit, Die alle Belt mit Troft erfreut; Du bift der Baum, der Bolt und Land Mit Frucht erfüllt, mit Schut umspannt.
- 3. In deiner hand ruht Erd und Meer, Du trägst des himmels Sternenheer; Du bist der Quell, der Leben giebt, Der hirt, der seine heerde liebt.
- 4. Du bist der Fürst in Ifrael, Das Friedenstind Emmanuel, Ein König über Arm und Reich, D wahrer Gott und Menich jugleich!
- 5. D Kind, stred' aus die Arme dein, Stren Gnaden aus, gib himmelsschein, Laß leuchten deiner Gottheit Stral, Mach hell, mach hell das Erdenthal!

## 38. Das Rrippenlieb.

Lagt uns das Kindlein grußen, Ihm unfer Gerz aufschließen, Mit Andacht es erfreuen, Bon Gerzen benedeien.

R. D Jefulein fuß! :,:

- 2. Laft uns dem Kindlein neigen, Ihm Lieb' und Dienst erzeigen; Laft uns hoch jubiliren Und geistlich triumphiren. R.
- 3. Last uns dem Kindlein fingen, Ihm unser Opfer bringen, Ihm alle Chr beweisen Mit Loben und mit Breisen.
- 4. Last uns zu seinen Außen Saupt, Sand und Serz begrüßen, Anbeten und verehren, Unbeten und berechten, Und seine Gnad begehren.
- 5. Laßt uns fein' Diener werben, So lang wir find auf Erden; Es wird uns reich belohnen Mit unverwelften Kronen.
- 6. Laßt unfre Stimmen schallen, Es wird dem Kind gefallen; O macht ihm alle Freuden, Basd wird's um uns viel leiden!

39\*. Gruß jum Rinbe.

Dich grußen wir, o Jesulein, Schon Rindelein!

Wir wollen all bein eigen sein, Bergliebstes Jesulein!

- 2. Bie klein bift du, o Gott so groß, Rein Kindelein! Bie klein in deiner Mutter Schooß, D großes Jesusein!
- 3. Bie schwach bist du auf dieser Belt, Start Zesulein! Du, bessen Kraft die Belt erhält, D schwaches Kindelein!
- 4. Wie arm bist du in diesem Stall, Reich Jesulein! Rach reich, mach reich uns Kinder all! O armes Kindelein!
- 5. DSonn, o Sonn, wo ist dein Glanz? D Jefulein! Berborgen ist die Gottheit ganz, holdselig Kindelein!
- 6. Wie liegst du hier so gang veracht't, Suß Jesulein! Dazu hat dich die Lieb gebracht, Liebreiches Kindelein!
- 7. O große Lieb, o Feu'r, o Flamm! O Jesulein! Ein Feuer, bas vom himmel fam, O himmlisch Kindelein!
- 8. O himmlisch Feu'r zünd an, zünd an! O Jesulein! Jänd an, was dich nur lieben kann, O Feu'r, o Jesulein!
- 9. Laß brennen uns wie Seraphim, D Jesulein! Und preisen dich mit Cherubim! D Jesu, Jesu mein!

## 40\*. Das ichlummernbe Rinb.

Still geschwinde, still ihr Binde, Stört dem Kind nicht seine Ruh! Euch hier beuget, Ehrsucht zeiget, Schaut, es schließt die Augen zu! dier liegt Der, so euch gebietet, Daß ihr brauset, tobet, wüthet, Dder ganzlich schweiget still, Bie Er will!

- 2. Schnee und Regen soll sich legen, Mehrt bem Kinde nicht die Qual! Luft und Erde inne werde, Daß hier rubet in bem Stall, Belder sonft wie Wolle schneiet lud sein Eis mit Zapfen ftreuet, Daß sich niemand fast erhält Bor ber Kalt'.
- 3. hier will schlafen, ber erschaffen Und bewahret alle Ding'; Statt der Strafen heil zu schaffen, Macht er sich hier selbst gering. Bodite Macht, läßt du bich binden, Da der Schlaf um unsre Sunden Mit dem Bild der Sterblichkeit Dich bekleidt?
- 4. Aber sehet und verstehet: Benn das Aug der Menschilichteit Stille stehet und zugehet, Bacht doch seine Göttlichkeit; Bacht doch seine Göttlichkeit; Daß die Erde nicht mag wanten, Und das wilde Meer die Schraufen Richt in Ungestämigkeit Ueberschreit'.
- 5. "Ich behüte eure Tritte, Spricht er; denn ich schlafe zwar, Mein Gemuthe, meine Gute Aber wacht für meine Schaar. Da ich euch ganz schwach erscheine, Friere, seufze, leide, weine, Wird mein' höchste Macht der Best Borgestellt."
- 6. Drum gelchwinde still, ihr Binde! Sturm, Frost, Sagel, Schnee und Eis, So erfüllen Gottes Willen, Bringt dem herrn hier Lob und Preis! Alle ihr erschaffne Geister, Lobet jenen höchsten Meister, Der euch alle Birkungeraft hat geschafft.
- 7. Berg und hügel, all Geflügel, Bringt dem herren Lob und Chr! Gedern, Cichen, die da reichen Ueber hohe Bolken her, Alles Thier in Bald und Felde Seines Schöpfers Lob vermelde, Rühmet alle, Jung und Alt, Sein' Gewalt.

# Sob- und Freudengefänge. 41\*. Anbeiung.

(Bum Gegen gebrauchlich.)

Rommt, lagt uns niederfallen, Rommt, Jejus will uns allen Mit Lieb und Suld begegnen, Als feine Rinder fegnen.

m. O preiset den herrn Und betet ibn an!

- 2. Er bringt das heil und Sundern, Racht uns zu Gottes Kindern; Bir follen nicht verderben, Des ew'gen Tod's nicht fterben.
- 3. Ach Jesu, Quell der Freuden, Sei unser Trost im Leiden! Dein Segen sei hienieden Uns herzenstrost und Frieden!
- 4. Ach, hilf uns überwinden Den großen Reig der Sunden! Und gib uns Muth und Starte Bu jedem guten Berke.

## 42. Der Tag bes Beile.

Freut euch des Tags, den Gott gemacht Ans Gnad' und lauter Güte; Dadurch er Trost und Licht gebracht In jegliches Gemuthe. Denn heut vor vieler Jahre Zahl Hat Gott in unser Jammerthal Den eignen Sohn gesendet.

- · 2. hent hat ein Weib ben Tod verjagt, Der durch ein Beib ist tommen; Der ewge Gott in keuscher Magd hat Menschheit angenommen. So blieb er Gott und böchstes Gut, Und war auch Mensch in Fleisch und Blut; Dadurch ward uns geholsen.
- 3. Drum laßt uns diese heilge Zeit, Den Trostquell aller Zahren, Mit Freuden und Demuthigkeit Allzeit vereinigt ehren; Und Gott für solche große That, Die alles heil gegründet hat, Mit reinem Gerzen danken.

## 43\*. Feftgefang.

Auf Chriften, fingt festliche Lieber, Und jauchzet mit frohlichem Klang! Es schalle auf Erden laut wieder Sußtonender Jubelgesang. Im Stalle bei Bethlehems Thoren hat mitten in nächtlicher Zeit Maria die Jungfrau geboren Den heiland, der Alle erfreut.

- 2. Dies schönste ber menschlichen Kinder Ift Gott, in die Menschheit geffeid't; Es hat sich jum Mittler der Sünder Aus göttlicher Liebe geweiht. Dies große Geheimniß erklaren Die Engel den hirten im Feld; Sie fingen dem Schöpfer zu Ehren, Sie fingen vom Frieden der Belt.
- 3. D laßt uns in ihre Gefänge Uns mischen mit fröhlichem Ton; Erwiedern die himmlischen Klänge Und fingen dem göttlichen Sohn! Die Krippe Iniesallig umringen, In welcher der heiligste liegt, Die herzen zum Opser Ihm bringen, Der Alles mit Liebe bestegt!

#### 44\*. Gequens.

Grates nunc omnes reddamus Domino Deo, qui sua nativitate nos liberavit a diabolica potestate. Huic oportet, ut canamus cum Angelis semper gloria in excelsis.

Bu beutich (in gleicher Delobie.)

Dank sagen wir alle, mit Schalle, dem Gern unserm Gott, der durch seine Geburt uns erlöset hat, von der teuflischen Macht und Gewalt; dem sollen wir mit seinen Engeln frohlich singen: allzeit seihm Preis in der höhe!

## 45. Der Freudentag.

Der Lag, ber ift so freudenreich Fur alle Kreaturen; Denn Gott der herr ward heute gleich Den menschlichen Raturen. Bie das geschah, ist wunderbar; Bon einer Jungfrau, rein und klar, Bard Gottes Sohn geboren. Maria, sei gebenedeit, Dich hat der herr von Ewigkeit Jur Mutter auserkoren.

- 2. Im Stalle lag bei kalter Racht Der König aller Ehren; Der Schöpfer, der die Welt gemacht, ließ sich als Kind gebaren. Bar uns das Kind geboren nicht, Wir würden all' in dem Gericht Des ewgen Todes sterben. D sußester herr Jesu Christ, Der du ein Mensch geboren bist, hilf uns dein heil erwerben.
- 3. Wie sang die frohe Engelschaar In jener heil'gen Stunde! Die Luft war wie die Sonne klar Und hallte von der Kunde: "Heuf ift der Erde heil geschehn, Des freuen sich die himmelshöhn, Und öffinen ihre Pforten; Dem Henrschen Fried und Einigkeit, Und Segen aller Orten."
- 4. Die hirten in dem Felde sahn Den Glanz der himmelsheere; Ein Engel kam und sagt' es an, Bo Gott geboren ware.
  Die hirten drauf so freudenreich Jum Stalle gehn, und knieen gleich, Den heisand anzubeten; D Kind, du wahrer Gottessohn, Sei gnadig uns im Richterthron, Bann einst wir vor dich treten.

# 46. Das Rind bes Beile. (Alte Stropben.)

Ein Kindelein so löbelich
Ift uns geboren heute,
Bon einer Jungfrau fauberlich,
Bu Troft uns armen Leuten;
Bat' uns das Kindlein nicht gebor'n,
So war'n wir allzumal verlor'n,
Das heil ist unser aller.
O du füßer Jesu Christ,
Der du Mensch geboren bist,
Behät uns vor der höllen.

2. Gleichwie bie Soun' durchscheint bas

Mit ihrem klaren Scheine, Und bennoch nicht verzehret das, i So merket allgemeine: In gleicher Weis geboren ward Bon einer Jungfrau rein und zart Gottes Sohn der werthe; In die Kripp' er ward gelegt, Große Marter für uns trägt Alhier auf dieser Erde.

### 47. Lobgefang.

Selobet seist du, Jesus Christ, Daß du ein Mensch geboren bist, Bon einer Jungfrau, das ist wahr, Des freuet sich der Engel Schaar.

- R. Aprie eleison.
- 2. Gelobet sei die Jungfrau gart, Bon der Christus geboren ward, Jum Trost uns armen Sundern all, Die er erhebt vom schweren Fall.
- 3. Gelobet sei der Engel Schaar, Die der Geburt zugegen war! Bie sangen sie dem Kindlein Ehr Im Feld und über'm Sternenheer!
- 4. Des ewgen Baters ein'ges Kind Man jest in einer Krippe find't; In unser armes Fleisch und Blut Berkleibet sich das höchste Gut.
- 5. Den aller Beltfreis nicht umschloß, Liegt nun in einer Jungfrau Schooß; Geworden ift ein Kindlein klein, Der alle Ding erhalt allein.
- 6. Das ew'ge Licht scheint da herein, Das aller Belt gibt neuen Schein: Es leuchtet mitten in der Nacht, Dies Licht hat uns das Kind gebracht.
- 7. Auf Erden tam er klein und arm,. Damit er unfer sich erbarn', Und uns im himmel mache reich Und seinen lieben Engeln gleich.
- 8. Das hat er alles uns gethan, Um feine Lieb zu zeigen an; Des freut fich alle Christenheit Und banket ihm in Ewigkeit.

484. Dant ber Ertoften.

Lenfchen, die ihr war't verloren, Lebet auf, erfreuet euch! Gud ift Gottes Sohn geboren, beut ward er ben Menichen gleich."

- n. Last uns vor ihm niederfallen, Ihm foll unser Dank erschallen; Ehre sei Gott! Ehre sei Gott! Ehre sei Gott in der höhe!
- 2. "Ihr trugt Abams schwere Bande In des Satans Dienstbarkeit, Jesus hat von dieser Schande, Dieser Knechtschaft euch besreit."

n. Lagt une por ibm 2c.

- 3. "Glaube, Hoffnung Liebe zierten Und beglückten euch nicht mehr; Jefus stellet euch Berführten Die verlorne Zierde her."
- 4. "Belche Bunder, reich an Segen Stellt cuch dies Geheimnis dar! Seht, der tann fich felbst nicht regen, Durch den alles ist und war."
- 5. "Seht, vom engen Raum beschränket, Liegt die Unermeßlichkeit; Der, der Ewigkeiten lenket, It geboren in der Zeit."
- 6. "Selbst der Urquell aller Gaben Reidet solche Durftigkeit; Belche Liebe muß der haben, Der sich euch so ganz geweiht!"
- 7. "Menschen, liebt, o liebt ihn wieder Und vergeßt der Liebe nie! Singt mit Andacht Dankeslieder Und vertraut! er höret ste!"

## 49. Gott in ber Rrippe.

Freut euch, ihr Christen, allgemein Und lobt das werthe Kindelein, Rit Freuden sollt ihr's grüßen! Es will bei euch einkehren gern, Rußt ihm das herz ausschließen.

2. Das Kindlein ist der große Gott, Der allen hilft aus aller Roth, Der Thier und Menschen kleidet; Im Kripplein liegt, der wie ein hirt Die Schaar der Bolker weidet.

- 3. Dem Chernbim und Seraphin Lobsingen fiels mit beller Stimm, Bor bem die Höll' sich tehret, Der starke herr, Gott Sabaoth, Ift's Kindlein, das ihr ehret.
- 4. Es ift ber Richter aller Belt, Der fich hier felbst gefangen hatt In unserm Fleisch und Blute; Drum Sunder, fleht um Gnade jest, Kommt her mit Reu und Muthe!
- 5. D Lieb wie ftart! o Bunder groß! Der Schöpfer liegt im Menschenschooß, Um Menschen zu erhören; Ihr Christen, eilt zum Stall hinein, Um Liebe zu begehren!
- 6. D Kind, o liebster Jesu mein, Laß mich in deinem Dienste sein Und deine Suld erwerben; An deiner Krippe laß mich stehn Im Zeben und im Sterben.
- 7. Kreuz, Leiden, Trübsal Angst und Roth Und alles, was hier drängt und droht, Soll mich von dir nicht scheiden; Mit dir allein will leben ich, Mit dir den Lod erleiden,

#### 50. Der himmel auf Erben.

Menschen, freuet euch! Laßt uns selig werden! Denn es ift das himmelreich Run bei uns auf Erden.

- 2. Eine Jungfrau rein gebar Arm im hirtenstalle Einen Sohn, der eher war Als die Engel alle.
- 3. In die Krippe ward gelegt Radend und geringe, Der, so Erd' und himmel tragt, Schopfer aller Dinge.
- 4. Dieses Kind ist wahrer Gott, Gott ist Mensch auf Erden; So besiegt er Fleisch und Tod, Daß wir selig werden.
- 5. Alle Engel find erfrent, Beil uns Seil geschehen; Singen: Goch gebenebeit Sei Gott in ben Soben!

6. Ale Menfchen, filmmet ein In der Engel Chöre, Friede soll auf Erden sein, Und dem herrn sei Ehre!

### 51. Lob mit ben Engeln.

Und ift ein Kindlein heut geborn, Bon einer Jungfrau auserforn, Des freuen sich die Engelein, Bie follten wir nicht problich sein?

- n. Gott dem Berrn fei Lob bereit Bon nun an bis in Ewigfeit!
- 2. Zu uns von seinem himmelsthron Kommt Gott des ew'gen Laters Sohn'; Der Schöpfer aller Kreatur Rimmt an die sterbliche Natur.
- 3. Berfohnet uns dem Bater fein, Behrt ab die bittre höllenpein; Den gift'gen Schlangenbiğ er heilt, Den Adam uns hat mitgetheilt.
- 4. Drum preiset dieses Kindelein Rit allen lieben Engelein, Das freundlich in dem Kripplein liegt, Rit Lieb die ganze Welt besiegt.

#### 52. Preis ber Mutter.

Uns ift geborn ein Kindelein, Ift kazer als die Sonne, Das soll der Welt ein heiland sein Und aller Engel Wonne.

- 2. Erfreu dich, Mutter, freue dich, Du Jungfrau auserforen! Ein König herrscht er ewiglich, Der Sohu, ben du geboren.
- 13. Du wickelst ben in Windeln ein, Der's Firmament gezieret; Und legst in's arme Krippelein, Der Furst und Bolt regieret.
- 4. Bom himmel schaut ber Bater ber, Das ist Gott felbit, der Eine; Dir fingt das gan ze himmelsheer, Du himmlische, du Reine!
- 5. Satt' Flügel ich wie Seraphin, Bie hurtig wollt' ich fliegen!

Doch weil ich nicht kann fliegen hin, Bill ich im Staube liegen.

6. Will preisen dich, o Kindelein, Du Sohn des Allerhöchsten! Und preisen dich, o Jungfrau rein, Du Braut des Allerhöchsten!

# Siebesgefange jum Kinde.

Rach Bethlehem zu eilen, Treibt mich die Liebe fort, Beim Kinde dort zu weilen Am stillen Gnadenort.

- 2. O du, der Welt Berlangen, Mein einziges Begehr, Bie foll ich dich umfangen, O du, mein Gott und Verr!
- 3. Wie liegst bu so geringe, Du König aller Zeit, Du Schöpfer aller Dinge, Du herr ber herrlichkeit!
- 4. Bo ist hier Glanz und Krone, Bo sind die Diener all, Bo ist der Thron der Throne, O Gott im hirtenstall!
- 5. Die Lieb' hat dich gedrungen, Mein Leid hat dich geruhrt; Die Lieb' hat dich bezwungen, Mein Sund dich hergeführt.
- 6. O unermefine Liebe, Bie foll entgelten ich! Bas hat mein herz für Triebe, Um dir zu opfern fich?
- 7. Mich selber will ich schenken, Mein ganzes berz nimm bin, Rimm all mein Thun und Denken, Rimm, was ich kann und bin!

## 54. Singabe bes Bergens.

Bu Bethlehem geboren Jit uns ein Kindelein; Das hab ich ausertoren, Sein eigen will ich fein.

n. Gja, eja! . Sein eigen will ich fein.

- 2. In feine Lieb versenten Bill ich mich gang hinab; Mein herz will ich ihm schenken Und alles, was ich hab.
- 3. D Kindelein, von Berzen Bill ich bich lieben fehr, In Freuden und in Schmerzen, Je langer, mehr und mehr.
- 4. Dazu mir Gnade gebe, Bitt' ich aus herzensgrund, Daß ich allein dir lebe Jegt und zu aller Stund.
- 5. Dich wahren Gott ich finde In meinem Fleisch und Blut; So fest auch mich verbinde Mit dir, mein höchstes Gut!
- 6. Laß mich von dir nicht scheiben, Knupf zu, knupf zu das Band, Die Liebe zwischen beiben; Rimm hin mein Gerz zum Pfand.

## 55\*. Opfer bes Bergens.

Wein herz bring ich dir zum Geschent, herzliebes Zesusein! In deiner Lieb es ganz versent, Liebreiches Kindelein! Rimm hin mein herz, gib mir das dein', Laß beide herzen Ein herz sein! D du herzliebes Jesusein, Liebreiches Kindelein!

- 2. Wie liegst du da so ganz veracht't, herzliebes Jesulein! Die Lieb' hat dich so arm gemacht, Liebreiches Kindelein! O große Lieb', o starke Macht, Die Gott vom himmel hat gebracht, D du herzliebes Jesulein, Liebreiches Kindelein!
- 3. Bon ganzem Herzen lieb' ich bich, Serzliebes Jejulein; Ich bich, so wie du mich, Riebreiches Kindelein! Was du mir haft, das gibst du mir, Was ich nur hab', das ich ent ich dir,

Berg, Leib und Blut, Seel' Chr und Gut, Dein foll es eigen fein.

## 56\*. Gegenliebe.

Dein' große Lieb, o Jesulein, hat dich ganz überwunden, hat dich gelegt ins Kripvelein, Dir hahd und Füß' gebunden. Gib, daß ich dich auch inniglich, Daß ich dich indrünstiglich, Daß ich dich ieb' beständiglich.

- 2. Aus Lieb bift du vom himmelsfagl Ju mir herabgestiegen; Aus Lieb haft du im kalten Stall Auf hen do wollen liegen. Gib, daß ich dich all Tag und Stund, Daß ich dich sie derz und Mund, Daß ich dich sieb' mit herz und Mund, Daß ich dich sieb' aus Seelengrund.
- 3. Dein zartes Gerz, o sußes Kind, Bon Lieb ist ganz entzündet; Bor Lieb dein Acuglein überrinnt, Daß meine Kälte schwindet. Bib, daß ich dich lieb', wie du mich, Daß ich alleinig liebe dich, Daß ich dich liebe mehr als mich.
- 4. O Kind, erzeig mir dieses Gut, Laß mich die Gnad erwerben: Zünd an mein Herz mit deiner Glut, Laß mich in Liebe fterben; Gib, daß ich dich niemals betrüb', Daß ich die Liebe fleißig üb', Daß ich dich bis zum Tode lieb'.
- 5. Komm in mein herz, o liebes Kind, Du bift mein ganz Berlangen; Mach, daß sich herz mit herz verbind, Bom Feu'r der Lieb' umfangen. Gib daß ich dich in Freud und Leid, Daß ich dich lieb' zu aller Zeit, Daß ich dich lieb' in Ewigkeit.

#### 57. Wunder ber Liebe.

D ihr himmel, schauet an, Bas die Lieb doch wirken kann! Schaut, ein klein unmundig Kind Sich in einem Stalle findt; Wie ein Schäftein auf der Spren, Liegt es da auf Stroh und heu. Boller Schmerz Ift sein herz? Ber ist Er? Gott ist Er! Gott und Mensch zugleich ist Er.

- 2. Kommt, ihr Engel, kommet all, Kommt nach Bethlem in den Stall, Kommt und saget ohne Scheu, Bessen Sohn dies Kindlein sei; Bie ein Armer liegt es dort! Dine Kron', Ohne Thron! Ber ist Er? Gott ist Er, Gott und Mensch zugleich ist Er!
- 3. D ihr Menschen, groß und klein, Bleibt nicht aus! benn euch allein Ift geborn dies Kindlein zart, Dessen Erd' und himmel ward; Guer heiland liegt allhier, himmels und der Erde Zier, Arm und bloß Auf dem Schooß, Wer ist Cr? Gott ist Er!

#### 58\*. Wunber ber Liebe.

Was, v himmel, ift geschehen? In dem Stall dein König liegt! Der da schuf das Licht der höhen, Dat hier Barm' und Obdach nicht! n. O was Bunder hast geübet Um den Menschen, Jesu jüß! hast so glühend ihn gesiebet, Da die Sünd' ihn elend ließ.

- 2. Macht und Stärle scheint verloren, Klein wird die Unendlichkeit, Und gebunden, ja geboren Lieget hier die Ewigkeit.
  - m. O was Wunder 2c.
- 3. Dich ernährst am Mutterherzen, Und die Mutter Jungfrau ist; Deine Augen weinen Schmerzen, Und die Freud' des himmels bist.

m. D mas Bunder 2c.

#### 59. Bunber ber Liebe.

Bunder groß! Aus Baters Schooß If Gott von Gott gekommen, Und hat ans Lieb, die ihn antrieb, Die Menschheit angenommen.

- 2. D Bunder groß! Rackt arm und bloß Liegt Gott bei uns auf Erden; Aus Gutigkeit ist er bereit, Ein Mittler uns zu werden.
- 3.D Wunder groß! der Jungfrau Schook Trägt jest den ewgen herren, Den Laub und Gras, und alles, was Im himmel ift, verehren.
- 4. D Bethlehem, o Bethlehem, Bon taufend ausertoren! Bie bift du Dem so angenehm, Der heut in dir geboren!
- 5. O Jefulein, hold Kindelein, Bir fallen dir zu Füßen; Bir dich verehr'n als Gott den Herrn, Und taufendmal dich grüßen.
- 5. D Mutter mild, von Lieb erfüllt, Run zeig dein Kind und allen! Erwirb und Gnad, gib hulf und Rath, Daß wir ihm wohlgefallen!

## 60. Des neuen Ronigs Armuth.

- Wo ist das Kind, so heut geborn Bon einer Jungfrau auserforn? Im Kripplein liegts verlaßen. Im Eigenthum sand es kein Haus, Man wies es vor das Thor hinaus, Wo Ochs und Estein aßen.
- 2. Bo find die feid'nen Bindelein, Das garte Kind zu legen drein? Man weiß bier nichts von Seiden. Das aime Kind liegt talt und hart, Kein' Ruhstatt ihm gegeben ward, Es fangt schon an zu leiden.
- 3. Bo ift der Zepter und die Kron, Bo Purpurglang und goldner Thron? Ach, nichts ist hier vorhanden! Die Belt läuft zu den Dornen schon Und siechtet eine Schnerzenstron, Macht Rägel, Kreuz und Banden.
- 4. Bo ift hier eble Dienergahl, Bo Ehrenschmud und Chrensaal? Rein hofftaat ift zu finden. Die hirten find die Diener all,

Sein Balaft ift ein offner Stall, Durchstochen von den Minden.

5. D fdwaches Rind, o ftarter Gott, Berlag une nicht in letter Roth, Bann wir von hinnen icheiden; Ach, lag nicht wegen Miffethat, Go diefe Belt begangen bat, In Ewigfeit uns leiden!

## 61\*. Armuth und Liebe.

- 🗳ag Gott, warum man dich hier find't, R. D Jefulein! Auf Diefer Belt ein fleines Rind? "Ans lauter Lieb' allein!"
- 2. Warum bist du, o Gott so groß, Go flein in beiner Mutter Schook? "Aus lauter Lieb' allein!"
- 3. Barum bift kommen auf die Belt. Richts mitgebracht, nicht Gut noch Geld? "Aus lauter Lieb' allein!"
- 4. Warum hast du so ganz veracht't Der Welt ihr Gut, all Chr und Bracht? "Aus lauter Lieb' allein!"
- 5. Barum liegst du fo arm im Stall, Der du machft reich die Menschen all? "Aus lauter Lieb' allein!"
- 6. Warum leid'ft du fo große Ralt', Der du erwarmft die gange Belt? "Aus lauter Lieb' allein!"
- 7. Für solche Lieb' was mögen wir Bir Armen doch erfeten bir? "Dich wieder liebt allein!"
- 8. Wir lieben dich, o Jefulein, Bir lieben dich, o Gott, allein ! "So feid ihr alle mein!"

#### 62. Armuth und Demuth.

- Chau, Christ, wie Christus hat veracht't Die Welt, ihr Gut, all Ehr und Pracht. B. D Bott, mein Lieb, o Bott, mein Lieb!
  - D Armuth, o Demuth!
  - D Gott, mein' Lieb.

- 3. Er ließ die Stadt Jerufalem. Rlopft' an im fleinen Bethlebem.
- 4. Ru Bethlebem fand er fein Saus. Duft' bin jum Stall, ins Teld binaus.
- 5. Der Stall war ichlecht bie Nacht war falt Rein Menich nahm dort fich Aufenthalt.
- 6. SierGottes Sohn, ein Rindlein ichwach. Auf Strob und beu im Kripplein lag.
- 7. D Chrift, thu auf das Berge bein, Nimm in dein Herz das Kindelein!

## 63\*. Des Rinbes Schonbeit. (Aus bem boben Liebe.)

- D Kind du wahrer Gottessohn, O Krippe du Sal'monis Thron,
- D Stall, du schones Baradies, D Winternacht, wie licht, wie fuß.
- R. Rindelein im Stall, Mach uns felig all, Rindelein fo arm. Dich erbarm'!
- 2. D Rind, du bift von Bunderart, Dein Antlit ift voll Rofen gart, Schon weißund roth, wie Milch und Blut. Die Farb' erfrischt uns Berg und Muth.
  - R. Kindelein im Stall 2c.
- 3. Dein haupt ift Gold, fraus ift dein haar, Die Lefgen roth, die Augen flar, Schon, alles schon, und alles suß, Bom Baupt herab bis auf die Fuß,
- 4. Dein Leib ichneeweiß, wie Elfenbein, Darin Saphir mit hellem Schein, Saphir ift beine Bottheit groß, Das Elfenbein die Menschheit bloß.
- 5. Dein' Band find Spaginthen voll, Die duften über Alles mohl; Das find die fugen Gnaden dein, Die machfen aus ben banden bein.
- 6. D Rind, wie schon du glangeft mehr, Als wenn im Stall die Sonne war; Der heil'ge Beift dein Athem ift, Du aller Bergen Balfam bift.
- 7. Die Gottheit liegt in beiner Bruft, 2. Bom himmel kam er auf die Belt, Gin' größre Freud im himmel nicht, Richts bracht' er mit, tein Gut noch Geld. Als schau dein klares Angesicht.

8. O war mein Gerz ein folder Stall, Richts wunschen wollt' ich überall; Rein herz mit diesem Kindelein Sollt' bald ein wahrer himmel sein.

#### 64. Des Rinbes Gotthelt.

716 Gott Mensch geboren war, Freute sich der Engel Schaar, Sangen laut mit Frohlichkeit: Chr sei Gott in Ewigkeit!

- m. Gott ist einer Mutter Kind, Gott ist einer Jungfrau Kind, Maria Mutter Gottes.
- 2. Armen hirten ward jur Stund Ourch die Engel Botschaft tund; haben gleich das Kind erkannt, Ihren Gott und herrn genannt.
- 3. Aus dem fernen Morgenland Führt' drei König' Gottes hand, Brachten Weihrauch, Myrrhn und Gold, Gott' und Mensch bedeuten sollt'.
- 4. Sei gegrußt, o Jungfrau zart, Die des Kindes Mutter ward, Bohnung der Oreifaltigkeit, Spieget aller Frommigkeit.
- 5. Chr dem Bater und dem Sohn, Und dem Geist im höchsten Thron, Chr und Lob mit Dankbarkeit Sei von allen Gott bereit.

## 65. Des Rinbes boppelte Ratur.

Der Menschen heil, ein kleines Kind, In einem Stall ihr liegen find't; Das Kindelein ist Gottes Sohn,

- Bill führen uns zu seinem Thron.

  s. Orum fingt jest all zusammen Mit Froblichteit, mit Innigfeit,
  Dem Kindelein! in Ewigkeit
  Breift seinen Ramen!
- 2. Die Mutter schaut, wie sie so zart! Das Kindlein ist von Bunderart, Ein Neines Kind, das alle Belt Auf seinem Keinen Finger halt.
- 3. Das Kind ist Gott und Mensch zugleich, D Menschheit, o wie gnadenreich!

- Die Gottheit aus der Menfchheit fiebt, Gleichwie die Sonn' durch Bolfen glubt.
- 4. Kein Rosenbaum im Paradeis Auf Einem Stock trägt roth und weiß; Dies Kind hat doppelte Natur, Des Schöpfers und der Kreatur.
- 5. Aus Einer Burzel Zweiglein zwei, Sie tragen Rosen zweierlei: Also auch in Mariens Sohn Sind zwei Naturen, Ein Berson.
- 6. Das Kind aus diefer Jungfran rein Der heilge Geift erfchuf allein, Gleichwie die Sonn mit ihrer Kraft Allein vom Zweiglein Rosen schafft.
- 7. Die Mutter alles gleich empfing, Gott, Leib und Seel, drei töstlich Ding; Im Augenblick das höchste Gut Berborgen ward in unser Blut.
- 8. Die Sonn gibt Licht u. raucht doch nicht Das Feu'r der Sonn verzehrt fie nicht; Maria Jungfrau blieben ist, Da sie geboren Jesum Christ.
- 9. Drum freuet euch, all Land und Leut, Beil uns das Kind geboren heut! D goldner Lag, o goldnes Jahr! Kein Lag, tein Jahr je besser war.

## 66\*. Gottheit und Menfoheit.

- Das Geil der Welt, ein kleines Kind, Man jeht hier auf der Erde find't. n. Dieb, o Lieb! o Lieb, o Lieb!
  - D Lieb, wie fuß bift du, o Lieb!
- 2. Das Kind ift Gott und Mensch zugleich D Menschheit, o wie gnadenreich!
- 3. D Menschheit, o du goldner Schrein, Der Schatz darin die Gottheit rein.
- 4. Monstranz, o Menschheit, o Monstranz. In dir hast du die Gottheit ganz.
- 5. D Sonn in einer Bolle schön, In Fleisch und Blut Gott ungesehn!
- 6. O Rof im Relch, o schöne Rof, In Fleisch und Blut, o Gottheit groß!
- 7. Gott ift der Menschheit einverleibt, Und ewig in der Menschheit bleibt.

#### 67. Gott unb Menfd.

Lobt Gottes Sohn, herrn Jesum Christ, R. herr und König droben; Der wahrer Mensch geboren ist. R. herr und König droben, Leidet er hienieden, Und zu ziehn nach oben.

- 2. Die Gottheit ift von Ewigkeit; Die Menschheit ift aus dieser Zeit.
- 3. Als Gott wohnt er im himmelssaal, Als Mensch in diesem Jammerthal.
- 4. Als Gott fist er in Gottes Schooß, Als Mensch liegt er im Kripplein bloß.
- . 5. Als Gott dientihm der Engel Schaar, Als Mensch der Welt kaum offenbar.
- 6. Als Gott ihm all Ding möglich find, Als Mensch ift er ein schwaches Kind.
- 7. Als Gott, was lebt, er lebend macht, Als Mensch, auf ihn der Tod schon wacht.
- 8. Das ewge Wort der Gottheit nach, Als Renich ein Kind ohn Wortu. Sprach.
- 9. Als Gott hat er all Gut und Geld, Als Rensch nichts auf der weiten Belt.
- 10. Die Gottheit liegt verborgen gang, Die Menschheit dedt all diefen Glang.

## 68. Allgemeine Dulbigung.

Ein Rind geborn zu Bethlehem, Des freuet sich Jerusalem. Allel.

- 2. hier liegt es in dem Krippelein, Ohn Ende ift die Berrichaft fein.
- 3. Bom Feld die hirten tommen find, Betennen Gott ben Berrn im Rind.
- 4. Drei König' führt aus Saba fern Bum Christustind ein Wunderstern.
- 5. Sie bringen Beihrauch, Myrrhn und Gold, Anbeten Gott im Kindlein hold.

- 6. Bon einer reinen Jungfran gart Dies Gnadenkind geboren ward.
- 7. Die Schlang' es nicht vergiftet hat, Die Jungfrau ihr den Kopf gertrat.
- 8. Gott nahm von unserm Fleischu. Blut Und blieb doch Gott und höchstes Gut. 9. So ward der Mensch mit Gott vereint.
- In Gott erneut, und Gottes Freund.
  10. In biefer beilgen Beibnachtszeit
- 10. In dieser heilgen Weihnachtszeit Sei Gott der herr gebenedeit.
- 11. Gelobt feift du, herr Jesu Chrift, Dag du ein Mensch geboren bift.
- 12. Gelobt fei die Dreifaltigkeit Bon nun an bis in Ewigkeit.

#### 69\*. Das Leben bes Rinbes.

In einem Kripplein lag ein Kind, So klein, wie andre Kinder find; Doch heller als das Sonnenlicht War vieses Kindes Angesicht.

R. Jesus der herre mein,

- Der war das Rindelein.
- 2. Dabei stand eine Jungfrau klar, Wie keine je geboren war; Sie war des Kindes Mutter suß, Rein Menschensiun begreifet dies.
- 3. Da sang im Feld ein Engelchor Mit heller Stimm' gar hoch empor: Dem herrn sei Lob und Chr allzeit, Den Menschen Fried und Seligkeit!
- 4. Dies ward den frommen hirten tund Sie eilten in derselben Stund' Gen Bethlehem und fanden bald Des edlen Kindes Aufenthalt.
- 5. Ach Kind wie hold! ach Kind wie fcon! Bon dir find hell die Sternenhohn, Der gange himmel fingt von dir; Bie liegit du deun jo arm allhier!
- 6. Bur Stund' entbrannt ein heller Steru, Der leuchtet' in die Lande fern, Und führt mit seinem Bunderschein Drei Könige jum Stall herein.
- 7. Sie fielen nieder auf die Erd, Anbeteten das Kind so werth, Und brachten ihm den Chrensold Mit Beihrauch, Myrrhnund Königsgold.

- 8. Da das vernahm Berodis Reid, Sucht' er das Kind mit Grausamteit; Biel hundert Kinder tödtet' er, Sie ftarben all' ju Gottes Chr.
- 9. Doch Gottes Rind fcutt Gottes Sand Und führt es nach Aegyptenland, Und bann gurud nach Ragareth, Daß Alles in Erfüllung geht.
- 10. Darnach wohl über dreikig Sabr Bard diefes Rind am Rreuze gar

Betodtet mit viel Bergeleid 11m unfer Aller Geligfeit.

- 11. Sein beil'ger Leib im Grabe lag. Stand glorreich auf am dritten Tag. Fuhr auf ju Gottes rechter Sand, Und herrichet über alle Land.
- 12. Run preif't bas Rind nach Burbiateit. Ihr Bungen aller Christenheit; Lobt Gottes Sohn, herrn Jesum Christ, Der uns jum Beil geboren ift!

## Am Sefte des heil. Stephanus.

## 70. Lobgefang.

Dem großen Martyrer sei Ehre, Dem eriten, ber für Chriftus ftarb, Der blutend für des Beiles Lehre Die Siegerkrone fich erwarb.

- 2. Mit Striden bat man ihn gebunden, Und ihn gesteinigt bis jum Tod; Ihn schmerzten nicht die beißen Wunden, Ihn fcmerate nur ber Chriften Roth.
- 3. Und als er wollt' zum Seiland flehen, Rach oben richtend feinen Blid, Sab er den himmel offen fteben, Und feines Sieges fommend Glud.
- 4. Run trägt er bei dem Gottesfohne Den Balmaweig ber Standhaftigfeit; Und fleht fur uns am Gnadenthrone Um Glaubensfraft in allem Streit.
- 5. D Jefu, hore feine Bitten, Und gib uns Muth, dem feinen gleich; Und wenn wir endlich ausgestritten, Dann offn' auch uns das himmelreich!

## 71\*. Bittgefang.

- Sanct Stephanus, erwerbe mir Bon Gott die Gnad, ju folgen dir, Daß ich das Rreuz geduldig leide Und allen haß von herzen meide.
- 2. Silf, daß ich mich in Gottes Lieb' Und auch in Lieb der Feinde ub', Daß ich durch mein Gebet begehre, Dağ Gott sie wieder zu sich kehre.
- 3. Silf, daß ich dir mit Wort und That Rachfolg' in Christi Lehr und Rath, Go wird er mich an meinem Ende Aufnehmen auch in feine Bande.
- 4. Bas ich hiemit begehrt für mich, Das gib, o Jesu, gnabiglich Auch Allen, die find meine Freunde, Und Allen, die find meine Feinde.

Auferbem bie Lieber von ben beil. Martyrern, Giebe unten.

## Am Sefte der unichuldigen Rinder.

72. Symnus: Salvete flores.

Sott gruß' euch Marterblumelein, Die in bes Lebens Morgenschein Des Lichts Berfolger hat zerftort, Bleichwie der Bind durch Rofen fahrt. Und fpielt mit Kron' und Balmengweig.

2. 3hr feid die Lammlein weiß und flar, Der Beilands erfte Opferschaar, Steht am Altar und freuet euch

- 3. Ihr Mutter laßt bas Beinen fein, Die Kinder fich im himmel freu'n, Da folgen fie, mit Glang geziert, Dem Lamm, bas alle Belt regiert.
- 4. Gelobt fel die Dreifaltigkeit, Kraft, Chr' und Sieg halt fie bereit, Gibt ihren Zeugen Balm' und Kron Mit Freud' und Bonn' am höchsten Thron.

73\*. Bittgefang.

Thr Aindlein auserkoren, Den lieben Engeln gleich, Ju Gottes Ehr geboren, Erwählt für's himmelreich; Die ihr habt früh erworben Das allerhöchste Gut, Für's Jesufind gestorben, Getauft in eurem Blut:

- 2. Bir bitten euch von herzen, Durch eure himmelsfreud, Durch eures Todes Schmerzen, Seid uns zur hulf bereit. Bewahret unfre Seelen In Unschuld rein und klar, Die wir ench anbefehlen In jeglicher Gefahr.
- 3. Mit Jesu uns verbindet Durch ein gar sestes Band, Die Lieb' in uns entgündet Jum ew'gen Baterland; Damit wir fröhlich sterben "An Gnab' und Augend reich, Die Freud des himmels erben Mit Kron' und Palmenzweig.

## Bum Schlusse des Jahres.

#### 74. Dant unb Bitte.

Das alte Jahr verflossen ift, Bir danken dir, Gerr Zesu Chrift; Ad, nimm sie auf, die turge Zeit, Lum Opfer für die Ewigkeit.

- 2. Bertilge, was vom Bosen war, Des Guten Frucht mach offenbar, Die abgeschiednen Scelen all Laß tommen in der Sel'gen Jahl.
- 3. Im neuen Jahr nach beiner Treu Und wieder hulf und Rath verleih, Daß alles, was wir fangen an, Durch beine Gnad sei wohlgethan.
- 4. Streit aus, o Gott, die milde Sand Gott Bater, Sohn und heilger Geift, Auf unfer liebes Baterland, Bon nun an bis in Ewigleit.

Und segne gnabig Land und Leut', Salt ab Rrieg, Best und theure Beit.

- 5. Gib, baß bie Kirch zu beiner Ehr Siegreich besteh' und fich vermehr', Den herr'n und Fürsten Gnad verleih, Daß Fried' und Bohl im Bolle set.
- 6. Behüt' uns all' im ganzen Jahr Bor Scelenangst und Leibsgesahr, Gib jedem, Herr, sein bestes Thell Und allen einst das ewge Heil.
- 7. Gelobt sei und gebenedeit Die heiligste Dreifaltigseit, Gott Bater, Sohn und heilger Geist, Bon nun an bis in Ewigseit.

## Pas Fest der Beschneidung. Reujahr.

75. Reujahregefang.

Lobpreiset all zu dieser Zeit, Bo Sonn' und Jahr sich weudet, Die Sonne der Gerechtigkeit, Die alle Racht geendet! n. Gelobt fei Gott in aller Roth, Er macht und frei, der treue Gott, Bobrreifet seinen Ramen!

- 2. Christus hat unser Jahr erneut Und hellen Lag gegeben, Da er aus seiner herrlichkeit Eintrat in's Erdenleben.
- a. Gelobt sei Gott in aller Roth, Er macht uns frei, der große Gott, Lobpreiset seinen Namen!
- 3. Dadurch er Licht in alle Welt Mit Gnaden ansgegossen, Daß nun von seinem Wort bestellt, Biel tausend Früchte sprossen.

n. Gelobt fei Gott in aller Roth Er macht uns frei, der starke Gott, Loboreiset seinen Ramen!

- 4. Darum fich jeder Christ erfrent In diesen heil'gen Tagen, Und Gott dem Gerrn mit Innigkett Sucht Preis und Dank zu sagen. 12. Gelobt sei Gott in aller Noth, Er macht uns frei der gut'ge Gott, Lobpreiset seinen Ramen!
- 5. Gelobt fei Gott breieiniglich, Der uns zum Seil erforen; Und auch die Jungfrau ewiglich, Die uns das Seil geboren. n. Gelobt fei Gott in aller Roth,
- n. Gelobt fei Gott in aller Roth, Er macht uns frei, der ew'ge Gott, Lopreiset seinen Namen!

## 76. Das mabre Reujahr.

Das ift das wahre goldne Jahr, In dem Maria Gott gebar. 18. Erfrenet ench mit reichem Schall Zu diesem neuen Jahr!

- 2. In diesem Jahr kant himmlisch Gold, Ein göttlich Kind mit Gnadensold. R. Erfreuet euch 2c.
- 3. Das edle Gold im Stall fich fand, Bewacht von einer Jungfrau hand.
- 4. Dies Jahr gab neuen Sonnenschein, Die Sonn' ift Gottes Sohn allein.
- 5. O goldne Sonn', o Gottessohn! O Kripp', o Stall, o Gnadenthron!
- 6. D neues Jahr, o goldne Beit! Mach' alle Welt mit Licht erfreut!

7. D Ronig du im neuen Jahr, Gerr Jesu, all dein Bolt bewahr!

## 77\*. Die neue herrichaft.

S ift ein Kindlein uns geborn, Bor andern auserforn, Das stillet Gottes Jorn, Ryr. el. Das stillet Gottes Jorn.

- 2. Maria ist die reine Magd, Die uns das Kind gebracht, Davon die Schrift gesagt.
- 3. Das Kindlein ist aus Got**tes Schoof,** Sein Nam', gar heilig groß, Uns macht von Sünden los.
- 4. Sein Reich voll der Gerechtiglett Mit Fried und Sicherheit Bahrt bis in Ewigleit.
- 5. Sein' Gerrschaft und Barmherzigseit Dienet zur Seligkeit Der ganzen Christenheit.
- 6. Der Schlange Ropf sammt Lift u. Rath, Die uns den Tod anthat, Dies Kind zertreten hat.
- 7. Drum lobet nun ju aller Frift Den Gerren Jesum Christ, Daß er Mensch worden ift.

## 78\*. Die Befdneibung.

Freut euch alle, fingt mit Schalle, Jesu Ramen alle grupt! Preist zusammen diesen Ramen, Der uns all gegeben ist.

2. Kindlein Jeju, garter Jeju, Deinen Namen täufst mit Blut, Daß er werde aller Erde heil, Berfohnung, alles Gut.

3. Ach bein Beinen Groß und Kleinen. Bringet Troft in Traurigkeit; Deine Zähren ftark abkehren Deines Baters Bitterkeit.

4. Bu beweinen mit dir Rleinen Unfre Sund, begehren wir; Gib, daß Bahren fich vermehren Rur aus lauter Lieb zu bir,

- 5. Romm, o Jesu, sußer Jesu, Rimm Besit von herz und Sinn; Luft bes Fleisches, Lift des Geistes, Und die Lieb ber Belt nimm bin.
- 6. Sib und Starte mit dem Berte, hilf und allen gnadiglich, bier zur Gnade, bort und lade Bu den Freuden ewiglich.

### 79\*. Der Rame Jejus.

Sefus, Jesus, Jesus,
So heißt das Kindlein, Jesus!
Und dieser Nam' ist auserwählt,
Der ganzen Welt zum heil gestellt,
Berändert alle Traurigkeit
In Freud' und Fried' und Sicherheit;
Wer haben will sein herze rein,
Der präge diesen Namen ein!
n. D Jesu, mein Lieb,
Mach, daß ich dich lieb',
D Jesu, mein Lieb'
Allein ich dich lieb.

- 2. Jefu, Jefu, Jefu, D füßer Rame Jefu! Dein Gerz entbrennet von Begier, O Jefu, füßer Ram' zu dir! Ich an mit Innigfeit, Mach auf mein Gerze weit und weit, Erfüll's mit Lieb und Süßigkeit, Berbind', es dir in Ewigkeit!
- 3. Jesus, Jesus, Jesus, So heißt das Kindlein, Jesus! Benn dich ergreifet Angst und Bein, Rus' Jesum in das herz hinein, Lad' ihn allein in's Kammerlein, So wirst du voller Freuden sein! Ach war ich nur mit ihm allein, Wie wohl wurd' meinem herzen sein!
- 4. Jesu, Jesu, Jesu! Bas rufen kann, ruf' Jesu! Bei Jesu stets die Liebe brennt, Auch billig man ihn Brunnen nennt, Der stiegt von lauter Trost und Gnad' Er springt gar früß, er springt gar spat; Obschon hier schöpft, wer schöpfen kann, Bleibt er doch voll bis obenan.

Außerbem bie Lieber bom Ramensfefte Jeju Rr. 84-90.

## Das Sest der Erscheinung.

## Dreikonig.

## 80. Symnus: Hostis Herodes.

200 ift, daß du erschredet wirft, Serodes, vor dem Friedensfürst? Der greift kein irdisch Gut dir an, Der himmelreiche geben kann!

- 2. Die Beisen sahn den neuen Stern Und folgten feiner Führung gern, Sie suchen Licht im Lichtesichein, Betennen Gott mit Gaben rein.
- 3. Jur Taufe an den Jordan fam Das unbesiecte Gotteslamm, Rahm auf all unfre Schuldenzahl, Kur uns zu bugen allzumal.
- 4. Sieh, welche neue himmelstraft! In das Duntel nab und fern Schau Bunder, die fein Bort erschafft! Straft das offne Morgenthor. Allel.

Das Basser glübt, wird purpurroth, Bird Bein, allein auf's Bortgebot.

5. Sei hochgelobt, herr Jesu Chrift, Daß du der Belt erschienen bist; Gelobt in der Dreifaltigkeit Bon Ewigkeit zu Ewigkeit.

## 81. Des herrn Erfdeinung.

Sion auf, werbe licht! Denn gekommen ist dein Licht; Und die Herrlichkeit des herrn Steiget über dir empor; In das Dunkel nah und fern Stralt das offne Morgenthor.

- 2. Sion auf, blid' umher! Sieh der Bolker zahllos heer! Bon den Meeren wogt die Schaar, Aus der Bufte führt ein Stern; Gold und Beihrauch bringen dar Dir die Könige der Fern'. Allel.
- 3. Lob und Dank sein Gerrn! Neber heiden kam sein Stern. Und fle folgten seinem Licht, Und der herr gab ihnen heil; Er verschmäht' ihr Opfer nicht, Und wir alle baben Theil. Allel.
  - 82. Die beil. brei Ronige.

Se führt drei König' Gottes hand Mit einem Stern aus Morgenland Jum Chriftfind, durch Jerusalem, Ju einen Stall nach Bethsehem. Gott führ' uns auch zu diesem Kind, Und mach' daß wir sein' Diener sind.

- 2. Der Stern war groß, und schön der Glanz, Darin ein Kind mit guldnem Kranz, Ein goldnes Krenz sein Zepter war, Sein haupt schien wie die Sonne kar. D Gott, erleucht' vom himmel sern Die ganze Welt mit diesem Stern!
- 3. Aus Morgenland in aller Eil, Kaum dreizehn Tag viel hundert Meil, Bergauf, bergab, durch Reif und Schnee, Durchzogen fie zu Land und See. Zu dir, o Gott, die Pilgerfahrt Rie dunken soll zu schwer und hart.
- 4. Herodes sie viel fürstlich ehrt, Doch andre Lust ihr Herz begehrt, Den Königsbof sie lassen stehn, Geschwind, geschwind zur Krippe gehn. Gott, laß auch uns nichts halten ab Bom guten Weg bis an das Grab.
- 5. Und als sie kamen in den Stall, Auf ihre Knie sie sielen all, Dem Kind sie brachten alle drei Gold, Beihrauch, Myrrhen nach der Reih, Gott, nimm von uns als Opser gut berg, Leib und Seel, Gut, Chr u. Blut.

- 6. Mit Beihrauch und gebog'nem Anie Bekannten fie die Gottheit hie; Mit Myrrhen feine Menschheit bloß, Und mit dem Gold den König groß. O Gott, halt' und bei dieser Lehr', Kein Ketzerei laß wachsen mehr.
- 7. Maria hieß sie willsomm sein, Legt' ihnen's Kind ins herz hinein; Das war die Zehrung auf den Beg, Ihr frei Geleit durch heg und Steg. Gott, gib auch uns die himmelshpeis In legter Stund, zur legten Reis?!

83\*. Bu ben beil. 3 Ronigen.

- ihr königliche Männer, Die ihr in so hohem Stand Als demuthige Bekenner Kamet fern aus Morgenland: Euern König zu begrüßen Stark gereist seib dreizehn Tag', Seid gefallen ihm zu Kußen, Ob er gleich im Kripplein sag.
- 2. Ihm geschenkt habt Ebrengaben, Beihrauch, Myrrhn und Gold so rein, Das wird eure Seelen saben, Euch ein Schatz im Himmel sein. Jesum habt ihr so geehret, Ihr badurch seib mehr geehrt; Jesum habt ihr so genahret, Der uns Menschen all ernährt.
- 3. helft, daß ich auch möge finden Jesum den Geliebten mein, helft mein' Seel mit ihm verbinden, Kann sonst nicht in Frieden sein. Gern ich alles ihm will geben, Und wenn er das herz begehrt, Dies, und was ich hab daneben, Sei zu seinem Dienst verehrt.

Bon ben Beibnachteliebern geboren hierber befonbers:

Mis Gott Menfch geboren war. Rrs. 64. Ein Rind geborn ju Bethlebem. Rrs. 68. In einem Kripplein lag ein Rind. Rr. 69.

## Dom füßen Namen Jefu.

84. Rirdenhymnus.

Desu dulcis memoria, Dans vera cordis gaudia; Sed super mel et omnia, Ejus dulcis praesentia.

- 2. Nil canitur suavius, Nil auditur jucundius, Nil cogitatur dulcius Quam Jesus, Dei Filius.
- 3. Jesu, spes poenitentibus, Quam pius es petentibus! Quam bonus te quaerentibus, Sed quid invenientibus!
- 4. Nec lingua valet dicere, Nec littera exprimere, Expertus potest credere, Quid sit Jesum diligere. etc. etc.
- 5. Sis, Jesu, nostrum gaudium, Qui es futurus praemium; Sit nostra in te gloria Per cuncta semper secula. Amen.

85. Bu Deutid.

Sesu, wie suß, wer dein gedenkt, Sein herz in Freuden wird versenkt; Doch sußer über alles ist, Bo du, o Jesu, selber bist!

- 2. Kein Lied so füß jum Herzen bringt, Kein Mang, kein Ton so lieblich klingt, So wonnig kein Gedanke ift, Als Gottes Sohn, herr Jesus Chrift.
- 3. Dem Sunder bift du Troft und Ruh, Wer dich begehrt, dem rufft du zu, Wer dich nur sucht, der hat dich schon. Und wer dich sind't, o welch ein Lohn!
- 4. Rein Mund es je aussprechen tann, Kein Wort, tein Lied tann's zeigen an; Kur wer's erfährt, der weiß dabei, Bas Jesum lieben Sußes sei.
- 5. Ber Jesum liebt, trinkt Seligkeit Bom Lebensquell der Ewigkeit,

- Hat immer Licht und hellen Tag, Beiß nicht, was er noch wünschen mag.
- 6. D Jesu vich will suchen ich Im Herzen still, und öffentlich, Um Abend und im Schlaf der Racht, Und Morgens, wann der Tag erwacht.
- 7. Will suchen dich und rusen dir Im Tempel und an Grabes Thur, Will fassen deinen Kreuzesstamm, Und flehn zu dir, o Gottestamm!
- 8. D Jefu höchste Gütigkeit, Du Hoffnung aller Traurigkeit, Du Gnadenbrunn, du Seelen Gut, D Lieb' in unserm Fleisch und Blut!
- 9. O gib von diefer Liebe dein, Gib, Jeju, mir ein Eröpfelein; Dich ruf' ich, Jeju, taufendmal, Bann kommft du herr vom himmelöfaal!
- 10. Bann kommft du Luft der Seele mein, Mein Lob, mein Ruhm, mein Troft allein, Du aller Lieb' Bollkommenheit, Der ganzen Welt Glüdfeligkeit!
- 11. Schon fühl' ich dich, schon halt' ich dich, O Jesu, Gott, wie liebst du mich! Bas ich begehrt, genieß' ich schon, Mein herz glüht auf von Liebeslohn.
- 12. D Feu'r wie suß, o sel'ge Glut! D Jesu, Jesu, höchstes Gut! Bleib wohnen, Gerr! sprich, was ich soll! Die Seel' ist aller Gnaden voll.
- 13. Wohin du willft, ich folge bir, Richts foll fortan bich rauben mir; Mein Gerz ift dein, bewahr' es dir, D liebster Jesu, bleib bei mir!
- 14. Ich folge dir durch Tod und Grab! Ihr himmel, reißt die Riegel ab! Der König konunt! fingt Siegeston! Ruft all: Gelobt fei Gottes Sohn!

86\*. Des Ramens Sußigfeit.

Sefus ift gar ein füßer Ram', Durch ben uns alles Gute tam,

Durch den wir Snad erlangen gur Sund, die wir begangen. Gib Gnad, o herr, gib Gnad gur alle Sund' und Missethat!

- 2. Icfu, wer dich nur suchen will, Der sindet bei dir Gnaden viel; Ja selig ist zu nennen, Ber dich sucht recht zu kennen; Allzeit wird er getröst. Bon seinen Sunden all erfost.
- 3. Jesu, wir fall'n zu Füßen dir, find juden dich mit Gerzbegier, Mit Alagen und mit Meinen Ad, wegen großer Reinen. Sib Gnad, o Herr, gib Gnad und lasse nach all Missethat!
- 4. Jesu, du bist es, der mich tröst't, Der sich so sehr um mich entblößt! Aus Lied dich zu mir lade, Komm, herr, mit deiner Gnade! his, derr, ach Herr, hist mir, Daß ich abscheide nicht von dir.
- 5. D Jesu, unser aller Heil, Ins wider Sunden Start' ertheil, Shuid' und zu aller Stunde, Daß wir nicht gehn zu Grunde. Behut uns vor der Pein, Daß unser Seel' nicht komm' darein.
- 6. Icfu, mit deinem theuern Blut baft und erfauft, o höchstes Gut; Du bist vom himmel kommen, die Sud' haft weggenommen, Drum sagen wir dir Dank Mit diesem Lob und Jubelsang.
- 87. Des Ramens Kraft und heiligkeit.
  Desus ein süßer Rame ist,
  Daraus Licht, Lust und Leben fließt!
  Ber diesen Ramen ehret,
  Rach Beltsust nie begehret.
  R. Gib Gnad, o Herr, gib Gnad,
  Für alle Sünd' und Missethat.
- 2. Jesus ein heilger Name ift, Dadurch das herz der Sund' vergißt, Und reuevoll bezwungen Bu Gott hin wird gedrungen.
  a. Gib Gnad, o herr, gib Gnad Bur alle Sund' und Missethat.

- 3. Jesus ein ftarter Rame ift, Davor zerfällt Gewalt und Lift; Bor diejes Ramens Zeichen Muß selbst die holle weichen.
- 4. Jesus ein Nam' der Bahrheit **183** Ihn laftert der fundhafte Chrift, Und wer den rechten Glauben Durch falsche Lehr' will rauben.
- 5. Jefus ein Nam' des Lebens iff, Durch ihn der Tod getöbtet ift; In diefem Namen sterben, heißt ew'ges Leben erben.
- 6. Jesus der liebste Rame ift, Den loben wir zu jeder Frist, Und wollen ihn verbreiten Durch alle Belt und Zeiten.
- 7. Jesus, du unfre Zuversicht, Berlag uns arme Sünder nicht; Dich gnädig zu uns wende An unserm letten Ende.
- 8. Lob, Chr und Breis und herrlichtete Der heiligsten Dreifaltigfeit, Gelobt auf aller Erben Soll Jesu Ramen werben.

## 88\*. Die fünf Buchftaben

- Dest und zu aller Frist Du, mein herr Zesu Chrift, In Mund und herzen bist Mit höchsten Freuden! Der heilige Name bein Erquickt die Seele mein, Gibt Kraft und Stärf allein Im Thun und Leiden.
- Es follt auch Tag und Racht Sonn: Monde und Sternenpracht So schön, als nie gedacht, Den himmel malen:
  Ich alles Licht veracht, Bann Jesu Ramens Macht Des Gerzens Racht verjagt Mit seinen Stralen.
- Suß man die Trauben preif't, Suß Duft der Rosen heißt, Suß Klang und Sang zumeift, Suß ist der honig:

Doch süßer zeiget sich, Und mehr vergnüget mich, Bann ich nur nenne dich, D Freudenkönig!

D Freudentonig!
Wiel werther bift du mir,

Als aller Perlen Zier; Ach möcht' ich, Jesu, dir Auch so gefallen! Die funf Buchstaben bein Rehr leuchten, als der Schein Bon Gold und Edelstein, Mehr, als Korallen.

So sei nun tausendmal,
Ja immer, ohne Bahl,
Bon Kreaturen all
Dein Ram gepriesen!
Ihm werd' in Ewigkeit
Rach aller Schulvigkeit
Lieb, Dank, Lob, herrlichkeit
Und Chr' bewiesen!

89\*. Bon Befu Gußigfeit.

Wie lieblich bift du mir, Gütigster Jesu, D süßer Jesu! Bas Freud' hab' ich von dir, Herzliebster Jesu! In dir hab' ich allein, Bas mir tann Freude sein, D süßer Jesu, liebreichster Jesu!

- 2. Wann du im herzen bift, Gutigfter Jesu, D süber Jesu! Kein Freud' darüber ist; Herzliebster Jesu! Roin ber Belt Dem herzen dann gefällt, D füßer Jesu, liebreichster Jesu!
- 3. Boll' Gott, es lobte nur, Gütigster Zesu, D füßer Zesu! Dich jede Arcatur, Sergliebster Zesu! Dein Eob zu aller Stund Soll gehn aus meinem Mund, D füßer Zesu, liebreichster Zesu!

4. Gib, daß all Christenheit, Gütigster Zefu, D füßer Zefu! Rach dieser Lebenszett, Gerzliehter Zefu, D fümmel ewiglich In dir erfreue sich, D süßer Zefu!

#### 90. Desgleichen.

Wie lieblich bift du mir, O guter Zeju, o füßer Zefu! O welche Freud' in dir, Mibreicher Zeju! D Luft der Geele mein, Des herzens Troft allein, Liebreicher Zefu, o guter Zefu!

- 2. Wie bift du wunderbar, O guter Jesu, o süßer Jesu! Machst herz und Seele klar, Milbreicher Jesu! El Reid vergessen ift, Bann du im herzen bist, Liebreicher Jesu, o guter Jesu!
- 3. Bift immer lieblicher, D guter Jesu, o süßer Jesu! Und stets holdseliger, Mildreicher Jesu! De mehr ich diene dir, Je süßer wirst du mir, Liebreicher Jesu, o süßer Jesu!
- 4. Rein Lob erreichet bich, D guter Jesu, o füßer Jesu! Doch lob' ich ewiglich, Mitbreicher Jesu? Ja deinem Lob' allein Kann meine Freude fein, Liebreicher Jesu, o guter Jesu!
- 5. Gib aller Belt dein heil,
  D guter Jesu, o suber Jesu!
  An deinem Ramen Theil,
  Wildreicher Jesu!
  Gib nach der Lebenszeit
  Die ew'ge Seligkeit,
  Liebreicher Jesu, o guter Jesu!

## Maria Lichtmeß,

oder Darstellung Jesu im Tempel. Siehe unten bei ben besonderen Mariensesken die Lieber: Barmherzigkeit ist heute. — Es war die Zeit gekommen. — Marig ging geschwind.

## Fastenzeit.

## I. Bufgefänge.

Bon Septuagesima an; sowie auch bas Jahr hindurch.

## 91. Mahnung jur Buge.

Shu auf, thu auf, o Sünderherz!
Gott will zu dir einkehren;
Er hält dir vor all seinen Schmerz,
Lag ab, sein Leid zu mehren!
Thu auf geschwind, komm nicht zu spät,
Kall reug ihm zu Füßen!
Die Gnade bald von dannen geht,
Noch heut sang an zu büßen.

- 2. Thu auf, bein' Seel steht in Gefahr, Gott läßt mit sich nicht scherzen; Rach deine Sünden offenbar, Thu Buß aus ganzem herzen. Kebr wieder, o verlorner Sohn, Reiß ab der Sünde Banden; Berdammung ist der Sünde Lohn, Roch ist die Gnad vorhanden!
- 3. Thu auf! thu auf! All Gold und Geld, Bas tami's, o Mensch, dir nugen?
  Bas bist all Chr und Lust der Welt, Bomit die Sünder trugen?
  Benn nach so turzen Freudenblick
  Du ewig gingst versoren,
  Sag, war's dann nicht ein größer Glück
  Das du wärst nie geboren?
- 4. Thu auf, thu auf! sieh beinen Gott Mit ausgespannten Sanden Am Areuzesstamm in Angst und Roth Kür dich sein Leben enben! Die harten Stein' bewegen sich, Sonn', Mond und Stern' erbleichen; Soll benn allein, o Sünder, dich Dein Jesus nicht erweichen?
- 92\*. Ermahnung vom Kreuze. Sefus ruft dir, o Sünder mein, Mit ausgespannten Armen; Und wärest du aus Marmorstein, Es müßte dich erbarmen.

- Bein', ach wein', mein frommer Chrift. Dent, daß dies dein heiland ift, Dein hochster Schatz auf Erden!
- 2. Hat Gottes Sohn durch folchen Teb Den himmel mussen taufen, Meinst du, du tonnt'st ohn' alle Roth Ins Paradies einlaufen? Nein, ach nein, mein frommer Christ, Dent, wie eng' das Thürlein ist, Wer weiß, ob's möcht' gelingen!
- 3. Drum eil' herzu, schau Jesum am Bom haupt bis zu den Füßen; Bebenke wohl es geht dich an! Was du noch hast zu bußen. Wein', ach wein', mein frommer Chriff, Dent, daß dies bein Richter ift, Dem alle herzen offen!
- 4. Der Schächer zwar in Gottes Sand Die Seel' hat laffen fahren; Bolltst du darum auch bis zum End Im Sundigen verharren? Rein, ach nein, mein frommer Chrift, Dent, daß dies gefährlich ist, Ich fürcht, es möcht dir fehlen.
- 5. Schau an das Kreuz, die große Liek. Die Gott dir hat bewiesen, Daß Gottes Sohn gleichwie ein Dieb Kür dich hat sterben müßen. Bein', ach wein', mein frommer Chrift, Dent, was dies ein Wunder ist, Daß Jesus für dich leibet.
- 6. Durch Kreuz und Leiden Jedermann Der himmel stehet offen; Gewiß es dir wohl sehlen kann, Wenn du wolltst anders hoffen. Rein, mein Christ, es muß so sein, Wich nur gedubig drein, Mit Jesu mußt du leiden.
- 7. Berleih mir dann, o hochstes Gint, Bergeihung meiner Sunden;

Les burch dein rosenfarbnes Blut Bei dir mich Gnade finden. Denn mit dir, Herr Jesu Christ, Run mein höchst Begehren ist, Bu leben und zu sterben.

93. Citelfeit ber Belt.

Sag, was hilft alle Welt Rie ihrem Gut und Gelo! Alles verschwind't geschwind, Geichwie der Nauch im Wind.

- 2. Was hilft ein hoher Thron, Bepter und goldne Aron! Bepter und Regiment hat alles bald ein End.
- 3. Bas hilft es, fcon zu fein, Ift nur ein eitler Schein; Rosen, die fallen ab, Schönheit vergeht im Grab.
- 4. Was ist des Fleisches Lieb! Michts als ein falscher Dieb; Freuden der Citelkeit Rauben die himmelsfrend.
- 5. O bu mein lieber Chrift, Dente, wie blind du bift, Wenn du für Eitelfeit Gabest die emge Freud'!
- 6. Gib boch, o Jesu, Gnad, Daß uns die Welt nicht schad'; Kalsch ist die lose Welt Mit ihrem Gut und Geld.
- 7. Gib boch, o Jeju, Gnab, Dag uns die Bracht nicht ichab'; Chr und Bracht lauter Dunft, Bie alle Menschengunft.
- 8. Gib boch, o Jesu, Gnad, Paß uns das Fleisch nicht schad'; Augenlust, Fleischestrieb Litge durch deine Lieb.
- 9. Gib doch, o Jefu, Gnad, Daß wir dich früh und spat Suchen in dieser Zeit, Finden in Ewigkeit.

94\*. Abwenbung von ber Beit.

Weg irdische Gaben! Ihr könnt mich nicht laben, Die Seele muß haben Ein besseres Sut. Beg eitele Freuden! Ihr gabt mir nur Leiden; Euch ewig zu meiden, Des hab' ich nun Muth!

- 2. In Aengsten ich stehe, In Sorgen ich gehe, Beil vor mir ich sehe Rur Jammer und Roth. D weh mir Clenden, Bo soll mich hinwenden, Den Jammer zu enden! Mich schrecket der Lod.
- 3. D Jesu, mein Leben, Du willft mir vergeben, Benn ich nur will heben Die Stimme zu dir. Dich will ich umschließen, Die Hegen zu Fußen, Ju bessen, zu besten, Au bessen, zu bessen,
- 4. Ich habe geschlet, Die Sunde erwählet, Und was mich nun qualet, Jit eigene Schuld. Der Sund' nicht gedenke, Die Schulden mir schenke, In's Meer sie versenke, Mit gnädiger huld.
- 5. Jest will ich anfangen, Mit Lieb' und Berlangen Dir treu anzuhangen Bis über ben Tob; Die Welt will ich hassen, Dich einzig umfassen Und nimmer dich lassen In Elend und Roth.
- 6. Mein Jesu, mich ziehe, Daß immer ich fliebe, Bas Schmerzen und Mühe Dir hier hat gemacht. Mir gnädig verleibe, Daß nichts mich erfreue, Alls hoffnung und Treue, Bis alles vollbracht.

95\*. Sinwenbung zu Jefu.

Bu dir in ichwerem Leid Romm' ich, mein herr und Gott; Und fuch' Barmberzigkeit In meiner Seelennoth; Bu beinem Kreuz blid ich hinauf, Da quillt die Gnad' in vollem Lauf;

R. Jefu, Jefu, Berftog mich Gunber nicht! Erbarme dich, Ach über mich Erleucht' dein Angeficht.

- 2. Ach Herr, jum Tode frank Ift meine Seele mir: Wo find ich Labetrant, Wenn nicht, o Berr, bei bir! Die Gunde brennt mit beißer Glut, Ach losch' den Brand mit deinem Blut;
  - R. Jefu, Jefu 2c.
- 3. Dir war ich abgewandt, Drum toft' ich Bitterfeit; Bas ich im Bergen fand, War nur Berlassenheit. Run feufg' ich arm zu dir, zu dir, Ach Jesu, gib den Frieden mir! R. Jesu, Jesu 2c.
- 4. Ach neig dein haupt zu mir, Mit deinem Gnadenblict! Die Seele lecht nach bir, Ach, Jefu, fie erquict! Bom Dornenfrang jum Sergen mein Lag traufeln, herr, die Onade dein. R. Jesu, Jesu 2c.
- 5. Bei bir allein ift Rub Bor Angft und Seclennoth; Dir fag' ich feft mich zu, D herr, bis in den Tod. Mit deinem Blut aus Herz und Hand Erneu' die Rraft, die mir entichwand. R. Jefu, Jefu 2c.

96. Mufruf gu Befu.

Dich, o Jesu, ruf ich an! Keiner ist, der helsen kann. O Jesu. Ueberall ift Sund und Roth, Ach gedenk an deinen Tod! D Jesu!

- 2. Sieh, in Gunden liegt mein Berg, Bird gernagt von Angft und Schmerg; Nirgend zeigt fich Troft und Licht, Jefu fomm, und gurne nicht!
- 3. Meine Kraft ift langft verzehrt, Und der Reind den Angriff mehrt: Rette mich vor feiner Lift, Leuchte, wo ein Abgrund ift.
- 4. Deine Bunten ruf' ich an, Die mein' Gund dir angethan; Jesu, durch die Wunden dein Laß die Schuld vernichtet sein.
- 5. Strede beine Bande aus In des Erdthals Racht und Graus! Ihre Bunden fonnenhell Leuchten, und wir folgen fchnell!
- 6. Mit den Kuken tritt das Saupt Unfere Reinde, Der Scelen raubt: Die du einstens fiegebewußt Standest auf des Todes Brust.
- 7. Deine Scite Schließ mir auf, Bib der Gnate vollen Lauf! Mach mich wurdig, mach mich rein, Schließ mich in die Seite dein!

97\*. Chriftus und bie flagenbe Geele. Die Geele.

Mann wird doch mein Jefus tommen, In das wilde Thränenland? Plag und Rlag hat zugenommen, Reid und Leid nimmt überhand. Bann wird mich mein Beiland grußen, Mir den bittern Relch verfüßen? Berr, du bleibst mir gar zu lang, Rach dir ift mir weh und bang.

Chriftue.

2. "D wie bist du so versunken In dem Meer der Traurigfeit? Sab den Relch dir vorgetrunken, Liebst du mich, fo thu Befcheid! Lieb besteht nicht ohne Leiben, Lieb und Leid nicht fonnen icheiden. Wer nicht leidet, liebet nicht, Liebst du mich, fo leide mit!"

Die Geele.

3. Andre wissen nichts von Leiden, Nur von lauter Luftbarfeit;

Aber ich weiß nichts vonFreuden, Kur von lauter Traurigfeit;| Andern gehts nach Bunsch und Willen, Mich sann nichts als Wehmuth stillen; Andre haben lauter Huld, Ich muß leiden ohne Schuld.

- Shriftus.

  4. "Schau, das Kind dem Bater truget! Kannst du meinen Rath durchschaun? Ich weiß besser was dir nuget, Liebst du mich, so hab Bertraun! Du darst nicht nach andern fragen, Was mein Will dir gibt zu tragen, Was ertrage in der Still, Rechter Lieb' ist nichts zu viel!
- Die Seele.

  5. Ach es ist boch schwer zu dauern, Wenn man sieht kein End und Ziel, Ohne Troft so lang' zu trauern It dem Herzen allzu viel; Muß im steten Leid verzagen, Kann das Kreuz nicht troftlos tragen, O mein Jesu komm herbet, Mache mich des Lebens frei!
- Chrifus.

  6. "Frisch gewagt ist halb gewonnen! Wer das Kreuz nur hurtig saßt, Ist der Marter schon entronnen, Sühlet kaum die halbe Last.

  Las mich frei nur mit dir schalten, Weine Kraft wird mit dir halten, Liebst du mich, so gib dich drein, Kind, es kann nicht anders sein."
- Die Seele.

  7. Soll's denn sein, so sei's gelitten, Es sei wenig oder viel; Reine Rettung will ich bitten, Setze meinem Gott kein Ziel; In das Kreuz ich mich ergebe, Mit dem Kreuz ich sterb und lebe, Allem Welttroft sag ich ab, Wenn ich, Jesu, dich nur hab.
- S. "So ists recht, so will ichs haben, Jest bist du mein liebes Kind. Droben will ich did, schon laben, hier geduld' den rauhen Wind. Leide du, wie ich gestitten, Streite du, wie ich gestritten, Dorten folgt die Ehrenkron', Groß und ewig ist der Lohn!

98\*. Christi Worte jur Geele.

- Christ spricht zur Seel: "D Tochter mein Seb auf dein Kreuz, schied dich darein! Es kann und mag nicht anders sein, Das Kreuz, das ich getragen hab, Mußt du, mein Kind, nicht wersen ab!
- 2. Wohlan, o Seel'! es hilft hier nicht, Es hilft nicht trub noch fuß Gesicht, Dich an das Kreuz nur muthig richt'! Es muß doch sein, beug dich nur her, Das Kreuz nimm aus, war's noch so schwer.
- 3. Bohlauf, greif zu, beherzt greif zu, Umfaß das Kreuz! was zagest du? Berg auf, Berg ab, ohn' Rast und Ruh, Durch lauter Dorn und Diesteln geh, Richt um dich sieh, still nirgend steh!
- 4. "D süßester Herr Jesu Christ, Ich weiß, daß du so gutig bist, Dein herz so mild, so liebreich ist, Barum bist du denn mir so hart, Da ich doch bin so jung und zart!"
- 5. O liebe Seel, so glaub mir frei, 'Daß in dem Kreuz dein' Bohlfahrt sei, Ich durch das Kreuz dich benedet', Dir helf zu einem großen Lohn, Jum Thron, zum Zepter und zur Kron'.
- 6. Darauf die Seel sich kurz bedacht, hub auf das Kreuz mit aller Macht, Sie küft das Kreuz, das Gott gebracht; Um solche Gab dankt sie dem herrn, Und trug das Kreuz von herzen gern.

## 99. Bufgefang.

Sott, vor deinem Angesichte Liegt die arme Bußerschaar; Sie bekennt mit Reu und Schmerzen Ihre Sunden am Altar. Dein Gebot hab ich verachtet, Diente nur der Luft der Welt; Ach, ich habe Gott verlassen Und den Weg des heils versehlt.

2. Dich, den allerbesten Bater, Unsern Bater, der uns liebt, Der uns gnädig hat erschaffen, Und uns alles Gute gibt: Dich, o Gott, hab ich verlassen, Ich erkenne meine Schuld; Richt mehr werth, bein Kind zu heißen, Trägst bu noch mit mir Geduld.

- 3. Aus der Größe der Berföhnung, Geißel, Krenz und Dornenkron, Seh' ich meiner Bosheit Größe: Kur mich leidet Gottes Sohn.
  Lodesangst beugt' ihn zur Erde, Als er wog die Schulden ab; Und er nahm den Kelch der Schmerzen, Ging für mich in Tod und Grab.
- 4. O mein heiland, der du sterbend Für uns haft genug gethan, Barme unsre falten herzen, Jünd in uns die Liebe an. Dir aus Liebe nachzufolgen, Bin ich gern zum Kreuz bereit; Bill in allem Leid gedenken: "herr, viel größer war dein Leid."
- 5. Mutter Jesu, die du fühltest, Bas dein Sohn am Areuze litt! Daß ich meine Sund beweine, Theil' auch mir die Schmerzen mit. Mit Maria Magdalene Bill aus Lieb' ich Buße thun; Ja, zu meines Jesu Fußen Soll mein Geist auf ewig ruhn.

## 100. Berfnirfdung.

- Du gestrenger Richter mein, Bo bleib ich vor den Augen dein, Den ich mit meinen Sunden viel Erzürnet hab' ohn' Maß und Biel!
- 2. Ach meine Sund' und Misethat, Die mich so schwer belastet hat, Bie kann fie die Gerechtigkeit Ertragen noch so lange Zeit!
- 3. D Gott, ich hab' in Frevelmuth Berlassen dich, das höchste Gut; Berdient hab' ich ben jahen Tod, Sei gnädig, o mein herr und Gott!
- 4. O hartes Aug', o hartes herz! Bie klein ist noch ber große Schmerz! Gieß Thränen aus bei Nacht und Tag, Daß ich im Schmerz mich trosten mag.
- 5. Sieh Gottes Sohn am Kreuzesstamm Für mich ein blutig Opferlamm! D Zähren, wascht die Seele mein, Für die Gott selbst trägt Todespein.

- 6. D füßer Jesu, beine Tren Such ich gurud in Leid und Reu; Laß kommen zu den Ohren dein, O herr, die Klag' und Seufzer mein!
- 7. D Jesu, laß erbitten bich, Zeig beine offne Seit' für mich; Maria, sieh durch Christi Tod, So siud' ich hülf aus meiner Roth.
- 8. Ach Bater, liebster Bater mein, Durch Christi Blut wollst gnädig sein; Bor seinem Kreuz ruf ich zu dir, Ach nimm die Last der Sund von mir!

## 101\*. Buffuct ju Sefu.

- Erbarm dich mein, herr Jesu Christ, Der du für mich gestorben bist, Sieh meine Angst und große Noth, Und rette mich, getreuer Gott.
- 2. Gebent an beiner Seele Pein, D hart geplagter Heiland mein! Erinnre bich ber schweren Last, Die du für mich getragen hast.
- 3. Schau, was ich leibe von dem Feind, Der mich von dir zu scheiden meint, Er stellt mir nach und ficht mich an, So viel er immer weiß und kann.
- 4. Ach, laß ihm doch, mein Gott, nicht zu, Daß er mir einen Schaden thu', Wehr' ihm mit deiner starten hand, Und mache feine List zu Schand.
- 5. Ich flieh zu bir, mein Felfenftein, Wie ein verfolgtes Taubelein, Setz' mich in beines herzens Riß, Da bin ich ficher und gewiß.
- 6. Berbirg mich dort, o Jesu Christ, Bor aller feiner Macht und List, Daß er mich übertaube nicht, Benn mir mein herz und Sinn gebricht.

## 102\*. um Bergeibung.

D Chrifte Jefu mild und fuß, Mit ftarf bereutem Bergen Berf' ich mich bin vor beine Fuß, Bewein' die Sund mit Schmerzen.

- 2. Lösch' and all meine Missethat, Richt mehr daran gedenke, Birf in das Meer die höllensaat, Im Abgrund sie versenke.
- 3. Ich bitte durch die bittre Roth, Die du haft ausgestanden, Errette mich vom ew'gen Tob, Laß mich nicht gehn zu Schanden.
- 4. Gebent, wie schwer ber Leibensgang, Den du für mich gegangen; Gebent, wie elend, matt und frank, Du an bem Kreuz gehangen.
- 5. Gebent an beine große Lieb, Die um der Sunder willen Dich in so großes Elend trieb, Des Baters Jorn zu ftillen.
- 6. Setz zwischen mich und dein Gericht All reine Qual und Peinen, So wird der Sünden schwer Gewicht Ganz leicht und klein erscheinen.

## 103\*. um Befanbigfeit.

Liebreichster Gott, herr Jesu Chrift, Der du für mich gestorben bist, Ich bitte bich durch beinen Lob Und deine heil'gen Wunden roth:

- 2. Berzeih mir meine Missethat, Erhalte mich in beiner Gnab, Du bist mein Trost und Zuversicht, Auf dich trau ich und anders nicht.
- 3. O herr, gib mir Beständigkeit, Daß mich doch nichts von dir abscheid'; Ach laß durch deine Kreuzespein Dir meine Scel' befohlen sein.
- 4. Durch beine lette Todesnoth Bewahre mich, o ftarter Gott! Den heil'gen Geist nicht von mir wend, Bis mein Geist fommt in deine Sand'.
- 5. Ce bleibt mein' Seel' dir heimgestellt, Schaff du mit ihr, wie dir's gefallt; Benn's dein Bill' ift, so nimm fie hin! Bei dir ich wohl versorget bin.

Erbarme dich, Gott, über mich Rach deiner großen Güte! Erbarme dich! ich bitte dich Mit traurendem Gemüthe.

104. Mus Wf. Miserere mei.

- Mit traurendem Gemüthe. Rach Menge der Erbarmungen, Die deinen Thron umgeben, Tilg aus die llebertretungen, Die immer vor mir schweben.
- 2. Ach, wasche meine Seele rein Bon allen ihren Sunden! Gesündigt hab ich dir allein, Ich muß es schwer empsinden. Gerecht bift du! Bas ich gethan, Muß beinen Jorn erwecken; Doch sich auch meine Schwachheit an, Und hilf aus diesen Schreden.
- 3. In Sunden ich geboren bin, In Sunden ichon empfangen, Und immer wuchs in meinem Sinn Ein sundiges Bertangen. Gerr, deinen Worten folgt' ich nicht, Berließ der Wahrheit Pfade; Uch, geh mit mir nicht in's Gericht, Ruf' mich zu deiner Gnade.
- 4. Laß wieder Lust zu meinem Ohr Durch beinen Segen dringen; Seb mein zerknirichtes Gerz empor, Dir fröhlich Lob zu singen. Dein Angesicht, o heiligster, Wend ab von meinen Sünden; Bertilge sie, Allgutigew Laß mich Berzeihung sinden.
- 5. Erschaff ein reines Gerz in mir, Und eine ftarte Seele, Die in der heil'gen Furcht vor dir Rur deine Wege wähle.
  Mit deinem Geift durchdringe mich, Mit neuer Kraft mich nähre, Daß ich in Freuden preise dich, Und deinen Ramen mehre.
- 6. D Gott, o Gott, nach deiner Huld Entbrenn' ich von Berlangen!
  Ach tilge gnädig meine Schuld,
  Und laß mich Troft empfangen.
  Bie gerne brächt' ich Opfer dir,
  All all mein Gut und Leben!
  Sieh das zerknirichte Derz in mir,
  Richts andres kann ich geben.

7. Sin reuig herz nur kann allein Dir, heil'ger, wohlgefallen; O ihmm mein herz, und mach es rein, Dann wirds in Freuden wallen! Dann wird es preisen dein Gericht Und rühmen dein Erbarmen, O großer Gott, verstoß mich nicht, Erhore mich, mich Armen!

## 105. Desgleichen.

Barmherz'ger Gott, erbarme dich, Mit-deiner Gnade rette mich; Befreie mich nach deiner Huld Bon meiner großen Angst und Schuld; Bon meiner Sunde waiche mich, Barmherz'ger Gott, erbarme dich!

- 2. Bas ich gethan, erschredet mich, Bor beinem Antlit zittre ich; Gefündigt hab ich bir allein, Bein andrer kann mein helfer sein; Gerecht, o Gott, ift dein Gericht, Sei gnadig mir, und richte nicht!
- 3. Gerecht bist du! In Sunden war Ich, eh' die Mutter mich gebar; In Sunden war mein Anbeginn, In Sunden ich erwachfen bin; Sieh gnabig mein Befenntniß an, Berzeih, vertilg, was ich gethan!
- 4. Gebent, o herr, der Sunden nicht; Bend' ab davon dein Angesicht; Beforenge mich mit deiner Gnad, Daß weiß wird jede Missethat; Ernene meinen Geist in dir, Und schaff' ein reines herz in mir.
- 5. Gib mir zurud des Friedens Theil, Gib Frend' allein an deinem heil; Dein Ebenbild erschaffe neu Und grund' es fest in deiner Treu; Rach deinen Geist, der ewig war, An deinem Anechte offenbar.
- 6. Dann will ich fünden dein Gericht, Auf daß der Boje trope nicht; Bill fingen, herr, von deiner Guad' Und meiner schweren Missetthat; Daß sich der Sunder reuevoll Erheben und bekehren soll.

#### 106. Pf. De profundis.

Th ruf' ju bir mein herr und Gott Aus tiefem Abgrund meiner Roth, Erhör' mich nach ber Gute bein In schwerer Angst und Brüfung mein; Auf mein Gebet und Rothgeschrei, D Gott, ein gnadig Ohr verleih!

- 2. Ach wolltest du, herr, schauen an, Bas Boses ich vor dir gethan, Ber möcht, o Gott, vor dir bestehn Und frei von deinem Richtstuhl gehn! Doch du bist aller Gute voll, Daß teiner je verzagen soll.
- 3. Ich harr' auf Gott mit festem Ruth, Er ist mein Hort und hochste Gut; In seinem Wort ift Troft und Licht, Und fein Wersprechen trüget nicht; Ich hoff auf ihn in aller Noth, Bur Nachtzeit wie beim Morgenroth.
- 4. Denn bei dem herrn zu jeder Frift, Barmherzigkeit zu finden ift, Erbarmung und Erlösung viel, Und Gnaden ohne Maß und Biel; Er wird aus allem Band und Leib Erretten mich zur rechten Beit.
- 5. Ehr sei bem Bater und bem Sohn, Dem beilgen Geist im selben Thron, Der heitigsten Dreifaltigkeit, Und ungetrennten Einigkeit, So wie es war von Ansang her, Lob, herrlichkeit, Dant, Preis und Chr.

## 107\*. Rlagelieb. 9f. 141.

Bum herrn ruf ich in meiner Roth Jum herrn schied ich mein Fleben; Bas mich erichreckt und was mir broht. Er flebt es aus den höhen.

- 2. Ich schutte bin mein Angfigebet Bor feinem Angesichte; Die Feind'sgewalt, die mich umfteht, Geb ich in fein Gerichte.
- 3. D herr, dir sei mein Leid geklagt, Ras bich mein Wort erregen; Ob auch in Angst mein herz verzugt, Du bist auf allen Begen.

- 4. Bohin ich schau, da kömmt Gesahr, Und niemand, der mich rette; Dir find die Schlingen offenbar Und meines Feind's Gespötte.
- 5. Zu dir ruf ich, o treuer Gott, Du meiner Hoffnung Beste; Du machst die Deinen nicht zu Spott, Und weißt allzeit das Beste.
- 5. Sab Acht, o Gerr! bor an mein Flehn, Gar fehr bin ich betrübet; Erbarmung laß an mir ergehn, Die du so oft geübet.
- 7. Entführ' aus der Gefangenschaft, D herr Gott, meine Seele; Daß ich von deines Names Kraft Bor aller Welt erzähle.

## 108\*. Erhebung ju Gott. Pf.

- Bu dir, o Gott, vom Staub der Erden Erheb' ich mein zerschlagnes Herz; Ach saß mich nicht zu Schanden werden, Und heile meiner Seele Schmerz.
- 2. Gedenk, o herr, an deine Gnaden, Doch meiner Sunden benke nicht! Denn hart mit Schuld bin ich beladen Und fürchte, herr, dein Angesicht.
- 3. Gebenke mein nach beiner Gute, Die allzeit war von Anbeginn; Sieh mein aufrichtiges Gemuthe, Bie ich vor dir zerknirschet bin.
- 4. Um deines heil'gen Ramen willen Sei gnadig und erbarme bich; Ach lehr mich bein Gefet erfullen Und leit' auf beinen Wegen mich.
- 5. Zu dir sich meine Augen wenden Aus meiner Trübsal immerdar; Rach dir reich' ich mit meinen Händen, Denn ich bin arm und elend gar.
- 6. Bergib, o Gott, mir meine Sünde, Bewahr', o herr, die Seele mein; In deinem Frieden sie begründe Und laß den Feind zu Schanden sein;
- 7. Auf daß ich preise deinen Ramen, Darauf ich hoffte jederzeit; Dit Bosen halt' ich nicht zusammen, D herr mein Gott, Barmberzigkeit!

- 109. Der hymnus: Audi benigne.
- Du milder Schöpfer in den höhn, bor' unfer Beinen, unfer Fiehn, Sieh nieder mit Barmherzigkeit In diefer heil'gen Fastenzeit.
- 2. Du schauft in aller Herzen Grund, Dir ist all unfre Schwachheit kund; Ach, nimm nach unserm Sundensauf Run wieder uns in Gnaden auf!
- 3. Zwar groß ist unsrer Schulden Zahl, Doch Zesu Blut tilgt allzumal; Zu dieses heil'gen Namens Chr, Ach, mach uns frei, du süßer Gerr!
- 4. Gib, daß wir durch Enthaltsamkeit Abtodten unfre Fleischlichkeit, Auf daß der Geift bald los und frei Bon allem Band der Sunde sei.
- 5. D heiligste Dreifaltigleit, D unzertrennte Einigkeit, Laß gnadenreich den Kindern dein Die heil'ge Zeit der Fasten sein.

# 110. Litaneigefang. (Rach ben 7 Fußfällen.)

- Vater von dem himmelsthron, R. Sieh auf uns, erbarme dich! Christe Jesu, Gottessohn, R. Sieh 2c. Und du Geist der Helligkeit, R. Sieh 2c. Helligste Dreifaltigkeit, R. Sieh 2c.
- 2. Jefu! Jefu! Der du beines Baters Billen Für uns sterbend willst erfüllen. Erbarme dich, erbarme dich! n. Wir siehn durch deine Schmerzen, Gib Reue unserm herzen!
- 3. Der du fälschlich, ungehöret Todesschuldig wirft erkläret.
- 4. Der du blutend voller Bunden An der Saule ftehft gebunden.
- 5. Der du bift gestellt jum Sohne, Mit dem Purpur, Rohr und Krone.
- 6. Der du Mordern gleich entehret Mit dem Kreuze gehft beschweret.

- 7. Der du, bis jum Tod entfraftet, Graufam bift ans Rreug geheftet.
- 8. Der du fur une haft dein Leben Gang gum Opfer hingegeben.
- 9. Gotteslamm, nimm weg die Sunden, Lag uns bugend Gnade finden!
- 10. D Lamm Gottes, dich erbarme Schone unfer, bor' uns Arme.
- 111. (Rad ber Banblung gebraudlich.)
- Ramm Gottes unschuldig, Am Stamm des Kreuzes geschlachtet, Allzeit gefunden geduldig, Biewohl du warest verachtet; Alle Sünden hast du getragen, Sonst müßten wir verzagen, Erbarm dich unser, o Zesu!

Bulest: Gib uns ben Frieden, o Jefu!

## II. Von dem heil. Arenze und dem Gehreuzigten.

- 112. Lobgefang vom beil. Rreuge.
- Daran mein herr gehangen, Gang Maglich ausgespannen.
- 2. Allda mit Speer und Ragelu Die Glieder find durchbrochen, Sand', Fuß' und Seit' durchstochen.
- 3. Wer tann dich wurdig loben, Da du all Gut umschlossen, Bas je uns zugeflossen.
- 4. Du bift die fichre Leiter, Darauf man fteigt jum Leben, Das Gott will ewig geben.
- 5. Du bift die ftarke Brude, Darüber alle Frommen In's Land des Friedens kommen.
- 6. Du bift das fiegreich' Zeichen, Davor der Feind entfliehet, Bann er es nur ansiehet.
- 7. Du bift der Schild im Kampfe, Davon die Pfeil' der Schlangen All werden aufgefangen.
- 8. Du bist der Stab der Bilger, Daran wir sicher wallen, Richt wanten und nicht fallen.
- 9. Du bift des himmels Schluffel, Rachft auf die enge Pforte Jum ew'gen Friedensorte.

OF THE TO STY

10. Du bist das füße Bette, Darauf für mich sein Leben Rein Jesus hat gegeben

- 11. Durch dein so heil'ges Kreuze Lag dich, o herr, erbarmen Die große Noth der Armen.
- 12. Zeig beine Kraft und Starte, Beschütz' uns allzusammen Durch beinen heil'gen Ramen.
- 13. Daß wir als beine Kinder In Frieden mögen fterben Und ew'ges Leben erben.
  - 113\*. Borbilber bes b. Rreuges.
- Liebes Kreuz, von dir gegeben Bird in schwerer Lebensmuh, Bas im Paradies zum Leben Jener heil'ge Baum versieh. Mir von dir, o Kreuzbaum, sprießen Krückte zu der Seligkeit, Deren Seel und Leib genießen, Bann sie sind in schwerem Leid.
- 2. Rach der Sündstut seinen Bogen Zeigt' am himmel Gott der Welt, Als er, besser ihr gewogen, Seinen Zorn hat eingestellt. Muß auch jeht sein Zorn sich regen Wiber meine Missethat, Du, o Kreuz, dann bringst zu Begen Die gewünsichte Gottesgnad.
- 3. Moses Ruthe hat bedeutet Deine große Kraft und Ehr; Gottes Bolk von ihr geleitet Banderte durchs rothe Meer. Auch von dir bin ich geführet Aus des Satans Dienstbarkeit;

Darum Ehr und Dant gebühret Dir, o Rreug, in Ewigleit.

- 4. Mofes mit demfelben Stabe Stieß auf harten Feljenstein, Und alsbald gur jugen Labe Flog dem Bolfe Maffer rein. Auch von dir, o Kreuz, entquillen Funf gewünschte Bächlein ber, Die den Durft der Seele stillen, Daß sie durstet nimmermehr.
- 5. Jene Leiter, die gesehen Jasob hat in seinem Traum, Bastr und wohl gibt zu verstehen Dich, o gnadenreicher Baum: Belchen mir zu Lieb besteiget Jesus wahrer Gottessohn, Und den rechten Beg mir zeiget Bu der ew'gen himmelskron.
- 6. Schönes Arenzholz, hoch geehret, Meines herzens liebstes Pfand, Meine Seel zu dir gekehret Senfzet nach dem Gnadenstand. Bollest auch zu mir dich wenden, Und mir deine Lebensfrucht, Meinen sügen Lesum spenden, Den allein die Seele sucht.

## 114. Gruß jum beil. Rreuge.

- Sei, heil'ges Arenz, gegrüßet, An dem mein Gott gebüßet Für aller Menschen Schulden Aus Lieb' und freiem Dulden.
- 2. Du himmelsbaum auf Erden, Du Juflucht in Beschwerden, Du Labsal aller Müben, On wahrer Troft und Frieden.
- 3. Du gibst Geduld ben Kranten, Sattit aufrecht und im Wanten, Sibst Soffnung und Bertrauen, Rachft uns nach oben schauen.
- 4. Du trägst das ewge Leben Als Frucht uns dargegeben, Die wahre Seelenspeise Auf unfrer Pilgerreise.
- 5. D Jefu, mein Berlangen, Der du am Kreuz gehangen, Lag bein siegreiches Zeichen Riemalen von mir weichen.

6. Und wann zu feinen Stufen Du Freund und Feind wirst rufen, Dann bente mein in Gnade, Daß mir der Feind nicht schabe.

## Den Siegshymnus vom h. Kreuze: Crux sidelis, siehe unten, Nro. 155.

Bergleiche auch bie Lieber: "Ber fich bes Maien freuet" nnb: "Der Mai mit feinen Rofen."

115\*. Der Brautigam am Rreuge.

- R. Tesus an dem Kreuzesstamm, Jesus ift mein Brautigam. Dem aus lauter Lieb zu mir Trägt er holde Mosenzier, Um das Saupt ein Rosenband, Rosenknospen in der Sand.
  - R. Jefus an dem Kreuzesstamm, Jefus ift mein Brautigam.
- 2. R. Jesus an dem Kreuzesstamm, Jesus ist mein Brautigam. Denn von lauter Herzenslieb It sein Antlig bleich und trüb, Ruht fein Leib so frank und matt Auf der harten Lagerstatt.

R. Jefus 2c.

- 3. Sieh, er streckt die Arme aus, Will mich tragen in fein Haus, Neigt sein mudes Haupt mir zu, Daß es mir am herzen ruh!
- 4. Nur die Liebe halt ihn fest, Daß er nimmer mich verläßt; Und er spricht ju jeder Zeit Borte voller Sußigfeit.
- 5. Bann ich eine Sund' gethan, Redet er den Bater an: "Bater, ach, die Schuld vergib, Ach vergib sie, mir au Lieb!"
- 6. Bann ich in Verzagung bin, Daß mir banget Herz und Sinn, Spricht er: "Sei getrost! ich führ' Dich in's Paradies mit mir."
- 7. Wann ich sit in Einsamkeit, Bon den lieben Freunden weit, Spricht er: "Sollst nicht traurig sein; Sieh, da ist die Mutter dein!"

- 8. Baun mir aller Troft entflohn, Sor' ich seinen Schmerzenston: "Gott, wie hast verlassen mich!" lind mein berg erfasset sich.
- 9. Wenn mein Sinn nach Lust begehrt, Sich zur Welt mein Auge kehrt, "Ach, mich durstet!" rust er laut, "Richt vergiß mich, theure Braut!"
- 10. Wann ermüdet meine Kraft Auf des Lebens Pilgerschaft, Spricht er: "Sieh, bald ist's vollbracht!" Und mein Duth ist neu erwacht.
- 11. Wann nun kommt die letzte Stund, Ruft für mich sein bleicher Mund: "Bater, dir befehle ich "Reinen Geist auf ewiglich!"
- 12. Siete fein Berz schließt er mir auf, Eil', o Seel' in schnellem Lauf Flieg' zu seinem Berzen ein, Dort soll deine Ruhstatt sein.
  - 116. Berlangen nach bem Gefreugigten.
- Ad wer gibt mir Taubenflügel, Daß die Seele schnell von hier Fliege nach dem Gnadenhügel Bu des Kreuzbaums himmelszier; Wo mein Jejus angebunden Jhr die Arm' entgegenstreckt, Daß sie slieh' in seine Wunden, Wie ein Taublein sich versteckt.
- 2. D du Feuer höchster Liebe, Laß mein herz in Flammen stehn; D Gewalt der heilgen Triebe, Laß mich ganz in dir vergehn; Daß ich immer bei dir bleibe, Leb und sterbe nur in dir, Daß mich nichts von dir vertreibe, Jesu, das verleihe mir!
- 3. Durch die schmerzenvollen Bunden, Durch dein gnadenreiches Blut, Durch die leigten Todesstunden Bitt' ich dich mit Liebesglut: Rimm mich auf zu beinen Treuen, Schließ mich ein in deine Brust, Dort ohn' Ende mich zu freuen, Deiner Liebe nur bewußt.

4. Laß an dieser füßen Stätte Ewig meine Bohnung sein, Dort dereinst mein Lodesbette, Dort die Auferstehung mein; Daß ich möge theilhaft werden Beiner reinen Gertlichkeit, Und was ich geliebt auf Erden, Liebend schau' in Ewigleit.

### 117. Gruf jum Betreugigten.

- Dich, o beil ber Welt, ju grußen, Fall ich, Jesu, dir ju Fußen; An bein Kreuz möcht ich mich heften, Dein zu sein mit allen Kraften, Dit aller Lieb und Sehnsucht mein.
- 2. Sei gegrüßt, bu Troft der Sundet, Geiligster der Menschenkinder, König aller himmelsschaaren, Gott von Gott dem Unsichtbaren, Mit Rägeln hier an's Kreuz gebannt.
- 3. Sei gegrüßt, bu guter hirte, Der du sudest das verirrte Schästein, rufend ohne Ende, Und im Tod noch beine hande Berlangend ihm entgegenhältst.
- 4. Sei gegrüßt, mein Seil und Leben, Mir aus Liebe hingegeben, Süßer Jesu, meine Freude, Du im höchsten Schmerz und Leibe Bon Sorg' erfüllt um mich allein.
- 5. D Gerg Jesu, sei gegrüßet! Theures Blut, das dort entfließet, Sei gegrüßt, du Strom der Liebe, Nimm mich auf in deine Triebe Und trag' mich sort in's Gnadenmeer.
- 6. Seilges Saupt, o Saupt voll Bunden, Sei gegrüßt zu allen Stunden, Du, geschlagen und verhöhnet, Mit dem Dornenkranz gekrönet, Dich bet ich an, mein herr und Gott!
- 7. D mein Jesu, wann ich scheide, Lieg' im letzten Kauws und Leibe: Dann erschein, o mein Berlangen, Wie du hast am Kreuz gehangen, Und nimm mich auf in deinen Geist

## 118\*. Bum verwundeten Befu.

- D wie entstellt bist du, Berwundter Jesu!
  Bon jederman veracht't,
  Berspottet und verlacht,
  Unschuldger Jesu!
  Ach, deiner Bunden Blut
  Uns Sündern tomm' zu gut,
  Blutiger Jesu! Gütiger Jesu!
- 2. Dein rosenfarbnes Blut, D keuscher Jesu, Die Sund' abwaschen thut, Lossus der Holle Glut, Mildreichster Jesu! Gib hoffnung berg und Muth, Berleih das höchste Gut, Gutiger Jesu! Blutiger Jesu!
- 3. In diesem Bahrenthal, Betrübter Jesu, In dual, It lauter Müh und Qual, Ik Jammer überall, Berwundter Jesu!
  In den funf Bunden dein Ik Fried' und Freud' allein, Blutiger Jesu!
- 4. In deinen Bunden roth, Schmerzhafter Jesu, It Dulf in aller Noth, It Troft in Angle und Tod, Erostreicher Jesu! Im legten Todesstreich Den Schild der Bunden reich', Gütiger Jesu! Blutiger Jesu!
- 5. Wann du auf deinem Thron, O strenger Jesu, O wahrer Gottessohn, Wirst theilen aus den Lohn, Gnadreicher Jesu, Alsbann die Wunden dein Laß mein' Fürsprecher sein, Blutiger Jesu! Gütiger Jesu!
- 6. Die schonen Bunden bein, Liebreicher Jesu, Klar wie Karfunkelstein, Stralen wie Sonnenschein, D süßer Zesu! Bunden hell Erfreue Leib und Seel, Gifter Jesu! Bluttger Jesu!

### 119. Buffuct ju ben b. Wunden.

- Seel', in aller Angst und Roth Flieh hin zu Christi Wunden roth, In Christi Wunden schließ dich ein, Da wird dir wohl und sicher sein.
- 2. Da bist du wie in fester Burg, Da dringt nicht Feind noch Baffe durch, Da schügt dich vor Gewalt und List Dein heiland, der Gott selber ist.
- 3. Da fühlst du keine Schmerzen mehr, Da stillet sich all dein Begehr, Da labt dich supe himmelbruh, Da stromt dir neues Leben zu.
- 4. Fünf Brunnen find's von Gnaben voll, Daraus ein jeder trinken foll Eroft, Licht und Kraft und Lebensmuth Und freudenreiche Liebesglut.
- 5. D Seel', o Seel', nun glaube frei, Daß dort der wahre himmel sei; Drum auf, o Seel', und schließe dich In Christi Bunden ewiglich!

#### 120. Gruß ju ben b. 5 Bunben.

- Sei gegrüßt, o liebster Jesu, Seil der Welt und Tröster Jesu, Dir, o Jesu, eil' ich zu; Mit dir leid ich, mit dir streit' ich, Bei dem Kreuze such' ich Ruh, Jesu, gib mir Gnad' dazu!
- 2. Seid gegrüßt, durchbohrte hande, Ich zu euch die Augen wende, Mir zum heil floß euer Blut; Bollt im Sterben mir erwerben, Daß ich mich mit Lieb' und Muth halte fest an's bochste Gut.
- 3. Seid gegrüßt, durchstoß'ne Füße, Guer Blut bernieder fließe Auf mein bittend Angesicht! Bei den Füßen will ich bußen, Daß im strengen Endgericht Jesus mich verdamme nicht.
- 4. Sei gegrüßt, durchstoch'ne Sette, In der offnen Bund' bereite Sichern Bort bes Friedens mir; Dort das Leben aufzugeben, Seufzt die Seele für und für, Jesu, ach verleih' es ihr!

5. Seid gegrüßt, ihr heil'gen Bunden, Alle, die mein herr empfunden In der schweren Leidenszeit; Gebet Schmerzen meinem herzen, Daß ich hier in Reu' und Leid, Droben leb' in Seligkeit.

## 121\*. Berehrung ber b. 5 Bunben.

Sesu Christe, Für uns am Areuz gestorben, Durch die heilige Bunde Deiner rechten Sand. Erbarme bich unser.

- 2. Deiner linten Sand.
- 3. Deines rechten guß.
- 4. Deines linten guß.
- 5. Deiner heilgen Seit.

## 122\*. Befehlung in bie b. 5 Bunben.

- D bu verwundter Jesu mein, In rechter hand die Wunde bein Laß mir ein' offne Pforte sein! n. Jesu, Jesu! Laß flieben mir aus dieser Wund Den Troft in meiner legten Stund.
- 2. Jesu, der Belt zum Seil gesandt, Die Bund' in deiner finken Sand Sei meiner Seel' ein ebles Pfand. 3. 3. Mit den verwundten Sanden dein Zieh uns zum himmelssaal hinein.
- 3. Jefu, die angeschlagnen Füß' Bon ganzem Gerzen ich begrüß, Laß werden mir dein Leiden süß! Im rechten Fuß die blutge Ros Kühr' uns zu deines Baters Schooß.
- 4. Im linken Fuß die blutge Bund Gruß ich, o herr, von herzensgrund, Mein Troft hier quillt zu aller Stund. In aller meiner Angst und Noch Sei du mein' hulf bis in den Tob!
- 5. Jesu, in beiner heilgen Seit', Bis an das herz geöffnet weit, Ift meiner Seel' ein Sitz bereit. Ach in deln herz schließ mich allzeit, Daß ich da wohn' in Ewiakeit.

123\*. Bur beil. Seitenwunde.

Meine Seel' fich kann begeben In dein offnes herz hinein; Denn der Speer in deiner Seiten Mir den Zugang will bereiten, D wie wohl wird mir da fein!

- 2. Diese Bunde will ich grußen,! Singebeugt zu beinen Fugen, D bu meiner Seele Rub! Bill hier meiner Andacht pflegen, Meine Sunden bier ablegen, D mein Jesu, hilf bagu!
- 3. Laß hier Blut und Baffer fließen, Meine Seele zu begießen, D liebreichster Jesu mein ! Diefer Bussam beiner Bunden, Den ich gludlich hier gefunden, Mach' mein herz von Sunden rein.
- 4. Kommt, o Menfchen, fommt in haufen Diesem Brunnen jugelaufen, Der uns allen ward ju Theil! hier jeder seiner Gunden Bestes heilungsbad wird sinden, hier quillt lauter Seelenheil.
- 5. Liebster Jesu, hier laß werden Eine Bohnstatt mir auf Erden, Ach verleih mir diese Gnad! Dier allein ich Ruh kann haben, dier mein derz will fein begraben, dier soll sein mein' Todtensad.

## 124. Bum beil. Blute.

Sefu, dein Blut verehre ich, Jefu, dein Blut das gruße ich; Dein göttlich Blut anbete ich, Auf dein Blut, herr, verlass ich mich.

- 2. Jefu, dein Blut besprenge mich, Jefu, dein Blut erleuchte mich, Dein Blut von Sünden wasche mich, Dein Blut von Sünd' abschrecke mich.
- 3. Jesu, bein Blut bas ziere mich, Jesu, bein Blut bas ftarte mich, Jesu, bein Blut entzünde mich, Dein Blut, o herr, mach' selig mich.

4. Dein Blut im Glauben gründe mich, Dein Blut in hoffnung stärke mich, Dein Blut mit Lieb' erwärme mich, Dein Blut mit Tugend kleibe mich.

125\*. Anima Christi sanctifica me. Die Seele Christi heil'ge mich, Sein Geist verzude mich in sich, Sein Leichnam, ber für mich verwundt, Der mach' mir Leib und Seel' gesund.

2. Das Basser, welches auf den Stoß Des Speers aus seiner Seite floß,

Das sei mein Bad, und all sein Blut Erquide mir Herz, Sinn und Muth.

- 3. Der Schweiß von seinem Angesicht Laß mich nicht tommen in & Gericht; Sein ganzes Leiden, Kreuz und Bein, Das wolle meine Starke fein.
- 4. D Jesu Christ, erhöre mich, Rimm und verbirg mich ganz in dich, Laß mich in deine Bunden ein, Dağ ich vorm Feind kann sicher sein.
- 5. Ruf mich in meiner letten Roth Und setze mich zu dir mein Gott, Daß ich mit beiner Geil gen Schaar Dein Lob, herr, finge immerdar.

## III. Paffionsgefänge.

126. Rirdenbymnue.

Wexilla Regis prodeunt, Fulget Crucis mysterium, Quo carne carnis conditor Suspensus est patibulo.

- 2. Quo vulneratus insuper Mucrone diro lanceae, Ut nos lavaret crimine, Manavit unda et sanguine.
- 3. Impleta sunt, quae concinit David fideli carmine, Dicens: in nationibus Regnavit a ligno Deus.
- Arbor decora et fulgida, Ornata Regis purpura, Electa digno stipite Tam sancta membra tangere.
- 5. Beata, cujus brachiis Saecli pependit pretium; Statera facta corporis, Praedamque tulit tartari.
- 6. O Crux, ave, spes unica! Hoc passionis tempore, Auge piis justitiam, Reisque dona veniam.
- 7. Te, summa Deus Trinitas, Collaudet omnis spiritus: Quos per Crucis mysterium Salvas, rege per saecula.

127. Bu Deutsch.

Des Königs Fahnen gebn hervor, Der Baum des Kreuzes steigt empor, Daran im Fleisch sein Blut vergleßt, Der alles Fleisches Schöpfer ist.

- 2. Berwundet sind die Glieder sein, Ein Speer dringt zu dem Herzen ein; Seht, Blut und Basser strömt herab, Das wäscht all' unfre Sünden ab.
- 3. Erfüllt ist nun der große Tag, Bon dem das Lied des Königs sprach; "Bom Holz herab als seinem Thron Regtert Gott alle Nation."
- 4. Des Kreuzes Solz geschmücket steht, Der königliche Burpur weht; D ebles holz, o super Ust, Erwählt zu solcher theuren Laft!
- 5. D fel ger Baum, von Gott geweiht, Du trägst den Preis der Ewigkeit, Die himmelsfrucht, das Lebensbrod, Die Obmacht über holl und Tod.
- 6. D heilges Kreuz, fei uns gegrußt, Du unfre einzige hoffnung bift, Den Frommen mehr' Gerechtigkeit, Den Gunbern ichent' Barmherzigkeit.
- 7. Dir, o dreieinig großer Gott, Sei Lob und Dant in aller Roth, Schutz' und regier die Christenheit, Die du erkauft durch Christi Leib.

128\*. Um Segen.
(Bum Segen und jur Wandlung gebräucklich.)
Tesus, der du Blut und Leben Liebevoll am Kreuzesstamm Kur und Sünder hingegeben, Segne uns, o Gotteslamm! Kühre unstre harten herzen Bei Erwägung deiner Schmerzen, Laß und deine Todespein Stets zum heil und Troste sein.

2. Gott, hier bist du felbst jugegen, Der du schmerzvoll für uns starbst! Schent uns jenen Batersegen, Den du sterbend uns erwarbst! Start uns, unser Kreuz zu tragen, Troft uns in des Lebens Plagen, Gib nach dieser Lebenszeit Uns den Lohn der Ewigkeit.

129. Betrachtung bes beil. Leibens.

D Mensch, gedenke, In's herz versenke, Bie Gott so willig für dich stirbt; Mit wie viel Schmerzen In seinem herzen Dein treuerheiland dir deinheil erwirbt.

- 2. Niemals ein Leiden, Kein Kampf, noch Scheiden Auf Erden je gefunden ist: Wie Er gelitten, Kür dich gestritten Bis in den Lod, dein Gott, Herr Jesus Christ.
- 3. Ach wer kann fagen, Genug beklagen, Bas ihm die Menschheit angethan! Berkannt, verachtet, Bis Thor betrachtet, Ging er umber, zu belfen jedermann.
- 4. Mit Speer und Stangen Bur Racht gesangen, Als Morder er gerichtet wird; Grausam zerschlagen, Sein Kreuz muß tragen Für seine Schäslein der getreue hirt.
- 5. Ach wie geduldig, So gang unschuldig,

Das Lamm hinaus zur Schlachtbank geht! Auf & Kreuz gestrecket, Mit Blut bedecket Er in der Qual noch für die Mörder sleht.

- 6. Ber nennt die Schmerzen In feinem Gerzen, Da er vom Kreuz die Mutter grüßt! Drei ganze Stunden Aus fo viel Bunden Borihr am Kreuz fein heilges Blut vergießt.
- 7. Hör auf zu fließen, Dich zu ergießen, Du heilges rosensarb'nes Blut! All alle Sunden, Die je zu finden, Ein einzig Tröpflein macht sie alle gut! 8. Doch du willst leiden.
- 8. Doch du willt leiden, Nicht eher scheiden, Bis all dein Blut vergossen ist. O Mensch gedenke, Ins Gerz versenke, Was dies für Leid und was für Liebe ist!

# 130. Betrachtung bes beil. Leibens.

- Schöpfer himmels und der Erden, Bahrer Mensch und wahrer Gott, Billft du benn ein Opfer werden, Billft du gehn bis in den Tod? Billft du meine Sünden büßen Mit der höchsten Marterpein, Bon dem Haupt bis zu den Füßen Grausamlich zerschlagen sein?
- 2. D Lamm Gottes, willst du tragen Selber deinen Blutaltar? Ad, wie still und ohne Klagen Gehst du vor der Mörderschaar! Und die Mutter schmerzgebeuget, Wie folgt dem lieben Sohn! Keiner ist, der Trost erzeiget, Ihrem Schmerze spricht man Kohn.
- 3. Augen weinet, berg zerfließe, Mir gebührt all diese Qual! Arme Seele, geb', umschließe Reuvoll seinen Marterpfahl. Gottes Sohn will für dich sterben Und vergießen all sein Blut, Aur, daß du sein Relch mögst erben Und entgehn der Göllenglut.

- 4. Schau', am Kreuz schon ausgehangen Ringt er mit dem bittern Tod!
  Herr, mein Gott, laß mich empfangen Theil an dieser Sterbensnoth!
  Hold an dieser Sterbensnoth!
  Gib, o Herr, mir deinen Segen,
  Gib mir deinen legten Blick!
  Berg und Fels hor' ich sich regen,
  herr, das war dein legter Blick!
- 5. In dem Staube bleibe knicen, D beglüdte Seele mein, Ganz in Liebe zu zerglühen Bor dem Herrn und Schöpfer dein! Sich, er öffnet seine Seite, Seele, siteg dem Herzen zu! Dort die Wohnung dir bereite, Da ist Wone, da ift Ruh!

# 131. Chrifti Erniebrigung.

- 4 Jefu, ach mein höchstes Gut, O Gott in meinem Fleisch und Blut, In Lieb und Leid zergeht mein herz, Bann ich gebent an deinen Schmerz.
- 2. Du tamft ins Thal der Noth u. Schmach Bu retten, was im Abgrund lag; Und wirst verfolgt vom haß der Welt, Bon Sündern vor Gericht gestellt.
- 3. Gebunden wird die ew'ge Macht, Gegeißelt, der das heil gebracht, Gerichtet die Gerechtigkeit, Berurtheilt die Allbeiligkeit.
  - 4. An's Kreuz gestreckt mit höchster Pein, Berlassen von den Jüngern dein, Erträgst du frei der Sünder Wuth, Und giebst für sie dein heilges Blut.
- 5. D Gott und Mensch, herr Jesu Christ, Erbarm' dich, der du gutig bist; Gedent' an uns in beinem Leid, D Konig aller herrlichkeit!
- 6. Dein Sterben uns zum Leben führt, Dein Blut mit Glanz den himmel ziert; Bir finken hin und beten an, O gib, was keiner geben kann!
- 7. Gib Glauben uns in allem Streit, Sib hoffnung uns in Roth und Leid, Gib Lieb, o Gott, in Leid und Streit, Gib Lieb in Zeit und Ewigkeit!

### 132. Chrifti Leiben.

- Da Jesus in den Garten ging, Und ihm sein bittres Leid ansing, Da trauret' alles, was da war, Laub, grünes Gras und Sterne kar.
- 2. Er hat gekanpft mit folder Roth, Daß ihm wie Tropfen Blutes roth Der Schweiß vom haupt zur Erde rann; D Mensch, gedenk allzeit daran!
- 3. Darnach litt er von wilder Rott' Biel Marter, Geißel, Hohn und Spott, Bis er ans Kreuz geschlagen starb, Den Himmel uns dadurch erwarb.
- 4. Ber biefes nicht viel oft erwägt, Richt Christi Leid im Bergen trägt, Kann felig werben nimmermehr; Undantbarkeit haßt Gott der herr.
- 5. Drum fagen wir dir Lob und Dant, herr Jesu unser Leben lang: D laß das bittre Leiden bein An uns doch nicht verloren fein!

# 133\*. Chrifti Martern.

- 21ch Jefu, ach unschuldges Blut, Mein herz in Leid mir brechen thut, Bann ich gedent' an all dein Roth, An Kreuz, an Bein, an beinen Tod,
- 2. Das muß ja fein von Stahl ein Berg, So nicht bewegt bein großer Schmerz, Groß war bein Schmerz, bein Weh u. Ach Ja größer, als man benten mag.
- 3. Im Garten hast du Blut geschwigt, So sehr hat Angst dein Herz erhigt; Mit Stricken dich die Rotte greift, Gebunden durch die Dornen schleift.
- 4. Bon Reid und Bosheit angeklagt, Bom eignen Junger abgesagt, Berhöhnt, verspeit ins Angesicht, Bor Feind und heiden im Gericht!
- 5. Man dich zerschlägt, zerstößt, zerfeßt, Kein' Aber blieb ganz unverlegt; Richts war am Leib als Biut und Bund, Kein Glied am ganzen Leib gesund.
- 6. Im Burpurtleid mit hohlem Rohr Birft du verspottet wie ein Thor; Auf deinem haupt die Dornentron, So stehft du aller Welt zum hohn.

- 7. Die Dörner rings um haupt und Stirn Man drudte tief dir in's Gebirn, Daß über Aug' und Mund fich goß Dein Blut, das auf die Erde floß.
- 8. Dazu dein Kreuz, die schwere Last, Selbst schleifen mußt ohn Rub und Rast Jur Stadt hinaus durch ranhe Beg', Berg auf, Berg ab durch schmale Steg'.
- 9. Gin Trunt von Gall' wird dir geschickt, Mit Essig deine Jung' erquickt; O Gall, o Essig, bittrer Trank, Gesundes Herz solltst machen krank.
- 10. Und auf dem Berg Calvaria Ging erst recht an dein Schmerz und Weh; Ran dich entblößt, reißt ab dein Kleid, Daß sich die Bunden öffnen weit.
- 11. Aufs Areng gestredt von henterhand, Mit Macht die Glieder ausgespannt, Durch hand' und Fuß' drei Ragel groß, Am Areng erhöht mit hartem Stop.
- 12. Da hingst du blog vor aller Belt Jum Spott und Schauspiel hingestellt. Gleichwie der Bein aus vollem Faß, So lief bein Blut, macht's Erdreich naß.
- 13. Aus Marmorstein muß sein das herz So nicht bewegt dein großer Schmerz; Eroft' dich hiebei, o frommer Christ, Bann die's auf Erden übel ist.

# 134\*. Chriftus am Delberge.

- Den Christich Herz, bedenk den Schmerz, Den Christus litt im Garten, Als er bei Nacht den Tod beträcht, Den er hat zu erwarten.
- 2. Liegt auf der Erd, als wenn nicht werth Jum himmel fich ju tehren; Der Sünden Laft thut ihn fo fast Bis in den Tod befchweren.
- 3. Die Augen sein gefallen ein, Die Bangen ganz verblichen, Sein Schweiß ist Blut; all Kraft u. Muth Bon ihm ist abzewichen.
- 4. Die Junger fern von ihrem Herrn, Die Mutter weit von hinnen; Ja was noch mehr, vom himmel her Kein' hulfe zu gewinnen.

- 5. Mit seinem Blut bezahlt er gut Bas Adam hat verbrochen; Merk, Adamskind, wie schwer die Suid, Die Gottes herz gebrochen.
  - 135. Die Tobesangft im Garten.
- Derzenleid, o Traurigkeit, Die Jesus ausgestanden, Da er sür mich gegeben sich In Angst und Lodesbanden; Da ihm der Lod mit Furcht und Roth Den Blutschweiß ausgedrungen Und hart mit ihm gerungen.
- 2. D Jesu mein, wie wird mit sein, Bann meine Stund wird tommen! Gedent' o Gott, wie große Roth Für mich du übernomuen; D treuer hirt, hilf, wann mich wird Die Lodesangst umringen Und in die Seele dringen.
- 3. Weh mir, mein Gott, wenn beine Roch Im Kampfe mich nicht ftartet! Bann Seel' und herz mit Furcht und Schmeez
- Die Racht des Todes merket; Dann lah, o Herr, dein Leiden schwet Zum Troste mir gedeihen Lind Hülf im Streit verleihen.
- 4. D Jefu fuß, ich berglich gruß' All beine Qual und Schmerzen; Ach laffe fie mir fommen nie Aus meinem Sinn und herzen; Daß ich ben Tod für dich, mein Gok, Alls je von dir mich scheiden.
- 5. Bann dann am End mich schreit und brennt Die Bielheit meiner Sünden,

Dann, Jefu, eil', zu meinem heft Mit Reu' mich zu entzünden. Dein heilges Blut komm' mir zu gut Und lösche alle Fleden,

Die meine Seele Deden.

6. Bend' bich ju mir, und mich gu bir Im Beh der letzten Stunden; Bei mir verbleib, den Feind verireib, Birg mich in deine Bunden,

- Lag mein und bein nur Gin herz fein, Daß ich mit dir mein Leben In Gottes hand mog' geben.
- 7. O wahre Kreud, im letzten Streit Ju Jesu aufzubliden, Mit Juversicht vor dem Gericht Sein Kreuz an's Herz zu drücken! Boll Troft und Ruh' ruf ich ihm zu: Dir sebe ich, o Zesu, Dir sterbe ich, o Zesu!
- 8. Rach folchem Tod, o füßer Gott, Bollende bein Erbarmen; Empfange mich auf ewiglich Mit beinen Baterarmen; Und gib mir Tbeil am böchften heil, Das du durch Leid und Sterben haft wollen mir erwerben.

# 136\*. Rlaglieb im Garten.

- Bei finstrer Racht zur ersten Wacht Ein' Stimm begann zu klagen, Aus schwerem Leid, im Garten weit, Boll Angst und voll Berzagen:
- 2. "Ach Bater, liebster Bater mein, Soll ich ben Kelch austrinken? Und mag's benn gar nicht anders sein, Laß meine Kraft nicht finken!"
- 3. Ce war der liebe Gottessohn, Sein haupt hielt er in Armen, Biel weiß und bleicher als der Mond, Ein Stein mocht' fich erbarmen.
- 4. "Ach Bater mein, ich bin bereit, Mein Leben will ich lassen; Doch ach, des Todes Bitterkeit Ift über alle Maßen.
- 5. "Ach Mutter, liebe Mutter zart, Soll'st bu die Schmerzen wissen, Die Angst und Noth zur Leidensfahrt, Dein herz wat' schon zerrissen.
- 6. "Ach sei getröst't zu dieser Racht, Maria, Mutter milde! Ist niemand, der da mit mir wacht In dieser öden Wilde?
- 7. "Ein Kreuz mir vor den Augen schwebt D weh der großen Schmerzen! Daran man morgen mich erhebt, Das schneidet mir zum herzen.

- 8. "Biel Ruthen, Geißel, Storpion In meinen Ohren fausen! Auch tommt mir vor ein' Dornenkron, Ach Gott, wem wollt' nicht grausen!
- 9. "Der schöne Mond will untergehn, Bor Leid tann er nicht scheinen; Die Sterne auch ohn' Glanz da stehn, Mit mir sie wollen weinen.
- 10. "Kein Bogelfang und Freudenklang Man höret in den Luften; Die wilden Thier' trauern mit mir In Steinen und in Kluften."
  - 137\*. Die Leibenenacht am Delberge.
- D Trauerzeit, o Schmerzensnacht, Ber foll dann jest nicht klagen! Gottes Baters liebes Kind Ift in Furcht und Zagen.
- 2. D Morgenroth', o klare Sonn, Bie ift dein Farb' entwichen! Keines Menschen Ansehn hast, Lodtengleich verblichen,
- 3. D helles Licht, o goldner Stern, Der armen Belt Berlangen, Deine Stralen wie so matt, Ja schier ganz vergangen!
- 4. D rothe Rof, o Lille weiß, Schon über alle Maßen, Der du alle Ding' erfreuft, Wie bift bu verlassen!
- 5. O reiner Brunn, o füßer Quell, Der du erquickt die Matten, Billst du liegen ohne Troft, Keine Sulf' gestatten!
- 6. Das rothe Blut mit taltem Schweiß Bom haupt lauft bis zur Erden, Wie der Thau die Blumen nest, Bann es Tag will werden.
- 7. D theure Erd, o töftlich Gras, Das folche Tropfen feuchten, Deines Gleichen keines je Bird die Sonn' beleuchten.
- 8. O wohl ein Tag, o wohl ein' Racht Der Klagen und der Zähren, Als da nie mehr kommen wird, Beil die Belt soll währen.

9. Romm, Sünder, tomm, lauf eilends zu, Sieh, was dein Sünd' erworben; Schan mit Ernst und großem Fleiß, Sonst wirst sein verdorben.

138\*. Die fleben guffalle.

Tefus betet, klagt und weinet, Schwiget Blut vor Angst und Noth Ganz verlassen wie es scheinet, It betrübt bis in den Tod. Röcht' von diesem Blut genießen 3ch ein einz'ges Tröpselein, Wann ich werd' mein Leben schließen Und in Todesnöthen sein.

- 2. Hier von Judas wird verrathen Mit dem Ruß mein Herr und Gott; Jesum greisen die Soldaten, Mit ihm treiben sie den Spott. Ich, o Jesu din gewesen Dieser Judas voll Berrath; Laß durch deinen Kuß genesen Meine grobe Missethat.
- 3. Bloß und nadend angebunden Bie ein Dieb muß Jesus stehn; Ganz zergeißelt voller Bunden, Richts als Blut an ihm zu sehn. Diese Geißeln, Streich' und Schläge Bill betrachten jederzeit; Das vergossine Blut bewege Jesum zur Barmberziakeit.
- 4. Ihr Beltfinder, stolz von Herzen, Kommt und schauet Gottes Sohn, Bie er trägt in hohn und Schmerzen Burpur, Rohr und Dornenkron.
  Dieser Krönung Schmach und Qualen Jesus leidet mit Geduld, Rur damit er mög' bezahlen, Bas die hoffart hat verschuld't.
- 5. Mit dem Kreuze tief gebudet Geht der herr zur Schadelstatt, Ihn die Last zur Erde drückt, Der die Welt erschaffen hat. Dieses Kreuzes schwere Burde Legt ihm unstre Sunde auf; Ach, daß balv zum Bufgang wurde Rein sundhafter Lebenslauf!

- 6. Schaut, mit Rägeln wird geschlagen Jesus an den Areuzesstamm; Riegt da blutend ohne Klagen, Bird ein wahres Opserlamm.
  D wie groß sind Sündenschulden, Daß Gott selbst in Angst und Roth Solche Qualen muß erdulden Und sich geben in den Lod.
- 7. Ach sein haupt senkt fich vom Leiben, Auch die letzte Kraft entschwand; Jesus läßt die Seele scheiden In des ewigen Baters hand. Ach, nun lagt die Thranen fließen Um die Sund' und Missethat, Daß wir unser Leben schließen In der süßen Gottesgnad.
- 139. Die heil. Stunden. (Mette, Prim, Terz, Sert, Non, Besper, Complet.) Sesus zum Tod den Anfang macht Bei stiller Nacht im Garten; 3m blut'gen Schweiß er traurig wacht, Die Feinde zu erwarten. Bon Judas er verrathen wird, Bon wilder Rott' gefangen; Die Schässein weichen von dem hirt, Sie suchten Spieg und Stangen.
- 2. Den herrn alsbald jur ersten Stund Man zu Bilatus bringet, Wo vieler falfchen Zeugen Mund Ihn lästerlich umringet. Die Boshelt fragt, die Falscheit klagt, Die Unschuld wird beschuldet; In Stricken steht Gott selbst verzagt, Spott, bohn und Schlag er duldet.
- 3. Jur dritten Stund im Burpur roth Mein Jesus muß erscheinen, Bon Geißeln wund, matt bis zum Tod; Gin Stein möch! ihn beweinen. "An's Areuz mit ihm!" war aller Stimm, Sein Kreuz muß er aufladen; Ihn trelbt, ihn sößt der Juden Grimm, Im Blute muß er baden.
- 4. Bur sechsten Stund' auf's Krenz gespannt
  Bird Jesus sestgeschlagen,
  Durchnägelt werden Fuß und Sand,
  Um unser Leib zu tragen.

Bwei Morder hangen ba gur Seit' Dem ewiglichen Leben; Den einen trifft Gerechtigkeit, Dem andern wird vergeben.

- 5. Jur neunten Stund will in den Tod Mein Jesus sich ergeben;
  Mit lauter Stimm' klagt er die Noth, Daß Stein und Felsen beben.
  Die Sonn' verlor all ihren Schein, Der himmel schwarz sich kleidet;
  Ein Speer drang durch die Seite ein, Der ihm das herz durchschnebet.
- 6. Der heilge Tag ju Abend ging, Bom Kreuz ward er genommen; Die Mutter ihren Sohn empfing, Mit Blut ganz überronnen, D. heilger Leib im Mutterschoof, Erfaust mit ihren Jähren; D todtes Leben Bunder groß! Bann wirst du wiederkehren?
- 7. In's neue Grab am Abend spat Mein Zesus wird getragen; Die Mutter trauernd mit ihm gest, Ift matt von Leid und Klagen. Den heilgen Leid legt man zur Auh, Ein Stein soll ihn verschließen; O Mensch nun ded die Augen zu, Und laß die Thränen fließen!

140\*. Die Geheimniffe bes ichmerghaften Rofentranges.

Ad was Kummer, Angst und Schmerzen, Ach was Jammer Qual und Noth Leidet Jesus in dem Herzen, Ob er gleich war Mensch und Gott! Ach, was hat er doch verschuld't, Daß er seidet mit Geduld! Ja, die Sünde nur allein Kann der Schmerzen schuldig sein.

2. Jesus nackend wird gebunden An die Säule wie ein Dieb! Sehet an die tiesen Wunden, Die er leidet und zu Lieb; Wird gegeißelt allzusehr, Als ob er nicht Christus wär'; Wird verlachet und verspotit't Bon der ganzen Judenrott.

- 3. Ach nun schaut, was man zum Hohne Wider Jesum hat erdacht!
  Ihm von Dornen eine Krone,
  Rohr und Mantel wird gebracht.
  So wird vor der flolzen Belt Gottes Sohn zur Schau gestellt; Und sein königliches Blut Färbt den Purpur uns zu gut.
- 4. Ein schwer Areuz muß Jesus schleifen, Ob er gleich war mud' und matt; Ihn mit Grimmen sie ergreisen, Fort mit ihm zur Schädelstatt! Da sollst sinden deinen Lohn, Inischen Mördern deinen Ahron, Ausselfe, wer nur helsen kann!
- 5. "Nun bin ich für euch gestorben, Nun, ihr Menschen, wohl betracht't, Ich hab' euch das Geil erworben Und die Seligkeit gebracht. Drum bitt' ich euch herzlich treu, Kreuz'get mich boch nicht auss neu; Lebet fromm und seid getröst't. Ich hab' euch vom Tod' erlöst!"

(Die lette Strophe wird gleich nach ber Grablegung am beil. Charfreitag besonbere gefungen.)

# 141\*. Desgleichen.

- D füßer Jesu, höchstes Gut, Gebenk an jene Schmerzen, Da sich bein Schweiß vermischt mit Blut, Wie war dir doch zu herzen! O Angst, o Noth! o treuer Gott, Durch dein Gebet im Garten Erhör uns all, die wir zumal Barmherzigkeit erwarten.
- 2. D jungfräulicher Brautigam, Mein herz mocht mir zerfpringen, Bann ich bich an der Säule Stamm Ganz nackend fehe ringen. Ich Schmerz und Pein! wie muß doch fein Dem Sünder je zu herzen, Der nicht betrachtt, ja gar verachtt, D Jesu, beine Schmerzen!
- 3. O wahrer König Salomon, Wie thut man dich bekleiden! Ist das dein Purpur, deine Kron, Ach Gott, was mußt du leiden!

- D Jubenrott', was Schimpf und Spott Thust du an meinem Herren! Gedent's, o Christ, zu jeder Frist! Leid' auch was Gott zu Chren.
- 4. Unschuld'ges Blut, gleichwie ein Lamm Jur Schlachtbank, ohne Klagen, Wirft du geführt; den Kreuzesstamm Mußt du dir selber tragen. D schwerer Stamm, o zartes Lamm, Durch solche Plag und Leiden Berleih uns Gnad, all Missethat Und bose Weg' zu meiden.
- 5. Am Berg, am Kreuz, o was für Pein! Sold' Pein wird's nie mehr geben! Bor Leid zersprangen Berg und Stein, Als hätten sie das Leben. O menschlich Herz, das ist keine Scherz, Daß Gott um dich muß sterben; D Sünder blind, ach meid die Sünd, Bann du nicht willst verderben.
- 6. D Jesu, burch bas Leiben bein Und durch bein bittres Sterben, Und Sündern wollest gnädig sein, Des Baters huld erwerben. D gut'ger Gott, in letzter Roth, Bann wir von hinnen scheiden, Reich' uns die hand' zu gutem End, Zum himmel uns zu leiten.

### 142. Die Paffion.

- Fimmel und Erd', schau, was die Belt Seut für ein grausam Schauspiel halt! Belch' Tyrannei zu seben,
- Belch' Tyrannei zu sehen, D Jesu, deine Schmerzen, D eisenharte Gerzen! Desgleichen nie gescheben.
- 2. Jefus, ber größte Menichenfreund, Berfolgt wird als ber argite Feind, Bum Lohn ber Bunderthaten,
- D Jesu, beine Schmerzen, D eisenharte Bergen! Bom Junger selbst verrathen.
- 3. Ach, find nicht dreißig Silberling Fur folden Schat viel zu gering? Ber wollt nicht taufend Leben,
- D Jesu zc. Jesum au kaufen, geben?

- 4. Doch ach! der Kauf ift schon gemacht, Jesus zum Richter wird gebracht, Wird hin und her gezogen, Unmenschlich falsch belogen.
- 5. Der Richter zwar bekennet frei, Daß Jesus ganz unschuldig sei; Doch auf ber Juden Klagen Läßt er ben herren schlagen.
- 6. Du aber, o mein frommer Chrift, Dent, was dies für ein Urtheil ift; Dem nehmen fie bas Leben, Der's Allen hat gegeben.
- 7. Maria, schau, bein liebes Kind Man jest an eine Saule bind't, Hor' wie die Geißeln schallen, Auf seine Glieder fallen.
- 8. Nun fieh, o Mensch, das höchste Gut Da liegt in seinem eignen Blut! Dies Blutbad, wirst du finden, Ist Frucht von deinen Sünden.
- 9. Biel Senker da um Zesus stehn, Sein Kreuz muß er vor Augen sehn, Zum Berg nach all den Plagen Muß er es selber tragen.
- 10. O wahrer Jsaak trag nur fort, Richt weit von hinnen ist der Ort, An welchem du mußt sterben Und uns das heil erwerben.
- 11. Leg' ab bas Rreug! Run ift es Zeit, Dies ist der Ort, so dir bereit, Stred' aus mit allen Rraften, An's holy bich anzuhesten.
- 12. Wie thut das Rägel'n also weh! Seht, wie das Blut spritzt in die höh; Das heilge Fleisch gezwungen Bird in das holz gedrungen.
- 13. Ift dies, o Gerr, bein Todesbett! D daß ich nie gesundigt hatt'! Weh mir, mein sundig Leben hat dir ben Tod gegeben!
- 14. Es ist vollbracht! o großer Gott, Dein Sohn ging in den bittren Tod! Ach, laß sein Leid und Sterben Mir deine Gnad' erwerben.

### 143\* Anblid bes leibenben Beilanbs.

The Kelsen hart und Marmorstein, Bollt lichte Thränen weinen;
Ihr himmelsstern' so groß und klein, Ach haltet ein mit Scheinen!
Du himmelszier, o Sonn' und Mond, Berbergt eu'r Licht und Stralen, Am Kreuz stirbt Gott, stirbt Gottes Sohn, Der Menschen Schuld zu zahlen!

- 2. Kommt Töchter all von Sions Stadt, Den Salomon zu sehen, Der euch in Lieb vermälet hat, In seiner Glotie gehen. Die Juden schaut, wie sie die Kron' Aus Dornen ihm erheben, In Purpursstatt, wie sie zum Lohn-Ein spöttlich Rieid ihm geben.
  - 3. Schaut was das Lamm für schwere Blag'

Auf lettem Weg erbuldet; Bas Gott erträgt für große Schmach, Da er doch nichts verschuldet. Der alles Feld mit Gras bedeckt, Muß nackt am Kreuze sterben, An diesem Stamm hart ausgestreckt, Das heil uns zu erwerben.

- 4. Durchstochen find ihm Sand und Füß, Die Seit' ift aufgeschlossen; Dies sind fünf Blutz und Wasserstüff, Daraus das heil gestossen; Drum Augen mein, nur immer fließt Eu'r Arost und euer Leben, So euer Gott und heisand ift, hat sich dem Tod ergeben.
- 5. Gefröntes Haupt, dich bet' ich an, Cuch gruß ich, heil'ge Wunden, Die Lieb' ich nie vergelten kann, Mit der ihr mich verbunden.
  D Zesu mein, durch dieses Blut Wollft mir die Sund' verzeihen Und deine Gnad, o höchstes Gut, Am letzten End' verleihen.

### 144. Chrifti Rlage.

Wein Bolf, mein Bolf, wie lohnst du mir, Bo hab ich dich betrübet? Sab ich nicht als meine Zier Algelt dich geliebet?

- 2. So rede nun, was ich gefehlt! Ich will es reich entgelten; Denn dich hab ich auserwählt Mir aus allen Belten.
- 3. O sprich, mein Bolf, was treibet dich, So wuthend mich zu hassen, Daß du gar am Kreuze mich Billst abschlachten lassen?
- 4. Dich jog ich aus bem Richts herfur, Gab Dafein dir und Leben, Gab Berftand und Cinficht dir, Sober ftets ju ftreben.
- 5. Du aber höhnst und richtest gar Mich stolz wie einen Thoren, Sast dich mit der Sollenschaar Wider mich verschworen.
- 6. Sieh Sonn u. Mond, fieh Sternenzahl Sab ich für dich gezieret, Thier' und Pflanzen allzumal Dir zum Dienst geführet.
- 7. Dich hab ich frei und hoch gestellt, Mein Erbtheil zu bewohnen; Gab dir hin die ganze Welt, Wehr als Land und Kronen.
- 8. Doch du, mein Bolf, mit welchem Lohn Bergilift du meine Thaten! Beh, du hast mit Spott und hohn Deinen Gott verrathen.

### 145. Aufblid nad Golgatha.

Debet Augen und Gemüthe, Sunder, ju des Berges Sohn, Dort die Qualen und die Gute Eures heilands anzusehn. Schaut, an's Areuz wird Der geschlagen, Rimmt geduldig ohne Klagen Aller Schmerzen Llebermaß.

2. Seht, wie grausam fie erheben Ihn am hoben Areuzesbaum, Daß verlassen er muß ichweben Iwischen Erd' und himmelsraum. Dies, o Mensch, soll dich belehren, Das er wahrer Mittler ift; Darum eile, zu bekehren. Dich zu Gott durch Jesun Christ.

- 3. Zwischen Morbern muß er hangen, Wie ein Frevler hingestellt; Seine Arme mit Verlangen Streckt er aus nach aller Best. Sünder, hor' die Gnabenworte, Die er zu dem Schächer spricht! Offen steht auch dir die Psorte, Komm nur! er verstößt dich nicht.
- 4. Ach "mich durstet!" ruft in Schmerzen Dir bein heisand sterbend zu; Er verlangt nach deinem herzen, Dir zu geben Seclenruh!
  Kannst du noch verhartet bleiben,
  D du tief verstocktes herz?
  Laß dich ziehen, saß dich treiben heute noch von Reu und Schmerz!
- 5. Schau, die Augen find geschlossen; Ach, er starb für deine Schuld, Auch sein Serz läßt er durchstoßen! Alles nur aus Lieb und Huld. Gine Zuflucht dir zu geben, Deffnet er sein blutend herz, Will im Tod' noch für dich leben, Zieht dich sterbend himmelwärts.
- 6. Ach, in diese lette Bunde Flüchte dich, o Sünder, ein! Rette dort in letter Stunde Roch die arme Seele dein. Gott, mein Gott, las mich nicht sterben In der schweren Sündennoth, Las durch Busse mich erwerben Theil an Zesu Christi Lod.
- 146\*. Aufbild jum fterbenben heiland. Ihr Sunder, kommt gegangen, Seht euern Jesum an, Bie schwerzlich er muß hangen Am harten Kreuzestamm: Erschrecklich zugericht't, Sein göttlich Angesicht Rit Blut ganz überronnen, Gleicht einem Menschen nicht.
- 2. Bom Saupt bis zu den Füßen If Jesus gang zerfest, Am gangen Leib zerriffen, Kein Glied ift unverlett. Betracht', o Menschentind, Das machet unfre Sund';

- Ja, ja, die Sund' alleine Icsum an's Kreuze bind't.
- 3. Seht, Jesus hangt in Zügen, Der Krafte ganz beraubt, Dem Tod muß unterliegen, Er neiget schon sein haupt. Die Sonn' verliert den Schein, Es regt sich Fels und Stein, Mit Schwerzen all betrauern Des Schöpfers Tod und Bein.
- 4. D Jesu, laß dein Leiben lind bittres Sterben dein Mich doch von dir nicht scheiben, Ja nicht verloren sein. Dein rosenfarbnes Blut Das komme mir zu gut, Wann sich einst meine Seele Bom Leib abscheiben thut.
- 5. D Jefu, lag mir werben Ein einzig Tropflein Blut, Das auf der blogen Erben Beim Areuz dort liegen ihnt. Gib mir's im Saframent An meinem legten End, So wird mein Seel' hinfahren Mit dir in Gottes hand.

# 147\*. Die fieben Borte.

- Da Jesus an dem Kreuze stund, Und ihm sein Leib war ganz verwund't Mit bitterlichen Schmerzen, Die sieben Wort', die er da sprach, Betracht' in deinem Herzen.
- 2. Zuerst sprach er gar liebereich Jum Bater in dem himmelreich Mit Kräften und mit Sinnen: "Bergib, o Gott, sie wissen nicht, Bas sie an mir beginnen."
- 3. Darnach bent' ber Barmherzigkeit, Die Gott dem Schächer noch verleiht, Da er sprach mild und füße: "Fürwahr, du wirst heut bei mir sein In Freud' im Paradiese."
- 4. Der Serr auch seiner Mutter bacht, Da er bas britte Wort ihr sagt Bum Troft in ihren Bahren: "Sieh beinen Sohn! Johannes soll Als Mutter treu bich ehren."

5. Der Schmerzen Glut stieg immer mehr, "Mich durstet, ach mich durstet sehr!" Sprach, der die Welt ernähret. Es war der höchsten Liebe Durst, Die unser heil begehret.

- 6. Run bent, o Menich, ber großen Bein, Darin Gott fprach: "Ach Bater mein, Wie haft du mich verlaffen! Das Clend, bas ich leiben muß, Sft über alle Maßen!"
- 7. Das fechste war ein fraftig Wort, Das schloß uns auf die himmelspfort Und tröftet manchen Sunder. Es ist vollbracht mein Leiden groß, Für alle Menschenkinder."
- 8. Zuleht sprach er vor seinem End: "Rimm meinen Geift in deine Sand, Ad Bater, ich muß sterben; Du wollt den Sundern gnadig sein, Richt laffen sie verderben!"
- 9. Wer Zesum ehret immerfort Und oft gedenkt der sieben Wort, Des will auch Gott gedenken, Und ihm durch seines Sohnes Tod Ein ew'ges Leben schenken.

# 148. Christi Tob.

Tief erschüttert bebt aus innern Klüsten Der gerissen Erde Grund empor; Felsen spalten, und aus sinstren Lüsten Schimmert kaum ein Tagesstral hervor. Zedes Wesen fassen bange Schauer, Aengstlich jammert die Natur umber; Und verhüllt in schwarzer Wolken Trauer Leuchtet keine Sonne mehr.

- 2. Ja fle iste, es ist bie große Stunde, Längst vom herrn den Batern vorgesagt, Da er selbst in ter Propheten Munde Seinen Schmerz und Sions Undant klagt. Auch der Cherub bedt mit schwerem Flügel Mun sein weinend Auge, tief bedrängt, Alle Schöpfung trauert um den hügel, Wo der Schöpfer sterbend bangt.
- 3. D ihr alle, die mit bangem Gergen Ich will zu dir himvenden Schauernd wandert an dem Beg vorbei, All Sund' und Laster fliehe Seht hierher, sebt, ob mit seinen Schmerzen Du wollest mich, o Herr, a Bohl ein Schmerz noch zu vergleichen sei. Mit Leib und Seele ziehen.

Seht dies haupt vom Dornenkranz umfchlungen, Seht, wie Blut ben heilgen Leib umgibt,

Seht, wie Blut den heilgen Leib umgibt, Seht von Rägeln Sand und Fuß durch= brungen,

- Sagt, hat Jesus euch geliebt?
- 4. Ach, zu uns streckt er noch voll Erbarmen, Wie zum letten treuen Abschiedsgruß, Die durchbohrten Sande zum Umarmen, Reigt sein sterbend Saupt zum Ariebenstuß. Beint um ihn, ihr, die er so geliebet, Denen er so theures Seil erwirbt; Beint um cuch, ibr, die ibn so betrübet, Weinet, weinet! Jesus stirbt!
- 5. Ach, durch jene heiligste der Stunden, Bo dein Saupt in Todesschlummer sank, Ach, durch jene lette teiner Wunden, Als die Lanze noch dein herz burchdrang: Rieb ich, wenn einst auf der Richterwage Meine Schuld und deine Gute liegt, Wann du könmst als Richter meiner Tage, Jesu, dann verdamm' mich nicht!

# 149\*. Aufruf jum Getreuzigten.

- Defu mein, o böchter Gott, Dich jeb ich schmerzlich hangen! Komm mir zu hulf' in meiner Roth, Auf dich steht mein Berlangen. Ich bitte durch bie Todespein, Die du so schwer empfunden, Laß nicht an mir verloren sein All beine Qual und Wunden.
- 2. Dein heilges haupt durchstochen ift, Dein' hand' und Füß' durchgraben; Den ganzen Leib, herr Jesu Christ, Die Feind' zermartert haben.
  O reines Lamm, o heiland mein, Was sind das doch für Schulden, Daß tu hast muffen solche Pein Und solche Schmach erdulden!
- 3. Mein' Sund, mein' Sund, o Jefu, die Berursacht hat dies Leiden; Drum hilf durch deine Marter mir hinfort die Sunde meiden! Ich will zu dir hinwenden mich, All Sund' und Laster sliehen; Du wollest mich, o herr, an dich Mit Leib und Seele ziehen.

4. Ach fteb mir bei, o höchster Gott, Bis an mein End' und Sterben, Daß ich nicht fall' in bosen Tod lind ewiges Berberben.
Dies bitt' ich durch Maria rein, Die bit hat belfen leiben; Ach nimm mich in ben himmel ein, Wann ich von hier muß schelben.

### 150. Der Leidnam am Rreuge.

Am Kreuze mit durchbohrter Bruft Sangt Jesus, meiner Seele Luft, Mit Blut gang überflossen; Sein heilges haupt hat fich geneigt, Sein Auge mild geschlossen.

- 2. Ach Gott, herab vom himmelsthron Sieh deinen eingebornen Sohn Dem Tode hingegeben; Bie du ihn liebit, so liebt' er uns, Far uns gab er sein Leben.
- 3. Drum bitten wir bei feinem Tob, Errett' uns aus der Seelennoth, And aller Qual der Sunden; Lag Todesangst und Lebensgram Durch deine Gnade schwinden.
- 4. Rimm beinen Sohn als Opfer an, Er hat für uns genug gethan, Gehorfam bis zum Sterben. Gib, was er uns erworben hat, Bas keiner konnt' erwerben:
- 5. Gib Licht in unfrer Dunkelheit, Gib Bahrheit und Gerechtigkeit, Laß Liebe sein auf Erden; Laß deinen Sohn durch alle Welt Mit dir verherrlicht werden!
- 6. Und du, o Jesu, bochstes Gut, Bollft mir dein heilges Fleisch und Blut Jur Seelenspeise geben; Denn nur aus deinem Leichnam quillt Das wahre ewge Leben.

# 151. Bei ber Grablegung.

D Traurigfeit, D herzeleid! Ift das nicht zu beklagen? Sott des Baters einig Kind Bird zu Grab getragen.

- 2. O höchftes Gut, ilnichuld'ges Blut! Ber hatt' das mögen denken, Daß der Mensch den Schöpfer sollt' An das Kreuz aushenken!
- 3. O heiße Bahr', Fließ immer mehr! Ben soll das nicht bewegen? Da sich über Christi Tod Auch die Felsen regen!
- 4. Es muß ja sein Aus Marmorstein Der Juden herz gewesen, Daß sie noch zu solcher Bein Lachten, wie wir lefen.
- 5. Wie schwer ist doch Der Sünde Joch! Daß es konnt' unterdrüden Gottes Sohn, als er das Kreuz Trug auf seinem Rüden.
- 6. D großer Schmerz! O hartes Herz, Steh ab von deinen Sünden, Bann du willst nach beinem Tob Gottes Gnade finden!

### 152\*. Am Grabe.

Beint, ihr goldnen himmelssterne, ziehet Trauerwolfen an, Daß von euch nur Thranen lerne, Bas auf Erden trauern tann. hohe Berge, Thal und Felder, Gebt betrübten Wiederhall; tomen, Tieger durch die Balber Seufzet kläglich allzumal!

- 2. Der die Sterne heißet glimmen An dem blauen himmelsfeld, Der den Biederhall der Stimmen harten Felsen zugesellt: Ach, der Low' aus Juda Stammen, Deffen Stimm' sonft alles schreckt, Seine Start' und Augenstammen Jest das sinftre Grab bededt.
- 3. Schwert, das meine Seel burchfahret! Tod, der mich lebendig macht! Ja, mein Herz ist umgekehret, Da es Jesu Tod betracht't. Ach, mit allen meinen Krästen Jesu, nimm mein Leben hin, Will an deinen Tod mich heften, Ruhn nicht, bis ich bei dir bin.

4. Drum fuff' ich die blaffen Bangen, Deine wunden hand' und Füß'; Raltes herz, will dich umfangen, Todter Jesu, mich umschließ!
Seitenwund', in reinen Rigen
Schlag' ich meine Bohnstatt auf;
Dort allein in Ruh werd' sigen,
Bann sich schließt mein Lebenslauf.

5. Run weich fort, mein eitles Leben, Ich will dich mit frohem Muth hier bei diesem Grab aufgeben, Wo entfeelt mein Jesus ruht. Laß, o Zesu, mich verschließen hier mit dir mein Leben ein; Laß zu dieses Füßen Dieses dann die Grabes füßen:

6. "Sier ist ber im Grab zu finden, Der die Erde leben macht; Und auch, der mit feinen Sunden Ihn hat zu dem Grab gebracht; Jenen hieß die Liebe sterben, Diesen aber seine Reu; Laß dadurch ihn Huld erwerben Und dir bleiben ewig treu!"

153\*. Am Grabe. (Die Improperien.) Trauert, ihr englischen Chore und weinet, Beinet in unseren Trauergesang! Da selbst der Gottmensch gekreuzigt ersschehet,

Tone die harfe den ticfesten Klang. Seraphim, rühret die menschlichen herzen, Sagt es den Sternen und jeglichem Meer: heute am Kreuze in heftigsten Schmerzen Starb der Erlbser, der Belten ihr herr.

2. SündigeSeele, hier flehst du ihn hangen, Deinen Erlöser an's Areuz hingestreett; Thränen mit Blut vermischt decken die

Bangen, Sieh seinen Scheitel mit Dornen bebeckt. Durftend, verschmachtend, vom Bater verlassen,

Reigt' er gebuldig sein sterbendes haupt; Stolzes Jerusalem, sieh ibn erblassen, Sünder, du hast ihm das Leben geraubt!

3. Soret vom Gottesverfohner bie Magen, Schaut in fein liebreiches Schmerzensaeficht! "Du, mein Bolt, haft an das Kreuz mich geschlagen, Sage, wo hab ich dir Letd zugefügt? Meine allmächtige Hand schlug die heere, Deinen ergrimmten Feind füurzte sie hin; Ließ dich mit trodenem Fuße durch Meere, Dich aus Aegypten ins Vaterland ziehn.

4. "Bar in der Boltenfaul' ich nicht

Sing sie nicht wunderbar stets dir voran? Gab ich nicht Manna zur peise wie Regen? Hab ich nicht alles zum heil dir gethan? Aber du führst ins Gericht mich zum helden, haft nicht die Unschwer, baft nicht die Unschwer, baft nicht die Unschwer, baft nicht die Unschwer.

Ach du hast Liebe mir immer mit Leiden, Sast mich mit Geißeln und Dornen belohnt.

5. "Mich, ber lebendiges Baffer gegeben, Saft du mit Gall' und mit Effig getrankt! Kreuzigt ihn! riefest du, nehmt ihne das

Er fei mit Rageln ans Kreuz aufgehangt. D mein Bolf, foll's dich benn noch nicht

erbarmen, Sieh mein Herz bluten, vom Speer aufs

gethan! Sieh die Hand' ausgestreckt, dich zu ums armen!

Jest gib mir Antwort! dein Beil liegt baran!"

6. Areuz des Berföhners, vor dir will ich weinen Deut, wo die Liebe an dir hat gebüßt!

Beut, wo die Liebe an dir hat gebuft! Du, der du ichredbar wirst einstens erscheinen,

Sei mir jest buffend bemuthig gefußt! Leidender Jefu, auf dich will ich bauen, Auf dein vergoffenes theueres Blut, Lafimich beinstreug dereinst felig anschauen Denn du ftarbst buffenden Sundern zu gut.

# 154\*. Die Improperien.

Du mein Bolk! was that ich dir? Betrübt' ich dich? antworte mir! Negyptens Joch entriß ich dich, Und du wirst Kreuzes Joch auf mich!

n. Seiliger Gott! Seiliger starker Gott! Seiliger! Unsterblicher! Erbarme bich unfer!

- 2. Dein Führer war ich vierzig Jahr', Ich reichte dir das Manna dar, Das Land des Segens gab ich dir: Und du gibst mir das Kreuz dafür! n.
- 3. Bas that für dich nicht alles ich! Ju meinem Weinberg pflangt ich dich: Und du gibst bittern Essig mir, Durchbobrit des Retters Berg dafür.
- 4. Die Geißel meiner Strafe traf Aegyptens Erstgeburt im Schlaf; Ich schlug sie gur Entgeltung dir, Und du, du geißelst mich dafür.
- 5. Dich schugt ich vor Aegyptens Geer, Ich stürzte Pharao ins Meer: Und du mit undankbarer That Berrathst mich an den Priesterrath.
- 6. Jur Fluchtmacht' ich das Meer dir auf. Dein Speer reißt mir die Seite auf. Als Bollenfäul' ging ich dir vor, Und du führst mich zum Richterthor.
- 7. Ich nahrte in der Bufte dich, Und bu, du schlägst und geißelst mich. Dir gab ich Lebensquell jum Trank, Und du gabst Galle mir jum Dank.
- 8. Dich schützend schlug ich Cana'ns Haupt; Du schlugst mit einem Rohr mein Haupt. Den Königszepter gab ich dir, Du gabst die Dornenkrone mir.
- 9. Ich gab dir Gnaden ohne Zahl, Du schlägst mich an des Kreuzes Pfahl. O du, mein Bolf, was that ich dir? Betrübt ich dich? antworte mir!"
- 10 D herr, dein Kreuz verehren wir, Anbeten dich und danken dir; Denn durch dein Kreuz find wir getröst't Und von dem ew'gen Tod erlöst.

### 155. Crux fidelis.

Seilges Kreuz, bu Baum ber Treue, Goler Baum, bem keiner gleich; Reiner so an Laub und Blute, Reiner fo an Früchten reich; Supes Holz, o fupe Raget, Belche fuße Laft an euch!

- 2. Sing', o Junge, rühm', o Seele, . Jenes Kampfes Hertlickfeit, Der das Kreuz jum Stegeszeichen Jun Erimmph hat eingeweiht! Singe, wie der Besterlöfer Sterbend siegt' ob Tod und Leib.
- 3. Mit Erbarmen sah der Schöpfer Unfrer Eltern Schuld und Roth, Da der Apfel, Frucht des Holzes, Sie gestürzt in Leiv und Tod; Und das Holz wählt' er, zu sühnen, Was vom Holze war gedroht.
- 4. Also ward von Gott geordnet Rettung aus dem schweren Fluch, Daß die Weishelt überwände Des Berräthers List und Trug, Und von dort die Heilung komme, Wo der Feind die Wunde schlug.
- 5. Als nun kam ber Zeiten Fulle, Bard das Wort herabzesandt; Aus bes ewigen Saters Reiche Kam der Sohn ins Todesland, Und in einer Jungfrau Schooße Rahm er an des Fleisches Band.
- 6. Seht ben Schöpfer in ber Krippe, Seht bas Kind so schwach und klein, Bie die Mutter seine Glieder hullt in arme Bindeln ein; Eine Jungfrau tragt ben Schöpfer, Bindet hand' und Füße sein.
- 7. Dreißig Jahre find vollendet, Und es neigt sich seine Zeit; Billig gibt er sich zum Leiden, Gibt sich hin der Sterblichseit. Seht das Opserlamm am Areuze, Gottes Sohn, dem Tod geweiht!
- 8. Gall' und Estig, Rohr und Speichel, Rägel, Speer und scharfe Ruth! Schau, o Mensch, ben Leib durchbohret, Sieh das Blut vom höchten Gut! Erd und Meer und Stern' und Alles Bascht sich rein in diesem Blut.
- 9. Reig' die Zweige, Baum der Treue, Gib ben Gliedern juge Raft; Lag erweichen beine hatte, Trage fanft die theure Laft; Sieh, ben Leib bes bochften Konigs, heilger Baum, haltft bu umfaßt!

10. Sei gegrüßt, du Baum des Sieges, Trägst die Sibnung aller Zeit;
Gibst der Belt den Aettungshafen, Die dem Schiffbruch war bereit;
Kreuz des Heites, Baum des Lebens,
Mit dem Blut des Lamms geweiht!

11. Lob und Chre sei der ew'gen Seitigsten Oreisaltigseit,
Lob dem Bater und dem Sohne
Und dem Beit in Ewigleit,
Gieich an Kraft und Macht und Ehre,
Einig in der Besenheit!

# 156. Danklieb.

- Preis, Chr und Dank wir sagen Dir, Christe, Gottes Sohn, Daß du für uns getragen Biel Marter, Spott und Hohn; Und auch in Lieb' erduldet Biel Angst und Seelenpein; Bas wir gesammt verschuldet, Hast du gebüßt allein.
- 2. Drum bitten wir von herzen Bei diesem Leiden dein, Laß nicht die vielen Schmerzen An uns verloren sein; Gib, daß wir sie betrachten zu unserm heil und Gut, Die Lust der Welt verachten In deinem Fleisch und Blut.
- 3. Maria, Troft ber Sunder, Du schmerzenreiche Frau, Bitt für uns arme Rinder, herab vom himmel schau; Damit wir nicht verderben In diese lebens Noth, Den himmel mögen erben Durch einen selgen Tod.

### 157. Lobgefang.

Dein Sterben uns beim Leben halt; Dein Sterben uns beim Leben halt; Dich loben wir mit Innigfeit Um all dein großes herzeleid.

2. Du bift vom höchsten himmelssaal Getommen in das Jammerthal; Bift eingekehrt im hirtenstall, Bu retten beine Schaftein all.

- 3. Du nahmft die große Sündenzahl Mit ihren Strafen allzumal, Und trugest sie für uns allein Durch alle Qual und Martervein.
- 4. In solder Demuth, Lieb und Gnad, Die alles für und Sunder that, Sat dich dein eignes Bolk verlacht Und grausam vor's Gericht gebracht.
- 5. Zum Kreuz bist du verurtheilt gar, Gerechnet zu der Bosen Schaar, Daß wir nur möchten sicher sein Bor Satans Zorn und Söllenvein.
- 6. herr Jesu Christ, du treuer held, Weil du bist tommen in die Welt, Ju dienen uns mit solchem Fleiß, So singen wir dir Lob und Preis.

# 158. Symnus Rex Christe factor.

- Derr, Gott, König Jesu Chrift, Der aller Belt ein Gelland ift, Dich ehren wir mit berz und Mund, Und danken aus der Seele Grund.
- 2. Du haft am Kreuz mit höchster Gnad Getilgt all unsre Missethat, Sast durch die heilgen Bunden bein Geheilt all unsre Bundenpein.
- 3. Der du erschufft des himmels Zier, Du nahmst des Fleisches hulle dir, Um uns in unfrer Anechtsgestalt Bu retten aus des Feinds Gewalt.
- 4 Du gabest dich den Fesseln dar, Bu lösen, was gefesselt war; Rahmst Schmach, zu tilgen alle Schmach, Die auf der ganzen Erde lag.
- 5. Du Retter, hingst am Areuzesstamm, Du Leben, starbst als Opferlamm; Erschüttert ward der Erde Grund, Berfinstert stand der Sonne Rund.
- 6. Doch fiegreich nun ob allem Leib, Im Schooß der ew'gen herrlichfeit Beim Bater mit dem Geift vereint, Schüg uns vor Tod, Grab, Soll und Feind.

# 159. Liebegefang.

Tesu, wer soll dich nicht lieben, Dich, bas heil, die Seilgkeit, Der du nur aus Lieb' getrieben Kommen bist in all bein Leid! Der du willig, mich zu retten, Dich zum Opfer eingestellt, Der du trugest meine Ketten, Und die Schuld der ganzen Belt.

- 2. Liebe, die zu blut'gen Thränen An dem Delberg sich betrübt; Liebe, die mit höchstem Sehnen Bis zum Tode mich gesiebt; Liebe, die auß freiem Willen Gottes Jorn und Grimm ertrug, Die allein hat wollen stillen Unser Aller Sündenfluch.
- 3. Liebe, die mit ftarkem herzen Allen hohn und Spott gehört, Still erduldet Angst und Schmerzen, Selbst dem Tod nicht hat gewehrt; Liebe, die sich liebend zeigte, Da schon Kraft und Athem schwand; Liebe, die sich liebend neigte, Da sie schied in Gottes hand.

- 4. Liebe, die mit so viel Bunden, Ja mit Erz und Dornenband Sich auf ewig mir verbunden Und geschenft als Unterpsand; Liebe, laß auch meine Schmerzen, Alle Noth und Augst und Bein, Mir zum Bund mit beinem Gerzen Feste Ring' und Bande sein!
- 5. Liebe, Die, für mich gestorben, Noch im Tod ein ew'ges Gut An dem Kreuzholz mir erworben Durch beine Geitenwunde, Richfter Jesu, berge mich, Daß ich in ber letten Stunde Dort auf ewig grupe bich!
- 6. Liebe, die für mich begraben In der Erd hat wollen sein, Daß ich auch im Grab mög' haben Den geliebten Schützer mein: Ach mein Berg, o Jeju, mache Dir zur Gruft, und schließ es zu, Daß mit dir ich auferwache, Aufersteh', mein herr, wie du!

# IV. Von der Schmerzhaften Mutter.

(Das Feft von ben Schmerzen Maria ift am Freitag vor Palmfonntag.)

160\*. Die fleben Schmerzen.

Betracht bei dir, andächtig herz, Bie großes Beb und welchen Schmerz Maria herz gelitten, Der wie ein Schwert von Stahl und Erz Durch ihre Seel geschnitten.

- 2. Der erste bittre Schmerz ihr ward, Da Simeon ihr offenbart, Bas Leid sie müßt erleben, Daß gegen ihr geliebtes Kind Sein Volk sich wurd' erheben.
- 3. Bald folgt barauf ein größet Leid, Als sie von ihren Freunden weit Wußt flichn zu fernen Landen; Da sie dann groß Verlassenheit Gar lang hat ausgestanden.
- 4. Gedent, was Weh gewesen ist, Da fie ihr liebes Kind vermißt,

Das sie zum Geil geboren; Mit Weinen und bedrängtem Muth Sucht sie, was sie verloren.

- 5. Das vierte Schwert ihr Berz burchdrang, Als fie auf blut'gem Leidensgang Jesum sein Kreuz sah schleifen; Ein steinern Berz mußt' es ja fein, Das nicht zur Lieb' wollt' greifen.
- 6. Der fünfte Schmerz, den fie empfand, War, als sie bei dem Kreuze stand Und sah den Sohn hinscheiden. D Gott, was Pein, was Weh muß sein, Darob die Felsen leiden!
- 7. Das sechste Schwert ihr' Seel burchbringt, Da man ben tobten Leichnam bringt 3hr auf ben Schoof zu geben. Her weine, was nur weinen kann, Dies Schwert nimmt schier bas Leben.

.

8. Das lette bittre Trauern war, Als sie gefolgt der Todtenbahr Und fah das Grab verfcbließen: Ach Gott, nimm diefer Thranen mabr. Wann wir abicheiden mußen.

### 161\*. Die Somergenewoche.

2118 Tefus von feiner Mutter ging, Und die große beilige Boch' anfing, Da hatte Maria viel Bergeleid, Sie fragte den Sohn mit Traurigkeit:

- 2. Ach Sohn, du liebster Jesu mein, Bas wirst du am h. Sonntag sein? Am Sonntag werd' ich ein König fein, Man wird mir Rleider u. Balmen ftreun."
- 3. Ach Sohn, du liebster Jesu mein, Bas wirft du am b. Montag fein? "Am Montag bin ich ein Wandersmann, Der nirgend ein Obdach finden kann."
- 4. Ad Sohn, du liebster Jesu mein, Bas wirst du am h. Dinstag sein? "Am Dinstag bin ich der Welt ein Prophet, Berfunde, wie himmel und Erd vergeht."
- 5. Ach Sohn, du liebster Jesu mein, Bas wirst du am h. Mittwoch sein? "Am Mittwoch bin ich gar arm und ge=

Berfauft um breißig Silberling."

- 6. Ach Sobn, du liebster Jesu mein. Bas wirft du am h. Donnerstag fein? Am Donnerstag bin ich im Speisesaal Das Ofterlamm bei dem Abendmal."
- 7. Ach Sohn, du liebster Jesu mein, Bas wirft du am h. Freitag fein? "Ach Mutter, liebste Mutter mein, Könnt' dir der Freitag verborgen fein!
- 8. "Am Freitag, liebste Mutter mein, Dann werd' ich ans Kreus genagelt fein; Drei Rägel die gehn mir durch Band' und Füß': Bergage nicht, Mutter, das End' ift fuß!" Daß wir frob auferstebn.

7. Ach Sohn, du liebster Jesu mein, Bas wirft du am b. Samstag fein ? "Am Samstag bin ich ein Beizenkorn, Das in der Erde wird neugeborn.

10. "Und am Sonntag, freu dich, o Mutter mein, Dann werd' ich vom Tod erstanden fein; Dann trag' ich das Rreug mit ber Fahn in der Sand, Dann fiehft du mich wieder im Glorie-

stand."

162\*. Der Leibenegang.

Maria ging mit Schmerzen, Sie fucht' ben lieben Sohn; Sie fand ihn unter Juden In Marter, Spott und Hohn, Bu feiner Gutthat Lobn.

- 2. Sie fand ihn mit dem Kreuze. Das trug er an fein Biel, Die Last ihn niederbeuate. Dag er jur Erde fiel, Der Marter war gar viel.
- 3. Das Kreuz, das war so schmerzlich, Erfüllt mit Bitterfeit, Daran ber liebe Jefus Die lette Marter leid't, Für alle Christenheit.
- 4. Sie legten ihn vom Rreuge Auf seiner Mutter Schooß; Da lag der liebe Jejus Boll Wunden und gang bloß; Der Jammer ber war groß.
- 5. Sie nahmen ihn der Mutter. Begruben ihn darnach, Da lag der herr im Grabe, Der alle Ding' vermag, Bis an den dritten Tag.
- 6. Run trauert mit der Mutter, Die das hat angesehn; Gott fei une allen gnabig, Bann's wird jum Sterben gebu,

# 163. Die Mutter beim Rreuge.

Stabat Mater dolorosa, Juxta crucem lacrymosa, Dum pendebat Filius. Cujus animam gementem, Contristatam et dolentem, Pertransivit gladius.

- 2. O quam tristis et afflicta Fuit illa benedicta Mater Unigeniti! Quae moerebat et dolebat, Et tremebat, cum videbat Nati poenas inclyti.
- 3. Quis est homo, qui non fleret, Christi matrem si videret In tanto supplicio? Quis posset non contristari, Piam matrem contemplari Dolentem cum Filio?
- 4. Pro peccatis suae gentis Vidit Jesum in tormentis Et flagellis subditum; Vidit suum dulcem natum Morientem desolatum, Dum emisit spiritum.
- 5. Eia mater, fons amoris, Me sentire vim doloris Fac, ut tecum lugeam, Fac, ut ardeat cor meum In amando Christum Deum, Ut sibi complaceam.
- 6. Sancta mater, istud agas, Crucifixi fige plagas Cordi meo valide, Tui Nati vulnerati, Jam dignati pro me pati, Poenas mecum divide;
- 7. Fac me vere tecum flere, Crucifixo condolere, Donec ego vixero. Juxta crucem tecum stare, Te libenter sociare In planctu desidero.
- 8. Virgo virginum praeclara, Mihi jam non sis amara, Fac me tecum plangere. Fac, ut portem Christi mortem, Passionis ejus sortém Et plagas recolere.

### 164. Bu Deutfd.

Christi Mutter stand mit Schmerzen Bei dem Kreuz, und weint' von Sergen, Als ihr lieber Sohn da hing.
Durch die Seele voller Trauer,
Seufzend unter Todesschauer,
Jest das Schwert des Leibens ging.

- 2. Beld ein Schmerz ber Ausertornen, Da fie fab den Eingebornen, Bie er mit dem Tobe rang. Ungft und Tauer, Qual und Bangen, Alles Leid hielt fie umfangen, Das nur je ein herz durchdrang.
- 3. Ift ein Mensch auf aller Erben, Der nicht muß erschüttert werden, Wenn er Christi Mutter bentt: Wie sie gauz von Web zerschlagen Bleich da steht, ohn' alles Klagen, Nur ins Leib des Sohns versentt.
- 4. Ad,, für seiner Brüder Schulden Sah sie ihn die Marter dulden, Geißelin, Dornen, Spott und Hohn; Sah ihn trostlos und verlassen, An dem blut'gen Kreuz erblassen, Ihren lieben einz'gen Sohn.
- 5. O du Mutter, Brunn der Liebe, Mich erfüll' mit gleichem Triebe, Daß ich fühl' die Schmerzen dein; Daß im Leid mein herz entzündet Sich mit deiner Lieb verbindet, Um zu lieben Gott allein.
- 6. Drucke beines Sohnes Bunden, So wie du fie selbst empfunden, heilge Mutter, in mein herz: Daß ich weis, was ich verschuldet, Was dein Sohn für mich erduldet, Gib mir Theil an seinem Schmerz.
- 7. Laß mich wahrhaft mit dir weinen, Gang mit Christi Leid vereinen, Ja jo lang mein Leben währt; An dem Kreuz mit dir zu steben, Unverwandt hinauf zu sehen, Ist, wonach mein Derz begehrt.
- 8. D du Jungfrau der Jungfrauen, Wolfk in Liebe mich anschauen, Daß ich theile deinen Schmerz; Daß ich Christi Tod und Leiden, Marter, Angst und blitres Scheiden Fühle, wie dein Mutterherz.

- 9. Fac me plagis vulnerari, Cruce hac inebriari, Ob amorem Filii. Inflamatus et accensus. Per te, Virgo, sim defensus In die judicii.
- 10. Fac me cruce custodiri, Morte Christi praemuniri, Confoveri gratia. Quando corpus morictur, Fac ut animac donetur Paradisi gloria.

# 165\*. Der Mutter Mitleiben.

- D herz, o du betrübtes herz, Wie groß, wie groß dein Weh u. Schwerz, Was hast du herz gelitten! O Schwert, das durch Maria herz hindurch und durch geschnitten!
- 2. Als bei dem Arcuz Maria ftund, Beh über Weh ihr Herz empfund, Und Schmerzen über Schmerzen; Das gange Leiden Christi ftund Gedruckt in ihrem Gerzen.
- 3. Sie ihren Sohn fah bleich und todt Und überall von Wunden roth Am Kreuz unschnloig hangen, Gedenk, wie dieser bittre Tod Zu Herzen ihr gegangen!
- 4. In Christi haupt bis in's Gebirn, Mit Macht gebrudt tief um die Stirn, Biel schafe Dorner flachen; Dem Sohn die Dorner haupt und hirn, Das herz ber Mutter brachen.
- 5 Die Rägel, eingeschlagen stark Durch Sand' und Züß, durch Bein u. Mark Durch Christi tiese Munden: Maria herz durchdrangen stark, Die Stich' hat sie empjunden.
- 6. Als fie ben blogen Speer gefehn Ourch Christi Serz und Seite gehn, Empfing fie folden Schreden, Alls wenn fie hatt' ben Speer gesehn In ihrem Serzen fteden.
- 7. D Jährenstrom, o Thränenmeer, D wie viel Thränen flossen her Bom Mutterherz vergoffen!

- 9. Laß mit ihm mich geißeln, schlagen, Spott und Arcu; und Bunden tragen, Ihm in allem solgen nach; Daß durch deine Lieb' und Treue Er mir ewig Gnad verleihe An dem schweren Richtertag.
- 10. Mady' daß mich fein Kreuz bewache, Daß fein Tod mich lebend mache, Mich erwärm' fein Gnadenlicht; Daß die Seele frei mög' fahren gu ben hellen himmelsichaaren, Wann mein fterbend Auge bricht.

Des Sohnes Blut, ber Mutter Bahr Ift ohne Maß gestoffen.

8. Run bitten wir, o Jungfrau rein, Durch alle biefe Schmerzen bein, Durch Christi Tod und Leiben, siff uns von Sunden machen rein, hilf alle Sunden meiben.

# 166\*. Maria Rlaglieb.

Mit was Trauern und Bedauern, Mit was Qual in ihrem Sinn, Mit was Schmerzen in dem herzen Stand des herrn Gebärerin!

- 2. Als ihr' Angen mußten schauen, Mit was Spott und schnödem hohn, Mit was Plagen ward geschlagen An das Kreuz ihr liebster Sohn.
- 3. Sie verharret und erstarret Bor dem großen Gerzeleld; Sank darnieder; alle Glieder Waren zu dem Tod bereit.
- 4. Lich und Schmerzen in dem herzen hatten einen harten Streit; Beide nährten und vermehrten Dieser Mutter Traurigkeit.
- 5. "Ach geliebtes, hoch betrübtes, D mein einig liebstes Kind! Belche Leiden, bittres Scheiden! Hier ich arme Mutter find!
- 6. "Wie verblichen, abgewichen Ist bein rosensarbner Mund! Bie verleget, blutbeneget Uch, wie schwer dein haupt verwundt!

- 7. "Wie vergangen sind die Wangen, D, das schönfte Angesicht! Alle Glieder, hin und wieder, Ach, wie sind sie zugericht't!
- 8. "Sart durchbrochen, ganz durchstochen Sand' und Füß' o Qual, o Schuierz! Ausgegossen, hingeflossen 3ft dein Blut bis auf das herz.
- 9. "Ach erscheinet, und beweinet Diesen Tod, ihr Engel werth! Belft mir mehren meine Jahren, Freud hat sich in Leid verkehrt.
- 10. "Menschenkinder, habt nicht minder Gin mitleidig Gerz mit mir! Still hier stehet, und ansehet, Bas mein Sohn gelitten hier!
- 11. "Der das Leben hat gegeben, Bird nun in das Grab gelegt; helft mit klagen, Leid mit tragen, Das die Feljen selbst bewegt.
- 12. "Kommt ihn ehren, mit den Zähren Baschet nun das Blut ihm ab! Und im Herzen mit den Schmerzen Grabet ihm ein neues Grab!"

167\*. Der Leichnam im Schoofe ber Mutter.
Ber foll fein fo hart von Bergen,
Der tann feben obne Schmerzen

Chrifti Leib im Mutterschooß; Wie die Jahren fich erglegen, Auf sein blutges Antlit fliegen, Alls im Schoop sein haupt wird bloß.

- 2. Sich, ber himmel fich entsetzet, Gleich als war' er mit verletzet, Salt ven Glanz der Lichter ein; "Ach" die Erde mit ihm faget, Und die Mutter laut beklaget, Laub und Gras verliert den Schein.
- 3. Ihren Schoof die Erd' gerreißet, Und dem Menschen hoch verweiset Seines Gerzens Gärtigfeit; barte Kelfen gar zerspringen, Die Natur sich nicht kann zwingen Wegen großer Traurigkeit.
- 4. Da nun also alles trauert Und der Mutter Leid bedauert, Kann ich ohne Mitleid fein? D, ich muß ja doppelt weinen, Benn mein herz aus harten Steinen Richt soll ausgehauen sein.
- 5. Denn, o Jesu, beines Scheidens lind, o Mutter beines Leibens Urjach meine Sunde ift; Rubre bieses mir zu herzen, Supe Mutter, burch die Schmerzen, Deren du unschuldig bift.

# Die Charwoche.

Palmsonntag.

168. Rirchenhymnus.

Cli puerile decus prompsit Hosanna pium.

- 2. Israel es tu rex, Davidis et inclyta proles, Nomine qui in Domini rex benedicte venis. R. Gloria etc.
- 3. Coctus in excelsis te laudat coelicus omnis, Et mortalis homo et cuncta creata simul.
- 4. Plebs Hebraea tibi cum palmis obvia venit; Cum prece, voto, hymnis adsumus ecce tibi!
- 5. Hi tibi passuro solvebant munia laudis, Nos tibi regnanti pangimus ecce melos.
- 6. Ili placuere tibi, placeat devotio nostra, Rex bone, Rex clemens, cui bona cuncta placent.

#### Bu Deutfd.

Lob und Chre fei dir, Gefalbter Ronig, Erfofer, Dem das hofannageschrei jauchzender Knaben erscholl!

- 2. Du, der gesegnet im Namen des herrn als König einherzieht, Davids erhabener Sohn, Ifraels König und Gott! Lob und Ehre 2c.
- 3. Droben erhebt bich vereinigtes Lob ber feligen Geifter, Sier ber verwesliche Menich, alles Erichaffne mit ihm.
- 4. Ifrael tam bir im festlichen Bug mit Balmen entgegen, Sieb, mit Befang und Gebet, tommen, o Konia, auch wir!
- 5. Ifrael zollte bir freudiges Lob, da Leiden dir nahten, Dir, dem Berherrlichten fingt freudig dein chriftliches Bolt.
- 6. Ifraels Lied empfingft bu mit Suid, du gutiger Konig; Du, bem, was gut ift, gefällt, bot' auch auf unfern Gefang!

### 169. Gingug in Jerufalem.

Sion auf! es naht dein König; Stimme Freudenlieder an! Ach, wie hast du ihm so wenig Roch zu Ruhm und Chr' gethan!

- 2. Sieh, der Junger treue Menge Spreitet ihre Kleider hin, Singt ihm frohe Siegsgefänge, Streut ihm Balmen, preiset ihn.
- 3. Alle rusen: "Sochgepriesen Sei der König, der da kömmt! Ihm sei Ehr' und Lob erwiesen, Der im Namen Gottes kömmt!"
- 4. Aber Jefus klagt und weinet, Sions Töchter, über euch! Sabt euch nicht um ihn vereinet, Als er rief so liebereich.
- 5. D Jerufalem bethöret, Du haft deines Heiles Zeit Zum Berderben dir gekehret Und zum Quell der Bitterkeit!
- 6. D mein Jesu, komm und kehre Doch in meiner hutte ein; Komm, mein König, und gewähre Mir den sugen Frieden dein.

# 170. Lobgefang.

Singt dem König Freudenpsalmen, Kommet alle Bölker her! Salem, streu ihm deine Balmen, Sieh, dein Friedensfürst ist Er; Dieser ist von Davids Samen, Und ist Gott von Ewigkeit; Der da fommt in Gottes Namen, Diefer fet gebenedeit. n. Jesu, Konig, Göttlicher,

- Dir sei Glorie, Preis und Chr!
- 2. David fah im Beift entzudet Den Meffias ichon von fern, Der die gange Belt beglückt, Den Gefalbten, unfern Gerrn. Tochter Sion, fireu ihm Palmen, Breite beine Kleider aus!
  Sing ihm Lieder, fing ihm Pfalmen, Geut beglückt er bein Saus. R.
- 3. Sieh, Jerusalem, bein König, Wie sanstmuthig kömmt er an! Bölker, seid ihm unterthänig, Der uns allen wohlgethan; Den die himmel tief verehren, Dem der Chor der Engel fingt! Freut euch all in diesem herren, Der uns endlich Frieden bringt.
- 4. Alle himmel, Sterne, Sonnen, Preiset unsern König heut! Und ihr Bölker aller Jonen, Singt: Er set gebenedeit! Singt: Hosanna in der höhe, Hochgepriesen sei der Herr! Ueberall sein Lob geschee, Preis ihn, himmel, Erd' und Meer!
- 5. Du haft dir ein Lob bereitet Aus dem Mund der Sauglinge, Ind bein großes Lob begleitet Seut' auch der Ilnmindige. Singet, Kinder, allzusammen, Preiset seine Gerrlichtett; Alle Engel sprechen Amen Mit der gaugen Christenheit!

# Am arunen Donnerstage.

Am Morgen Lieder vom h. Altarefaframente, befondere die Rirchenhymnen Pange lingua und Lauda Sion; von ben übrigen vorzüglich die von ber Einsegung bes b. Abendmales 263, 271, 272. Bei den Abendandachten unter andern Baffionsgefängen befonders die Lieder vom Leiden am Delberg, die Rummern 132 bis 140.

# Am beil. Charfreitage.

Außer ben firchlichen Symnen Vexilla Regis und Crux fidelis (Rro. 155) befondere die Lieder, welche die Baffion enthalten (138 bis 144), und die Lieder vom h. Grabe; unter andern die Rummern 142, 143, 144, 148, 151, 152, 153, 166,

# Am beil. Charsamstage.

Das Sochamt am Morgen ift ofterlich, weil es ichon der Reier der heil. Ofternacht angehört und von diefer hieher verfett worden. Bur Feier des Tages eignen fich außer den Liedern vom b. Grabe befondere die Dantlieder 156, 157, 158 und 159; fowie die Liebesgefange ju Jesu Rro. 315, 318, 328 und 322.

# Ditern.

# Bur Auferftehungsfeier.

Beim Umgange mit dem Rreuze. Chriftus bei ben Batern in ber Borbolle. (Rirdliche Untiphone.)

Cum Rex gloriae Christus infernum debellaturus intraret, et chorus angelicus ante faciem ejus portas principum tolli praeciperet, Sanctorum populus, qui tenebatur in morte captivus, voce lacrimabili clamaverat: "Advenisti, desiderabilis, quem exspectabamus in tenebris, ut educeres hac nocte vinculatos de claustris; te nostra vocabant suspiria, te larga requirebant lamenta; tu factus es spes desolatis, magna consolatio in tormentis. Alleluja."

Bu Deutid.

Da der Ronig der Berrlichkeit, Christus, hinabstieg, über die Solle zu triumphiren, und ein Engelchor vor feinem Angeficht die Thore der Fürsten zu öffnen befahl: Da rief das Bolt der Heiligen, das da gefangen gehalten wurde in der Bewalt! Rig beraus die Seelen.

des Todes: "Bift du gefommen Er= febnter, den wir erwarteten in der Rinfterniß, auf daß bu hinausführeft in Diefer Racht die Gefeffelten aus ihren Banden? Dich riefen unfre Seufzer, dich fuchten unfere reichlichen Rlagen; du unfre Soffnung im Glend, ein großer Troft in den Qualen. Alleluja."

171\*. Erlöfung ber Bater.

Chriftus ift erftanden, Apr. el. Bon bes Tobes Banden, Allel. Gelobt fei Gott, Alleluja!

- 2. Christus lag im Grabe Bis zum dritten Tage.
- 3. Ift verwundt gewefen, Unfre Schuld zu idfen.
- 4. Stieg binab gur Bollen.

- 5. Kam mit Macht gegangen, Daß die Pforten sprangen,
- 6. Bor ihm ftanden alle, Lobten ihn mit Schalle.
- 7. Ihre Lieb' er fannte, Sich zu ihnen wandte.
- 8. Nahm fie bei ben Sanden,
- 9. Führte fie nach oben, Ewig ihn zu loben.
- 10. Gib uns auch am Ende, Jefu, beine Bande!

# 172. Oftermorgen. Der homnus: Aurora lucis.

- Der schöne Morgen röthet sich, Der himmel tont hochseierlich, Die hölle seufzt, Die Schatten flohn, Die Welt hüpft auf in Zubelton.
- 2. Der ftarte Konig hat gesiegt, Der Lod zu seinen Füßen liegt, Bur Unterwelt ftieg seine Kraft Und lof'te die Gefangenschaft.
- 3. Den eingesenkt in Grabesnacht Ein Rels verschloß und Kriegerwacht, Er stieg empor wie Morgenlicht, Das frei durch alle Nächte bricht.
- 4. Run leget ab was Trauer zeigt, Das Grab ist frei, die Erd' ist leicht! Der Beiland lebt, der Berr erstand! Ein Engel rufts im Lichtgewand.
- 5. herr Jesu, all bein Bolk erfreu, In uns den rechten Geist erneu, Daß wir durch solche Ofterfreud Gelangen zu der Seligkeit.

173\*. Alter Ofterruf. (Rach Aufftellung bes Kreuzes.)

Christus ift auferstanden Bon seiner Marter alle; Des sollen wir alle froh sein, Christus will unser Trost sein. All. 2. Bar' er nicht erftanben, So war' die Belt vergangen; Doch weil er nun erstanden ist, So loben wir herrn Jesum Christ. AC.

Alleluja, Alleluja, Alleluja! Des follen wir alle froh sein, Christus will unser Trost sein.

Statt ber Golugverfe wirb gewöhnlich fortgefahren mit folgenben Strophen von ben beil. Frauen am Grabe:

- 3. Es gingen beilge Frauen, Das Grab bes berrn zu schauen, Sie trugen eble Spezerein, Den heilgen Leib zu falben ein.
- 4. "Ber wird ben großen Felsen Uns von dem Grabe wälzen?" Der Stein war weg, das Grab war leer, Und keine Bache jah man mehr.
- 5. Doch an ber heilgen Statte Saß still, wie im Gebete, Ein Engel weiß und stralenreich, Die Frauen fahn ihn allzugleich.
- 6. Er fprach: "Ihr fucht vergebens Allhier ben herrn bes Lebens; Er ift erstanden von dem Grab, Bie er fein göttlich Bort euch gab.
- 7. So eilt nun hin jur Stunde Und bringt ben Jungern Runde; Nach Galilaa heißt fie gehn, Da will ber herr fich laffen fehn."
- 8. Die Frauen sind gegangen, Erfüllt ward ihr Berlangen, Sie sahen ihren Jesum Christ, Wie er vom Tod erstanden ist.
- 9. D Sieger aller Leiden, Bir danken dir mit Freuden, Daß du zerstört des Todes Macht Und uns das Leben wiederbracht.

# 174. Erlöfungefreube.

Der herr ist auferstanden, Die hölle liegt in Banden, Das Leben ward des Todes Tod, Das Grab ist unser Morgenroth. Allel.

- 2. Run fcheint die neue Sonne Und fullt die Belt mit Bonne, Des foll sich jedes herz erfreun, Chriftus will unfre Sonne fein.
- 3. Bar Christus nicht erstanden, So lägen wir in Banden, Run hat er glorreich uns befreit Bon aller Noth und Dienstbarkeit.
- 4. Die Feinde find bezwungen, Bom Abgrund all verschlungen,

- Bir wandern in's gelobte Land, Der herr führt uns mit starter hand.
- 5. Drum singt in vollen Freuden Nach überstandnen Leiden, Die Siegesfahne weht voran, Biel Bunder hat der herr gethan.
- 6. Dem herrn im höchsten Throne, Dem Bater und bem Sobne, Dem heilgen Geift in gleicher Beif' Sei ewig Dant, Lob, Chr' und Preis!

# Jeftgefänge.

175\*. Anbetung bes Auferstanbenen im b. Mtarefatramente. Bum Gegen ober gur Banblung gebrauchlich.

Wahrer Gott, wir glauben dir, Du bist mit Gottheit und Menschheit hier; Du, der den Satan und Tod überwand, Der im Triumph aus dem Grabe erstand; Preis dir, du Sieger auf Golgatha, Sieger, wie feiner! Alleluja!

2. Jefu, dir jauchzt Alles zu! herr über Leben und Tod bift bu. In beinem Blute gereinigt von Schuld, Freun wir uns wieder der gottlichen huld. Gib, daß wir stets deine Wege gebn, Glorreich, wie du, aus dem Grabe erstehn.

# 176. Rirdenbymnus.

Ad coenam Agni providi, Et stolis albis candidi, Post transitum maris rubri, Christo canamus principi.

- 2. Cujns corpus sanctissimum, In ara crucis torridum, Cruore ejus roseo, Gustando vivimus Deo.
- 3. Protecti Paschae vespere A devastante angelo, Erepti de durissimo Pharaonis imperio.
- 4. Jam Pascha nostrum Christus est, Qui immolatus agnus est, Sinceritatis azyma, Caro ejus oblata est.
- 5. O vere digna hostia! Per quam fracta sunt tartara, Redempta plebs captivata, Reddita vitae praemia.
- 6. Consurgit Christus tumulo, Victor redit de barathro: Tyrannum trudens vinculo, Et paradisum reserans.

# 177. Bu Deutid.

- Bu dieses Lanmes Oftermal, Geschmudt mit weißen Kleidern all, Chrifto dem herrn singt Lob und Chr, Der uns geführt durch's rothe Meer.
- 2. Bereitet auf dem Areuzaltar Reicht er die Speis des Lebens dar, Sein eignes Fleisch, sein heil'ges Blut; So leben wir vom höchsten Gut!
- 3. Mit Blut gezeichnet, sind wir fret, Der Todesengel ging vorbei; Erlost vom schweren Dienstesband, Biehn wir in das gelobte Land.
- 4. Chriftus ist unser Ofterlamm, Geschlachtet an bem Kreuzesstamm; Sein heilges Fleisch liegt uns bereit Als Brod der höchsten Lauterkeit.
- 5. D wahres Opfer, Jesu Chrift, Dadurch die Soll gebrochen ift, Dein Bolf aus der Gefangenschaft Burudgeführt in Lebenstraft!
- 6. Denn aus dem Grab gingst du hervor, Jogst stegreich durch der Solle Thor, Barfit dem Tyrannen Fesseln an Und öffnetest die himmelsbahn.

- 7. Quaesumus, auctor omnium, In hoc paschali gaudio, Ab omni mortis impetu Tuum defende populum.
- 8. Gloria tibi, Domine, Qui surrexisti a mortuis, Cum Patre et sancto Spiritu, In sempiterna saecula. Amen.
  - v. Mane nobiscum Domine, alleluja,
  - R. Quoniam advesperascit, alleluja.
- 7. Ach Lebensfürft, wir bitten bich, Sieh auf dein Bolf, herr, anadiglich; Gib uns in diefer Ofterzeit Biel Gnaden für die Ewigfeit.
- 8. Gelobt feist du, Gott Jesu Christ, Der du vom Tod' erstanden bist, Gelobt in der Dreifaltigkeit Bon nun an bis in Ewiakeit!
  - v. Bleibe bei une, o herr,
  - R. Denn es will Abend merden.

### 178. Sequenz.

Victimae paschali laudes immolent Christiani. Agnus redemit oves, Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.

- 2. Mors et vita duello conflixere mirando.

  Dux vitae mortuus regnat vivus.
- 3. Dic nobis, Maria, quid vidisti in via? Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis,
- 4. Angelicos testes, sudarium et vestes.

  Surrexit Christus, spes mea, praecedet vos in Galilaeam.
- 5. Credendum est magis soli Mariae veraci, Quam Judaeorum turbae fallaci.
- 6. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere. Tu nobis, victor Rex, miserere. Amen.

### 179. Bu Deutid.

Rommt, Christen, froh zum Kreuzaltar, Bringt Opfer all dem Opfer dar; Die Schaafe hat das Lamm gesühnt, Die Unschuld für die Schuld gedient.

- 2. Das Leben mit dem Tode rang, Das Leben frei zum Grabe fant, So ward das Grab vom Tode frei, Und macht nun jedes Leben neu.
- 3. Maria, sprich, was du gesehn, Da du zum Grab hast wollen gehn? "Ich sah der Auserstehung Pracht, Das Grab war leer, der herr erwacht.
- 4. "Ein Engel an der Statte war, Der legte mir die Tuder dar; Ihn felbit, den herrn, hab' ich gefehn, Er wird nach Galilaa gehn!"
- 5. Wir glauben dir, Maria rein, Bas du gesehn mit Augen dein; Bas du gehört, was du gesagt, Gilt mehr, als was ein Zweister fragt.
- 6. Wir wissen, daß herr Jesus Christ Bom Tod wahrhaft erstanden ist! Durch diesen Sieg, herr, bitten wir, Mach offen uns die himmelsthur!

### 180. Symnus.

Salve, festa dies, toto venerabilis aevo, Qua Deus infernum vicit et astra tenet. 181. Bu Deutsch.

Gegrüßt, o Tag der Gerrlichfeit, Der ewig alle Belt erfreut! Das Leben hat den Tod bestegt, Der Golle Macht in Banden liegt. All. All.

- 2. Ecco renascentis testatur gratia mundi. Omnia cum Domino dona redisse suo.
- 3. Namque triumphanti post tristie tartara Christo Undique fronde nemus, gramina flore favent.
- 4. Legibus inferni oppressis, super astra meantem Laudant rite Deum lux, polus, arva fretum.
- 5. Qui crucifixus erat, Deus ecce per omnia regnat. Dantque Creatori cuncta creata precem.

- 2. Seht, wie fich fcmudet Die Ratur! Es grunt der Bald, es blubt die Fiur, Bezeugend, daß mit Zefus Chrift All Leben neu eritanden ift.
- 3. Denn triumphirend ging bervor Aus Grabesnacht, vom Sollenthor Der Fürft des Lichts, ber Lebensheld, Gleichwie Die Sonn aus ihrem Belt.
- 4. Der martervoll gefreuzigt war, Macht feine Gottheit offenbar, Leat ab im Grab das Todtenfleid Und steigt empor in herrlichkeit.
- 5. D Christe Jesu, Gottes Sohn, Erhöht zu teines Baters Thron, Sieh gnabig beut auf alle Belt, Die du in Licht und Troft gestellt.

# 182\*. Der bobe Oftertag.

- So hoch und heilig ist der Tag, Daß niemand ihn gnug loben mag; Denn der wahrhafte Gottessohn Die Macht der Bolle überwand Und den arglift'gen Teufel band. Ryrie eleison!
- 2. Uns folden Tag hat Gott gemacht, Der une das Reben wiederbracht; Da une die Sund' gefangen hielt, Die ew'ge Boll' une offen ftand, Der Teufel unf're Seelen band.
- 3. Den Tag wir follen froblich fein, Beil wir erlof't von Bollenpein; Lagt effen uns das Oftermal! Chriftus ift unfer Trant und Speif, Das Ofterlamm auf Wunderweif'.

### 183. Das neue Pafca.

- n. Alleluja, Alleluja, Alleluja!
- Dies ift ber Tag, ben Gott gemacht, Der Freud in alle Welt gebracht, Chriftus der Berr heut triumphirt, Und ewig nun fein Bolt regiert.
- 2. Den alten Feind sammt Sünd u. Tod, Die Boll, all Jammer, Angft und Roth hat überwunden Jefus Chrift, Da er vom Tod erstanden ift.

- 3. Beut giehn wir aus Egyptenland, Befreit von allem Dienft und Band; Heut fegen wir den Sauerteig, Und fleiden uns hochfreudenreich.
- 4. heut balten wir das Ditermal Bei unferm herrn im hochzeitsaal; Beut effen wir bas himmelsbrod, Das uns bewahrt vor Goll' und Tod.
- 5. Drum freut fich jede Rreatur, Berjungt erhebt fich die Natur; Tod, Finsterniß und Grabesmacht Berjagt ift von des Lebens Bracht.
- 6. Drum lagt uns fingen allbereit Bon tiefes Teftes Berrlichfeit, Und loben ben herrn Jefus Chrift, Der tiefes Teftes Anfang ift.

# 184\*. Borbilber ber Auferftebnug.

- Erstanden ift der heil'ge Chrift, Alleluja, Alleluja! Der aller Belt ein Eröfter ift. All. Der aller Belt 2c.
- 2. Der Schlange Ropf gertreten ift, Berkniricht hat ihn Berr Jesus Chrift.
- 3. Der fromme Bater Abraham Dem Reind mit Macht groß Gut abnahm.
- 4. Joseph, der lag in Kerkers Racht, Rabrt durch das Land mit Chr' und Bracht.

- 5. 3m rothen Meer ift tief versentt Der Tod, und Satans Macht ertrantt.
- 6. Samson ist von dem Schlaf erwacht, Zerreißt die Thur der Holl mit Macht.
- 7. David mit feinem hirtenstab Stürzt mit fünf Steinen Goliath.
- 8. Der Daniel fprang aus der Grub', Aus eigner Macht er fich erhub.
- 9. Jonas ftieg lebend aus dem Meer, Der Ballfifch gab ihn wieder her.
- 10. Das Leben hat den Tod erwürgt, Für uns hat Gott fich felbst verbürgt.
- 11. D Tod, wo ift nun bein Gericht, Dein Schwert ift ftumpf und tobtet nicht.
- 12. Der Low' von Juda überwand, Und berricht mit Macht durch alle Land.
- 13. Drum loben wir Berrn Jefum Chrift, Der aller Belt ein Trofter ift.

# 185. Die Auferftebung.

Freu dich, du werthe Christenheit! Jesus hat überwunden Die Marter und das Kreuzesleid, Dadurch er uns entbunden. Denn große Sorg war uns bereit, Der sind wir nun durch ihn befreit, Der Sieg ist unser aller.

- 2. Es ift ein österlicher Tag, Den kann kein Mensch gnug ehren; Gott ist's, der alle Ding vermag, Sein Lob, das soll man mehren. Ihr Christen, nehmt des Tages wahr, Und singet mit der Engelschaar Das frobe Allelnia!
- 3. Jum Grabe Magdalena ging, Bollt Christi Tod beweinen; Im offnen Grab, o Bunderding! Bwei Engel, to the Engel rein, Ad Engel, o the Engel rein, Bo foll ich ihn nun finden?"
- 4. "Den herrn such hier im Grabe nicht, Den Tod macht' er zu Schanden; It früh beim ersten Morgenlicht Glorwürdig auferstanden."

- Er hat gesvengt der Solle Thor, Und rief die Bater all hervor Aus ihren schweren Banden.
- 5. Drin lagen fie viel hundert Jahr Clendiglich gefangen; Sie nahmen Chrifti Ankunft wahr, Darnach stand ihr Berlangen. Befreit von aller Pein und Schuld, Empfingen fie die ewge huld, Und danken's Gott von herzen.
- 6. Er nahm fie bei der rechten Sand Und führte fie nach oben Ind lang gewünschte Baterland, Gott ewiglich zu loben, Nun stehen sie am Himmelsthron Und glänzen da wie Sonn' und Mond Und singen Alleluja.
- 7. O füßester herr Jesu Christ, Bir loben dich mit Schalle! Ber deines Reichs begehrend ift, Das find wir Christen alle. O herr, mach diese hoffnung wahr, Daß wir einst mit der Läter Schaar Dich ewig benedeien.

### 186\*. Die Frauen am Grabe.

Erstanden ift herr Jefus Chrift, A. Der an dem Rreug gestorben ift. A.

- 2. Den Tod er gern gelitten hat 11m aller Menschen Missethat.
- 3. Zu seinem Grab mit Spezerein Fruh gingen die Marien drei.
- 4. Die Frauen stiegen gleich binab, Den herrn ju falben in dem Grab.
- 5. Da sprach ein Engel weiß gekleid't: Ben sucht ihr hier mit Trau'r und Leid?
- 6. "Wir suchen ben herrn Jesum Christ, Der hier im Grab gelegen ist."
- 7. Der Engel fprach: Richt weint u. flagt, Er lebt, wie er vorhergejagt.
- 8. Er ist erstanden, glaubt's furwahr, Geht hin und fagt's der Jungerschaar!
- 9. Gelobt fei Gott in Ewigkeit Der uns erlöft von allem Leid.

### 187. Die Frauen am Grabe.

**M**m Sonntag, eh die Sonn' aufging, Und eh der helle Tag anfing, Befuchten die Marien drei Das Grab des Herrn mit Spezerei. All. A.

- 2. Noch waren sie vom Grabe weit, Da sprachen sie mit Traurigseit: "Ber wird und walzen von dem Grab Den großen schweren Felsen ab?"
- 3. Schau, Bunder! als fie weiter gehn, Das Grab sie schon geöffnet sehn; Drin saß ein Engel hell und klat, Der wie ein Blit im Antlit war.
- 4. Der Engel fprach: "Ihr Frauen gut, Richt fürchtet euch, seit wohlgemuth! Ihr sucht den herren Sesum Christ, Der schon vom Tod erstanden ist.
- 5. Seht hier die Stelle, wo er lag! Da ruht' er bis zum dritten Tag. So geht nun hin und macht's zur Stund Dem Petrus und den Jüngern kund!"
- 6. D troft-, o freudenreiches Wort! Auf dieses Wort sie eilen fort: In Freuden kommen sie nach haus Und richten ihre Botschaft aus.
- 7. Bir danken dir, Herr Jesu Christ, Daß du vom Tod erstanden bist, Daß du zerstört des Feindes Macht Und alles Gut zurückgebracht.

### 188\*. Magbalena am Grabe.

Micht ruhen Magdalena kann, Sucht, wo den Herrn man hingethan, Läuft zu dem Grab und von dem Grab, Biel hin und her, viel auf und ab.

- 2. Als fie fich neigt zum Grab hinein, Sah fie barin mit großem Schein Zwei Engel figen, weiß gekleid't, Die fragten fie nach ihrem Leid.
- 3. Jugleich tam Jesus auch herzu Und fragte: "Barum weinest bu?" Sie sah ihn an und weinte sehr, Bermeint', daß er der Gartner war.
- 4. "Ad, ach, fprach fie, wer bu auch bift, Sinweg mein herr genommen ift;

Trugst du ihn fort, so zeig's mir an, Ach sprich, daß ich ihn nehmen kann."

- 5. Der herr sie da bei Ramen nennt, Sogleich Maria ihn erkennt; Der herr sich ließ mit Freuden sehn, Und hieß sie zu den Jüngern gehn.
- 6. Also verschwand all Weh u. Schmerz, Bard fröhlich das betrübte Herz, Maria zu den Jüngern eilt, Mit ihnen ihre Freude theilt.

# 189. Freubenruf.

Der heiland erstand,
Der heiland erstand!
Die Racht ist verschwunden,
Der Lod überwunden;
Aus ewiger Duelle
Fließt Leben und Eicht,
Und Mächte der hölle
Erschreden uns nicht.

- 2. Der Morgen erwacht zu himmlischer Pracht; Die Felsen erfrachen, Gs fturgen die Wachen, Und Jesus erhebet Bom Grab sich empor, Bon Engeln umschwebet zn jubelndem Chor.
- 3. Ihm tone Gesang, Boll Preis und voll Dank! Berherrlicht, verkläret, Als göttlich bewähret, Lebt Jesus nun wieder, Der Heiland der Welt; Uns hat er als Brüder Und Erben bestellt.
- 4. Bom fündigen Leid, Sind alle befreit!
  Gott schauet nun wieder Als Bater hernieder; Erlöfung gemähret hat Christus der herr; Und was er geschret, 3ft göttliche Lehr.

# 190. Chrifti Bemahrung.

Das Grab ift leer, der Held erwacht, Der Beiland ift erftanden; Da fieht man feiner Gottheit Macht, Sie macht den Tod ju Schanden. Ihm kann kein Siegel, Grab noch Stein, Kein Felsen widerstehn; Schließt ihn der Unglaub seiber ein, Er wird ihn fiegreich fehn. All. All All.

2. Seht, Chriften, wie der Gottesfohn, Der Bolle Heberwinder, Sich schwingt vom Rreuz zum höchsten Thron,

Als Mittler für uns Gunber. So drudt dem theuern Lofungelauf Der herr von Wort und That Das Siegel feiner Bottheit auf, Bie er's versprochen hat.

- 3. Der Chriften Glaub' ift nun gestütt Durch Gottes Allmachtwerfe; Der ju des Batere Rechten fist. Gibt feinen Jungern Starfe. Der Junger sieht die Gottlichkeit Der Lehre und der Macht, Und geht mit Unerschrockenheit In Tod und Grabesnacht.
- 4. Der unfre Schuld zu tilgen fam, Den Kreuzestod zu leiben, Er, unfer mahres Ofterlamm, Berfpricht des himmels Freuden! Er fpricht: Der Friede fei mit euch, Die mabre Seelenrub! Und ruft ben Gundern liebereich Mit feiner Gnade gu.
- 5. Du auferstandner Menschenfreund. Start uns jum Tugenduben, Daß Chriftenbergen ftete vereint Dich und den Rachften lieben. Lag Frieden, Lieb und Ginigfeit In beiner Kirche febn; Lag uns durch bich jur Simmelofrend Einst glorreich auferstehn.

191\*. Chrifti Giea.

Christus ist auferstanden, Freud' ift in allen Landen.

- n. Drum lagt une froblich fingen, Und Alleluia flingen! Alleluja, Alleluja, Gelobt fei Gott und Maria.
- 2. Bar' Chriftus nicht erftanden. So war' die Belt zu Schanden.
- 3. Durch Chrifti Rreug und Bunben Sind wir bes Leids entbunden.
- 4. Christus zerbrach die Bollen. Erloit' die frommen Scelen.
- 5. Chriftus gerschlug bie Sunben, Durch ihn wir Gnade finden.
- 6. Christus den Tod befriegte, Im Grab er ibm obfiegte.
- 7. Chriftus will Allen geben Gin ewigliches Leben.

# 192\*. Gieg und Wiebererftattung.

Es freut sich billig Jung und Alt, Berschlagen ist bes Feinds Gewalt.

R. Alleluja, Alleluja.

- 2. Bas uns geraubt hat Satans Lift, Am Kreus gurud erftattet ift.
- 3. Bas uns zerftort bat Satans Macht. Christus im Grab hat neu gemacht.
- 4. Christus die Belt erlofet bat. Mit Sieg erkauft die Gottesanad.
- 5. Drum fingen wir mit hellem Schall, Bir fingen, daß es Gott gefall'.
- 6. Denn manche Seel' gefeufzet bat Um ihre Gund' und Miffethat.
- 7. Das hat ein End' ju diefer Frift, Seit Jefus Chrift getteuzigt ift.
- 8. Er hat bestellt fein Reich fo aut Mit feinem rofenfarb'nen Blut.
- 9. Drum freut fich alle Chriftenheit In diefer heil'gen Ofterzeit.

193\*. Sieg im Kreuge.

Im Rreng ift Sieg! Chriftus, ber Bell, hat triumphirt, regiert bie Belt. R. Alleluja, Alleluja!

- 2. Aus Lieb nahm er bes Krenzes Leid, Damit hat er die Belt befreit.
- 3. Im Grab hat er den Tod besiegt, Sein Stachel ihm ju Fugen liegt.
- 4. Mit feinem rofenfarbnen Blut bat uns ertauft das höchfte Gut.
- 5. Bas bitter war, gibt Tröstung nun, Im Schmerz viel neue Freuden ruhn.
- 6. Die Bunden leuchten sonnengleich, Sind Brunnen, aller Gnaden reich.
- 7. Am Rreugbaum nun bie Fahne weht, Bomit ber Chrift gur Glorie geht.
- 8. Rohr, Beißel, Nagel, Dornenfron Berfunden nun den Gottessohn.
- 9. Drum freu dich, alle Chriftenheit, Auch dir ist dieser Sieg bereit't.

# 194\*. Sieg im Tobe.

Micluja laßt uns singen, Denn die Freudenzeit ist da! Hoch in Lusten laßt erklingen, Bas im dunklen Grab geschaß! Jesus hat den Tod bezwungen Und uns Allen Sieg errungen Allesuja schall' empor!

- 2. Alleluja! Der in Qualen Bie ein Burm zertreten war, hebt die Fahne, glangt in Stralen, Unwerletzt und ewig flar; Bandelt herrlich wie die Sonne, Spendet Licht und Kraft und Bonne. Alleluig schall' empor!
- 3. Alleluja! Auferstanden Ift des Lebens Sußigkeit; Denn aus Leiden, Schmerz und Banden Geht hervor die Herrlichkeit; Bas im Lode scheint verloren, Bird in Christo neu geboren. Alleluja schast emvor!
- 4. Alleluja! Kommt ihr heiden, Rur in Chrifto feid ihr frei! Ewig grünen feine Weiden, Ewig währet feine Treu! Rur bei Dem ift heil zu finden, Der den Tod kann überwinden. Alleluja schall' empor!

5. Alleluja! Ofterfegen, Komm herab wie Morgenthau, Dich in jedes Gerz zu legen, Daß es froh nach oben ichau, und zu neuem Buchs und Leben Sich in Christo mög' erheben. Alleluja schall' empor!

# 195\*. Siegegefang.

Dun fingt bem berrn ein neues Lieb, In aller Welt ift Freud und Fried; Es freu' sich, was fich freuen tann, Denn Bunder hat ber herr gethan. All.

- 2. Kein Schmerz, kein Leid ist in der Belt, Die Gräber find vom Glanz erhellt; Der Lod hat keinen Stachel mehr, Gebunden liegt das Höllenheer.
- 3. Geendet ist nun Kampf und Krieg, Errungen ist Triumph und Sieg; Der herr besiegte Grab und Tob, Erhub die Fahn' im Morgenroth.
- 4. Er trat hervor wie Sonnenschein, Der stralt in alle Belt herein. Berriegelt ist ber hölle Nacht, Geöffnet alle himmelspracht.
- 5. Das Kreuz ist unfre Siegesfahn', Mit ihm gehn wir die Himmelsbahn; Mit unserm Jesus sterben wir, Mit unserm Jesus leben wir!

# 196. Triumphgefang.

Triumph, Triumph! Gerr Jefus Chrift, n. Singt Alleluja! Glorreich vom Tod erstanden ift. All.

- n. Singt fröhlich Alleluja!
- 2. Freut euch, ihr edlen Engel rein! Der himmel wird auch unfer fein!
- 3. Freut euch, ihr offnen himmel ichon, Laft ein viel taufend Seelen gehn!
- 4. Freut euch, ihr frommen Bater all, Geht ein zu Gottes Freudensaal!
- 5. Freut euch, ihr Chriften auserwählt, Guch ift ber Siegspreis zugezählt.

- 6. Freut euch, ihr Beiben, tommt herbei, Cuch ruft ber Berr mit gleicher Treu!
- 7. Freut euch, was fich nur freuen tann! Der herr hat Allem wohlgethan!

### 197. Angemeine Ofterfreube.

Die ganze Welt, Gerr Jesu Christ, n. Alleluja, Alleluja! In deiner Urständ frohlich ist. n. Alleluja, Alleluja!

- 2. Der Engel Lob im himmel klingt; Die Christenheit auf Erden fingt.
- · 3. Jest grünet, was nur grünen tann, Die Baum' ju blühen fangen an.
- 4. Bacht auf, stimmt an, ihr Bogel all, Singt Gottes Lob durch Berg und Thal!
- 5. Die Sonne kommt jest frisch herein, Und fullt die Welt mit neuem Schein.
- 6. Racht, Rebel, Bolten, Dunkelheit, Entfliehn vor Diefer Berrlichkeit.
- 7. Aus Racht geht helles Licht hervor, Das Leben fteigt vom Grab empor.
- 8. Das ift die mahre Frühlingszeit, Gin Frühling für die Ewigkeit.
- 9. Drum fingt ihr Kreaturen all, Und dankt dem Herrn mit reichem Schall!

198. Der verflärte Leib. (Die 4 Gigenschaften besfelben.)

Oft das der Leib, Gerr Zesu Christ, Der tobt im Grab gelegen ift? Komm, komm, o komm! komm, Jung und

Rommt fchaut die fcone Leibsgestalt. A. A.

- 2. Der Leib ist klar, klar wie Arnstall, Die Abern roth, roth wie Korall, Die Seel hiedurch glänzt hell und rein, Wie tausenschmal der Sonnenschein.
- 3. Der Leib empfinden kann kein Leid, Bleibt unverlegt in Ewigkeit; Gleichwie die Sonn bleibt eben klar So viel' und viele tausend Jahr.

- 4. D Leib, wie fein, o Leib, wie gart! Du dringst durch Stahl und Gifen hart; Gleichwie die Sonn' das Glas burchgeht, Da nichts den Stralen widersteht.
- 5. Schnell ift der Leib, schnell und geschwind,
  Gleichwie ein Pfeil, gleichwie der Wind;
  Gleichwie die Sonn' viel taufend Reil' Die Welt umläuft in schneller Eil.
- 6. Run bed, o Menfch, die Augen zu, Daß dir der Glanz tein Schaben thu; 3m Leib die Gottheit schauen an Rein Mensch, tein Aug' auf Erden tann.

# 199\*. Die berflarten 5 Bunben.

Es ist erstanden Jesus Christ, Der todt ins Grab getragen ist. AU.

- 2. Der todte Leib ift nimmer todt, Jest, o wie schon die Bunden roth!
- 3. Ber ichaun will die funf Bunden an, Funf Sonnen er ba ichauen fann.
- 4. Die Bunden voll des theuren Bluts Sind Brunnen alles Beile und Guts.
- 5. Schaut an die schönen Rägelmal', Wie Ebelstein im Sonnenstral.
- 6. Nicht Sonn und Mond, nicht Sternenglang Den Bunden gleicht vom Dornenfrang.
- 7. Die Scitenwund', o schonfte Bier, Bum himmel ift Die rechte Thur.
- 8. Da geh hindurch, o Christenheit, Das ist die Pfort' jur Seligkeit.

200. hoffnung ber Auferftehung.

Mileluja, Alleluja! ;;: Lebendig heut der heilge Chrift Bom mahren Tod erstanden ift. Alleluja, Alleluja! ;;:

2. All. All. Die Sonne, die gefunken war, Ist aufgegangen frifch und klar.

- 3. O Chrift, o Menfch, nun Soffnung haft, | Auch du stehst auf von Grabesraft.
- 4. Das Beizenkörnlein nicht verdirbt, Obschon es in der Erde ftirbt.
- 5. Ohn Laub die Baum im Winter stehn, Die wir im Sommer grünen sehn.
- 6. Das Bild muß erft geschmolzen sein, Dann wird's geschaffen neu und fein.
- 7. Alfo wird Gott das Fleisch und Blut Erneuen, wann's im Grab gerubt.
- 8. Das danken wir herrn Jefu Chrift, Der unfer Gott und helfer ift.

# 201. Eroft in ber Auferftebung.

Seele, dein Seiland ift frei von den Ban-

Glorreich und herrlich vom Tobe erftanden; Freue dich, Seele, die Golle erbebt, Zesus, dein Geiland, ift Sieger und lebt!

- 2. Freue dich, Seele, der Hölle Macht lieget, Sünden und Satan und Tod sind befieget; Der im Triumphe vom Grab sich erhebt, Zesus, dein Heiland, ist Sieger und lebt!
- 3. Fassedich, Seele, sei tapfer im Streite, Jesus ist mit dir und tämpft dir zur Seite; Bage nicht, wenn auch der Lod dich um-

Jefus, dein Beiland, ift Sieger und lebt!

4. Haft du dann standhaft mit Jesus gestritten, hast du den Ind. wie dein Tesus gesitten

haft du den Tod, wie dein Jesus, gelitten, Traue, daß Jesus vom Grabe dich hebt, Jesus, dein heiland, ift Sieger und lebt!

# 202\*. Maria Ofterfreude.

Last und erfreuen herzlich fehr! All. Maria seufzt und weint nicht mehr, All. Berschwunden find die Nebel all, A. Die liebe Sonn' scheint überall. A. A. A.

2. Bo ist, o freudenreiches herz, Bo ist dein Beh, wo ist dein Schmerz? Bie wohl ist dir, o herz, wie wohl! Jest alles, alles freudenvoll!

- 3. Sag, o Maria, Jungfrau rein, Kömmt das nicht her vom Sohne dein? Ach ja, dein Sohn erschienen ist, Kein Wunder, daß du fröhlich bist.
- 4 Aus feinen Wunden flossen ber Funf Freudenseer! Und über dich die Freud' sich gog, Dir in bein Herz die Freude floß.
- 5. Deinherz nun ganz in Freuden schwimmt Und immer zu die Freude nimmt; Ach! o vergiß doch unser nicht, Und theil' uns auch ein Tröpflein mit!

203\*. Maria Oftergesprach mit Jesus. Selus.

was ein großer Schmerz, Gerzliebste Mutter, Durchschnitt dein liebes Herz, Da ich verlor mein' Farb Und an dem Kreuzbaum starb! Doch jest ist Traurigkeit Berkehrt in Fröhlichkeit, Herzliebste Mutter, Liebreichste Mutter!

Maria.

2. D was für große Freud, herzliebster Tesu, Mein herz erfüllet heut, Daß ich erlebet hab' Dein Auferstehn vom Grab, Daß du aus Noth und Bein Aun gingst in Freuden ein! herzliebster Jesu, Liebreichster Jesu!

Jefus.

3. Das himmlisch' Paradeis, Sergliebste Mutter, Durch meinen Burpurschweiß, Durch Jabren-Bitterkeit, Durch Leibse und Seelenstrett Runmehr der ganzen Welt It wieder zugestellt. herzliebste Mutter, Liebreichste Mutter!

Maria.

4. Belch große Gütigfeit, Bergliebster Jefu, haft du der Belt bereit't!

3

4 1

Nch, daß mit Cherubim, Ach, daß mit Seraphim Dir alle würdiglich Danksagten ewiglich! Herzliebster Jesu, Liebreichster Jesu!

Jejus.

5. Zum Bater ich balb geh, Serzliebste Mutter, Damit ich bich erhöh' Bur wohlverdienten Kron', Zum Seepter und dem Thron, Denn bich erhören will Ich ohne Zahl und Ziel. Derzliebste Mutter, Liebreichste Mutter!

Maria.

6. Ach wie so wohl war' mir, herzliebster Jesu, Könnt' ich gleich folgen bir!
Doch muß bein Will' geschehn,
Drum will nicht widerstehn,
Drum geb' ich mich derein;
Zieh hin, o Zesu mein!
Gerzliebster Jesu, Liebreichster Jesu!

204\*. Das Regina coeli.
(Das Lateinische vom Chor, beutsch vom Bott)
Regina coeli, lactarc, Alleluja!

Freu dich, du himmelstönigin, n. Freu dich, Maria! Freu dich, das Leid ist asles hin! n. Alleluja, Bitt' Gott für uns, Maria.

2. Quia quem meruisti portare, All.

Den du zu tragen hast verdient, Der hat uns allesammt gefühnt.

3. Resurrexit, sicut dixit. All.

Er ist erstanden von dem Tod, Bie vorgesagt der mahre Gott.

4. Ora pro nobis Deam. All.

Bollft uns, Maria, doch beiftehn, Dag wir mit ihm glorreich erftehn.

205. Ein anderes jum Regina coeli. Rönigin des himmels, Freu dich, Maria! Den du hast empsangen, Der ist von den Todten auserstanden. Bitt Gott für uns, Alleluja!

- 2. Königin des himmels, Freu dich, Maria! Den du haft getragen, Der stillet uns alles Leid und Klagen. Bitt Gott für uns, Alleluja!
- 3. Königin des himmels, Freu dich, Maria! Der am Kreuz gestorben, Der hat alle Freuden uns erworben. Bitt Gott für uns, Alleluja!
- 4. Königin des himmels, Freu dich, Maria! Der im Grab gelegen, Der gebe uns allen feinen Segen. Bitt Gott für uns, Alleluja!

206\*. Die verflarten Bebeimniffe bes ichmerghaften Rofentranges.

Treu dich, du himmelstonigin, Freu dich Maria! Freu dich, das Leid ist alles hin! Alleluja, Bitt Gott für uns, Maria!

- 2. Für Leid jest Freud, für Bitter Guß, Jest Freud vom Saupt bis auf die Fuß!
- 3. Dein Sohn im Garten schwitte Blut, Sein Blut ift Balfam, foftlich Gut.
- 4. An beinem Sohn die Schläg u. Streich Jeht Blang und Bier, ben Sternen gleich.
- 5. Die Dörner, Rohr und Purpurfleit, Jest Perlen, Gold und Herrlichkeit.
- 6. Das Kreuz, der Speer, das Marterzeug Zetzt Krone, Palm' und Ehrenzweig.
- 7. Sein Leib am Kreuz so ganz entstellt Jest wie das Firmament erhellt.
- 8. Am Leib schau die fünf Bundenmal' Kunf Sonnen gleich mit fußem Stral.
- 9. O freu dich dieser Berrlichkeit, Und hilf uns zu ber himmelsfreud'!

207\*. Bur Mutter bes Auferftanbenen.

aria, hohe himmelsfrau, Ju beines Sobnes Antitig schau! Der an dem Areuz gestorben, hat alles heil erworben.

- R. Bitt Gott für uns, Alleluja.
- 2. Maria, du bift auserkorn, Bend' von uns deines Kindes Jorn, Daß er uns wolle geben Die Freud' im ewgen Leben. n.
- 3. Maria Fürstin uns geborn, Berfohn' uns beines Kindes Jorn, Silf, wann wir follen sterben, Bei Gott uns Gnad' erwerben.
- 4. Maria, Mutter, reine Magb, All unfre Sund fei dir geflagt, Bir wollen uns belehren; Berfohn' uns Gott dem herren!
- 5. Bitt für uns, himmeletonigin, Dag wir in Frieden fahren bin

Aus diesem Jammerthale Bur Freud' im himmelssaale.

# 208. Desgleichen.

Storreiche Simmelskönigin, Freu dich am höchsten Throne Bei dem, der war von Anbeginn, Bei beinem liebsten Sobne. All. Au. Den du als Mutter haft beklagt, Im Grab, am Kreuz, in Banden, Der ist, wie er vorbergefagt, Run siegreich auferstanden! Au. Au.

2. Drum singt die ganze Christenheit, Erlöst am Kreuzesstamme: Dank, Preis und Chr und herrlichkeit Sei unsern Osterlamme! All. All. Berwende dich beim böchsten Thron, Erhör der Kinder Fleben, Maria, bitte deinen Sohn, Daß wir zur Freud' erstehen. All. All.

# Die Aren3- oder Bittwoche.

(Much am Martustage und bei anbern Bittanbachten und Proceffionen ju gebrauchen.)

L. Bufgefange.
Siebe oben unter ber fa ft en geit von Rro. 91 an; befondere aber die Lieber Rro. 100 bie 108

II. Lieder vom heil. Kreuze. (Auch am Fefte ber Kreuzeffindung.)

Diegu bie Lieber bom heil. Areuge unter ben fa ftengefangen, befonbere 112 bis 115. Die 115c Lieben Beiben Lieber finb bei Ballfahrten gur öfertlichen Beit gebrauchtich.

209\*. Mailieb bom beil. Rreuge.

er sich des Maien freuet In dieser heilgen Zeit, Der geb' zu Zesu Christo, Der trägt sein Maientletd, So sind't er wahre Kreud.

2. Der Maien, den ich meine, Das ift ber liebe Gott, Der hat für uns alleine Gelitten Schimpf und Spott, Dazu den bittern Tod.

- 3. So gehn wir zu bem Kreuze Und fehn ben Maien an; Er fieht im vollen Blute, Das tropsweis nieder rann, Das uns erfreuen kann.
- 4. So gehn wir zu den Füßen, Die hart durchbohret find, Daraus für unfre Sünden Ein Saft des Troftes rinnt, Da Jeder hülfe find't.
- 5. So gehn wir zu der Seiten, Die ist weit aufgetban; Da follen fromme Seelen 36r Zustucht tressen an Und heitze Lieb einpfahn

- 6. So gehn wir zu den handen, Die find gar fehr verwund't; Die Aropfen laffet fließen Bis auf des herzens Grund, So wird die Seel' gesund.
- 7. So gehn wir zu dem haupte, Die Kron' geht tief hinein; Bir woll'n dem lieben herren Kur seine Marterpein Bon bergen dankbar sein.
- 8. Wir woll'n im herzen tragen Die Bundmal' rosenroth; So sind wir wohl bewahret Bor aller Seelennoth, Das geb' der liebe Gott.

# 210\*. Gin gleichee.

Der Mai mit seinen Rosen, Christus vom himmelsthron, Aus Davids Stamm entsprossen, Der reinen Jungfrau Sohn, Der heilgen Ehrenkron:

- 2. Am Berg Calvari broben Steht er in voller Blut'; Ans Kreuz ist er erhoben, Beit in die Lande sieht, Er Alles an sich zieht.
- 3. Die Kron' ums haupt geschlungen, Durchnägelt hand und Fuß, Der Speet ins herz gebrungen, D wie viel Rosen suß Er uns entspringen ließ!
- 4. Ber von des Maien Kräften Run Frucht genießen will, Der schöpf von seinen Saften; hat er gleich Sunden viel, Die Gnad hat hier kein Ziel.
- 5. Des Maien dich erfreue, Du werthe Chriftenheit! Such ihn mit wahrer Reue, Dir ist er zubereit't Bu beiner Seligkeit.
- 6. Er ift der Brunn der Gnaden Den Sundern allezeit; Benn auch mit Schuld beladen, Sobald fie haben Leid, Sier ist Barmherzigkeit.

- 7. Der Tod find't hier bas Leben, Der Krante wird gefund, Dem Schwachen Start' gegeben, Die Seele wird jur Stund Geheilt von aller Bund.
- 8. O Gotteslamm, unschuldig Gegeben in den Tod, Das du hast so geduldig Berspritt dein Blut so roth, Erlöst aus aller Noth:
- 9. Laß in uns fraftig wirken Die bittre Marter bein, In beiner wahren Kirchen, Darin du gibst allein Den Than der Gnade rein.
- 10. Gib Frieden, laß aufhören Krieg, Mord und Tyrannei; Denn du allein kannst wehren, Und bein Bolt machen frei Bon Trübsal mancherlei.
- 11. Bollft treue hirten geben, Die beine Schäflein, berr, Rach beinem Bort zu leben, Beiben mit rechter Lehr, Und suchen beine Ehr.
- 12. Nach deiner großen Güte Thu auf die milve Hand; Die Frucht des Felds behüte, Und fätt'ge mit Bestand, Bas lebt in allem Land.
- 13. Laß uns hier zeitlich ringen Rach dem, was ewig ist, Das Fleisch in uns bezwingen, Die Welt mit ihrer List, Und was zergänglich ist.
- 14. Gib, daß wir auch erlangen Die Kron der Seligkeit, Den wahren Mai empfangen, Den Lohn der Christenheit, Christum in Ewigkeit!

# III. Bittgefange.

211. Das Bater unfer.

Vater unser, der du wohnest In dem schönen himmel weit, Wo du über Sonnen thronest, König aller herrlichkeit:

- n. Bater, segne beine Kinder, Ruf zurud die armen Sünder, Deinen Frieden gib der Welt!
- 2. Heilig, über alles heilig Sei bein Ram' in aller Welt, Daß beim Klang des Dreimalheilig Jeder vor dir niederfällt. n. Bater 2c.
- 3. Deines Reiches ew'gen Frieden Breite täglich weiter aus, Daß wir Menschen schon hienieden Leben wie im Baterhaus.
- 4. Laß mit Luft erfüllet werden Deinen Billen jederzeit, Bie im himmel, so auf Erden, Denn bein Bill' ift Seligkeit.
- 5. Auf der schweren Lebensreise Gib uns unser täglich Brod, Gib uns Leibs- und Seelenspeise, Start uns in der letzten Roth.
- 6. Unfre Schulden, unfre Sunden, Ach vergib fie in der Zeit, Daß wir jenseits offen finden Eine frohe Ewigkeit.
- 7. Schütz' uns vor des Feindes Tüden, Führ' uns in Berfuchung nicht; Laß uns schnell nach oben bliden, Bann die salsche Schlange spricht.
- 8. Ales Uebel wollft abwenden Alle Leibs: und Seclennoth; Rimm mit deinen Baterhänden Uns in's Leben durch den Tod.
- 9. Daß wir all' zusammen wohnen In dem schinnen himmelreich, Bo wir sehn dreieinig thronen Dich mit Sohn und Geist zugleich.

### 212. Desgleichen.

Dater hoch da droben In beinem himmelsthron, Bir Menschenkinder loben Dich mit dem Geist und Sohn. Bir all dich Bater nennen, O großer Gott und herr; Dich Bater wir bekennen, Bon dir kömmt alles her. Kyr. el.

- 2. Dein heil'ger Nam' auf Erden Ift feinem unbefannt; Durch dich muß alles werden, Du schügest Leut' und Land. Daß zu allen Stunden Die Kreaturen bein, In Cinigfeit verbunden, Dich lobten allgemein!
- 3. Zu beinem Reich hienleben Rimm gnadig alle Welt; Gib jedem beinen Frieden, Den uns dein Sohn bestellt. Und laß dereinst uns geben Aus diesem sinstern Thal, Dich seiher anzusehen In beiner Engel Zahl.
- 4. Laß beinen heilgen Billen An uns, o Gott, geschehn; Ihn freudig zu erfüllen, Soll alles sertig stehn. Schick Armuth, Arankheit, Leiden, Bir ehren deinen Rath! Wib Erost und herzensfreuden, Wir danken beiner Gnab'.
- 5. Die Bögel in den Lüften, Die Fisch im tiesen Meer, Das Wild in Wald und Klüsten Ernährest du, o herr! Auch uns wollst Nahrung geben Aus deiner milden hand, Daß alle mögen leben, Ein jeder seinen Stand.
- 6. All Unbild, Schimpf und Schmerzen Wir jedermann verzeih'n, Berzeihen fie von Gerzen Um ganz in Lieb zu fein; Bergib nach beiner Gute Auch uns die Schulden all; In Gnaden und behüte Bor neuem Sündenfall.
- 7. Der bose Feind beschweret Uns arme Kinder dein, Bersuchung sich vermehret, Bollft unser Schüger sein! Bor höllen Lift und Klammen, Bor Seels und Leibs-Gefahr, Uns gnadig allgusammen, D ftarter Gott, bewahr!

8. Gott Bater hoch uns fegne Bon deinem höchsten Thron; Bon deinem Kreuz uns fegne, O heiland, Gottessohn; Gott heilger Geist, gib Segen, Dem Sohn und Bater gleich, Dreieinger Gott, gib Segen, Rach uns an Gnaden reich!

# 213. Um Frieben.

- Dew'ger Gott, wir bitten dich, Gib Fried' in unsern Tagen; Gib, daß, wir all einmüthiglich Rach deinem Willen fragen; Denn, herr, es ist kein andrer Gott, Der für uns streitet in der Roth, Als du, o Gott, alleine.
- 2. O gut'ger Gott, wir bitten dich, Sib Fried' in unserm Leben; Berleih uns halfe gnädiglich, Dem Feind zu widerstreben; Denn niemand ift in dieser Welt, Der Frieden gibt und Sieg erhält, Als du, o Gott, alleine.
- 3. O gnad'ger Gott, wir bitten dich, Laß uns im Frieden fterben; Erzeig dich uns ganz väterlich, Damit wir nicht verderben; Durch Iesum Christum unsern berrn Im beligen Geist wir dies begehr'n Bon dir, o Gott, alleine.
- 4. D starter Gott, wir bitten bich, Berfiegle unfre Gerzen; Gib Frieden hier und ewiglich, halt' ab der hölle Schmerzen; Der Seelen höchste Seligkeit, Licht, Lieb' und Kraft in Ewigkeit, Ift nur bei dir alleine.

gar bas allgemeine Anliegen. 214. Bur allerheil. Dreifaltigfeit.

Selobt sei Gott der Bater In seinem höchsten Thron, Und auch der Seligmacher, Sein eingeborner Sohn; Gelobt sei auch der Tröster, Der Geist der heiligkeit! Ein ein'ger Gott und herrscher In der Oreisaltigkeit. Kor. eleis.

- 2. D Gott, du wollft ansreuten Irrthum und Regerei, Damit bei Christenleuten Ein ein'ger Glaube fet.
  Berleih den Gerrn und Fürsten Der ganzen Christenheit, Daß sie den Glauben schirmen In Fried' und Einigkeit.
- 3. Gib, daß sie treu verbleiben Mit Macht, Lieb, Chr' und Gut, Den Erbseind zu vertreiben, Ju schügen christlich Blut. Dich weiter, Herr, wir bitten Durch beines Sohnes Sieg, Du wollest uns behüten Bor Aufruhr, Mord und Krieg.
- 4. Bollft unfre Sund nicht rachen, Getreuer herr und Gott, Durch Krankheit und Gebrechen, Roch theure hungersnoth. In allen unfern Röhen (Erhör' uns, lieber Gott; Darum wir täglich beten, hilf uns aus aller Noth.
- 5. Gib wurdig ju genießen Das heilge Saframent, Bann wir von hinnen mußen Un unferm letzten End. Dann kommen wir zusammen Dort in der Engel Schaar; Ber das begehrt, sprech' Amen, Das werde alles wahr!

### 215. Bu Gott bem Bater.

- Sott, streck aus die milde hand Und benedeie Leut' und Land; Ach halte nach der Güte dein Die wohlverdienten Strafen ein. n. Erbarm dich unser, o heil'ger Gott, Unsterblicher Gott, o starker Gott!
- 2. O ftarfer Gott, wir bitten bich, Wend' ab die Beft uns gnadiglich; Befchuh' die liebe Christenheit Bor Gungersnoth und theurer Zeit. R.
- 3. Ach segne herr mit deiner hand Die lieben Früchte auf dem Land; Wend' ab Frost, hagel, Donnerschlag, Und alles, was nur schaden mag.

- 4. D herr, zu beines Ramens Cht' halt' ab von uns ber Feinde Wehr, Auf daß in Fried' und Cinigleit Dir bienen mog' all Christenheit.
- 5. Erleucht, o Gott, mit deinem Geist Die herrn und Fürsten allermeist; Dem rechten Glauben Sieg verleih, Daß nirgend Trug und Spaltung sei.
- 6. Bergiß, o Gott, vergiß geschwind All unfre Missethat und Sund, Bomit wir all die Güte dein Erzürnet haben, Groß und Klein.
- 7. Schau Bater von dem hohen Thron Auf deinen lieben einigen Sohn; Er zeigt sein rosensarb'nes Blut, Das tomm', o Bater, uns zu gut!
- 8. Auch bitten wir, herr, allgemein, Durch deines Sohnes Mutter rein, Und durch das ganze himmelsheer, Bollft uns verlassen nimmermehr!
- 9. Dir fei Lob, Glorie, Chr' und Preis Auf Erd, im himmel gleicher Beif', D heiligste Dreifaltigkeit, Bon nun an bis in Ewigkeit.

# 216. Bu Befue Chriftus.

- Sefus, zu dir rufen wir Rlagen unfer Clend dir, D Jefu! Durch dein Leiden, deinen Tod, Steh uns bei in aller Noth! D Jefu!
- 2. Bend' auf uns bein Angeficht, herr, gedent ber Sunden nicht! bor' auf unfern Bittgefang, Segne unfern Bilgergang!
- 3. Bu dem himmel seufzen wir, Diefen Gang wir opfern dir. Dir zu dienen allezeit, Ift uns bochfte Seligkeit.
- 4. Ad, verleih' uns beine Gnad, Lofd, all' unfre Miffethat! Unfre Sunden find uns leib, Bir gur Buge find bereit.
- 5. herr zu beinem Gnadenihron Aufen wir: "Ach Gott, verschon! Salte nach der Gute dein Die verdienten Strafen ein.

- 6. Ueb' an uns Barmherzigkeit, Thu nicht nach Gerechtigkeit! Sei uns, herr, ein gnad'ger Gott, Gib uns nicht dem Feind zum Spott.
- 7. Gib uns, herr, zu jeder Frift, Bas uns noth und nüglich ist; Schütze uns vor jabem Tod, Krantheit, Brand und Bassernoth!
- 8. Aufruhr, Mord und Kriegsgefahr, Herr, erstid auf immerdar! Mehre Fried' und Cinigkeit Unter deiner Chriskenheit!
- 9. herr, mit deiner milden hand Segne Bolt und Baterland; Segne Fürst und Obrigkeit, Set mit uns zu jeder Zeit!
- 10. Deine Kirche wollst erhöhn, Daß fie glorreich mög bestehn! Die Berirrten bald bekehr Bu der rechten Glaubenslehr.
- 11. Gib uns in der Lebenszeit Rechte, wahre Frommigkeit, Gib uns allen unser Beil, Einst an deiner Glorie Theil.
- 12. Jesus, zu dir rufen wir, Opfern diese Bitten dir; Durch das bittre Leiden dein Wollest du uns gnädig fein!

### 217. Bu allen Beiligen.

- Shr Chriften, betet an und preist, Gott fei die Ehr' erwiesen, Der Bater, Sohn und heilge Geist Sei stets von uns gepriesen! Dir, heiligste Dreifaltigkeit, Sei Ruhm und Chr in Ewigkeit, Erbarn dich über uns!
- 2. Maria, Jungfrau, Königin,
  Sei hoch gebenedeiet,
  Du, Gottessohns Gebärerin,
  Die alle Welt erfreuet;
  Sieh an das Herz, das wir dir weihn,
  Du wollst auch unfre Mutter sein,
  Maria, bitt für uns!
- 3. Du bift der Engel Berricherin, Bift nah an Gottes Throne,

- Die mächtigste Fürsprecherin Bei Jesu deinem Sohne; Rimmst du uns unter beinen Schut, So bieten wir der Hölle Trut, Maria, bitt für uns!
- 4. D Engel Gottes, haltet Bacht Für uns und unfer Leben; Beigt, himmelsfürften, eure Macht, Bor ber die Feinde beben; 3hr lieben Engel allzumal, Schügt uns im dunklen Pilgerthal, D bittet Gott für uns!
- 5. Ihr Heilgen all, von Gott geziert, Der Kirche Glanz und Freude, Die ihr nun ewig triumphirt Rach furzem Erbenleide: Ach helft, daß wir euch folgen all, Cuch grußen einst im Jubelschall, D bittet Gott für und!
- 6. Lamm Gottes, voller Lieb und huld, Rimm weg von uns die Sunden, Bergib uns Allen unfre Schuld, Und laß uns Gnade finden; Laß beines bittern Todes Bein An uns doch nicht verloren sein, Berschone uns, o herr!
- 7. D Gott, zu beinem Gnadenthron Laß unsre Bitten steigen; Durch Jesum Christum beinen Sohn Bollst du dich zu uns neigen, Und geben und zu aller Frist, Bas Leib und Seele dienlich ist, Erhöre uns, o herr!
- 8. Wir beten deine Borsicht an, Regiere Sonn' und Regen! Bas Du thust, das ist wohlgethan; Gib ferner deinen Segen! Bom Feld gib Bachsthum und Gedeihn, Gib deinen Frieden allgemein, Erbarme dich, o Herr!
  - 218. Um Abwendung ber Strafen.
- Strenger Richter aller Sunder, Areuer Bater beiner Kinder, Der du in dem himmel wohnst, Drohest, strafest und verschonst:

- n. Sore gnabig unfre Bitten, Bende ab von unfern Sutten Krankheit, Krieg und hungerenoth, Gib uns unfer täglich Brod.
- 2. Alles kömmt durch beinen Segen, Du gibst Sonnenschein und Regen, Daß der Same grünt und blüht, Daß man reise Felder sieht. n. höre.
- 3. Du, o herr, läßt auch empfinden Uns die Strafen unfrer Sunden, Bendest ab den Segensblick, Daß wir fliehn zu dir zurück.
- 4. Benn bei starken Regengussen Saat und Frucht verderben mussen; So hat's deine hand gethan, Unfre Sund' ist Schuld daran.
- 5. Wenn in heißen Sommertagen Schloßen alles niederschlagen, Bas im Feld und Garten grunt: So geschieht, was wir verdient.
- 6. Benn bei Blip und Ungewittern Unfre bangen herzen zittern: Sehn wir unfre Missethat, Rufen, herr, um deine Gnad!
- 7. Gott, laß uns Erbarmung finden Benn wir wegen unfrer Sunden Nicht mehr werth find deiner Huld, hab, o herr, mit uns Geduld.
- 8. Liebster Bater, heut und morgen Sor nicht auf für uns zu forgen; Salt verdiente Strafen ein, Thu nach deiner Lieb' allein!
- 9. Boll von kindlichem Bertrauen Bollen wir die Felder bauen, Deffne deine Bunderhand, Segne unser Baterland!

219\*. Goites Borfebung. Pf. 146.

Sott unser herr im himmel oben If herrlich groß und hoch erhoben, hat große Macht und Stärke viel, Und seiner Weisheit ist kein Biel.

2. Er richtet auf mit seinen Sanden Die Sochbetrübten und Elenden, Und ftogt zu Boden starker Sand Gottlose Frevler in dem Land.

- 3. Er heilet die zerschlagnen Serzen, Berbindet treulich ihre Schmerzen; Er weiß der lieben Sterne Zahl Und nennet sie mit Ramen all.
- 4. Lobfinget Gott mit hohen Chren, Der feine Treu läßt ewig währen; Und danket ihm mit freiem Muth Für alle seine Berke gut!
- 5. Der seine Wolken weit ausstredet, Den himmel hoch damit bededet, Und Regen gibt zur rechten Zeit, Damit das Erdreich wird bereit.
- 6. Der seinen Segen gibt den Feldern, Und Laub und Gras den hohen Wäldern, Der in der Welt das Bieh ernährt, Und jungen Raben Speis' beschert.
- 7. Er hat nicht Lust an Rosses Starke, An stolzer Bracht und eitlem Werke, Des Leibes Zier ihm nicht gefällt, Roch was sich hoch auf Erden stellt.
- 8. Gott hat allein sein Bohlgefallen An denen, die aufrichtig wallen, Ihn fürchten, lieben jederzeit, Und harren seiner Gutigkeit.

220. Gott in ber Ratur.

**W**ann in's grüne Feld komm' gehen, Seh' da tausend Gräslein stehen, Biele Thier' darunter gehen: Chr' ich dich, mein herr und Gott!

- 2. Bann ich seh' die grunen Beiben Sich mit Blumen reich bekleiden, Die so schön sich unterscheiben: Lieb' ich dich, mein herr und Gott!
- 3. Thut die Sonn' die Erd' bemalen, Kommen Mond und Stern' zu stralen Durch die Racht ob finstern Thalen: Dant' ich dir, mein herr und Gott:
- 4. Bann ich hör' die Lufte schallen, Daß die Berge wiederhallen, Seh' ich Blig' vom himmel fallen: Fürcht' ich dich, mein herr und Gott!
- 5. Hor' ich Böglein lieblich fingen, Mit einander streitend klingen, Seh' fie in die Luft fich schwingen: Lob' ich dich, mein herr und Gott!
- 6. Wann bei Tage und bei Nachte Ich den himmel recht betrachte: Gern all Irdisches verachte, Möcht' zu dir, mein herr und Gott!

Außerdem tonnen Bittgefange gur b. Mutter Gottes, befondere 410-415, fowie die unten vortommenden Prozeffionolieder gebraucht werden.

# Christi Pimmelfahrt.

221. Rirdenhymnus.

Jesu, nostra redemptio, Amor et desiderium, Deus, creator omnium, Homo in fine temporum.

- 2. Quae te vicit clementia, Ut ferres nostra crimina, Crudelem mortem patiens, Ut nos a morte tolleres?
- 3. Inferni claustra penetrans, Tuos captivos redimens, Victor triumpho nobili, Ad dextram Patris residens.

222. Bu Deutsch.

- D unfer Beil, herr Jesu Chrift, Du unfre Lieb' und Sehnsucht bift, Als wahrer Gott von Ewigfelt Und wahrer Mensch in dieser Zeit.
- 2. Ach, welche Lieb, Herr, daß du tamft, Und unfre Schuld zu tragen nahmft, Gelitten haft des Todes Pein, Um uns vom Tod all zu befrein,
- 3. Du drangest durch der Golle Thor Und nahmst die Deinen all hervor, Bogft im Triumph in's ewge Land Bu deines Baters rechten hand.

- 4. Ipsa te cogat pictas, Ut mala nostra superes Parcendo, et voti compotes Nos tuo vultu saties.
- 5. Tu esto nostrum gaudium, Qui es faturum praemium: Sit nostra in te gloria Per cuncta semper saecula. Amen.
  - v. Dominus in coelo, allel.
  - R. Paravit sedem suam, allel.
  - v. Ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum. R. Ad Deum meum et Deum vestrum.
  - R. Ad Deum meum et Peum vestrum. Alleluja.

- 4. Ach, diefe Lieb und diefe Tren An deinem Bolt mach täglich neu, Daß wir von Leid und Sunden rein Dich allzeit selig benedei'n.
- 5. Set unfre Freud in diefer Zeit, Du unfer Lohn in Ewigkeit, D liebster Herr, in dir allein Laß ewig unfre Chre fein!
  - R. Der herr hat im himmel
  - v. Bereitet feinen Gis.
  - v. Ich steige auf zu meinem Bater und eurem Bater,
  - n. Bu meinem Gott und eurem Gott. Alleluja.

223\*. Rirdenbymnus.

Festum quod colimus
Magnaque gaudia
Compellunt animos,
Carmina promere,
Dum Christus solium
Scandit ad arduum
Et dextrae Patris assidet.

- 2. Donat terrigenis
  Munera plurima,
  Promittitque sacrum
  Mittere Spiritum,
  Et se discipulis
  Praesidio suis
  Ad finem fore sacculi.
- 3. Inferni domitor Transit ad aethera; Davidis' celebri Carmine caelites Virtutum Domino Psallere prodeunt, Regi psallere gloriae.
- 4. Olim qui venies
  Reddere singulis
  Vel poenas meritis,
  Vel tua gaudia,
  Hic nos continua
  Dirige gratia,
  Ut reddas bona praemia,

224\*. Bu Deutfd.

- Der hohe Festtag heut Boll Freud und herrlichkeit Zwingt unser ganz Gemüth, Zu loben Gottes Güt'; Beil Christus Gottes Sohn Aussteigt zu seinem Thron Und zu des Baters Nechten sist.
- 2. Er schenkt viel Gaben werth Den Menschen auf der Erd, Berspricht den beilgen Geist, Damit er Beistand leift', Und will auch felber gar Berbleiben immerdar Bei seiner Kirch bis an das End.
- 4. Er hat den Tod besiegt, Die Söll' in Banden liegt, Er fährt hinauf mit Schall, Ein Herr der Kräste all; Der Heil'gen große Zahl Die Engel allzumal, Dem König singen Ehr und Preis.
- 4. Der einst du wiederkehrst, Auf Bolken niederkährst, Bom strengen Richterthron Bu theilen Straf und Lohn: Ach hier mit deiner Gnad Lent und in Nath und That, Daß wir empfangen dort die Kron'.

5. Ter sanctae Triadis Gloria personet!
Laus sit summa Patri,
Summaque Fi.io,
Et sanctum celebrent
Omnia saccula
Summa laude Paraclitum.

5. Gelobt zu aller Zeit Sei die Dreifaltigkeit, Der Bater auf dem Thron, Mit ihm sein ew'ger Sohn, Der heilge Geist zugleich, Ein Gott im himmelreich, Bon Ewigkeit zu Ewigkeit.

### 225. Alter Beftgefang.

Christus fuhr auf gen himmel; Bas fandt' er uns hernieder? Er fandte seinen heilgen Geist. Zum Trost der armen Christenheit. All.

- 2. Chriftus fuhr auf mit Schallen Bor feinen Jüngern allen; Er fegnet fie mit feiner Sand Und benedeiet alle Land.
- 3. hat ihnen Lehr gegeben Bom ewiglichen Leben, Sprach: "Tauft die Bölker allgemein, Und lehrt fie meine Worte rein!"
- 4. Ach, hilf uns, herr, im Leiden Durch beiner Auffahrt Freuden, Und führ' uns in das himmelreich, Daß wir dich loben allzugleich.

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Des jollen wir alle froh fein, Chriftus will unser Troft fein.

### 226. Die himmelfahrt.

Seut ift gefahren Gottes Sohn, All. Genhimmel auf jum hochsten Ihron. A. A.

- 2. Glorwurdig er jum Delberg fam, Allda den letten Abichied nahm.
- 3. Er seinen Segen Allen gab, Und schied von seinen Jungern ab.
- 4. Er fuhr vor ihren Augen flar, Bis an die Bolten offenbar.
- 5. Sobald er auf den Bollen stand, Er schnell in Licht und Glanz verschwand.
- 6. Sogleich tam er, fogleich, fogleich, Bu feinem Thron' im himmelreich.

- 7. Im himmel, welch ein Jubelschall! Die Lust und Freud war überall.
- 8. Rein Mensch begreift, was da geschehn, Ber nicht mit Augen zugesehn.

### 227. Die Berherrlichung.

Chriftus fahrt auf mit Freudenschall, A. Bum Bater durch die himmel all. A. A.

- 2. Auf Erden ift sein Werk vollbracht, Die himmelspfort' ift aufgemacht.
- 3. Mit Freud und Jubel wird geleit't Chriftus in seine Berrlichkeit.
- 4. Bu feines Baters rechter Sand Sigt er in unserm Baterland.
- 5. Die Berrlichkeit, fein gottlich Licht, Beareift Die Seel im Rleifche nicht.
- 6. Gott Lob, der Weg ist nun gemacht, Sein' Auffahrt hat viel Gut's gebracht.
- 7. Bir feh'n hinauf, er fieht herab, Rie geht ihm Treu und Liebe ab.
- 8. Dort will er unser Mittler sein, Des soll sich alle Welt erfreu'n.
- 9. Dann wird der Tag erst freudenreich, Wann wir ihn sehn im himmelreich!

### 228. Der Berherrlichte.

West und hoch auf seinem Thron Sigt der liebe Menschensohn Run in seiner Herrlichkeit, Bahrer Gott von Ewigkeit; Hat vollendet das Gerlicht Biber jenen Bosewicht, Belcher und bielt gebunden.

- 2. Die Gefangnen nahm er gleich Mit fich in das himmelreich Sandte uns ten beilgen Beift, Der uns Troft und Beiftand leift't. Onadig feine Gaben fchenft, Und in alle Bahrheit lentt, Eröfter in allen Nothen.
- 3. Diefer hat dem Feind gum Trug Und ju unferm Beil und Schut Aufgebaut bas Priefteramt, Das uns spendet allesammt Chrifti Bort und Sacrament Bis an unfer lettes End, Jest und zu allen Beiten.
- 4. Und wie er mit Freudiakeit Aufftieg in die Berrlichkeit, So wird er einft tommen bar Mit der gangen Engelschaar Als ein Richter aller Belt, Der da Lohn und Strafe ftellt Redem nach feinen Berten.
- 5. Sochster Berr, Gott, Jesu Chrift, Der du Sirt und Ronig bift Heber Erd und himmel boch, Bilf ber armen Geerde boch, Dag fie ftets mit Lieb und Treu Rur nach dir gerichtet fei, Bartend auf deine Bufunft.
- 6. Lob und Dant dem mahren Gott, Der uns hilft in aller Roth! Der jum Mittler feinen Gobn Bat gestellt am Gnadenthron, Und uns schieft den beilgen Beift, Der uns ftartt und unterweif't, Alle jum emgen Leben.

### 229. Bitte.

Gerr Jesu Christe, Gottes Cohn, Du aller Beilgen Gbr und Rron, Der du erstanden bist vom Tod Als höchster herr und wahrer Gott, Bum himmel heut gefahren bift, Da beines Reichs tein Ende ift.

2. Bieh unfer berg und Beift gu bir, Daß wir mit Rraften und Begier Dich suchen, und die Ehre bein Allgeit gu mehren eifrig fei'n; Dağ wir, vom Dienst des Fleisches frei, Durch den der Tod die Macht verliert, Dich über alles lieben treu.

3. Send une berab ben beil'gen Beift. Der uns im Glauben unterweif't. Auf daß wir in Gottseligkeit Berharren mit Beständigkeit, Damit wir all am jungften Tag Dich kommen fehn ohn' Anaft und Rlag'.

### 230\*. Bitte.

Berr Jefu, aufgefahren Bu beinem ewgen Thron, Sieh beiner Glaub'gen Schaaren. D mahrer Gottessohn! Du baft fie ausertoren Dir ichon von Ewigfeit, Bift für fie Menfch geboren, Erhalt fie in ber Beit!

- 2. Une allen, ben Elenben, Beig beine milbe Band, Den beilgen Geift wollft fenden, Der Bahrheit Unterpfand, Dag er uns mog' erfullen Mit feiner Gnadenftart, Damit wir beinen Billen Vollziehn in Wort und Werk.
- 3. Du weißt, daß wir ohn' Segen Bon beiner Sand, o Berr, Bum Buten nichts vermogen, Und fallen immer mehr; Ach hilf, o Gott, wir bitten, Bilf wider Boll und Belt, Die du bast überstritten Für uns, liebreichfter Belo!
- 4. herr Jefu, an uns übe Run bein Erbarmen werth. Daß Soffnung, Glaub' und Liebe In uns fich immer mehrt. Die Rraft der Onade thau'n, Dag wir dich ewig loben Und deine Glorie ichau'n.

## 231. Der hymnus: Aeterne Rex.

Der du ber Blaub'gen Beiland bift, Und boch die Gnade triumphirt.

- 2. Bu beines Baters rechten Sand Stiegst bu empor vom Erbenland, Rahmst beinen Thron im himmelreich, Dem teine Macht und herrschaft gleich.
- 3. Dir dient und horcht die gange Welt, Und alles, was sie tragt und halt, Bor dir sich Erd und himmel biegt Und was verdeckt im Abgrund liegt.
- 4. Die Engel mit Erftaunen fehn, Bas Bunder mit der Belt geschehn, Bon Fleischessichuld hat Fleisch befreit, Der Gottmensch berricht in Ewigkeit.
- 5. Sei unfre Luft, Gerr Jesu Chrift, Der bu ber Preis im himmel bift,

- D du, der alle Welt regiert Und über alle Freuden führt.
- 6. Wir bitten, Gerr, um beine Guld, Berzeih uns unfre Sundenschuld, Bieh uns empor, heb unfer Gerz Au dir in Gnaden himmelwärts.
- 7. Und wenn bereinst du wiederfehrst, In Bolfen richtent niederfahrst, Dann halt verdiente Strafen ein, Sit Kronen uns aus Inad allein.
- 8. Gelobt feist bu, herr Jesu Chrift, Der bu für und geboren bist, Gelobt in der Dreifaltigkeit, Jest und in alle Ewigkeit.

# Pfingsten.

Antiphone.

Veni sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende, qui per diversitatem linguarum cunctarum gentes in unitate fidei congregasti.

R. Emitte Spiritum taum, et crea-

R. Et renovabis faciem terrae.

Bu Dentich.

Romm h. Geift, erfülle die Herzen deiner Glaubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe, der du die Böller aller verschiedenen Jungen in der Einigteit des Glaubens versammelt haft.

Sende aus deinen Beift, und alles

wird neu erschaffen.

Und du wirft erneuen das Angesicht ber Erbe.

232. Der Rirden-hymnus.

Veni, Creator Spiritus, Mentes tuorum visita, Imple superna gratia, Quae tu creasti pectora.

- 2. Qui Paracletus diceris Donum Dei altissimi, Fons vivus, ignis, charitas, Et spiritalis unctio.
- 3. Tu septiformis munere, Dextrae Dei tu digitus, Tu rite promissum Patris, Sermone ditans guttura.
- 4. Accende lumen sensibus, Infunde amorem cordibus, Infirma nostri corporis, Virtute firmans perpeti.

233. Bu Deutsch.

**R**omm, heil'ger Geift, kehr bei uns ein, Besuch das Herz der Kinder dein, Erfüll uns all mit deiner Gnad, Die deine Macht erschaffen hat.

- 2. Der du der Eröster wirst genannt, Bom höchsten Gott ein Gnadenpfand, Ein Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, Der Seele Salbung, böchstes Gut:
- 3. D Schatz, ber siebenfaltig ziert, D Finger Gottes, ber uns führt, Geschent, vom Bater zugesagt, Du, ber bie Jungen reben macht:
- 4. Entzünd in uns des Lichtes Schein, Sieß Lieb in unfre herzen ein, Start unfers Leibs Gebrechlichkeit Mit beiner Gnad zu jeder Zeit.

- 5. Hostem repellas longius, Pacemque dones protinus, Ductore sic te praevio, Vitemus omne noxium.
- 6. Per te sciamus, da, Patrem Noscamus atque Filium; Te utriusque Spiritum Credamus omni tempore.
- 7. Gloria Patri Domino,
  Natoque, qui a mortuis
  Surrexit, ac Paracleto,
  In saeculorum saecula. Amen.
  - v. Loquebantur variis linguis Apostoli, allel.
  - R. Magnalia Dei, allel.

5. Treibweit von uns des Feinds Gewalt, In deinem Frieden uns erhalt, Daß wir, geführt von deinem Licht, In Sünd und Leid verfallen nicht.

- 6. Den rechten Glauben uns bewahr, Daß wir bekennen immerdar Des Sohns und Baters Majestät, Und dich, der aus von beiden geht.
- 7. Dem Bater Lob im höchsten Thron, Und seinem auserstandnen Sohn, Dem Tröster auch der Christenheit Icht und in alle Ewigkeit.

Es redeten in verschiedenen Jungen die Apostel Bon den Bunderthaten Gottes.

### 234. Gequeng.

Veni, sancte Spiritus, Et emitte coelitus Lucis tuae radium. Veni, pater pauperum, Veni, dator munerum, Veni, lumen cordium.

- 2. Consolator optime, Dulcis hospes animae, Dulce refrigerium. In labore requies, In aestu temperies, In fletu solatium.
- 3. O lux beatissima, Reple cordis intima Tuorum fidelium. Sine tuo numine Nihil est in homine, Nihil est innoxium.
- 4. Lava quod est sordidum, Riga quod est aridum, Sana quod est saucium. Flecte quod est rigidum, Fove quod est frigidum, Rege quod est devium.
- 5. Da tuis fidelibus, In te confidentibus, Sacram septenarium, Da virtutis meritum, Da salutis exitum, Da perenne gaudium.

# 235. Bu Deutfd.

Romm, o Geift ber heiligkeit! Aus des himmels herrlickeit Sende deines Lichtes Stral! Bater aller Armen du, Aller hergen Licht und Ruh, Komm mit deiner Gaben Zahl!

- 2. Tröfter in Berlassenheit, Labsal voll der Lieblichkeit, Komm, o süber Seclenfreund! In Ermüdung schenke Ruh, In der Glut hauch Kühlung zu, Tröste den, der Thränen weint.
- 3. D bu Lidht ber Seligkeit, Mach dir unfer Berz bereit, Dring' in unfre Seelen ein! Ohne deinen Gnadenschein Steht der arme Mensch allein, Kann nicht gut und sicher sein.
- 4. Wasche, was bestestet ist, Heile, was verwundet ist, Tränse, was da dürre sieht; Beuge, was verhärtet ist, Wärme, was erfaltet ist, Lenke, was da irre geht.
- 5. heilger Geift, wir bitten bich, Gib uns allen gnadiglich Deiner fleben Gaben Araft; Gib Berdienst in dieser Zeit, Und bereinst die Seligseit Nach vollbrachter Wanderschaft.

- 236\*. Die britte Perfon in ber Gottheit.
- Die tommt vom Bater und dem Sohn. R. Gelobt fet Gott, der beilge Geift!
- 2. Die hochfte Lieb und Gutigfeit In heiligster Dreifaltigfeit. n.
- 3. Ein geistlich Leben fle uns schafft, Ihr Anhauch uns lebendig macht.
- 4. Dem Bater gleich und gleich dem Sohn, Ein ein'ger Gott auf Einem Thron.
- 5. An Allmacht gleich und Ewigkeit, Unendlich in Bollkommenheit.
- 6. Er ift der volle Gabenbronn, Die allerschönfte Gnadensonn'.
- 7. Und weil er ift die göttliche Lieb, Ergießt er fich gang in der Lieb.
- 8. Mit Andacht und mit Dankbarkeit Berehr'n wir folche Gutigkeit.
- 9. Berschieden ist sein' Birksamkeit, Bie Isaias prophezeit.
- 10. Beisheit, Berftand, Rath, Biffenfchaft, Furcht, Frommigfeit und Start er fchafft.
- 11. Er gibt der wahren Kindschaft Beil, An göttlicher Ratur und Theil.
- 12. D Lebensbrunn, o Lieb, o Feu'r, D Salbung ewig werth und theu'r!

### 237\*. Senbung bes beil. Beiftes.

- Der heiland war gegangen Bu feinem Bater hin; Ein traurendes Berlangen Erfult der Jünger Sinn. Sie faßen all einmüthig An einem stillen Ort, Und redeten demithia Bon Jesu That und Wort.
- 2. Und als fie in Gebeten Boll Zuversicht und Treu Zum herrn dadroben flehten, Daß Tröftung er verleih': Da ward ein starkes Brausen Bom himmel her erregt; Bon Furcht und bangem Grausen Zerusalem bewegt.

- 3. Da ließen Flammen nieber Sich auf der Jünger Schaar; Ihr Antlit strafte wieder In Gnaden wunderbar; Da fühlten sie sich beben Die Bruft von frohem Muth, Und neues lichtet Leben Erglühn in Geift und Blut.
- 4. Und rasch zu Bort und Werke, Jum Bred'gen nah und fern, Trieb sie des Geistes Starke, Es war der Geist des herrn. D heilger Geist, wir siehen, Erfüll auch unser herz, Damit wir sicher geben Die Pfade himmelwarts.
  - 238\*. Die Wirfungen bes beil. Geiftes.
- D heilger Geist, saß beine Gnad Serab vom himmel thauen, Die reich einst überschattet hat Die Tungfrau der Jungfrauen, Als sie gegrüßt auf dein Geheiß Nach aller Welt Berlangen; Da gleich das Wort ist worden Fleisch, Und sie die Frucht empfangen.
- 2. O heilger Geist, die Jungfrauschaft Bon dir ist außerkoren, Rur deine Gnad gab ihr die Krast Daß sie den Sohn geboren, Der für uns in den bittern Tod Sich willig hat ergeben, Damit er aus des Todes Roth Uns bringen möcht zum Leben.
- 3. D heilger Geist, der du gesandt Bom himmel zu der Erden, Und wiederbracht den Gnadenstand, In dem wir selig werden: Du haft auf Christi Jüngerschaar Dich reichlich ausgegossen, Da sie am Fest der Pfingsten war Mit Furcht im Saal verschlossen.
- 4. Da nun aus Kraft der Gnade dein Der Jünger herz entzündet, Sie Christi Wort und Lehre rein Durch alle Welt verfündet: Die heiden all in ihrer Sprach' Sie haben recht verstanden; Der wahren Lehr' sind kommen nach Die Bolfer aller Landen.

- 5. O heilger Geift, o wahres Licht, D Brunnquell aller Gnaden, Auf unser herz bein' Stralen richt' Und heile unsern Schaden. Du bist der Seelen Arzenei, Du ftartest bie Gemütber, Du machest uns von Sünden frei Und schenkest alle Güter.
- 6. D Finger Gottes rechter Sand, Dein' Kraft an uns laß merken, Uns beine Guter mach bekannt, Und ftart in guten Berken;
- Daß wir der Tugend immerzu Mit Fleiß nach mögen ftreben, Bis wir einst kommen zu der Ruh Und mit dir ewig leben.
- 7. O Troft der Seelen, deine Gnad Uns jederzeit verleihe; All unfre Sind und Missethat Barmherziglich verzeihe; Und uns an jenem großen Tag Jur Rechten wollest richten, Wann alle Klag nach rechter Wag' Der Richten ftreng wird schlichten.

### 239. Um bie Gnaben bes beil. Beiftes.

**R**omm, reiner Geist, komm, Schöpfer aller Belt, Such heim mit deinem Licht die Herzen deiner Seelen; Bollst sie durch deine Gnad auf immer dir vermälen, Daß ihr Gemuth an dir sich wärmt und hält.

- 2. Ein Trofter bu ber Armen wirst genannt, Der bu vom himmel hoch auf Erden bist gesommen; Des Geistes Salbung bu, ein Lebensquell der Frommen, Ein göttlich Feu'r, das reinste Liebesband.
- 3. Kehr ein bei uns, kehr ein, o füßer Gaft! Erfüll, o Gotteskraft, die Welt mit beinen Gaben; Das Licht bes Glaubens wir von dir empfangen haben, Durch deine Gnad du uns geheiligt haft.
- 4. Jund' an in uns bein Licht, vertreib bie Nacht, Gieß aus in unser Berg die sußen Liebesstammen; Start unser schwaches Fleisch; mach, daß wir all zusammen Im Streit und Kampf ersahren beine Macht.
- 5. Den Feind bes Geils, o Gerr, schlag in die Flucht; Die wahre herzensruh, den Frieden wollft uns senden; Auf dag wir unsern Sinn von aller Sund' abwenden, Bermehr' in uns all deiner Gaben Frucht.
- 6. Gib, daß wir hier des Baters Herrlichkeit Und seines lieben Sohns durch deine Husse erkennen, Und dich der Beiden Geist mit sestem Glauben nennen, Mit herz und Mund dich ehren alle Zeit.
- 7. Lob, Preis und Dank dem Bater und dem Sohn, Der von den Todten ist mit eigner Macht erstanden, Und uns erlöset hat von Tod und Satans Banden, Lob sei dem Geist mit beiden auf dem Thron!

### 240. Um Rath unb Erleuchtung.

Romm, heiliger Geist, mit beiner Gnad, Mit deiner Gulf und göttlichem Rath, Mit deinen sieben Gaben all, Bewahr' uns vor dem Sündenfall, Komm, heiliger Geist, wir bitten dich all!

- 2. Komm heiligerGeist, ein Tröster genannt Ein göttliches Licht vom Himmel gesandt, Besuch das Herz der Kinder dein, Mach uns von allen Flecken rein, Komm heiliger Geistpflanz Tugenden ein.
- 3. Komm, heiliger Geist, mit deiner Lehr Das göttliche Wort uns recht erklär, Glaub, hoffnung, Lieb in uns vermehr, Bewahr' uns vor der falschen Lehr, Komm, heiliger Geist, die Sünder bekehr!
- 4. Komm, heiliger Geift, mit beinem Schein Erleuchte die Briester und die Gemein', Beig' und den Weg zur Seligkeit Durch Wahrheit und Gerechtigkeit, Komm, heiliger Geist, die herzen bereit'!
- 5. Komm heiliger Geist vom himmelsthron Ein einiger Gott mit Vater und Sohn; Mach uns von allen Banden frei, Dir sei Lob, Glorie, Dank und Treu, Komm, heiliger Geist, die Seelen erfreu!

# 241. Um Befestigung in ber Wahrheit.

Romm, heilger Geist, Herr, wahrer Gott, Tröst und in aller Angst und Roth; Erfülle unsern Sinn und Muth Rit deiner Gnaden höchstem Gut.

- 2. Berfammle bald aus aller Belt Die Bölfer in dein Chrenzelt, Daß fie dir, lieber Gott und herr, Bereinigt fingen Dank und Chr.
- 3. D Licht des himmels, wohn' uns bei, Mach uns von aller Blindheit frei; Laß uns durch keinen falschen Schein Abführen von dem Wege dein.
- 4. Behut' uns vor bes Teufels Lift, Der unfer Feind von Anfang ift; Gib, daß von aller Keterei Die Kirche bald erledigt fei.
- 5. O höchster Tröfter, heilge Lieb, Durch beine Gnaden uns vergib

All unfre Sund' und Miffethat, Die Gott den herrn ergurnet hat.

6. Entzünd' in uns die Liebe bein, Auf daß wir lieben Gott allein, Und unsern Nächsten allezeit Jur Ehre der Dreieinigkeit. (Nach andrer Melodie auch je 2 Strophen in Eine.)

### 242\*. Um bie gottliche Liebe.

- D heilger Geist, ganz gnadenreich, Mit Sohn und Bater Gott zugleich, Die göttlich' Lieb in uns entzünd', Und ewig uns mit dir verbind'.
- 2. Ach komm in unser Herz hinein Und laß uns deine Wohnung fein, All irdisch Ding daraus vertreib, Und immerdar darin verbleih'.
- 3. D heilger Geift, durch beine Gnad Rimm bin all unfre Miffethat; Mach uns von aller Sunde rein, Erleucht' uns arme Kinder bein.
- 4. Dir unfre Schwachheit ist bekannt, Und unser gar elender Stand, Benn deine Gnad' nicht hulfe thut, So ist verloren alles Gut.
- 5. Ach komm, ach komm, o heilger Geift, Wir bich ersuchen allermeist, Bu dir wir feufzen ohne Zahl In diesem armen Jammerthal.
- 6. Durch beine große Gütigkeit Laß ausgehn beine Sußigkeit, Ein einzig Tröpflein gleß uns ein, So wird das herz getröftet sein.
- 7. D füßelter, o heilger Geift, Du unfre Roth am besten weißt, Erzelg' uns benn Barmberzigfeit, Und führ' uns ju ber Seligteit.
- 8. So wollen wir im himmel dich Bon herzen loben ewiglich, Mit Gott dem Bater und dem Sohn Ein Gott im allerhöchsten Thron.

## 243. Um Cous unb Beiftanb.

Pun bitten wir ben heilgen Geift, Im rechten Glauben allermeift, Und zu behüten An unferm Ende, Bann wir heimfahren Aus dem Elende. Kyrie eleifon.

- 2. Erleucht' uns, Licht ber Ewigkeit, hilf, daß all unser Thun und Leid Durch Jesum Christum Gott wohlgefalle, Der uns gerettet Bom ewgen Falle.
- 3. D heil'ge Lieb und Gutigkeit, Mach gnadig unfer Gerz bereit, Daß wir den Rächsten Bon berzen lieben, und ewig bleiben In beinem Frieden.
- 4. O höchster Tröster, wahrer Gott, Silf uns getren in aller Roth! Mit beinen Gaben Bollt uns verzieren, Im rechten Glauben Uns allzeit führen.
- 5. O göttlich Feu'r, mit beiner Gnad Berbrenn all unfre Missethat, Und trag im Sterben Aus allem Leibe Und auf gen Himmel Jur ew'gen Freude.

### 244\*. Um bie fieben Gaben.

Romm, ach komm, o Tröster mein, Kehr' in meinem Herzen ein, Komm, o Geist von oben! Hauch uns deine Weisheit ein, Das wir suchen Gott allein, Komm, o Geist von oben.

- 2. Komm, ach komm, o Tröfter mein, Kehr' in meinem Herzen ein, Komm, o Geist von oben! Um Berstand und Licht wir siehn, Daß wir Gottes Wort verstehn, Komm, o Geist von oben.
- 3. Komm, ach tomm, o Tröster mein, Kehr' in meinem Gerzen ein, Komm, o Geist von oben! Steh uns bei mit deinem Rath, Daß wir gebn ben rechten Pfad, Komm, o Geist von oben!

- 4. Komm, ach tomm, o Tröfter mein, Kehr' in meinem herzen ein, Komm, o Geist von oben!
  Mach uns start in Leid und Streit,
  Salb' uns mit Standhaftigleit,
  Komm, o Geist von oben!
- 5. Romm, ach komm, o Tröfter mein, Kehr' in meinem herzen ein, Komm, o Geist von oben! Gib uns heil'ge Wissenschaft Aus dem Quell der Glaubenstraft, Komm, o Geist von oben!
- 6. Komm, ach komm, o Tröster mein, Kehr' in meinem Herzen ein, Komm, o Geist von oben! Uns mit deiner Lieb entzünd', Daß wir ganz gottselig sind, Komm, o Geist von oben!
- 7. Komm, ach komm, o Tröfter mein, Kehr' in meinem Herzen ein, Komm, o Geist von oben! Die Furcht Gottes uns erhalt', Denn der Himmel seid't Gewalt, Komm, o Geist von oben!

245\*. Befehlung von Sinn und Berg.

Romm, o liebreichster Trofter mein, n. D heilger Geift! Mach unfre Sinn' und Herzen rein, n. Ach tomm, o beilger Geift!

- 2. Regiere unfres Lebens Beit, Erleucht die gange Chriftenheit.
- 3. Gib uns in Sinn, was dir gefällt, Und was uns frei von Sund erhalt.
- 4. Heb unfer herz gen himmel auf, Jest und nach dieses Lebens Lauf. 5. Komm, göttlich Feuer, komm geschwind, Das herz mit deiner Lieb entzünd'.
- 6. Bewege unfer Berg und Mund, Gott anzurufen alle Stund'.
- 7. Dir fei Lob, Dant, Lieb', Ehr und Preis, Dem Sohn und Bater gleicher Beif'.

# Dreifaltigkeit.

### 246. Der Rirdenbymnus.

O lux beata Trinitas, Et principalis unitas! Jam sol recedit igneus, Infunde lumen cordibus,

- 2. Te mane laudum carmine, Te deprecamur vespere, Te nostra supplex gloria Per cuncta laudet saecula.
- 3. Deo Patri sit gloria, Ejusque soli Filio, Cum Spiritu Paracleto, Et nunc et in perpetuum. Amen.
  - v. Benedictus es, Domine, in firmamento coeli,
  - n. Et laudabilis et gloriosus in saecula.
  - v. Benedicamus Patrem et filium cum sancto Spiritu,
  - R. Laudemus et superexaltemus eum in saecula.

247. Bu Deutfd.

- D fel'ges Licht der Ewigkeit, Gott, Einheit und Dreifaltigkeit, Sieh, Dunkelheit die Erd' umhullt, Gib Licht, das unfre herzen füllt!
- 2. Dich loben wir zur Morgenfrüh, Dir danken wir nach Tagesmuh; Ach, laß uns auch nach letzter Zeit Dich preisen in der Ewigkeit!
- 3. Lob sei dem Bater und dem Sohn, Dem heilgen Geist im selben Thron, Der ungetheilten Einigkeit, Bon nun an bis in Ewigkeit.
- Gebenebeiet bist du, o Herr, in der Feste des himmels, Und preiswürdig und herrlich in Ewigkeit. Lasset und benedeien den Bater und dem Sohn mit dem h. Geist, Lasset uns ihn soben und überaus erhe-

ben in Ewigkeit.

248\*. Beilig bem Dreieinigen.

Seilig, heilig, heilig, Singt dem Bater heilig! Uns hat feines Bortes Macht Aus bem Nichts hervorgebracht.

- 2. Heilig, heilig, heilig, Singt dem Sohne Heilig! Da das Heil verloren war, Gab er fich zum Opfer dar.
- 3. Heilig, heilig, heilig, Singt dem Geifte Heilig! Der uns durch der Taufe Bad Bon der Sünd' befreiet hat.

249. Glaube und Anbetung.

ir beten brei Bersonen In Einer Gottheit an, Die in bem Lichte wohnen, Dem niemand nahen tann; Im Befen unzertrennet, An Majestät fich gleich, Dreieinigkeit genennet, An Macht und Gute reich.

- 2. D großer Gott, ich preise Die unumschränkte Macht, Die wunderbarer Weise Die Belt hervorgebracht. Mit bankendem Gemuthe, Mit süßem Freudenrus Erheb' ich beine Gute, Die mich aus nichts erschuf.
- 3. Gott Bater, dem Erbarmen Und Liebe eigen sind, Sieh nieder auf mich Armen, Mich, dein begnadigt Kind. Du hast mich angenommen, Berfcmäß mein Bitten nicht, O laß zu dir mich kommen Und schaun dein Angesicht.
- 4. Sohn Gottes, den die Liebe 3ur Belt vom himmel jog,

Und durch die stärkten Triebe Für's Menschenheil bewog, Den bittern Tod zu leiden, hilf durch dein theures Blut Mir neue Schulben meiben, Sprich für die alten gut!

5. D heilger Geist, entzünde, Mit Liebe meine Bruft, Gib Abschen vor ber Sunde, Jur Tugend gib mir Lust, Daß ich von dir nicht weiche, Bis ich nach dieser Zeit, Bon dir gesührt, erreiche Die ew'ge Scligseit.

250. Das Bebeimniß ber b. Dreifaltigfeit.

- nnerschaffne Wesenheit, Gott, ewige Dreieinigkeit, Dich glauben und bekennen wir, Anbeten dich und danken dir.
- 2. Den Bater in dem höchsten Thron Und seinen eingebornen Sohn, Das Band der Lieb, den heilgen Geist, Demuthig unser Glaube preist.
- 3. Bie sich der Bater selbst begreift, hat er den ewigen Sohn erzeugt, Und ihre Lieb, von beiden her, Ift Gott in gleicher Macht und Chr.
- 4. Drei find hier Eine Besenheit, Und Eine Allwahrhastigkeit, Sind Eine Lieb von Ewigkeit, Und unser aller Seligkeit.
- 5. D Bahrheit, Lieb' und Gütigleit, Du unser Ziel und Sicherheit, Gib hoffnung uns, gib Glaubenstraft, Und Lieb, die gute Berle schafft.
- 6. Gelobt sei Gott im himmelsthron, Der Bater und der ewge Sohn, Der Geist in gleicher Besenheit, Gott, Einheit und Dreisaltigkeit.
  - 251. Gleichniß ber h. Dreifaltigfeit.
- D beiligste Dreieinigkeit, Gib beiner lieben Christenheit, Daß sie allzeit bekenne dich Als Einen Gott breifaltiglich.

- 2. Dein Wesen, herr, o Gott, bein Licht Begreift ein Mensch auf Erden nicht; Die Sonn' in ihrer herrlichkeit Ift Gleichniß beiner Besenheit.
- 3. Gott Bater, du die Sonne bist, Der Glanz dein Sohn, Herr Jesus Christ, Die Barme ist des Geistes Bild, Der alle Welt mit Leben füllt.
- 4. Nie war ohn' Glanz die Sonne klar, Rie ohne Sohn der Later war, Der heil'ge Geist von beiden geht, Bie Barm' aus Sonn' und Glanz entsteht.
- 5. D Menich, nun bed bie Augen zu, Rur herz und Mund zum Lob aufthu', Sing heilig nur mit Cherubim, Sing heilig mit ben Seraphim!
- 6. O großer Gott, o ew'ges Licht, Bir können dich anschauen nicht; Bas wir auf Erden nicht verstehn, Gib, daß wir das im himmel sehn.

252. Die 3 gottlichen Perfonen.

- Sott Bater, Gott von Ewigkeit, Aus deiner Kraft und Gütigkeit Erschufft du Erd' und himmelreich Und Geister, deinem Bilde gleich.
- 2. In diese Belt von deinem Thron haft du gesandt den lieben Sohn, Dein ew'ges Bort in Fleisch gehüllt, Bu retten uns, dein Ebenbild.
- 3. Laß uns erkennen folche Gnab, Als Kinder folgen beinem Rath, Auf daß wir ganz ergeben dir Rach deinem Willen leben hier.
- 4. D Gottes Sohn, herr Jesu Chrift, Der du für uns geboren bist, Den Weg der Bahrheit haft gezeigt, Auf dem der Mensch in's Leben fteigt.
- 5. Der bu uns all' aus ew'ger Roth Erlofet haft durch beinen Tod, Geöffnet uns des himmels hort, Sib, daß wir glauben deinem Bort.

- 6. hilf, daß wir mögen dankbar fein Kur alle Gnad' und Bohlthat dein, Auf deinem Willen fest bestehn Und selig deiner Wege gehn.
- 7. Gott heil'ger Geift, o Tröfter du, Richt' aller Menschen Gerzen zu, Erfülle sie mit deinem Licht, Daß sie des Heil's versehlen nicht.
- 8. Bir bitten bich bemüthiglich, Start uns im Glauben gnabiglich, Troft uns in Noth und herzeleid Durch hoffnung ew'ger Seligfeit.
- 9. Jund' an in uns die Liebe dein, Bash' uns von allen Flecken rein, Auf daß wir frei von hinnen gehn Und dich im Himmel selber sehn.
- 10. D heiligste Dreifaltigkeit, Du ein'ger Gott von Ewigkeit, Soug' und vermehr die Christenheit Ju deines Namens Herrlichkeit.
- 253. Einigfett ber 3 göttlichen Personen. Gelobt sei und gebenedeit
- Celobt sei und gebenedeit Die heiligste Dreifaltigkeit, Die ungetheilke Einigkeit In gleicher Ehr' und Herrlichkeit.
- 2. Gott Bater hat durch feinen Sohn Erschaffen Erd' und himmelsthron, Bo alles durch des Geistes Gnad Die rechte Kraft und Wirkung hat.
- 3. Und was er schuf, erhält er treu, Macht täglich seine Wunder neu; Der Mond durch ihn hält seinen Lauf, Durch ihn geht uns die Sonne auf.
- 4. Der Sohn, erzeugt von Emigfeit, bat fich aus lauter Gutigfeit Im Fleisch der Menschheit offenbart, Da er als Mensch geboren ward.
- 5. Er hat vom Clend uns befreit, Bon alter Schuld und Dienstbarkeit, Bergoß am Kreuz für uns sein Blut, Dadurch er löscht der Gölle Glut.

- 6. Der heil'ge Geist, auch wahrer Gott, Und ew'ger Gott und ein'ger Gott, Bom Bater kömmt und Sohn zugleich, Macht die Erlös'ten gnadenreich.
- 7. Er kehrt in gläubge Serzen ein, Und ziert fie mit den Gaben sein, Gibt Trost und Stärk in aller Roth, Macht standhaft sie bis in den Lob.
- 8. D heiligste Dreifaltigkeit, Du unzertheilte Einigkeit, D göttliche Selbstständigkeit, Unendliche Lebendigkeit.
- 9. D unerforschte Seligkeit, Grundlofe Macht und Gutigkeit, D Beisheit, Licht der Ewigkeit, Erleucht' all' unfre Dunkelheit.
- 10. D Gott, laß uns dem Willen bein Mit Leib und Seel' ergeben fein, Daß wir von allem Leid befreit Dich loben in der Ewigkeit.
  - 254. Baltung ber 3 gottlichen Perfonen.
- Der herr und Gott von Ewigkeit, Der Bater aller Gutigkeit, hat alles durch sein Wort gemacht, Die Erde sammt der himmelspracht.
- 2. Bon seinem Werk lagt er nicht nach, Er wirkt und schafft noch jeden Tag, Regiert und halt die ganze West Und thut damit, was ihm gefällt.
- 3. Sein Wort u. Sohn, herr Jefus Chrift Aus Lieb zu uns Menfch worden ift, hat uns verdient die Seligfeit, Geschenkt die rechte Frommigkeit.
- 4. Und was er uns erworben hat, Das theilet aus mit treuem Rath Der heilge Geist uns allesammt Durch das hochwürd'ge Priesteramt.
- 5. Drum helf uns nun der heil'ge Geist Durch feine Gnaden allermeist, Daß wir des Heils gebrauchen treu, Und jeder fromm und christlich fet.
- 6. Loh, Chr' und Dank sei allezeit Der heiligsten Dreifaltigkeit, Dem einigen, wahrhaften Gott, Den rühmen wir in Freud' und Roth-

### 255. Lob und Breis.

Dreieinig ist die Befenheit, In Cinheit drei Bersonen, Die, gleich an Macht und Gutigkeit, Im himmel ewig thronen.

- n. Gelobt sei Gott, fingt Lobgesang Dem Schöpfer der Raturen! Anbetung ibm, und Breis und Dank Bon allen Areaturen!
- 2. Der Bater schaut mit Baterhuld Herab auf seine Kinder, Hat Gnade für des Büßers Schuld, Will nicht den Tod der Sünder.
- 3. Der Sohn aus Lieb vom himmelreich Stieg nieder auf die Erde, Und ward uns armen Menschen gleich, Daß uns der himmel werde.
- 4. Der Geist, das ist der Kirche hort Bis an das End der Zeiten, Bewahret rein des heilands Wort, Und gibt uns Kraft im Streiten.
- 5. Gott Bater, Sohn und heilger Geift, Bir preisen diese Namen! Und was auf Erden chriftlich heißt, Sprech': Heilig, heilig, Amen!

# 256. Anbetung und Liebe.

- Sebent, o Mensch, an beinen Gott, In Freud' und Leid, in Glud und Noth, Bei Tag und Nacht und Abends spät, Und wann die Morgenson' ausgeht.
- 2. Denn Gott ist wunderbar und groß, Boll herrlichkeit und schrankenloß; O glaube, daß es Wahrheit sei; Ein Gott und der Personen drei!
- 3. Der Bater durch des Billens Ruf Aus nichts die gange Belt erschuf; Uns haucht' er seinen Odem ein, Auf daß wir konnten selig sein.
- 4. Und da der Menfch durch Sundenschuld Berloren hatte Gottes huld,

- Da kam der Sohn, um unfre Noth Zu tilgen aus durch seinen Tod.
- 5. Dann sandt' er seinen heilgen Geist, Der uns im Guten unterweis't, Uns stärft und tröstet alle Zeit Bon Ansang bis in Ewigkeit.
- 6. Run fint, o Menfch, in Chrfurcht hin, Und gib gefangen deinen Sinn; Bie boch der Geist sich schwingen kann, Rie schaust du das Geheimniß an.
- 7. In Lieb' und Hoffnung glaubevoll Dein Geift zu Gott fich beben foll; Anbetend schaue himmelwarts Und opfre ihm ein kindlich herz!

### 257. Dant und Bitte.

- Allein Gott in ber Soh' sei Ehr Und Dank für seine Gnade, Darum, daß nun und nimmermehr Und rühren kann kein Schade. Gott hat den Bund mit und erneut, Der Friede währt in Ewigkeit, Das Elend hat ein Ende.
- 2. Wir loben und anbeten bich, Für beine Lieb wir banken, Daß du Gott Bater ewiglich Regierst ohn' alles Wanken; Ganz unbeschränkt ist beine Macht, D laß geschehn, was du bebacht, Wohl uns, die dich verehren!
- 3. D Jesu Christ, des Baters Sohn, Du Glanz des ew'gen Lichtes, Berföhner uns an Gottes Thron, Und König des Gerichtes, Lamm Gottes, heilger herr und Gott, Kimm an die Bitt in unser Roth, Erbarm dich unser aller!
- 4. D heilger Geift, du größtes Gut, Du Krone der Erlösten, Rimm gnadig uns in beine Hut, Bu fchrmen und zu tröften. Bir bitten dich durch Christi Tob, Wend' ab all Jammer, Angst und Roth, Darauf wir uns verlassen.

# Frohnleichnam.

(Bei ber beil. Rommunion befonbers bie Lieber von 291 an.)

258. Der Rirdenbumnus.

Lange, lingua, gloriosi Corporis mysterium, Sanguinisque pretiosi, Quem in mundi pretium Fructus ventris generosi, Rex effudit gentium.

- 2. Nobis datus, nobis natus Ex intacta virgine, Et in mundo conversatus, Sparso verbi semine, Sui moras incolatus Miro clausit ordine.
- In supremae nocte coenae, Recumbens cum fratribus, Observata lege plene Cibis in legalibus, Cibum turbae duodenae Se dat suis manibus.
- 4. Verbum caro panem verum Verbo carnem efficit, Fitque sanguis Christi merum; Etsi sensus deficit, Ad firmandum cor sincerum Sola fides sufficit.
- 5. Tantum ergo Sacramentum Veneremur cernui, Et antiquum documentum Novo cedat ritui; Praestet fides supplementum Sensuum defectui.
- 6. Genitori, Genitoque Laus et jubilatio, Salus, honor, virtus quoque Sit et benedictio; Procedenti ab utroque Compar sit laudatio. Amen.
- v. Panem de coelo praestitisti eis, alleluia,
- R. Omne delectamentum in se habentem | R. Das alle Sußigkeit in fich begreifet. alleluia.

259. Bu Deutid.

Preiset, Lippen, das Geheimniß Dieses Leibs voll herrlichteit Und des unschätbaren Blutes, Das, jum Beil der Belt geweiht, Befus Chriftus bat vergoffen, Ronia aller Befenheit!

- 2. Uns gegeben, uns geboren Bon ber Jungfrau feuich und rein, Bat auf Erben er gewandelt, Saat der Bahrheit auszustreu'n, Und jum Ende feines Lebens Sest er diefes Bunder ein.
- 3. In der Nacht beim letten Male, Wo er mit der Jünger Schaar Rach der Borfchrift Des Gefeges Bei dem Ofterlamme war, Bab mit eigner Sand ben Seinen Er fich felbst zur Speise dar.
- 4. Durch das Bort wird Brod jum Fleifche Und jum Blute wird ber Bein, Gott und Menich und Leib und Seele, Sieht es auch der Sinn nicht ein; Einem reinen Herzen gnüget Fester Glaube schon allein.
- 5. Darum laßt uns tief verehren Gin fo großes Sacrament! Diefer Bund wird ewig mabren, Und der alte hat ein End; Unfer Glaube foll uns lehren, Was das Auge nicht erkennt.
- 6. Gott dem Bater und dem Sohne Sei Lob, Preis und Herrlichkeit, Mit bem Beift im bochften Throne Eine Macht und Wesenheit! Singt in lautem Jubeltone Göttlicher Dreieinigkeit!
- v. Brod vom himmel haft du ihnen ertheilet:

### 260. Sequenz.

Lauda, Sion, Salvatorem, Lauda ducem et pastorem, In hymnis et canticis. Quantum potes, tantum aude, Quia major omni laude, Nec laudare sufficis. Rad anbrer Melobie wird bingugefest:

Cum Cherubim, cum Seraphim Laudamus te, o Jesu!

- 2. Laudis thema specialis Panis vivus et vitalis Hodie proponitur; Quem in sacrae mensa coenae Turbae fratrum duodenae Datum non ambigitur.
- Sit laus plena, sit sonora, Sit jucunda, sit decora Mentis jubilatio. Dies namque est solennis, In qua hujus fit perennis Coenae recordatio.
- 4. In hac mensa novi regis Novum Pascha novae legis Phase vetus terminat. Nam vetustas novitati, Umbra cedit veritati. Noctem lux eliminat.
- 5. Quod in coena Christus gessit, Faciendum hoc expressit In sui memoriam. Docti sacris institutis. Panem, vinum in salutis Consecramus hostiam.
- Dogma datur Christianis, Quod in carnem transit panis, Ét vinum in sanguinem. Quod non capis, quod non vides, Animosa firmat fides, Praeter rerum ordinem.
- 7. Sub diversis speciebus, Signis tantum et non rebus, Latent res eximiae: Caro cibus, sanguis potus, Manet tamen Christus totus Sub utraque specie.
- 8. A sumente non concisus. Non confractus, non divisus, Integer accipitur.

### 261. Bu Deutid.

Deinem Beiland, beinem Lehrer, Deinem Sirten und Ernabrer, Sion, ftimm ein Loblied an! Preif nach Kraften feine Burbe, Da tein Lobspruch, teine Bierde Seiner Größe gleichen fann. Rad anbrer Melobie wirb bingugefest: Mit Cherubim, mit Seraphim

Loben wir dich, o Jesu!

- 2. Diefes Brod follft du erheben, Belches lebt und gibt bas Leben, Das man heut ben Chriften zeigt; Diefes Brod, das einft im Saale Christus bei dem Abendmale Den zwölf Jungern dargereicht.
- 3. Unfer Lob foll laut erschallen, Und das Berg in Freuden mallen, Denn ber Tag hat fich genaht, Da der herr jum Tifch ber Gnaden Une jum erstenmal geladen Und dies Brod geopfert hat.
- 4. Neuer Ronig, neues Leben, Neu Befet ift une gegeben, Neues Lamm und Oftermal! Und ber Bahrheit muß das Beichen, Altes vor bem Neuen weichen, Nacht vertreibt des Lichtes Stral.
- 5. Bas von Jesu dort geschehen, Sollen wir, wie Er, begeben, Bum Gedachtniß feinem Tob. Weihen wir nach heil'ger Lehre bier jum Opfer Bein und Brod.
- 6. Doch, wie uns der Glaube lehret, Bird bas Brod in Fleisch verkehret, Und in Chrifti Blut ber Bein; Bas dabei das Aug nicht fiehet, Dem Verstande selbst entfliebet, Sieht der feste Glaube ein.
- 7. Unter zweierlei Gestalten, Beichen, die das Wejen halten, Große Ding' verborgen find: Blut zum Tranke, Fleisch zur Speise, Da fich doch in beider Beife Christus ungetheilt befindt.
- 8. Ber zu Diefem Gaftmal eilet, Rimmt ihn gang und ungertheilet, Ungebrochen, unversehrt.

Sumit unus, sumunt mille, Quantum isti, tantum ille, Nec sumptus consumitur.

- 9. Sumunt boni, sumunt mali, Sorte tamen inaequali, Vitae vel interitus: Mors est malis, vita bonis; Vide paris sumptionis Quam sit dispar exitus!
- 10. Fracto demum Sacramento, Ne vacilles, sed memento, Tantum esse sub fragmento, Quantum toto tegitur. Nulla rei fit scissura, Signi tantum fit fractura, Qua nec status nec statura Signati minuitur.
- 11. Ecce panis Angelorum Factus cibus viatorum, Vere panis filiorum, Non mittendus canibus. In figuris praesignatur: Cum Isaac immolatur, Agnus Paschae deputatur, Datur manna patribus,
- 12. Bone Pastor, panis vere, Jesu, nostri miserere, Tu nos parce, nos tuere, Tu nos bona fac videre In terra viventium.
  Tu, qui cuncta scis et vales, Qui nos pascis hic mortales, Tuos ibi commensales, Cohaeredes et sodales Fac sanctorum civium. Amen.

Einer kommt und taufend kommen, Reiner hat doch mehr genommen, Und Er bleibet unverzehrt.

- 9. Fromme kommen, Bofe kommen, Alle haben ihn genommen, Die jum Lob. Bofen wird er Straf und holle, Frommen ihres heiles Quelle, So verschieben wirft dies Brob.
- 10. Endlich wisse, daß vom Leibe So viel in den Theilen bleibe, Als das Ganze selbst enthält; Richt das Beschen Muß da ber Zertheilung weichen, Jenes bleibet unverstellt.
- 11. Sieh, dies ist das Brod der Kinder, Der Gerechten, nicht der Sünder, Welches auch die Engel nährt; Schon im Jsaak, Mannabrode, Und des Ofterlammes Tode War es einstens vorerklart.
- 12. Guter hirt, du wahre Speife, Jesu, stark uns auf der Reife Bis in deines Baters Reich; Rahr' uns hier im Jammerthale, Ruf' uns dort zum hochzeitsmale, Mach uns deinen hellgen gleich!

262. Das etvige Wort.

Verbum supernum prodiens Nec patris linquens dexteram, Ad opus suum exiens, Venit ad vitae vesperam.

- 2. In mortem a discipulo Suis tradendus aemulis, Prius in vitae ferculo Se tradidit discipulis.
- 3. Quibus sub bina specie Carnem dedit et sanguinem, Ut duplicis substantiae Totum cibaret hominem.

263. Bu Deutfd.

Das ew'ge Wort vom Himmel hoch Ging aus, und blieb beim Bater doch, Und kam in feiner Sühnungsbahn Zum Abend feines Lebens an.

- 2. Zum Tod vom eignen Freunde gar Berrathen an der Feinde Schaar, Gab er zuvor zum Lebensmal Sich selber seiner Jüngerzahl.
- 3. In zwei Gestalten liebereich Gab er fein Fleisch und Blut zugleich, Damit er speise ganz und wahr Den ganzen Menschen munderbar!

- 4. Se nascens dedit socium, Convescens in edulium, Se moriens in pretium, Se regnans dat in praemium.
- 5. O salutaris Hostia, Quae coeli pandis ostium, Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxilium.
- 6. Uni trinoque Domino Sit sempiterna gloria! Qui vitam sine termino Nobis donet in patria. Amen.
- 4. In der Geburt uns zugesellt, Er fich beim Mal zur Speise stellt, Gibt fich im Tod zum Lösegeld, Zum Preis und Lohn als herr der Belt.
- 5. O heilsam Opfer, Jesu Christ, Den himmel du uns offen schließis; Roch drängt uns hier des Feindes Krieg, Gib hulf o herr, gib Kraft und Sieg!
- 6. Dem ein'gen Gott, dreifaltig groß, Sei Dauf und Ehre grenzenlos! Gib Leben, herr, gib Seligkeit Im Baterland, in Ewigkeit!

### 264. Die Lebenespeise.

- esca viatorum,
  O panis angelorum,
  O manna coelitum,
  Esurientes ciba,
  Dulcedine non priva
  Corda quaerentium.
- 2. O lympha, fons amoris, Qui puro Salvatoris È corde profluis: Te sitientes pota, Haec sola nostra vota, His una sufficis.
- 3. O Jesu, tuum vultum, Quem colimus occultum Sub panis specie, Fac, ut remoto velo, Post libera in coelo Cernamus acie.

265. Bu Deutsch.

- D allerhöchste Speise, Auf dieser Bilgerreise, Du wahres himmelbrod: Wollft unsern hunger stillen, Das herz mit Gnad' erfüllen, Uns retten von dem Tod.
- 2. O füßer Brunn bes Lebens, Kließ nicht für uns vergebens, Du meines heilands Blut; Lösch' aus den Durst der Seelen, So wird uns nichts mehr sehlen, O allerböcktes Gut!
- 3. Mit Glauben und Bertrauen Bir dich verdeckt anschauen In dieser Riedrigkeit; Ach, laß es einst geschehen, Daß wir im himmel sehen All deine herrlichkeit.

# 266\*. Der mabre leib.

Ave verum corpus natum
De Maria virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine;
Cujus latus perforatum
Fluxit unda et sanguine,
Esto nobis praegustatum
Mortis in examine.
O clemens, o pie, o dulcis Jesu,
Fili Mariae, miserere nobis.

267\*. Bu Deutfd.

Dahrer Leib, sei uns gegrüßet, Den Maria einst gebar, Der am Kreuz für uns gebüßet, Ja ben Tod gelitten gar; Blut und Wasser aus dir sließen, Da bein herz durchstochen war, Gib uns, daß wir dich genießen In der letzten Todsgefahr.

R. D gut'ger, o milder, o füßer Jesu, Du Sohn Mariens, erbarme dich

unfer.

2. Seilges Gastmal, sei gegrüßet, D du wahres himmelbrod! Belches alles Leid versüßet, Bringet Trost in aller Koth. Auf der Welt wir annoch streiten, Stärke uns durch diese Speis; Und die Seelen, die dort leiden, Aus den heißen Flammen reiß!

3. Ach was mussen boch die Seelen Leiden Schmerzen, Qual und Bein; Ach wie muß das Feuer qualen, Bis sie werden makelrein; Laß dein Blut, o Iesu, fließen In die heiße Feuersglut, Laß den Seelen, die da büßen, Solches kommen doch zu gut.

### 268. Anbetung im Glauben.

Adoro te devote, latens Deitas, Quae sub his figuris vere latitas; Tibi se cor meum totum subjicit, Quia te contemplans totum deficit.

- 2. Visus, gustus, tactus in te fallitur, Sed auditu solo tuto creditur; Credo quidquid dixit Dei Filius, Nil hoc verbo veritatis verius.
- 3. In cruce latebat sola Deitas, Sed hic latet simul et humanitas; Ambo tamen credens atque confitens, Peto, quod petivit latro poenitens.
- 4. Plagas, sicut Thomas, non intueor, Deum tamen meum te confiteor; Fac me tibi semper magis credere, In te spem habere, te diligere.
- 5. O memoriale mortis Domini, Panis vivus, vitam praestans homini, Praesta meae menti de te vivere, Teque illi semper dulce sapere.
- 6. Pie Pelicane, Jesu Domine, Me immundum munda tuo sanguine, Cujus una stilla salvum facere Totum mundum potest omni scelere.
- 7. Jesu, quem velatum nunc aspicio, Quando fiet istud, quod jam sitio, Ut te revelata cernens facie Visu sim beatus tuae gloriae!

### 269. Bu Deutsch.

- In Demuth bet ich dich, Berborgne Gottheit, an, Ob auch mein bloder Sinn Dich nicht entdeden kann; In dieser Brodsgestalt Bift du wahrhastig hier, Mein Gerz verlieret sich und unterwirft sich dir.
- 2. Gesicht, Geschmad, Gefühl Thut hier den Schein nur tund; Doch das Gehor verleiht Den wahren Glaubensgrund; Bas Gottes Sohn gesagt, It bier der Glaube mein; Es ist der Wahrheit Wort, Und was kann wahrer sein!
- 3. Am Kreuzesstamme war Die Gottheit nur verhüllt, Sier hüllt die Menschbeit auch Sich gnädig in ein Bild; Und beide ruf' ich an, Den Gottmensch Jesum Christ, Wie ihn der Schächer rief In legter Lodesfrift.
- 4. Die Bunden seh' ich nicht, Bie Thomas einst sie sah; Doch rus' ich: Herr mein Gott, Du bist wahrhaftig da! O gib, daß immer mehr Mein Glaub lebendig sei, Gib Hoffnung und Bertraun, Gib Lieb und Liebestreu.
- 5. O Denkmal meines herrn An feinen bittern Tod, O Kraft des ew'gen Worts, O wahres Lebensbrod, Gib, daß von dir allein Sich meine Seele nährt,

Und nichts mehr außer bir In aller Belt begehrt.

- 6. D Urquell aller Lieb, D Jesu, jupes Gut, Ach wasche rein mein herz Mit beinem theuern Blut; Ein einziger Tropfen macht Die ganze Erde neu, Wasch alle Sünder rein, Und ftellt sie schuldenfrei.
- 7. D Jefu, ben ich jest Berbedt nur schauen kann, Bann wird es mir geschehn, Bann bricht ber Morgen an, Daß ich bich unverhüllt Anschau' von Angesicht, Und ewig selig sei Jn beiner Glorie Licht!

270. Anbetung. (Bum Segen.)

Christen, seht die Engelsveise, Die und wunderbarer Beise Jesus auf der Pilgerreise Dieses Lebens hat geschenkt.

- 2. Last uns glaubig niederbeugen, Dant und Ehrfurcht Dem bezeigen, Dem sich alle himmel neigen, Gottes eingebornem Sohn.
- 3. Beilig, beilig, beilig, Jesu! D Lamm Gottes, Chripte Jesu, Segne uns, liebreichster Jesu, Jest und in ber Ewigkeit.
- 4. Guter hirt, du hirt ber Seelen, Bollft uns zu ben Deinen zählen, Die du einst wirft auserwählen Fur bein Erbtheil ewiglich.

# 271. Die Einsetzung.

Shristen, fingt mit frohem herzen, Preiset Gott, das höchste Gut, Das Geheinniß seiner Liebe, Seinen wahren Leib und Blut; Jenen Leib, der angeheftet An dem Kreuze für uns starb, Und das Blut, das dort gestossen, Aller Welt das heil erwarb.

- 2. Uns gegeben, uns zum Seile Trat der Friedenöfürst herein; Bon Maria, einer Jungfrau, Bollte er geboren sein. Beugniß Bon der Göttlichkeit der Lehr', Und das größte Liebeswunder Ging vor seinem Tode her.
- 3. Als er einst mit seinen Jüngern Bei dem Abendmale saß, Und allda nach dem Gefete Bon dem Opterlamme ag: Macht' er eine Liebestiftung, Da das Mal geendigt war, Und gab selbst vor seinem Leiden Ihnen sich zur Spetse dar.
- 4. Rahm in seine heilgen Sande, Segnete und brach bas Brod, Und durch seiner Allmacht Worte Bard es wahrer Leib und Gott. Dann reicht' er ben Kelch des heiles, Gab sein heilges Blut darin, Jum Gedächniß seines Leidens, Den geliebten Jüngern hin.
- 5. Chriften, betet bies Geheimniß In dem Geist der Demuth an; Unser Glaub' ersetze alles, Bas der Sinn nicht fassen kann. Dieses Denkmal seiner Liebe In dem heilgen Sacrament Fordert unsre Gegenliebe Jest im neuen Testament.
- 6. Guter hirt, ber feiner heerbe Selbst sein Fleisch und Blut gewährt, Der uns schwache, arme Bilger Mit bem Brod bes Lebens nahrt: Laß uns einst zum Gaftmal kommen, Wo wir bich ganz unverhüllt Ewiglich anichauen können, Dann ift unser Bunsch erfüllt.
- 7. Gott dem Bater und dem Sohne, Gleich an Kraft und Mesenheit, Und dem Geist im höchsten Throne Singet Lob mit Frohlichkeit! Gott ist wahrhaft hier zugegen, herr, ich glaub', ich hoff auf dich; Bater, gib und beinen Segen, Deine Kinder lieben dich!

### 272. Lobgefang.

- Sina', o Seele, rühm' und preife Dies bochheilge Saframent, Diefe mabre Lebensiveife. Die der Glaube nur erkennt, Die dich nahrt auf Bunderweife, Ewig gang und ungetrennt.
- 2. Jefus ift es, ber getommen In die Belt vom bochften Thron. Fleisch und Blut hat angenommen, Bahrer Mensch und Gottes Sohn, Um den Gundern und den Frommen Bu verdienen Gnad' und Lohn.
- 3. In der Racht vor seinem Leiden Stiftet' er Dies heilge But, Drin er felbst, um nie zu scheiden, Gang mit feinem Befen rubt, Bang in ben Bestalten beiden, Gott und Menich mit Fleisch und Blut.
- 4. Gläubig follft du dich verneigen, Bas du fiehft, das ift nur Schein: Sinn und Ginficht muß fich beugen, Rur der Glaube lehrt das Sein. Die Bestalten, die fich zeigen, Schließen Jesum Chriftum ein.
- 5. Darum laft uns niederfallen Und vereint um Segen flehn Bor bem Brod, darin uns allen Ewiglich foll beil geschehn! Laffet Lob und Dant erichallen, Da wir Gott vor Augen febn!

## 273. Feftgefang.

- Engel Gottes, eilt hernieder, Und ftimmet ein in unfre Lieder, Der Tag ift festlich uns und euch! Das himmelebrod, das wir verehren, Mit dem fich unfre Geelen nabren, Macht Menichen mit den Engeln gleich.
- 2. Kommt, naht euch hier, wie einst im Saale

Bei Jefu lettem Abendmale, Und betet an das höchste Gut! Ihr sahet ihn das Brod dort brechen, Ihr hörtet jene Worte fprechen:

- 3. Ihr faht das Wunder ber Bermandlung. Ihr knietet um die heilge Sandlung, Und stauntet vor der Liebe Macht! D feht in jenen Brodegeftalten Roch immer das Beheimnig walten, Die in der heilgen Leidensnacht!
- 4. Bis an bas Ende aller Beiten Will Gott, der Berr der Ewigfeiten, In diefem Bunder bei uns fein; Bill fich in fcwache Beichen fclieben, Dag wir ihn schauen und genießen, Und feiner Liebe uns erfreun.
- 5. D Bunder, bas kein Aug ergründet, D Lieb, von der fein Berg empfindet, Bie groß fie fei im großen Gott! D Engel, tommt und helft uns preifen, Lieb, Ehr und Lob und Dant erweisen Dem unschätbaren Simmelsbrod!
- 6. Lagt uns vereinigt niederfallen, Lagt Beilig, Beilig, Beilig schallen Dem Gottessohn, der bei uns wohnt, Dem Lamme, das in Brobeshulle Mit aller feiner Gnadenfulle Bei uns auf den Altaren thront.
- 7. D Jefu, unfer Gott und Retter, Beim Bater emger Stellvertreter, Dort bist du in des Priesters Sand! Sieh gnadig auf bein Bolt hernieder, Und fegne uns und alle Bruder, Und fegne Rirch und Baterland!

## 274\*, Jubel ber Chriften.

Lagt Christen hoch den Jubel schallen, Und schwingt die Bergen himmelan! Gott ift mit uns, und uns vor Allen Sat feine Guld fich fund gethan. Bas früher keinem Bolt hienieden, 3ft une, nur une allein befchieden; In unfrer Mitte schlug ein Belt Aur Wohnung auf der herr der Belt. Alleluja, Alleluja!

2. Behüllt in liebliche Bestalten Will Gottes Sohn mit Fleisch und Blut Auf immer unter Christen walten, Und fpenden göttlich Beil und But; Sich felbst in wundervoller Beife Gibt er uns bin zur Seelenspeife; Bom Brod und Bein bleibt nur das Bild "Das ift mein Leib, das ift mein Blut." Darin fein Fleisch und Blut fich hullt.

- 3. Der wahre Gott im himmel droben, Lieb und Ehr fei ohne End Durch den die Belt erschaffen ift; Der mahre Menfch, vom Rreug erhoben Bur Rechten Gottes, Jesus Chrift: Der Beiland, der fein Blut vergoffen, Bird gang und mabrhaft hier genoffen, Dadurch wir haben emges Beil Und an der Gottheit felber Theil.
- 4. Drum laffet boch den Jubel schallen, Und jauchzet, Chriften, himmelan Gott ift mit une, und une vor Allen Bat feine Buld fich fund gethan. Beut, angestimmt von allen Bungen, Ertone Christi Majestat Der frohe Bfalm der Huldigungen Und aller Bergen Dankgebet!

275. Jubelgefang mit ben Engeln.

Rommt berab, ihr Simmelsfürsten, Rommt mit Freud und Jubelflang, Lehret alle frommen Christen Guern beilgen Lobgefang! Laßt mit euch uns frohlich fingen, Alle Bungen follen klingen: Lob und Dank sei ohne End Dem lobreichsten Saframent!

2. Lehret uns die Liebe preisen, Ihr liebreichen Seraphim; Stimmet ein mit euern Beifen, Sochbegabte Cherubim! Unfre Bergen belft anflammen, Dag wir fprechen allzusammen:

Dem liebreichsten Saframent!

- 3. Ihr neun ftarte Engelchore, Singt mit hohem Jubelschall Gegen alle Bollenheere, Gegen Feind' und Reger all! Daß die Lästerzungen staunen, Laßt ertönen die Bosaunen: Sieg und Ehr sei ohne End Dem siegreichen Sakrament!
- 4. Ach, daß alle Menschen maren Auf der gangen Belt bereit, Mit den Engeln zu vermehren Diefes Bundes Berrlichfeit; Dag fie all mit einem Munde Riefen aus von Bergensgrunde: Fried und Freud fei ohne End Uns in Diesem Saframent!
- 5. Ohne End dein Lob foll schallen, Jefu, über's Firmament; Moge bir dies Lied gefallen, Jefu in dem Saframent! Lag uns würdig dich empfangen, Dir allein in Lieb anhangen, Lieb und Lob fei obne End Dem hochheilgen Saframent!
- 6. Wann wir auch dem Tod verfallen Und verstummt im Grabe find. Bird dein Lob doch neu erschallen, So wie heut, von Greis und Rind; Dag wir all zum himmel fahren, Sprechen mit ben Engelichaaren: Lob und Dant fei ohne End Dem glorreichsten Saframent!

276\*. Lob von Simmel und Erbe.

Erfreue dich, Himmel, erfreut euch auf Erden, Erfreue fich alles, was frohlich tann werden! Denn Jefus ift zu und ins Saframent fommen, Und dennoch im himmel geblieben vollkommen.

- 2. Gott, den uns Maria, die Jungfrau, geboren, Sat für uns fich felber gur Speife ertoren; Auf Erden bier unten, im himmel bort oben Belft Jefu Barmbergigkeit alle hoch loben!
- 3. Ihr Bogelein finget, ihr Engelein flinget, Ihr Menschen, die herzen zu Jesu heut schwinget; Auf Erden bier unten, im himmel bort oben, Helft Jesu Demüthigkeit alle hoch loben!

4. Crd', Basser und Fener, ihr Sternen und Stralen, Ihr Menschen und Engel singt alle zumalen Auf Erden hier unten, im Himmel bort oben, Gelst Jesu Bollsommenheit alle hoch loben!

5. Lob' alles, was lebet, lob' alles, was schwebet, Lob' alles, was liebend zum Himmel hin strebet! Denn Jesus ift zu uns ins Sakrament kommen, Und bennoch im himmel geblieben vollkommen.

### 277. Beb bon allen Rreaturen.

Rommt her ihr Kreaturen all, Komm', was erschaffen ist, Kommt her und sehet allzumal, Was da zugegen ist!
Das ist das heilge Sakrament, Das sollt ihr loben ohne End; D daß ichs loben könnt', Allzeit bis an mein End'!

- 2. Stimmt an, stimmt an, ihr Seraphim, Die ihr von Liebe brennt;
  Ihr Thronen, Fürsten, Cherubim,
  Singt, was ihr singen könnt!
  Herrichasten, Wächt und Kräste all,
  Erzengel, Engel ohne Zahl,
  Loblinget ohne End
  Dem höchsten Sacrament!
- 3. Ihr Patriarchen allgemein, Und ihr Propheten all, Auch ihr Jungfrauen, keusch und rein, Mit der Apostel Jahl, Ihr Marthrer und Beichtiger, Und du gesammtes himmelsheer, Lobsinget ohne End Dem heilgen Satrament!
- 4. D Sonn' und Mond und all ihr Stern', Die ihr am himmel brennt, Lobpreiset mein' und euren herrn Im höchsten Satrament! All' Berg und Thal, all' Bäum' u. Frücht', All Laub und Gras, vergeßt es nicht: Lobpreiset ohne End Das heilge Satrament!
- 5. Ihr Fisch' im Meer, ihr Thier' im Feld, Und was in Lüften schwebt, Lobsinget Dem in aller Welt, Durch den ihr alle lebt.

hier ist er in Gestalt von Brod, Und bleibt doch der gewaltge Gott: Den lobet obne End In diesem Saframent.

- 6. Ihr all', die hier zugegen find, Lobfingt mit herzensmacht, Sing Jung und Alt, sing Greis und Kind, Sing, wer zum himmel trachtt; Dies ist das wahre himmelsbrod, Das rettet von dem ew'gen Tod, Drum preiset ohne End Das höchste Sakrament!
- 7. Und du, Maria, Jungfrau rein, Schau deinen lieben Sohn, Bei uns in den Gestalten klein, Bei dir im himmelsthron; hilf, Mutter, uns lobyreisen ihn, diff, daß wir all' enufangen ihn An unserm letzten End Im heilgen Sakrament!
- 8. Gott, dir sei Lob im höchsten Thron, Der du und Bater bist, Und beinem eingebornen Sohn, Der unste Speise ist; Dem Tröster auch der Christenheit Sei gleiche Ehr' in Ewigkeit; Gelobt sei ohne End Das höchste Sakrament.

# 278\*. Lob obn' Enbe.

Dimmelsau, licht und blau, Die viel zählst du Sternlein? R. Ohne Zahl! So viel mal Sei gelobt das Sakrament.

2. Gottes Welt, wohl bestellt, Wie viel zählst du Stäublein? n. Ohne Bahl! 2c.

- 3. Sommerfeld, uns auch meld', Wie viel zählst bu Gräslein? n. Ohne Zahl! 2c.
- 4. Dunkler Balb, grun gestalt't, Bie viel gablit tu Zweiglein?
  n. Ohne Zahl! 2c.
- 5. Tiefes Meer, weit umber, Bie viel zählft du Tröpflein? n. Ohne Bahl! 2c.
- 6. Sonnenschein, klar und rein, Wie viel gablit du Fünklein? n. Ohne Zahl! 2c.
- 7. Ewigfeit, lange Zeit, Bie viel zählst du Stundlein? B. Ohne Zahl! 2c.

279. Gott auf Erben.

- Rommt her, ihr Cherubinen, Kommt her, ihr Seraphinen, Kommt, Engel ohne Zahl, In unfer Erbenthal; Stimmt ein in unfre Lieber, Kniet hier im Staube nieder, Und ehrt ben höchsten Gott In der Gestalt von Brod.
- 2. Der alle Himmel zieret, Der alle Welt regieret, Der Erds und himmelspracht Aus Nichts hervorzebracht: Der hat aus Liebesfülle Sich hier in kleiner hülle Bor unsern Blick gestellt, Zum Trost der ganzen Welt.
- 3. Der an dem Kreuz gehangen, Um Gnade zu erlangen Schuld Bon seines Baters Hulb: Bor ist und geblieben, Bon lauter Lieb getrieben, Und bringt auf dem Altar Sich noch zum Opfer dar.
- 4. Der Born der höchsten Gute, Die Frucht der ew'gen Blute, Das Meer der Seligkett, Die Araft der Ewigkeit:

- Wird hier von uns genoffen, In Brodes Bild geschloffen, Und wie's die Seele nährt, Wird's nimmer doch verzehrt.
- 5. Das ist der große Frieden, Der himmelsbaum hienieden, Das höchste Sakrament, Worin die Liebe brennt, Kommt her, ihr Cherubinen, Kommt her, ihr Seraphinen, hier ist das höchste Gut, Gott selbst mit Fleisch und Blut.
  - 280. Das Geheimniß ber Liebe.

Pun erheb' dich, meine Seele, Sing' und preise und erzähle Bon der größten Bunderthat, Die aus unermessnem Triebe Die vollfomm'ne Kraft der Liebe Dauernd uns gestiftet hat.

- R. Mit Cherubim, mit Seraphim Loben wir dich, o Jesu!
- 2. Schau, o Mensch, du Burm im Staube, Gott der Herr das lehrt der Glaube! Ift bei dir in Brodes Bild, Daß du sichtbar ihn kannst grüßen, Ja ihn tragen und genießen, Ihn, der alle Belt erfüllt.
- 3. Bas der Sinn hier kann ergründen, Birft du unverändert finden, Im Besteben und Bergebn; Dennoch ist von Brod und Beine Richts mehr da; Jesum alleine Sollst du in den Zeichen sehn!
- 4. Ueberall ift Gottes Walten, Alles kann er umgestalten, Er bewohnt die gange Welt; Aber nur aus Brod und Weine Und durch's rechte Wort alleine Wird dies Wunder dargestellt.
- 5. Und nicht hier allein und dorten, Tausendmal an tausend Orten, Ueberall und immerfort, Birket in hochheilger handlung Sich dies Bunder der Berwandlung Einzig durch des Priesters Wort.

- 6. Dent', o Christ, durch alle Jonen, Bo der Kirche Priester wohnen, Bird die hostlie heut geweiht! Und so preist im großen Bunde Alles wie aus Einem Munde Diese Brod der Ewigkeit.
- 7. Freuet euch, frohlockt und finget, Daß es durch die herzen dringet Gläubig und anbetungsvoll! Dient mit höchfter Glaubensftarte Diefem größten Liebeswerte, Das uns ewig tröften foll!
- 8. Engel, steigt vom himmel nieder, Lehrt uns eure Zubellieder, Gebt uns eure Demuth ein! Seht, der herr, der droben thronet, hier in solchem Bilde wohnet, Daß er uns kann Speise sein!
- 9. Ach, wer kann die Lieb empfinden, Die das herz hier muß entzünden, Wenn es solche Lieb erkennt! Heilig ift's auf Erden, Selig muß die Seele werden, Die für diesen Glauben brennt!

### 281. Der neue Bunb.

Dun lobet Gott und finget, Daß hoch jum himmel bringet Der Christen Preis und Dant! Ihr sel'gen Geister broben, belft euern Schöpfer loben Im neuen Lobgefang.

- 2. Der Schöpfer, bem sich neigen Und tief zum Staube beugen Die himmel, Meer und Land, Der ist bei und zugegen Und spendet seinen Segen Aus milber Baterhand.
- 3. Seht bort die heilgen Zeichen, Bovor die Bofen weichen, Die Guten niederfnie'n! Darin hat sich verhüllet Gott selber, lieberfüllet, Fallt nieder, preiset ihn!
- 4. Bir waren all verloren, Da ward als Mensch geboren Gott selbst, uns zu befrei'n;

- Am Areuz ift er gestorben, hat Rettung uns erworben, Wir werden selig sein!
- 5. Jum Denkmal seines Todes Gab in Gestalt des Brodes Er sich zur Speise dar; Und in Gestalt des Beines Gab er sein beilges, reines, Sein Blut der Jüngerschaar.
- 6. So schloß er ew'gen Frieden, Noch weihen wir hienleden, Des neuen Bundes Bein; Noch gibt er sich zur Speise In jener Bunderweise, Bill ewig bei uns sein.
- 7. hier darf kein Zweifel walten, Wir sehn nur die Gestalten, lind nicht das wahre Gut; Er selber hat gesprochen, Als er das Brod gebrochen: "Dies ist mein Fleisch und Blut."
- 8. Dem großen Gott fel Chre! Komm' alles her und mehre Der Chriften Breis und Dank. Dies Brob führt uns nach oben, Wo Engelschaaren loben In ew'gem Lobgefang.

# 282. Das neue Opfer.

- Gegrüßet seist du Opfer rein, Du Bahrheit, Beg und Leben! Durch dich den Opfern allgemein Ein Ende ist gegeben; Durch dich wird bis in Ewigkeit Der Bater recht geehret, Durch dich das heil der Christenheit Erhalten und gemehret.
- 2. Gegrüßt, o Brunn der Lieblickleit, Gefäß der hochften Gute, Gefüllt mit himmels-Sußigkeit Für jegliches Gemüthe; 3n dir der heiland ungetheilt, Richts anders ist enthalten; In dir die Lieb, die Schmerzen heilt, Ein Feuer ohn' Erkalten.
- 3. Gegrüßet feist du, Simmelebrod, Du Behrung auf der Reife,

Das wahrhaft schützt vor Soll' und Tob, Beilig Gott Sabaoth! Als reine Lebensspeise; Singt immer wieder! Denn Leib und Seel, und Fleisch und Blut Bird uns in dir gegeben, Bott, Menfch zugleich, Beift, Licht u. Glut, Ein ewigliches Leben.

- 4. Begrußet feift bu ftarte Rraft, Behut uns vor dem Falle, Du Stab auf unfrer Banderschaft In diesem dunflen Thale; Berleih, daß uns des Teufels Lift, Bann wir gleich mußten fterben, Richt überwind' ju einer Frift, Die gieh' in fein Berderben.
- 5. Gegrüßt feift du, volltommne Freud, Uns allen gleich gegeben, Den Armen Eroft und Wonnigkeit, Den Kranken Speif' jum Leben; Du Bunderbaum für alle Roth, Bon Gott gepflangt auf Erden, Allgeit gegiert mit folchem Brod, Dadurch wir felig werden.
- 6. Begrüßt sei die Dreifaltigkeit, Ein einig gottlich Befen, Daß fie nach Macht und Gutigfeit Und solche Speif erlesen: Dadurch wir selbst mit Seel und Leib Theil an der Gottheit haben; Ach Gott, in uns doch wohnen bleib Durch deines Sohnes Gaben.

# 283. Ruf an bie Engel.

Ibr Engel allzumal, Breif't Jefum taufenomal, Sein Lob gu mehren; Der hier auf bem Altar Berbectt fo wunderbar Une will ernahren.

- 2. Ihr Engel allzumal, Bei Diesem Abendmal Laßt Glorie Klingen, Bie ibr fang't hell und flar, Als Er geboren war, Das Beil ju bringen.
- 3. Ihr Engel allzumal, Bom hoben himmelsfaal Schwingt euch hernieder! Singt: Beilig, beilig Gott,

- 4. Ihr Engel allzumal, Beit über Berg und Thal, Lagt Lob erschallen! Belobt fet ohne End Dies beilge Saframent, Singt mit uns allen!
- 5. Ihr Engel allzumal, In diesem Jammerthal Helft uns bestärken: Bu loben ohne End Dies heilge Satrament In Wort und Werten.

### 284. Aufruf an bie Boller.

Rommt, Bolfer, und tretet Zum Tempel, und betet In Demuth vor dem hochsten Gut! Rommt, eilet, ju hören, Bas hier wir verehren, Bier ift bes Beilands Fleisch und Blut!

- R. Rommt. Bolter alle :.: betet an!
- 2. Der Schövfer der Sterne. Den dunkele Ferne So lange hielt der Belt verhüllt. Bat menschliches Leben Sich felber gegeben, Bu retten une fein Cbenbild. Rommt 2c.
- 3. Und daß er in Liebe Stets unter uns bliebe, Bab er uns diefes Saframent; Sier ift er enthalten In Brodesgestalten, In Gott- und Menschheit ungetrennt.
- 4. Ber faffet die Liebe, Wer fasset die Triebe? Sein Fleisch und Blut genießen wir! D Jefu, mein Leben, Du haft dich gegeben Mit Leib und Seel jur Speise mir.
- 5. Rommt Bolfer, und tretet Bum Tempel und betet In Demuth vor dem hochsten Gut! Sier ift es enthalten In Brodesgestalten, Dier ift Gott felbst mit Fleisch und Blut.

### 285. Lob unb Bitte.

Rommt und lobet ohne End Das hochheilge Sakrament, Welches Jefus eingesetget Uns zum Testament!

- 2. Sier ift Jesu Fleisch und Blut! Dieses allerhöchste Gut Schutzt, wenn uns die Sunden renen, Bor ber Gollenglut.
- 3. Sei gelobt, gebenedeit, Du, o Troft in Traurigkeit, Du in allem Kampf und Leiden Bahre Sicherheit!
- 4. Segne uns, o großer Gott, Hochgeweihtes Engelbrod! Ach, bewahre und errette Uns aus aller Noth!
- 5. Hilf uns in ber letten Zeit, halt uns dieses Brod bereit, Daß wir froh von hinnen sahren In die Ewigkeit!

### 286. Das Beil ber Belt.

Das heil der Welt, herr Jesus Christ, Wahrhaftig hier zugegen ist; Im Sakrament das höchste Gut Berborgen liegt mit Fleisch und Blut.

- 2. Hier ist bas wahre Osterlamm, Das für uns starb am Kreuzesstamm, Das nimmt hinweg von uns die Sünd Und machet uns zu Gottes Kind.
- 3. Das wahre Manna, das ist hie, Davor der himmel biegt die Knie; Dies ist das rechte Lebensbrod, Das uns beschützt vor ew'gem Lod.
- 4. O Arch', o Manna, o Monstranz, In dir hast du die Gottheit ganz! In dir ist Gott und Mensch zugleich, O Sakrament, wie gnadenreich;
- 5. O was für Lieb, herr Jesu Christ, Den Menschen hier bewiesen ist! Ber die geniest in dieser Zeit, Wird leben in all' Ewigkeit.

## 287. Das Geheimnif im Glauben.

O Christ, hie merk, Den Glauben stärt, Und schau dies Gut: In Brodes Bild Jit Gott verhüllt Mit Fleisch und Blut. n. Ave Jesu, Wahres Manhu, Christe Jesu, Dich Jesu süß, ich herzlich grüß, o Jesus süß!

- 2. In der Monstranz Ist Christus ganz Und wesentlich, Gott gnadenreich, Gott Mensch zugleich, Bahrhastiglich. Ave Jesu 2c.
- 3. Kein Brod ift da, Die Softia Ift Jesus Christ; Bom Brod allein Gestalt und Schein Bor Augen ist. Ave Jesu 2c.
- 4. Nun bieg die Knie, Gott selbst ist hie Im Sacrament; Dieß Bunder groß Im Geiste bloß Der Glaub' erkennt. Ave Jesu 2e.
- 5. Mit Chernbim, Mit Seraphim Deck dein Gesicht! Preis' deinen Gott In diesem Brod, Und zweisse nicht! Ave Jesu 2e.

# 288. Die Bermanblung.

- Erfrent euch, liebe Seelen, Ein Bunder ist geschehn, Bon Engeln zu erzählen, Im Geiste nur zu sehn! In Brode und Beinsgestalten It Jesu Fleisch und Blut Auf dem Altar enthalten Das größte Seelengut.
- 2. Berbedt ift hier zu finden Das wahre Gotieslamm, Das aller Menschen Sünden Getilgt am Kreuzesstamm.

Es ift der Seelen Speise, Bie uns der Glaube lebrt; Ernährt uns auf der Reise, Und bleibt doch unverzehrt.

- 3. Bann wir das Leben schließen, Und vor dem bittern Tod Mit Burdigkeit genießen Bes wahre Engelbrod:
  Dann darf uns nichts erschreden, Es ist ein Unterpfand, Daß Gott uns will erweden Ins besore Baterland.
- 4. D Jefu, beiner Liebe Sei Chre, Lob und Dank! Du haft aus ihrem Triebe. Jur Speise und zum Trank Dein Fleisch und Blut gegeben, Brodsgestalt verhüllt, Das unser inn'res Leben Mit Gnadenkraft erfüllt.
- 5. Entzünd in uns Berlangen Rach diesem Sakrament; Ach, laß es uns empfangen, Wann Seel' und Leib sich trennt: Daß wir in Frieden sahren, Bon allen Sünden rein Zu deinen Engelschaaren, Und ewig bei dir sein.

# 289\*. Daffetbe.

Freut euch, ihr lieben Seelen, Guch ist ein' Freud geschehn, Wir haben ohne Fehlen Den wahren Gott gesehn: In einer hoptie kleine Sein wahren Fleisch und Blut; Wer das glaubt fest und reine, Ist seiner Seele gut.

2. Daß wir gesehn mit Augen Jesum, der uns erlös't, Das fassen wir im Glauben Und find gar wohl getröst't. Bann wir von hinnen schehen Mit diesem Sakrament, Eo wird die Seel' in Freuden Kommen in Gottes Sand.

- 3 Es ift der Seele Spelfe, Dadurch sie wird ernährt In unergründter Weise, Und bleibt doch unverzehrt. Den Leib auch thut es laben; Ob er gleich muß vergehn, Er wird mit reichen Gaben Jur Areude auserstebn.
- 4. D Jesu, wir dich preisen Du allerhöchstes Gut, Dir Lob und Dank erweisen, Daß du dein Fleisch und Blut Zu einer Speis gegeben, Das Brod vom himmelreich, Das uns gibt ewges Leben, Und macht den Engeln gleich.
- 5. D herr, mach uns verlangen Rach diesem Sakrament; Gib, daß wir es empfangen An unserm legten End. Laß uns in Frieden sahren, Jein, im Namen dein, Zu deiner Engel Schaaren Und ewig bei dir sein.

# 290. Anbetung im Glauben.

- Da ich dich, Gott, in Brodsgestatt Gewiß verborgen glaube, So bet' ich dich hier an im Staube Und schenke dir mein ganges herz, Das sich, durch deine huld gerührt, Bor Liebe gang in dich verliert.
- 2. Ihr Sinne schweigt, ihr Zweifel flieht!
  Denn euer Urtheil trüget;
  Das Wort assein hat obgesieget,
  Das Bort, das er geoffenbart,
  Das Bahrheit, die mein Gerz bewahrt.
- 3. Nach Zeichen, herr, verlang' ich nicht, Wie Thomas sie geschen; Mein Glaub' ist seit und bleibt bestehen, Daß du hier gegenwärtig bist, Als Gott und Mensch, mit Fleisch und Blut,

In Brodsgestalt mein bochftes Gut!

- 4. In diesem Brod, o Seelenhirt, Soll ich dich selbst genießen, Und liebend dich in's herz verschließen, Mit allen sügen Gnaden dein, Ju meinem heil und ew'ger Ruh, O großer Gott wie gut bist du!
- 5. Ach, laß benn nie unwärdig mich Das heilge Mal empfangen, Endzünd in mir ein heiß Berlangen Nach dir in diesem Engelbrod, Damit ift einst im ew gen. Licht Anschau', o herr, dein Angesicht.

# Kommunionsgefänge.

- 291. Das Bunber ber Liebe.
- Mensch, erkenn die Triebe Der unermessinen Liebe, Die solch ein Bunder thut! Auf unerhörte Beise Sibt Jesus hier zur Speise Sein eignes Fleisch und Blut.
- 2. Kein Auge kann ergrunden, Kein Gerz genug empfinden Die große Wunderthat; In kleinen Brodsgeskalten It jener Gott enthalten, Der keine Schranken hat.
- 3. Der Allen heil erworben, Am Kreuz aus Lieb' gestorben Und auffuhr in sein Reich; Der wird zum ew'gen Leben Lebendig dargegeben Biel Tausenden zugleich.
- 4. Bu diesem Schatz der Gnaden Sat Er uns selbst geladen, Er ruft uns liebreich zu: "Kommt alle, die auf Erden Mit Roth bedränget werden, Ich geb' euch Troft und Ruh."
- 5. D herr, laß dich umfangen, Du meiner Seel' Berlangen, Und weich von mir nicht ab! hilf, daß mich nichts wird können Bon deiner Liebe trennen, So lang' ich Athem hab'.
  - 292. Die Große ber Liebe.
- Du Bunderbrod, du wahrer Gott, Ber kann die Lieb' ergründen, Daß du mit mir als Speise hier Dich ganglich willst verbinden!

- 2. Kein Cherubin, kein Seraphin Kann je dazu gelangen; Und ich soll dich wahrhaftiglich Mit meinem Mund empfangen.
- 3. D große Gnad, o Bunderthat, D Allmacht im Erbarmen! Das hochfte Gut wird Fleisch und Blut, Bu speisen mich, mich Armen!
- 4. D Jesu Christ, wie groß du bist, So groß sind auch die Flammen, Die deine Lieb aus heißem Trieb Trägt über mich zusammen.
- 5. Ich sage Dank mit Lobgesang Und preise beine Gute; Mit beiner huld tilg' alle Schuld, Und trofte mein Gemuthe.
- 6. Ich ruf dich an, so sehr ich kann, D Geber du und Gabe! Ach gib, daß ich dich würdiglich In meinem Gerzen habe.

# 293. Uebung ber Tugenben.

Dich, mein Gott, ich hier anbete In der kleinen Brodsgestalt; Demuthsvoll ich zu dir trete, herr, in diesem Aufenthalt! Dir soll jedes Knie fich beugen, Du, dem sich die himmel neigen, D hochheil ges Sacrament, Das vom Feur der Gottheit brenut.

2. Fest, o Jesu, ist mein Glauben, Daß du hier zugegen bist; Dieses Bsand soll nichts mir rauben, Beil dir alles möglich ist. On, o Babrheit, kannst nicht lügen, Dich, o Beisheit, kann nichts trügen; Deinen Borten glaub' ich mehr, Als wenn's mir vor Augen war!

3. Dies Gedachtniß beines Leidens, herr, ist meine Zuversicht; hab' ich dies zur Stund des Scheidens, Kürcht' ich selbst die Hölle nicht. Dieser Beizen, diese Reben Diese wahre Seelenleben; Diese Prete Dieser, diese Brod Macht mich leben nach dem Tod.

4. Jefu, Jefu, ich dich liebe, Bell du bist mein höchstes Gut; Komm, o Jesu, nicht verschiebe, Gib mir, herr, dein Fleisch und Blut! Meinen Durst und Hunger stille, Mich mit deiner Lieb' erfülle, Ach, dich selbst laß mich empsahn, Jesu, wahrer Belikan!

5. Jesu, den ich hier anbete In der dunklen Glaubensnacht, Mich aus allem Uebel rette, Stärke mich durch beine Macht! hier auf gutem Beg mich führe, Alle meine Werk regiere, Daß ich nach dem Tod erwach' In dem hellen himmelstag.

### 294. Liebe unb Dant.

Mus Lieb verwundter Jesu mein, Wie kann ich dir g'nug dankbar sein! Wollt wünschen, ich könnt' lieben dich Wie du alleit geliebt hast mich.

- 2. Du gibst dich mir so wunderbar, O großer Gott, jur Speise dar; Aus Lieb zu mir machst du dich klein, Wie kann die Liebe größer sein!
- 3. Ach, tomm ju mir, ich bitte bich, Mit deiner Gnad' erquide mich; Rach dir verlangt die Seele fehr, D daß ich deiner würdig war'!
- 4. Gleichwie ein hirsch zur Basserquell' In vollem Lauf sich sehnet schnell, Mit gleichem Durft seufz' ich zu dir, D Zesu, Zesu, komm zu mir!

- 5. Ich tann zwar nie gnug dankbar sein Kur diese Gnad', o Jesu mein; Nicht preisen gnug in Ewigkeit All deine Lieb und Gutigkeit.
- 6. Denn hatt' auch taufend Leben ich Und gab' fie alle hin für dich, So wurd' es doch gering und klein, Herr, gegen deine Liebe fein.
- 7. Kann ich nicht lieben nach Gebuhr, — O hochstes Gut, verleih es mir! — So will ich lieben, wie ich kann, Und dich in hoffnung schauen an.
- 8. Nach Gott sollst du, o Jungfrau rein, Ju lieben mir die nächste sein; Bon deiner Lieb laß ich nicht nach, Bis ich ein End des Lebens mach'.
- 9. Für mich alsdann bei beinem Sohn Bitt, daß er meiner Sünd verschon'; Dein' Zähren misch mit seinem Blut, Das ist der Seele größtes Gut.
- 10. Dem großen Gott im Sakrament Sei Lob und Dank bis an das End'; Maria auch, die Jungfrau rein, Soll allezeit gepriesen sein.

(Die lette Strophe wird oft einzeln zwifden bem Rofentrang gefungen, und auch wohl nach jeber Gtrophe bes Liebes vom Bolle ale Refran wieberhott.)

### 295. Um Bergeihung ber Gunben.

- Du wahres Opferlamm, Lösch aus nun jede Flamm, So meiner Sünd' gebühret, Die mich von dir entführet! eich auf mich armes Kind, Und gib, daß meine Sünd' Bei dir Berzeihung find'.
- 2. Wie oft hab' ich gefehlt, Da ich die Sund' erwählt! Doch fteht, zu meinem Soffen, Der Beg zur Gnobe offen, Denn dein vergoffines Blut, D herr, o höchstes Gut, Racht meiner Seele Muth.
- 3. Wer seine Sund bereut, Und sie nun flieht und scheut, Rann deiner Milbe trauen, Auf beine Liebe bauen,

Du tannft nicht graufam fein, Du willft nicht meine Bein, Mein heil fuchst bu allein.

### 296. Glaube, Doffnung, Liebe.

- D Jesu, meine Lebe, Mein Glaube, meine hoffnung! Herr, ich glaube: ohne End Bist du hier im Sakrament, In diesen Brodsgestalten Mit Fleisch und Blut enthalten, O Glaube, ftarke mich, O Jesu, segne mich!
- 2. D Jefu, meine Liebe, Mein Glaube, meine Coffnung! Gerr, ich hoffe: dieses Brod Schüget vor dem ew'gen Tod; Bur Speise wird's gegeben, Ber rein genießt, wird leben; D hoffnung, ftarte mich, D Jesu, segne mich!
- 3. D Jefu, meine Liebe, Mein Glaube, meine hoffnung! herr, ich liebe! Jefu mein, Komm zu mir, ich warte bein; D fille mein Berlangen, Lag wurdig mich empfangen! D Liebe, farte mich, D Jefu, fegne mich!
- 4. D Jesu, meine Liebe, Mein Glaube, meine Hoffnung! Jesu, dir ergeb' ich mich' Oir nur leb' und sterbe ich; Mit dir, nur dir alleine, D Jesu, stärte mich, D Jesu, stärte mich, D Jesu, fegne mich!

### 297\*. Berlangen.

- Sommelsspeis, o Engelbrod, Du wahrer Mensch, du wahrer Gott, Bom himmel du gesommen bist, Durch dich die Welt erlöset ist.
- 2. D du hochheil'ges Sakrament, Mit Chrfurcht ich mich zu dir wend', Bon ganzer Seel' bet' ich dich an, So kräftig, als ich immer kann.

- 3. Du bistoer heilge Gnadenthron, Darin ruht Gott des Baters Sohn, Dadurch fich Gott zur Menschheit neigt Und seine Lieb' und Gnad' erzeigt.
- 4. Du bist das wahre himmelsbrod, Das uns erquidt in aller Roth; Du bist der Seelen Arzenei, Die uns von Sunden machet frei.
- 5. O göttlich Fleifch, o göttlich Blut, O unschätzbares Seelengut, O reicher Schatz, dich ju mir neig, Mein armes herz mach gnabenreich.
- 6. Komm in mein berg, in Seel' u. Geift, D heilig Blut, o heilig Fleisch! Berein'ge boch mich gang mit dir, D Jesu, meine hochste Bier!
- 7. Jerreiß in mir der Sunde Band Und wasch die Seel' von aller Schand, Und durch dein rosensarbnes Blut Lösch aus der bosen Lufte Glut.
- 8. Gib, daß ich auch an meinem End Empfange dieses Saframent, Damit die Seel durch solche Speif Bereit sei zu ber himmelsreif.

### 298\*. Berlangen unb Anbetung.

Berborgner Gott, mein höchstes Gut, Bie liebit du mich! Du schenkest mir dein Fleisch und Blut, So wunderlich! n. Suße Gaben, Die wir haben,

Uns zu laben, Wenn einst der Tod, Die größte Noth, Uns Schwachen droht!

- 2. Der aller Welt das Leben schenkt, Ift hier verhullt; Aus Lieb hat Der sich eingeschränkt, Der Alles füllt.
  - R. Guge Gaben 2c.
- 3. Der ewig groß, stark, heilig ift, Macht hier sich klein; Die Hostia du selber bist, D Jesu mein!

- 4. Ich bete dich, mein herr und Gott, In Demuth an, Ob auch mein Sinn nur schwaches Brod Anschauen tann.
- 5. O komm, mein Gott! o komm zu mir Und speise mich! Ich glaube fest, ich traue dir, Ich liebe dich.
- 6. Mit Schmerz denkich der Sünden mein Ach Gerr, verzeih! Du schönster Gott, du ganz allein Beckt diese Reu.
- 7. Dein ist mein Leib, mein herzu. Geist, Auf ewig bein; Bon allem dem, was Sunde heißt, Mach du mich rein!
- 8. Und führe mich zur Todeszeit Rur bald dahin, Wo ich mit dir in Ewigleit Glüdfelig bin.

### 299\*. Gehnfucht.

Sefu, Jefu, tomm zu mir, D wie febn' ich mich nach dir! Meiner Seele bester Freund, Bann werd' ich mit dir vereint!

- 2. Tausendmal begehr ich bein, Leben ohne dich, ist Pein; Tausendmal seufz' ich zu dir; O herr Jesu, komm zu mir!
- 3. Reine Luft ift in ber Belt, Die mein herz zufrieden ftellt; Deine Liebe, herr, allein Kann mein ganzes herz erfreun!
- 4. Darum fehn' ich mich nach dir; Eile, Jesu, komm zu mir! Rimm mein ganzes Gerz für dich, Und besitz es ewiglich!
- 5. Ach, o Herr, ich bin nicht rein, Daß du kehrest bei mir ein! Rur ein Wort aus deinem Mund, Und die Seese ift gesund.
- 6. Komm, o Jesu, komm geschwind, Mache mich zu Gottes Kind! Meine Seel bewahre dir, Ewig, ewig, bleib bei mir!

300\*. Bor und nach ber Kommunion.

Mensch, bedenke was die Lieb ersindt, Wie dich die Lieb' zur Gegenlieb verbindt. Sich Jesus wunderweis dier gibt zur Seelenspeis Mit Flessch und Blut; D liebe Süßigkeit, D liebe Süßigkeit,

- D höchstes Gut!
- 2. D Jesu meine Speis im Sakrament, Komm Jesu, bei mir bleib bis an meinEnd! Bon dir muß leben ich,
  D Jesu, speise mich
  hier in der Zeit!
  D Jesu, komm zu mir,
  Mein herz will sein bei dir
  In Ewiakeit!
- 3. Bet Jesu sein ist mir die hochste Freud, Ohn' Jesu fein ist mir das größte Leid; O Jesu, nicht verschieb', Dich meiner Seele gieb, Bei mir einkehr'; Mein herz dein' Bohnung sei, Mach es von Sunden frei, Die Lieb vermehr'!

Rad ber Rommunion.

4. Nun endlich hat mein Seel, was sie begehrt!
Bas will ich, Jesu, mehr auf dieser Erd!
Ich dich im Gerzen hab',
Das ist die beste Gab',
Das theurste Psand!
Ich dir mich gang besehl',
Erhalte meine Seel'
Im Gnadenstand!

301. Bor und nach ber Rommunion.

Mein Herz, gedent, was Zesus thut, O große Lieb', o höchstes Gut! Auf Bunderweis, zur Seelenspeis Gibt Jesus hier sein Fleisch und Blut.

2. O liebster Gott, im Sakrament Bleibt beine Lieb bis an das End; Bie foll benn ich nicht lieben dich! Mach, daß mein Berg in Liebe brennt. 3. Aus Lieb mein Berg verlangt zu bir, Richts, als die Lieb foll wirten hier; Bei dir allein mein herz will fein, D liebster Jesu, tomm zu mir!

### Rad ber Rommunion.

- 4. Run hab' ich, was mein herz begehrt, Was will ich mehr auf dieser Erd! O wahre Freud, o Süßigkeit, O Ruh der Lieb, die ewig währt!
- 5. D schönftes Gut, o theures Pfand, D reine Lieb, o keusches Band! Mit Lieb' an bich, o Jesu, mich Gebunden halt' im Gnadenstand.
- 6. Ach, bleib bei mir, ich bitte bich, In deiner Lieb' erhalte mich! Rein Leib und Seel ich dir befehl, Dein will ich bleiben ewiglich.

### 302. Rad ber Rommunion.

- Wein herz erglüht, mein ganz Gemüth Entbrennt von neuer Liebe!
  Rach dir allein, o Jesu mein, Gebn alle meine Triebe.
  Erhalt', o herr, die süße Glut, Die du entstammt mit deinem Blut;
  Immer mehr O mein herr, zund an, o höchstes Gut!
- 2. D schones Licht, erlosche nicht, Du Licht aus Jesu Herzen, Das mich erfüllt, und schnell gestillt Der Seele Augst und Schmerzen! Ach hilf, daß nichts in aller Welt Mir außer dir noch wohlgefällt! Leuchte mir Daß vor dir Sich jeder Pfad erhellt.
- 3. D Sakrament, ach daß ich könnt Dich, wie ich möcht', umfangen!
  D süger Gott, in meinem Lod Erfülle dies Berlangen!
  In diesem Brod mich dann begrüß, Mit deinem Licht mein Auge schließ, Daß ich dich Ewiglich Anschau', o Jesu süß!

### 303\*, Litaneigefang.

**B**ater hoch im himmelsthron, Jesu Christe Gottessohn, Und du Geist der heiligkeit, Göttliche Dreisaltiakeit.

- n. heilig, heilig, allzeit heilig Großer Gott im Saframent! Sei uns gnadig! Sei uns gnadig, Jest und an dem letten End!
- 2. Jesu Gott und höchstes Gut, Wahrer Mensch mit Fleisch und Blut, In der hostie wunderbar Ganz und wahrhaft immerdar! a. heilig, heilig 2c.
- 3. Jefu, wahres Opferlamm, Blutend an dem Kreuzesstamm, hier unblutig allezeit Für uns Sunder Gott geweiht.
- 4. Jefu, Licht der Bilgerschaft, Bahrheit, Beg und Lebenstraft, Unfichtbar und fichtbarlich Bei den Menschen ewiglich.
- 5. Jefu, wahrer Seelenhirt, Der und ewig weiden wird, Alle Gnad' und Wahrheit gibt, Bis zum Tod die Seinen liebt.
- 6. Jesu, wahres Lebensbrod, Schüßend vor dem ew'gen Tod, Wahrer Gott in Fleisch und Blut, O lebend'ges Seelengut!
- 7. Jefu, wahrer Pelikan, Sieh uns arme Sünder an, Gib uns Theil an deinem Leib, Unfre Bonne fei und bleib.
- 8. Jefu, Schat der Christenheit, Pfand der ew'gen herrlichkeit, Laß uns mit dir auferstehn Und in deine Glorie gehn.
- 9. D Lamm Gottes, Jesu Christ, Hör' uns, ber du gütig bist, Segne uns mit diejem Brod Jest und in der Sterbensnoth.
- 10. D Lamm Gottes, Jesu Chrift, Der bu bier jugegen bift, Sochgelobt fei ohne End, In dem heil'gen Saframent!

# Bei der erften Kommunion ber Kinder.

304. Bahrenb ber Kommunion. Der Chor.

"Caßt die Kinder zu mir kommen, Ihnen ist das himmelreich! Ber den himmel will erwerben, Berde diesen Kleinen gleich!" Diese Worte, diese Liebe, Laß sie heut' erneuert sein; Süßer Jesu, komm, und segne Alle diese Kinder dein!

- 2. Sieh, zu beinem Liebesmale Kommen sie mit heil'ger Lust;
  Steig herab in ihre Mitte, Kimm sie all' an deine Brust; Raß sie ruhn an deinem Herzen, Liebster Jesu, sie sind dein! Sprich den Segen, sprich zum himmel: "Bater, Bater, sie sind mein!"
- 3. Ach, wir bliden auch gen himmel, Stimmen felig mit dir ein, Rufen unter Freudenthränen: Gott im himmel, sie find dein! Rimm fie hin die jungen herzen, Die dein treues Bolf dir weiht: Sie find dein o suße Stunde! Rimm sie hin in Ewigkeit.
- 4. Laß sie beiner Baterliebe, Deiner Treue würdig sein; Ach, bewahre ihre Seelen, Ihre Gergen fromm und rein! In der Stunde der Bersuchung Bede sie mit beinem Schild, Daß sie nur die Tugend üben, Die allein im himmel gilt.
- 5. Richt um Kronen, nicht um Welten Sei ihr Gerz dem Laster feil! Halte sie auf rechtem Pfade, Führe sie zum Seelenheil! Laß ihr Herz sür Tugend schlagen, Bis es einst im Tode bricht.

- Sie find dein! o Herr, bewahre Sie vor deinem Angesicht.
- 6. Daß sie einst in jener Stunde, Bo tein Böser tann bestehn, heiter auf die Lebensreise, Trostvoll in die Jufunst sehn; Daß tein Stachel, teine Reue Sie in letzter Stunde qualt, Daß der Tod als Friedensbote Sie zu beinen Engeln zählt.
- 7. Daß wir dort sie wiedersinden, Bo nur reine Tugend wohnt, Bo mit sel'gen himmelöfreuden Deine Gute ewig lohnt. Laß sie nicht verloren gehen, Gott und Bater, sie find dein! Bater, laß uns Eins auf Erden, Cins in deinem himmel sein!

305. Rach ber Kommunion. Die Kinber.

Unferm herzen soll die Stunde Ewig unvergestlich sein. Mit dem herzen, mit dem Munde Schwören wir, Gott tren zu sein. Dieses Tages, dieser Pflicht Wollen wir vergessen nicht.

- 2. Dank dir, Jesu! heil uns allen! D wie wohl ist uns bei dir! Laß dir unser herz gesallen, Jesu, das nur bitten wir. Immer bleibe doch bei uns, Liebe, schüge, segne uns!
- 3. Laß die Engel um und stehen In dem Andrang dieser Welt, Daß wir niemals itre gehen, Einzig thun, was dir gefällt; Daß wir mit dem Unschuldskleid Kommen in die Ewigkeit.

# Liebsgefänge zu Jesu.

#### 306. Erwählung.

- D Zefu, liebster Jefu,
  D Troft der Seele mein,
  In dir, o süger Jefu,
  In dir ift Freud allein.
  Ich dich jeft auserwähle
  Zum Allerliebsten mein,
  Ich ganz mich dir befehle,
  Du follst mein herrscher sein.
- 2. D Belt, du magst nun fahren Mit deiner Lust und Pracht; Fahr hin zu tausend Jahren, Ich all dein Gut veracht. Mit dir in Freud' und Schmerzen Bill ich, o Jesu, sein, Sch sag's von gangem Herzen: Ohn' dich ist Alles Bein.
- 3. Könnt' etwas ich erdenken Auf dieser ganzen West, Dir wollt' ichs gerne schenken; Sag, herr, was dir gefällt! Rimm hin mein Leib und Leben, Rimm hin mein herz und Seel, Dir bleib' ich ganz ergeben, Mich ganz dir anbeseh!
- 4. Satt' ich auch taufend herzen, Sie waren alle bein, In Freuden und in Schmerzen Ganz willig woll' ich fein. hatt' ich auch taufend Seelen, Diebster Jesu mein, Dir wollt' ich sie befehlen, Um nur ganz bein zu fein.
- 5. Ach ach, wie hab' ich können Jemals erzürnen dich! Will meine Sünd bekennen, O herr, sie reuet mich! Die Thorheit ich beklage, Die Bosheit noch viel mehr; Doch nimmer ich verzage, zu dir ist Wiederkeht.

- 6. Bei dir allzeit wir finden Gnad' und Barmherzigkeit! Rein Sund mag überwinden, herr, deine Gutigkeit. Beig dann dein mild Gemuthe, Den Sundern ftets bereit; Gedenke deiner Gute, Sieh an mein' Reu' und Leid.
- 7. In deinem Blut versenke All meine Missethat, Und mir hingegen schenke Die heilig machend Gnad; Denn ohne sie, o Jesu, Sab' weder Rast, noch Ruh; Ach nimm mich auf, o Jesu, Schließ mir dein herz nicht zu!
- 8. Biel lieber will ich sterben Und alle Pein ausstehn, Bill lieber ganz verderben, Als Eine Sund begehn. Bei dir nur hab ich Frieden, Bei dir nur hab ich Freud', Und kofte schon hienieben Des himmels Sellgkeit.
- 9. Ach wann wird doch erscheinen Der hochgewunschte Tag, Daß ich ohn' alles Weinen Mit Oir mich freuen mag! Bann werd' ich dich da droben In deiner Gertischeit Mit allen Engeln loben In alle Ewigkeit!
- 10. An meinem letzten Ende Streck aus die Arme dein, Dich gnädig zu mir wende, Rimm auf die Seele mein! Ich warte mit Berlangen, D treuer Seelenheld, Daß ich dich mög' umfangen In beinem Ehrenzelt.

#### 307\*. Befus ber Brautigam.

ein Berz entzündt, nur Lieb empfindt, Lieb' füßiglich mich qualet; Beständiglich will lieben ich, Den ich mir auserwählet. Der ift allein auf diefer Erd', Der taufendmal des Liebens werth; D Jeju, wo bift du? Dich meine Seel' begehrt.

- 2. Die Belt zu sich zwar lodet mich, Biel Schlingen sie mir leget, Zeigt mir viel Gunft, braucht all ihr' Kunst, Doch mich gar nichts beweget. Ich jeh mich um, und seh mit Fleiß: Mein Bräutigam, so roth und weiß, Treff ich dann dich nicht an, D meiner Seele Speif'?
- 3. Auf dieser Welt mir nichts gefällt, Kein Mensch vom Weib geboren; Sein Bild geschwind wie Schnee zerrinnt, Grün fängt er an zu dorren; Bulegt ein Kränzlein auf sein Grab It von der Welt die beste Gab'. Fort, o Gunst, wenn ich sonft Richts zu gewarten hab'.
- 4. Bas ewig bleibt, jur Lieb' mich treibt, Denn Scheiden bitter franket; Die Lieb' ju Gott fürcht't keinen Tod, Des Scheidens nicht gedenket. D Mensch, du bist ein fremder Gast, Halt nicht die Belt zu lieb umfaßt, Lieb' dafür, was en hier Ewig zu lieben hast.
- 5. Lieben will ich, was ewiglich Bon mir nicht wird abweichen; Mein Brautigam mit Ram' und Stamm Aft einzig ohne Gleichen; Er sein Geschlecht führt ohne Zeit Bon Ewigkeit zu Ewigkeit; Er allein kann es sein, Der meine Seel' ersreut.
- 6. Mir kommt gefandt ans Judenland Sein Bildniß voll des Schmerzens; Die Liebsgestalt er selbst gemalt Am Trosttag seines Gerzens. Dies soll sein meiner Augen Licht, Bis jener schöne Tag andricht, Da er mir zeigt in Zier Sein fröhlich Angesicht.

308. Sehnfucht und Rlage.

Mich wann doch, Jesu, Liebster mein, Wann wirst dich mein erbarmen? Wann wieder zu mir kehren ein Und halten mich in Armen? Was birgst du dich, wo sind' ich dich? Wann werd' ich dich umfangen? Wann rufft du mich, wann suchst du mich, und stillest mein Verlangen?

2. D Töchter Stone, zeiget mir, Den ich so lang' verloren, Der mich vor aller Engel Zier hat liebreich auserkoren! Ich lauf und ruf' in Berg und Thal und fübre bittre Ragen; Rein Menschenkind, kein Sonnenstral Kann mir von Zesu sagen!

3. Bald wird das Licht mir untergehn, Die Glieder schon ermatten; Dann wird die Seel' alleine stehn In Kinsterniß und Schatten. herr, tomm zu mir! es abendt sich, Die Kinsternisse steigen; Ich kann nicht leben ohne dich, Uch eil', dich mir zu zeigen!

4. D Jesu mein, o starke Sonn', Bon beiner Lieb' ich brenne; D Jesu mein, o Luft und Wonn', Mich bein allein bekenne.
D süger Jesu, bleib bei mir, Daß ich in finstern Nachten Dich, o du schönste himmelszier, Kann lieben und betrachten!

# 309\*. Liebe und Berehrung.

Dich ich liebe, schönster Jesu, Gottes und Maria Sobn; Dich ich ehre, bester Jesu, Meiner Seele Freud' und Bonn'. O mein Gott, ich ehre dich, O mein Gott, ich liebe dich, O mein Jesu, mehr als mich!

2. Jesu, du bist ganz vollkommen, Stark und weise, schon und reich, Aus viel Tausend ausgenommen, Wahrer Gott und Mensch zugleich.

Darum, Jesu, ehr' ich dich, Darum, Jesu, lieb ich dich, D mein Jesu, mehr als mich! 3. Ach, daß ich dich, bester Jesu, Richt allzeit geehret hab'!
Uch, daß ich dich, schönster Jesu, Richt allzeit gesiebet hab'!
Sett, o Jesu, bin bereit, Dich zu lieben allezett,
D mein Gott, in Ewigseit!

#### 310. Bon Jefu Coonbeit.

Schönfter herr Jefu, Schöpfer aller Dinge,

Sottes und Maria Sohn, Dich will ich lieben, Dich will ich ehren, Meiner Seele Freud' und Wonn'!

2. Alle die Schönheit himmels und der Erden

Ift gefaßt in dir allein; Richts foll auf Erden lieber mir werden, Als du. Zefu, Liebster mein.

- 3. Schön ist das Mondlicht, schöner ist die Sonne, Schön die Sterne ohne Zahl; Jesus ist reiner, Jesus ist heller, Als die Sterne allzumal.
- 4. Schon find die Blumen, schöner find die Menschen In der frischen Jugendzeit; Aber fie sterben, muffen verderben;

Zefus lebt in Ewigfeit.

5. Er ift wahrp Art angerent gegenwärtig,

5. Er ist wahrhaftig allzeit gegenwärtig Im hochheilgen Sakrament! Jesu, dich bitt' ich, sei du mir gnädig, Jest und an dem lesten End!

#### 311\*. Bon Jefu Bolltommenheit.

Tefu, du wahrer Gottessohn, Jefu, der Frommen Freud' und Wonn', An Beisheit mehr, denn Salomon, An Schönheit mehr, denn Absalon, An Starke mehr, denn Gedeon, O Jesu, aller helden Kron'!

2. Entsprossen aus Gott Sabaoth, Ein wahrer Gott vom wahren Gott, Des Baters Bild und herrsichkeit, Das Bort in der Dreifaltigkeit, Wo breisach die Selbsistandigkeit In ungetheilter Einigkeit.

3. Schon ist am Firmament die Sonn', Wie schon bift du, o Gottes Sohn! Geflossen von des himmels Schein, Auf Erden zu den Menschen dein, Geboren aus Maria rein, Um Gott und Mensch vereint zu sein.

4. Unsterblich warft du wahrer Gott, Ber bracht' dich denn jum Kreuzestod? Die Lieb jog dich vom himmelsglanz. Die Lieb stach in dein herz die Lanz. Die Lieb schließt dich in die Monstranz. D Jesu Lieb, nimm ein mich ganz!

5. Selig, den deine Lieb entzündt, Ihm schadt nicht Tod nicht Höll noch Sünd; Dem Tod du obgesieget hast, Der Hölle Krast zerstöret hast, Der Sünde Macht zertrennet hast, D Jesu Lieb, halt' mich umfaßt!

#### 312\*. Bon Befu Gußigfeit.

Sefu, meines Bergens Frend, Suger Jefu, Meiner Seele Seligfeit, Suger Jefu, Des Gemuthes Sicherheit,

R. Jefu, füßer Jefu.

- 2. Taufendmal gedent' ich dein, S. J. Und begehre dich allein, S. J. Sehne mich bei dir zu sein.
- 3. Nichts ift lieblicher als bu, Nichts Milbreicheres als bu, Gar nichts Sugeres als bu.
- 4. Weide mich und mach mich fatt, Tranke mich, mein Berz ist matt, Sei du meine Ruhestatt.
- 5. Ich bin trant, tomm ftarte mich, Ich bin matt, erquide mich, Bann ich sterbe, trofte mich!

#### 313. Bon Jefu Freundlichkeit.

Sefus will das herz gewinnen, Last uns ihm mit allen Sinnen Billig und gehorsam sein, Bie die lieben Engelein!

2. Jefus will im herzen wohnen Und da leuchten gleich ber Sonnen, Darum lagt uns frohlich fein, Bie die lieben Engelein!

- 3. Jefus will bas herz regieren Und mit schönen Blumen zieren, D, nun laßt uns zuchtig sein, Wie die lieben Engelein!
- 4. Jesus ift die Freud' im Sergen, Jesus ift der Troft in Schmerzen, Wer foll nicht zufrieden sein, Wie die lieben Engelein!
- 5. Zesus ist die Speis' der Seelen, Jesum laßt uns all' erwählen, Laßt uns Jesu Gäste sein, Bie die lieben Engelein!
- `6. Jefu, wollst mich nicht verlassen, Jefu, führ' mich deine Straßen, Daß ich dir getreu mög' sein, Wie die lieben Engelein!
- 7. Jesu, wollst bei mir verbleiben, Alles Bose von mir treiben, Jesu, halt mein herz dir rein, Bie die lieben Engelein!
- 8. Jesus ist mein Licht und Leben, Jesu hab' ich mich ergeben; Dein will ich, o Jesu, sein, Wie lieben Engelein!

# 314\*. Lob und Liebe.

Dinnnel und Erde, stimmet an Auf allerbeste Weis!! Self singen, was nur singen kann, Dem lieben Gott zu Preis; Engel und Menschen alzugleich Lobt Jesum, der so gnadenreich, Rühmt ihn, dient ihm mit Fleiß!

- 2. Dem Beiland, der so segenreich, Der höchsten Gutigkeit, Allzeit an Gnad' und Liebe gleich, Der wahren Seelenfreud': Ber wollt' sich nicht ergeben ihm, Ihm dienen und gang leben ihm! hiezu bin ich bereit!
- 3. Ich glaub an dich, ich hoff auf dich, Rach deiner wahren Lehr'; Dich liebe ich inbrunstiglich, Liebreichster Gott und Gerr! Denn du, mein süßer Jesu Christ, Ja lauter Lieb und Schönheit bist, Ein gnadenvolles Meer!

#### 315. Ewige Liebe. (Bgl. 320.)

- Dich, o Zefu, herzlich lieben, Ift mein Leben und mein Tob; Bu dir wird mein Gerz getrieben Bon der Lieb' in Frend' und Noth. Rur von deiner Lieb' ich lebe, Die du mir haft angethan; Gern für dich in Tod mich gebe, Rur von Lieb getrieben an!
- 2. Wann schon keine himmelsfreuben, Bann auch keine holl' soll' sein, Boll' aus Lieb boch gerne leiben, Für dich dulben alle Bein.
  Denn entstammt zur Gegenliebe hat mich deine Liebesslamm', Der du gingst aus lauter Liebe Für mich an den Kreuzesstamm.
- 3. Geißel, Dornen, Rägel, Schmerzen, Dein am Kreuz vergossens Blut, Solche Lieb' in beinem herzen Flammt mich an zur Gegenglut. Blutschweiß, Tod'sangst, bittres Scheiden, Sohnung, Spott und falscher Kuß, Bis zum Tod vollbrachtes Leiben, Machen, daß ich lieben muß.
- 4. Dich, mein Jesu, will ich lieben, Ohne dich will ich nicht sein; Sab dich in mein Gerz geschrieben, Bill dich lieben ganz allein; Lieben dich aus ganzem Gerzen, Aus der ganzen Seelenmacht, Lieben dich in Frend' und Schmerzen, Dich nur benken Tag und Nacht.
- 5. Benn du auch, o herr, verdammen Ju ber hölle wolltest mich, Dich dennoch in diesen Flammen Boll' ich lieben ewiglich.
  Dieses Feuer in mir nahre
  Durch den hauch der Gnade dein, Bis es endlich mich verzehre,
  Ganz mit dir vereint zu sein.

#### 316. Liebe in Muem.

Derr, ich lieb' dich, herr, ich lieb' dich, Gang von herzen lieb' ich dich! Laß von dir mich nichts abwenden, Nie von andrer Lieb verblenden;

Bill mich aller Lieb entschlagen, Rur damit ich könne sagen: Herr, ich lieb dich, herr, ich lieb dich, Ganz von herzen lieb ich dich.

- 2. herr, ich lieb dich 2c. All mein Denken, all mein Sinnen, Meine Seufzer, mein Beginnen, Alles, was sich in mir findet, Sich mit deiner Lieb verbindet. herr, ich lieb dich 2c.
- 3. herr, ich lieb dich 2c. Benn du gleich, o herr, mich fliehest Und mir beinen Trost entziehest, Bann mich Kreuz und Trübfal franken, Bill ich doch bei mir gedenken: herr, ich lieb dich 2c.
- 4. herr, ich lieb dich 2c. Richt um Lohn der himmelsfreuden, Richt aus Furcht, die Goll' zu leiden, Will mich aller Furcht entschlagen, Rur aus lauter Liebe sagen: herr, ich lieb bich 2c.
- 5. herr, ich lieb bich 2c. Jefus foll bei mir verbleiben, Richts von Jesu mich soll scheiben, Stets im Mund will Jesum haben, Jesum will ins herz vergraben; herr, ich fleb bich 2c.
- 6. herr, ich lieb dich 2c. Bann die Seel' vom Leib wird fahren, Dann mit beinen himmelsschaaren Berd' ich dich, o Jesu, droben Ewig in dem himmel loben; herr, ich lieb dich 2c.

#### 317. Bitte ber Liebe.

- Sergliebster Jesu, helfe mir, Daß ich mein herz ganz schenke dir; Ich schenk es dir, dein soll es fein, Rimms hin und machs zur Wohnung dein!
- 2. So oft fortan mein Blut fich regt, So oft mir herz und Aber schlägt, So oft follst du, o Jesu mein, Biel taufendmal gegrüßet sein.
- 3. D daß doch alle Menschen dich, Rein Jefu, liebten inniglich! D daß wir all' in Einigkeit Dich liebten in der Ewigkeit!

Ĭ

- 4. Jesu, du kennst die Schäftein bein, Ach laß doch keins verloren fein! Mach', daß dein Rusen laut erschall', Und sie dir willig folgen all'.
- 5. Gebent, was unfer Wesen sei, Liebreicher Gott, und steh uns bei! Dent an dein Kreuz, dein Fleisch u. Blut, Das komm', o Jesu, uns zu gut!
- 6. Gib uns Geduld in Kreuz und Leib, Im Guten gib Beständigkeit! Gieb Frieden hier und wahre Freud', Und dann die ew'ge Seligkeit!

# 318\*. Liebesfeufger bes b. Alopfius.

- **U**m Kreuz aus Lieb, o Jesu mein, Kur mich hast wollen hangen; Wie gern wollt' ich dir dankbar sein Und dich mit Lieb umsangen!
- 2. Du hast bein eigen Fleisch und Blut Jur Speise mir gegeben, Daß ich mit bir, o höchstes Gut, Mög' hier und droben leben.
- 3. Wie sollt' benn ich nicht gerne mich Mit Leib und Seel' dir geben, Daß ich also mög' ewiglich In dir, o Jesu, leben!
- 4. Das foll hinfort mein Leben sein, Um beinetwillen leiden; Und soll von dir nich keine Bein, O liebster Jesu, scheiden.
- 5. Imgleichen dich, o Jungfrau rein, Mit steter Lieb' will ehren; Mocht detner Lieb nur wurdig sein, Bollt weiter nichts begehren.
- 6. Ich bitt' durch Jesu Bunden roth, Mir beine Gulf' verleihe, Daß ich mit dir nach meinem Tod Mich ewiglich erfreue. (Rach andrer Melodie je zwei Stroppen in Cine.)

# 319. Liebesscufger bes b. Ignatius.

Dich lieb ich, o mein Gott und Herr, D daß ich beiner wurdig war! All meine Freiheit geb' ich dir, Daß du allein regierst in ihr.

- 2. Berftand und Sinn, o Gott nimm bin, Dich aus ganger Seel' zu lieben, Mit beiner Gnad' erleuchte ibn. Daß ich nur dich im Bergen traa'. Richts Bofes febn und denten mag.
- 3. Nimm bin, o Gott, den Billen mein, Dein Bille foll auch meiner fein; Bas du nicht willft, halt fern und weit, Und was du willft, ift Seligkeit.
- 1 4. Rimm bin, o Gott, nimm alles bin, Rimm was ich hab, tann, weiß und bin, Dach alles fo, wie bir's gefällt, Lag nichts mir felbit anbeim geftellt.
- 5. Nur deine Gnad' und deine Lieb, O Gott, mir heut' und immer gieb; In beiner Lieb auf ewiglich Lag leben mich und fterben mich.

320. Liebesfeufger bes b. Xaverius.

- Du mein Gott, ich liebe bich, Richt, daß du felig machest mich, Much nicht, weil, Die nicht lieben bich Bur Boll' verdammt gehn ewiglich.
- 2. Die Lieb, fo ich zu dir gefaßt, Du felbit in mir erwedet haft, Da du am Kreuz, o Jesu mein, Für mich ertrugst all' Angst und Pein.
- 3. Ach wie viel Thränen, Schweiß u. Blut Babft du für mich, o bochftes But! Den Tod fogar gelitten haft, Allein um meine Sundenlaft.
- 4. Wie follt' benn ich nicht lieben bich, Da du fo fehr geliebet mich! Ich liebe dich aus Lieb allein, Sollt' auch fein' Boll' und himmel fein.
- 5. Wie du mich liebst, fo lieb ich dich, Ach, lag mich lieben ewiglich! Bur Liebesglut gieß Schmerz und Bein, Lag fterben mich aus Lieb allein!

# 321. Dasselbe.

Dich, mein Gott, ich lieb von Bergen, Nicht aus Lieb der Seligfeit, Nicht aus Furcht vor Höllenschmerzen, Noch aus eigner Rupbarkeit:

- Sat allein mich angetrieben Deine Lieb und Gutigfeit. :,:
- 2. Da ich in ber Sund' geboren. Mit der gangen Menschenschaar Ohne hoffnung war verloren, Ja zur Goll' verdammet war: Bift vom himmel du gefommen, Baft die Schuld auf dich genommen. Dich für mich gegeben bar.
- 3. Deine Gottheit baft verborgen. Fleisch und Blut genommen an; Ausgestanden Müh und Sorgen, Die fein Menfch begreifen tann; Bein und Marter haft gelitten, Drei und dreißig Jahr gestritten, Alle Buß' für mich gethan.
- 4. Birft gefangen und gebunden Bon ber falichen Juden Buth; Durch viel Streich' aus taufend Bunben Fließt vom Leib dein heilges Blut; Wie ein Lämmlein ohne Klagen, Wirft bu an ein Kreuz gefchlagen, Stirbft für mich, o bochites But!
- 5. D wer foll aus gangem Bergen Dich nicht lieben ewiglich! Ach, ich flag's mit großen Schmerzen, Spat hab' ich geliebet bich. Meine Thorheit mir verzeibe, Sie zu bugen, Gnad verleibe, Dich ju lieben ftarte mich!
- 6. Belt, geh fort mit beinem Schmeicheln, Fort mit beinem falfchen Schein; Dein Berfprechen ift nur Beucheln, Dein Liebkofen Qual und Bein. Meinen Jesum will ich lieben, Ihn durch dich nie mehr betrüben, Er ift mein, und ich bin fein.
- 7. Noth und Rummer, Rreug und Leiben, Auch den Tod ich wenig acht'; Richts wird mich von Jefu icheiden, Erop der ganzen Söllenmacht. Mit der Lieb an deine Bunden Salt, mein Jefu, mich gebunden, Dort lag ruhn mich Tag und Racht.

# 322. um bie 3 göttlichen Tugenben.

Liebster Jesu, liebster Jesu, Deine Bunden gruße ich! Bollst an diesen Gnadenquellen Meinen Glauben sicher stellen, Daß er rein und start gedeihe, Dich mit guter Frucht erfreue; Liebster Jesu, Deine Bunden gruße ich!

- 2. Liebster Jesu, liebster Jesu, Deine Bunden grüße ich! D wie wohl wird meiner Seele, Benn ich sie barein befehle; Dort allein ich Tröftung finde, Dort all meine hoffnung gründe, Liebster Jesu 2c. Deine Bunden 2c.
- 3. Liebster Jesu, liebster Jesu, Birg in deine Bunden mich! Wie ein Täublein in den Rigen Laß dort meine Seele sigen, Sich in Lieb zu dir verzehren, Richts mehr außer dir begehren; Liebster Jesu, Birg in deine Wunden mich!

### 323\*. Dir leb' ich, bir fterb' ich.

Ach glaub' an Gott in aller Noth, Auf Gott all' Hoffnung baue; Ich liebe Gott bis in den Tod, Auf diefe Lieb ich traue.

B. Jesu, dir leb ich, Jesu, dir sterb ich, Dein bin ich todt und lebendig.

- 2. Das Seil allein kann sicher sein In meines Jesu Wunden; In deinem Tod, o liebster Gott, Das Leben wird gesunden. Jesu 2c.
- 3. Ein bugend herz in Reu und Schmerz Soll nimmermehr verzagen; Durch wahre Reu von Sunden frei, Darf ich zu Zesu sagen: Zesu 2c.
- 4. Geh fort, o Welt, was dir gefällt, Das machet mich verdrossen; In Gott allein mein' Ruh soll sein! Es ist nun sest beschlossen. Jesu zc.
- 5. Am letten End' in deine Hand' Will ich die Seele geben; D Jesu mein, nun bin ich dein, Gib mir das ew'ge Leben! Zesu 2c.

### 324. Bum Bergen Befu.

- D herz Jesu, Siß der Liebe, Full' mein herz mit gleichem Triebe, Jund' es an mit deinem Blut; Laß es sein, wie du gewesen, Ein Altar, der unverwesen Brenn' von reiner Liebe Glut.
- 2. Schau, o Jesu, mein Berlangen! Dich mit Inbrunft zu umfangen, Ist mein ganzes Gerz entflammt. Laß, o Jesu, laß mich lieben, Ettle in dieser Lieb mich üben, Die aus beinem Gerzen fammt.
- 3. Ach, in dieser Lieb mich halte! Jesu, daß sie nicht erkalte, Schließ mich in das herze dein; Bort allein von Lieb zu leben, Felsenkelt von dir umgeben, Uch, das laß mein Leben sein!
- 4. Fort, o Welt! ich hab's gesprochen; Deine Bande find zerbrochen, Fort, o Welt, ich sag' es frei! Deine Lieb ist nichts als Lügen, Thorheit, Anechtschaft und Betrügen, Aber Jesus ist getreu.
- 5. Er allein gibt wahre Freuden, Er allein versußt das Leiden, Er allein bringt Troft im Schmerg! Rommt, ihr Berzen, kommt mit hoffen, Rommt, die Liebesthur steht offen In dem sußen Zesu-Serz.

# 325. Litaneigefang.

**B**ater hoch im Himmelsthron, Kyr. el. Jesu Christe, Gottes Sohn, Kyr. el. Und du Geist der Heiligkeit, Kyr. el. Heiligste Dreifaltigkeit. Kyr. el.

2. Jesu, Gott von Ewigkeiten, Bahrer Mensch im Lauf der Zeiten, Licht vom Licht im himmelsthron, Gottes und Maria Sohn.

m. Chrifte Jesu, uns erlose, Bende von uns alles Bose, Mache uns von Sunden frei, Und im Tod' uns gnadig fet.

- 3. Jefu, Tröfter aller Frommen, Stark, allmächtig und vollkommen, Liebreich, süß und wunderbar, Ueber alle Sterne kar.
- 4. Jefu, würdig aller Ehren, Deinen Ramen zu vermehren, Dir zu dienen allezeit, Ift was unfer herz erfreut.
- 5. Jefu, guter hirt der heerde, heiland, Mittler aller Erde, Unfre Zuflucht, unfer Schild, Allzeit mild und lieberfullt!
- 6. Jesu, auserwählt und gutig, Sanft, geduldig und demuthig, Lust der Seelen, treu und hold, Ach, wer dich nicht lieben wollt!
- 7. Bahres Licht, von Gott gegeben, Ew'ge Beisheit, Beg und Leben, Borbild der Bollsommenheit, Spiegel der Gerechtigkeit.
- 8. Jesu, Vater aller Armen, Ueber uns dich wollst erbarmen, Tröste uns in unserm Leid, Höchste Macht und Gütigkeit!
- 9. Jesu, den die Engel droben In der Freud' des himmels loben, Der Propheten Licht fo klar, Meister der Avostelschaar!
- 10. Jesu, du der Martyr'n Stärke, Ursprung aller frommen Werke, Du, der Jungfrau'n süßer Lohn, Aller Heisgen Chr' und Kron!
- 11. Jesu, hore unser Fleben, Laß uns deine Wege gehen, Führ uns auf des Glaubens Bahn Durch dies Leben himmelan.
- 12. Laß uns fest auf dich vertrauen, Rur nach deiner Gulfe schauen, Auf dich hoffen jederzeit, Bis zum Lohn der Ewigkeit.
- 13. Jesu, unser Herz entzünde, Dich mit uns in Lieb verbinde, Daß wir leben dir allein, Sterbend gehn zum himmel ein!
- 14. D Lamm Gottes, alle Sunden Dieser Welt durch dich verschwinden, D Lamm Gottes, Jesu Christ, Hör' uns, der du gutig bist.

326. Gelobt fei Jefus Chriftus.

Selobt fet Jesus Christus
In alle Ewigkeit,
Der für uns Mensch geworden
Aus lauter Gütigkeit,
Und drei und dreißig Jahr
Im Fleisch gehorsam war.
Gelobt set Jesus Christus,
In alle Ewigkeit!

- 2. Gelobt fet Jesus Christus, In alle Ewigkeit, Der uns hat all' erlöset Bon Satans Dienstbarkeit, Bon feinen bittern Tob Geholfen aus der Roth. Gelobt sei 2c.
- 3. Gelobt fei Jesus 2c. Der uns den Geist gesendet Der wahren heiligkeit, So uns gereinigt all Bom bosen Adamsfall. Gelobt sei 2c.
- 4. Gelobt sei Jesus 2c. Der uns so oft verleihet Jur Buß die Gnadenzeit; Er trägt mit uns Geduld, Und schenket uns die Schuld. Gelobtset2c.
- 5. Gelobt fei Jesus 2c. Der uns im Satramente Ju laben ist bereit Mit seinem Fleisch und Blut, D Seelenspeis, wie gut! Gelobt sei 2c.
- 6. Gelobt fei Jefus 2c. Der als ein lieber Bater Uns nährt zur rechten Zeit; Er schüget Leut' und Land Bor Pett, Krieg, Mord und Brand. Gelobt fei 2c.
- 7. Gelobt fei Jesus 2c. Der uns in Krantheit ftartet, Troftet in Traurigkeit, Bewaffnet in dem Streit, Abwendet alles Leid. Gelobt sei 2c.
- 8. Gelobt fei Jesus 2c. Der uns gewiß versprochen Aus seiner Gutigteit hier Gnad' und bort die Freud', Drum singt mit Dankbarkeit: Gelobt fet 2c.

# Von der Mutter Gottes.

# I. Die befonderen Sefte.

327. Der allgemeine geftymnus.

Ave, maris stella, Dei mater alma, Atque semper virgo, Felix coeli porta.

- 2. Sumens illud Ave Gabrielis ore, Funda nos in pace, Mutans Evae nomen.
- 3. Solve vincla reis,"
  Profer lumen caecis,
  Mala nostra pelle,
  Bona cuncta posce.
- 4. Monstra te esse matrem, Sumat per te preces, Qui pro nobis natus Tulit esse tuus.
- 5. Virgo singularis, Inter omnes mitis, Nos culpis solutos Mites fac et castos.
- 6. Vitam praesta puram, Iter para tutum, Ut videntes Jesum Semper collaetemur.
- 7. Sit laus Deo Patri, Summo Christo decus, Spiritui sancto, Tribus honor unus. Amen.
  - v. Conceptio (nativitas) est hodie sanctae Mariae Virginis,
  - a. Cujus vita inclyta cunctas illustrat Ecclesias.

328\*. Bu Dentid.

Weerstern, ich bich gruße, Gottes Mutter suße, Allzeit Jungfrau reine, himmelspfort' alleine.

- 2. Ave, Mutter, wende Eva's Namen, fende Gnade für die Sünde, Uns in Frieden grunde.
- 3. Von der Schuld befreie, Blinden Licht verleihe, Alles Bof abkehre, Alles Gut' begehre.
- 4. Dich als Mutter zeige, Mache, daß sich neige Unserm Flehn auf Erden, Der dein Sohn wollt' werben.
- 5. Jungfrau auserforen, Mild und rein geboren, Zahle was wir schuldig, Mach' uns keusch, geduldig.
- 6. Boll' ein reines Leben, Sichern Beg uns geben, Daß wir Jejum feben, Frohlich vor ihm fteben.
- 7. Bater, ich bich ehre, Christi Lob vermehre, Beider Geist ich preise, Drei auf gleiche Beise.
- v. Beute ift die Empfängniß (Geburt) ber h. Jungfrau Maria.
- n. Deren glorreiches Leben alle Kirchen zieret.

329. Dasfelbe.

Stern auf diesem Lebensmeere, Mutter Gottes, voll der Ehre, Allzeit Jungfrau, sei gegrüßt! D du sel'ge himmelspforte, Du hast seit des Engels Worte Eva's Namen uns versüßt.

- 2. Gib uns Frieden von Bestande, Löse der Berschuldung Bande, Rimm die Blindheit von uns bin! Bas uns lebels droht, verhüte, Bas uns nügen fann, erbitte, Zeige deinen Muttersinn!
- 3. O du Spiegel aller Tugend, hilf dem Alter, hilf der Jugend, Mach und schuldlos, sanft und rein! Hilf, wann wir mit Röthen ringen, hilf und, muthig durchzudringen Auf dem rechten Weg allein.
- 4. hilf, daß wir einst christlich sterben, Kuhr' und als erwählte Erben bin zu deines Sohnes Reich! Gott der Bater sei gepriesen, Ehre sei dem Sohn erwiesen Und dem heilgen Geist zugleich!

# Maria Empfängniß. 330. Die Erwartete.

Ein Segen hat ergossen Sich über Davids Saus; Die Blume ift entsprossen, Das Morgenroth bricht aus.

- 2. Die Zeit will fich enthullen, Die lang' im Dunkel lag; Das Bort will fich erfullen, Das Gott gur Schlange fprach.
- 3. Er fprach: "Aus allen Röthen Bird einst mein Bolf erlößt; Ein Weib wird dich zertreten, Dem du mit Lift nachgehst."
- 4. Maria ist empfangen, Ihr Sohn wird und befrei'n; Bon Der Propheten sangen, Die laßt und benedei'n!

331. Die unbefledte Empfangnif.

Wutter Gottes, mir erlaube, Ju bekennen, was ich glaube, Auszubreiten Gottes Wacht, Welche dieses Werf vollbracht: Daß du ohne Sünd' empfangen, Allem Unheil bift entgangen, Bon der Schlange unverführt, Bon der Erbfünd' unberührt.

- 2. Daß du, frei von allen Schulden, Ewig stehst in Gottes Gulden, Selbst in jenem ersten Haupt Deiner Unschuld unberaubt; Daß du glänzest ohne Makel, Ohne Rauch ein' helle Kakel, Ohne Schatten lichter Schein, Allzeit heilig, allzeit rein.
- 3. Als die ersten Estern gingen Wo verbotne Aepsel hingen, War Maria nicht dabei, Gottes Rath erhielt sie frei; Jene baso zum Falle lamen, Alle wir vom Apsel nahmen, Doch Maria unversucht Kostet nicht die Todesfrucht.
- 4. All' in Adam mußten sterben, Alle dieses Clend erben, Diese Schuld und dies Gericht, Alle, nur Maria nicht! Eine Roj' obn Dörner bliebe, Gine Freundin, Eine Liebe, Gine Schwester, Gine Braut, Eine Stadt, von Gott gebaut.
- 5. D du wahrhaft Auserkorne, Rein-Empfangne, Rein-Geborne, Schön, o Freundin, bift du gang, Dich umleuchtet Gottes Glang! Unverleget, unberühret, Bon dem heilgen Geift gezieret, Ueber alle Engel rein, Gott allein kann schöner sein!
- 6. Du bift immer voller Gnaden, Wir sind immer voller Schaden; Keine Makel ift an dir, Sünd' und Laster haben wir. O du Zuslucht aller Sünder, Tröst' uns arme Adamskinder, Las uns Gott besohlen fein Durch die vielen Gnaden dein.

- 332. Die gnadenreiche Empfängnis.

  Waria, o Maria schön,
  Auf Erden und im himmel schön!
  Dir große Gnad gegeben ist,
  Ohn' Erbsünd du empfangen bist;
  Ganz schulkenfret, ganz sündenrein,
  O klares Gold, o Edelstein,
  Ou ohne Dorn die schönste Ros,
  Die schönste Ros,
  Sewachsen in sanct Anna Schooß!
- 2. Die Sonn' am himmel ist dein Bild, Die allzeit ist mit Glanz gefüllt, Ohn' Finsterniß, ohn' alle Nacht, Aus reinem Licht von Gott gemacht: O Jungfrau, so erschaffen wohl, Ganz beil und klar, ganz gnadenvoll! Kein Finsterniß, kein Erbsünd da, Kein Erbsünd da, In dir, o süße Maria!
- 3. D Jungfrau, o wie gnadenreich, Dem Paradies und Simmel gleich! D Gotteshaus, o Gottesfaal, D himmel hier im Jammerthal! D gnadenreiche Gottesftadt, Die Gott fich selbst gebauet hat, Aus reinem Gold, aus lauter Gnad, D bu, die nicht ihr Gleichen bat!
- 4. Nun bitten wir, o Jungfrau gut, uns Kinder halt in deiner Hut, Dein Gerg auf uns, o Jungfrau, set, dilf, daß uns keine Sünd verlet, Ach hilf, daß uns durch Gottes Gnad Richt Fleisch und Welt, noch hölle schaft geib und Seel, halt Fleisch und Geist, halt Fleisch und Geist, daß Fleisch und Geist, daß Fleisch und Geist, daß Fleisch und Geist, daß Fleisch und Geist.

# 333\*. Der Morgenftern.

Sefronte himmelskönigin, Der Engel Freud und herrscherin, Maria, sei gegrüßt! Der Jungfrau'n allerschönste Bierde, Erhoben zu ber höchsten Wurde, Da du die Mutter Gottes bist!

- 2. Bie von der Erbe Dünsten fern Im reinsten Glanz der Morgenstern Erfreut die bange Belt: So ift Maria aufgegangen, Und matelfrei ift ite empfangen, Bon Gott so schön, so rein bestellt.
- 3. D Mutter, wann mein Ang' fich schließt, Und Todesangst ganz um mich ist: In dieser bangen Zeit, Dann wollest meiner dich erbarmen, Trag meine Seel in deinen Armen Ru beinem Sohn, zur Seliakeit!

#### 334. Bittgefang.

- Sungfrau, ohne Makel, D schöne himmelszier, Du bist der Erde Fackel, Zeigst Ziel und Bege ihr; Du bist die Sonn' mit Straken, Der Mond mit stillem Schein, In deinem Glanz sich malen Des himmels Lichter rein.
- 2. D Jungfrau, auserkoren Aus königlichem Blut, Ganz unbefleckt geboren, Rächik Gott das höchike Gut: Auf deine Fürbitt bauen Bir Sünder allgemein; Auf dich wir start vertrauen, Mach uns von Schulden rein.
- 3. Silf, daß wir nicht in Sunden Unselig sterben bin; Bei dir ift Gulf' zu finden, O treue Mittlerin! Silf, daß uns Gott verzeihe Die Sund' und Misselfethat, Ein selges End verleihe Nach seiner großen Gnad.
- 4. Du wollest dich erbarmen Der ganzen Christenbeit, Sie mit liebreichen Armen Beschüßen jederzeit; Die Obrigteit regiere, Dem Volk gib Sicherheit, Mit Gnad und Tugend ziere All', die dein Sohn besreit.

5. Auch alle armen Seelen In Fegefeuers Bein Bir beiner Gulf befehlen Als liebe Kinder dein; Sie rufen mit Bertrauen Bu deinem Gnadenthron; hilf, daß fie bald anschauen, D Jungfrau, deinen Sohn.

#### Maria Geburt.

335\*. Die Morgenrothe.

Orgenröthe, reich bestralet, Beiget ihre Burpurpracht, Erd und himmel sich bemalet, Beichen nuß die finstre Nacht; Freu' sich, wer sich freuen kann, Bald die Sonn' wird kommen an!

- 2. Die vor tausend auserkoren, Die Maria heißen soll: Und zum Troft ist heut geboren, Aller Gnad und Gaben voll. Freu' sich, wer sich freuen kann, Jesus wird bald kommen an!
- 3. O so kommet all zusammen, Eilt in Freuden, kommt geschwind! Kommt von allem Land und Stammen, Brüft das lang' erwünschte Kind! Freu' sich wer sich freuen kann, Unfre Freud' ist kommen an!

# 336. Ein Gleiches.

Die Jungfrau ausertoren, Erwählt von Ewigleit, Maria ist geboren, Im Mutterschooß geweiht.

- 2. Sie tritt aus dunfler Ferne In reinem Licht hervor; Und gleich dem Morgensterne Steigt herrlich fie empor.
- 3. Die Racht hat sich verloren, Die Morgenröthe winkt; Die Mutter ist geboren, Die uns ben heiland bringt.

- 4. Maria, sei gegrüßet Im dunklen Erventhal; Durch dich wird uns versüßet Des Lebens Muh', und Qual.
- 5. Du lebst mit uns auf Erden, Trägst unser Leid und Loos; hilf, daß wir selig werden Mit dir im himmelsschoos.

#### 337. Borbilber Maria.

Mve Maria, du himmels-Königin, Der gangen Belt ein' Tröfterin, Der Menschen und der Engel Freud', Geboren in der heiligkeit, Bon Ewigkeit erkoren.

- 2. Ave Maria, du Rosengarten schön, gur Luft des Schöpfers ausersehn, Du warst den Patriarchen kund, Bon dir sang der Propheten Mund, Du Jungfrau der Jungfrauen.
- 3. Ave Maria, du Zier der Christenheit, Du Mutter der Barmherzigkeit, Du Gottes-Stadt, du klare Sonn', Du starker Thurm, du Jakobs-Bronn, Du Frau der ganzen Erden.
- 4. Ave Maria, du Tempel Salomons, Du goldnes Bließ des Gebeons, Du Spiegel der Gerechtigkeit, Du Abbild der Bollkommenheit, Du Ros ohn alle Dörner.
- 5. Ave Maria, du hoher Cederbaum, Du Lilie schön in Feldesraum, Du Morgenstern, du himmelspfort, Bitt Gott für uns im himmel dort, Auf daß wir selig werden.
- 6. Ave Maria, sei unfre Mittserin, O Jungfrau, Mutter, Königin! Bitt Gott den Herrn, bitt deinen Sohn, halt an beim höchsten Gnadenthron, Daß wir zum himmel kommen.

# 338. Das Gefdledt Maria.

Maria ist geboren Aus königlichem Blut, Ihr Stamm ist auserkoren Aus Patriarchen gut.

- 2. Bon Abraham ist kommen Die edle Jungfrau zart, Bon David hergenommen Ihr Blut hochedler Art.
- 3. Biel Patriarchen waren, Bierzehn Geschlecht daraus, Bierzehn fürstliche Schaaren, Bierzehn aus Davids haus.
- 4. Aus solchem Blumentranze Maria ift die Ros, Aus so viel Sternen-Glanze Ist sie Sonne groß.
- 5. Maria ift von allen Der schönste Demantstein; Das Golv aus ben Metallen Ift biese Jungfrau rein.
- 6. Sie Königin wird werben, Fran über alle Welt; Im himmel und auf Erden Ift schon ihr Reich bestellt.
- 7. D Königin, dich grußen Bir Eva Kinder arm; Dir fallen wir zu Fußen, Dich über uns erbarm!

339\*. Freubengruß.

Sungfran auserforen, R. D der neuen Freud! hent bift du geboren. R. Sei gebenedeit!

- 2. Bald wirst du auf Erden, n. O der neuen Freud! Gottes Mutter werden. n. Sei gebenedeit.
- 3. Gott wirst bu gebaren, Bott wirst bu ernahren.
- 4. Soch wird dich Gott schägen, Soch im himmel segen.
- 5. Silf, daß wir dich droben Ewig mogen loben.

Vom Namen Maria. 340\*. Des Ramens Bebeutung.

Maria, wir verehren Dich und den Ramen dein, Den wollen wir vermehren Als uns wird möglich sein. n. O heilige Maria

Jung und Alt, Groß und Mein Loben bich, Maria rein! (Auch ohne Refran.)

2. Auf Sprifch wir bich nennen Maria herrscherin, Beil alle bich erkennen Der Belt ein' Königin.

3. hebräisch wird verstanden Maria Meer und Stern; D Stern, der allen Landen Das Licht gibt nah und fern.

4. Die Stern' am himmel oben, Die wir da glangen febn, Recht deinen Ramen toben Dag wir sein' Kraft verstehn.

5. Kein Stern hat je verloren Im Scheinen seinen Glang; Du Christum hast geboren, Dein' Jungfrauschaft bleibt gang.

6. Dein Ram' auch tann bedeuten Recht wohl das tiefe Meer, All Gnad zu allen Leuten Durch dich thut fließen her.

7. In's Meer all Fluff fich gießen, Jum Meer all Wasser läuft; Ju dir all Gnaden fließen, In dir all Gnad fich häuft.

8. D Stern, leucht uns auf Erden, D Meer, uns Gnad' ertheil', hilf, daß wir selig werden, hilf uns in aller Eil!

341. Ein Gleiches.

Maria rein geboren, Der Belt und Engel Freud, Dein Ram' ift auserforen, Boll Gnad und Sußigkeit. (Much Melobie und Riefran bes vorigen.)

2. Du mußt gepriesen werden Als mahre Königin, Im himmel und auf Erden Die böchfte herrscherin.

- 3. Du bist ein Stern bes Lebens, Wir schau'n zu dir hinauf; Und keiner lenkt vergebens Nach dir des Schiffes Lauf.
- 4. Du bist ein Meer ber Gnaden, Bon Gott gefüllt allzeit; Bir stehen an den Gestaden Und finden Seligkeit.
- 5. Leucht' hell, o Stern ber Erben, D Meer, gieß Gnaden aus; Silf, daß wir felig werden, Führ' uns in's Vaterhaus.
- 6. Und laß uns droben singen Dein Lob mit neuer Araft, Wo Engel dich umringen Als deine Dienerschaft.

342. Anrufung. (Die fünf Buchftaben.)

Wein' Zuflucht alleine, Maria die Reine Bon Herzen ich meine Zu rufen an; Daß sie mich regieren, Mit Gnaden verzieren Und treulich woll' führen Auf rechter Bahn.

Ach Krone ber Frauen, Mit höchstem Bertrauen Bitt', wollest anschauen Die Seele mein.
Errett' mich Elenden Aus feindlichen händen, Wolft niemals abwenden Die Augen bein.

Mecht alle dich nennen, Mit Lippen bekennen, Bon Serzen erkennen Der Menschen Seil; Drum darf ich es wagen, All Jammer und Plagen Dir, Jungfrau, zu klagen, hilf mir in Eil!

In Trübsal und Leiden, Die Stunden hier scheiden; All' irdische Freuden Sind kein Gewinn. Biel Sunden mich bruden, Mit Aengsten verstricken, Du kannst mich erquicken, D Trösterin!

All Sinn und Gemuthe, All Fleisch und Geblüte, D Mutter der Güte, Dir anbesehl'; Wann enblich muß sterben, Dann wollest erwerben, Den himmel zu erben, Der armen Seel'.

Maria Aufopferung.

343. Maria im Tempel.

- **M**aria jung und zart Geführt zum Tempel ward, Bon ihrer Eltern Hand, Dem Herrn zum Unterpfand.
- 2. Da sie zum Tempel trat, Alsbald der Briester naht, Beiht sie am heilgen Ort Rach des Gesetzes Wort.
- 3. Das Kind im Tempel blieb, Dient' Gott mit Lust und Lieb, Eilf Jahr im haus des herrn, Bon ihrer heimath fern.
- 4. Nichts war ihr zu gering, That emfig alle Ding; Dacht' nur an Gott allein, Demuthig, feelenrein.
- 5. So wuchs fie alle Zeit In Lieb' uab Geiligkeit; So ward ihr herz zum Thron Bereit für Gottes Sohn.
- 6. O füße Jungfrau rein, Du milber himmelsschein, Laß durch die Jugend bein Uns Gott befohlen sein.

Maria Berkundigung.

344. Die Berfunbigung.

Demuthig im Gebet, Gott sab die Engelreine, Die oft zu ihm gefleht.

- 2. So hatte nie auf Erben Ein Gerz nach Gott begehrt; Mit ihm vereint zu werden, Bar nie ein Mensch so werth.
- 3. Ein Engel kam geschwebet Zu ihr in Glanz und Licht; Maria schaut und bebet, Der Engel freundlich spricht:
- 4. "Maria, sei erfreuet, Sei hochgegrüßet mir! Du bist gebenedeiet, Es ist der herr mit dir!
- 5. "Bald wirst du Mutter werden Durch Gottes Geist allein; Dein Sohn wird groß auf Erden, Und ewig König sein."
- 6. Die Jungfrau staunt, und neiget Sich demuthsvoll und sagt: "Bas Gott, der herr erzeiget, Des freut sich seine Magd."
- 7. Das Wort ward Fleisch! Gepriesen Sei Gott im höchsten Thron, Der gnädig sich erwiesen Als Bater, Geist und Sohn!

345. Ein Gleiches. (Das alte Ave Maria flare.)

Draria, sei gegrüßet, Du lichter Morgenstern, Der uns den Tag aufschließet, Den neuen Tag des herrn; Erwählt von Ewigkeit, Zu sein die Mutter Gottes, Zum Trost der Christenheit.

- 2. Ohn' Sund bift du empfangen, Bie dich die Kirche ehrt; Und von der falschen Schlangen Bliebst du ganz unversehrt. O Jungfrau teusch und rein, Kein Lob auf dieser Erde Rann deiner würdig sein.
  - 3. Dich Anna hat geboren Aus Davids edlem Blut; Bas Adam uns verloren, Das allerhöchste Gut, Das hast du still gesucht Und glüdlich wiederfunden Durch deines Leibes Krucht.

- 4. Ein Gruß ward dir gesendet Bom allerbochsten Thron, Durch Gabriel gespendet, Erwirft vom ewigen Sohn; Daß du sollft Mutter sein, Und boch auch Jungfrau bleiben, Keusch ewig, ewig rein.
- 5. Der Engel ohne Barten Dich grüßt, wie Gott gebot; Er sprach: "In beinen Garten Bill steigen unser Gott; Bill brechen Blümelein, Das ist die wahre Menschheit, Im keuschen herzen dein.
- 6. "Maria voll der Gnaden, Du fest verschlossener Schrein, Mach frei die Welt von Schaden, Gebar ein Kindelein!"

  ""Sollt werden ich ein Beib?""
  "Nein, nein, o edle Mutter,
  Du immer Jungfrau bleib!
- 7. "Es wird dich überthauen Des Allerhöchsten Kraft, Gesegnetite der Frauen In reinster Jungfrauschaft; Dies gottlich Unterpfand, Bom beilgen Geist empfangen, Wird Gottes Sohn genannt."
- 8. Da sagte mit Begehren Aus Lieb die Jungfrau rein: "Ich bin die Magd des herren Und will gehorsam sein; Ihm dien" ich für und für, Ich hoff" auf seinen Willen, Dein Wort gescheh" an mir! "
- 9. Maria, füß und milde, Du hast allzeit begehrt Rach Gottes höchstem Bilde, Darum ist dir's gewährt. Durch Den du selber bist, Der Bater alles Lebens, Aus dir geboren ist.
- 10. Nun bift du hoch erhoben In beines Kindes Land, Da bich die Engel loben, Bu feiner rechten Hand. Die Freud hat nun tein End', D teufche Gottes-Mutter, Gnad', hulf' und Troft uns fend'.

#### 346. Der englifde Gruf.

Daria, sei gegrüßt, Die du voller Gnaden bist, Sei gegrüßt, du höchste Zier, Gott der herr ist selbst mit dir.

- 2. Du bist hoch gebenebeit Bor ben Beibern aller Zeit, Und gebenebeiet ist Deine Frucht, herr Jesus Chrift.
- 3. Keusche Mutter unsers herrn, Deine Fürbitt' wir begehr'n, his uns jest und allezeit, Sonderlich im Todesstreit.
- 4. Sieh, wir Menschen allzugleich Seufzen nach dem himmelreich, D Maria, steh uns bei, Daß dein Kind uns Gnad verleih!
- 5. Ach befiehl uns deinem Sohn, Daß er unfrer Sund verschon', Durch sein heilges Areuz und Leid Führ' uns in die Seligkeit!

#### 347\*. Der englifde Grug.

Mve Mutter vhne Weh, Ave Jungfrau in der Ch, O Maria! Ave dir fagt Gabriel, Bei dir ist Emmanuel. O Maria!

- 2. Du bift aller Gnade voll, Aller Gaben auch so wohl! Alles scheint und glänzt in bir, Wie Karfunkel und Saphir.
- 3. Gott der Bater ist mit dir, Und sein Wort wird Fleisch in dir, Gott der heil'ge Geist in dir, O wahrhaftig schöne Zier!
- 4. Du bift hoch gebenedeit, Hoch geehrt und hochgeweiht, Ueber alle Weiber rein, Richts nach Gott kann schöner sein.
- 5. Und es ift gebenedett hier und bort in Ewigkeit Jesus bein geliebter Sohn, Jetus deine Bier und Kron.
- 6. O benn Mutter füß und mild, Gottes Mutter gnaderfüllt, Mutter voller Milvigkeit, Mutter voller Süßigkeit.

7. Für uns arme Sünder bitt, Uns bei beinem Sohn vertritt, Bitt für uns aus herzensgrund Jest und in der Todesstund.

# 348. Preis und Bitte.

- In Demuth betend, herr, vor dir Lag der Jungfrauen schönste Zierde; Ein Engel kommt, verfündet ihr Der Mutter Gottes hohe Burde; Die Reinste, wie die Engel rein, Soll Mutter und auch Jungfrau sein.
- 2. Maria, Königin der Welt, Bon Gottes Rathschluß auserkoren, Den, der so hoch dich hat gestellt, Den Schöpfer selbst haft du geboren, D Jungfrau, Mutter unsers herrn, D himmelspfort, o Gnadenstern!
- 3. Komm uns zu hulf, erhör das Flehn Des armen Bolfs, der schwachen Sünder; Laß deines Sohnes Gnad uns sehn, Erbarm dich über deine Kinder; Wir bitten dich durch Jesum Christ, Durch den du Aller Mutter bist.

#### 349. Preis und Bitte.

Wie find scheint die Sonn! Wie hell leuche't der Mond; Die Schönheit Maria's doch herrlicher thront;

Denn sie nur allein Bar würdig und rein, Die Mutter der göttlichen Kindes zu sein.

2. In Demuth verzagt, Bum Engel fie fagt: "Mein Will' ift des herren, ich bin feine Ragd."

Und über fie naht Sich himmlische Gnad, Darinnen die Gottheit vermenschet fich hat.

3. D Jungfran geehrt, Gang rein, unversehrt, Ein göttliches Bunder bist worden berErd'. D guldenes Belt, Bom himmel gestellt, Wo aus ift gegangen ber Retter ber Belt! 4. Ach hor' unfre Klag, Die Feinde verjag, Bend' ab von den Christen Krieg, Elend und Blag!

Bor Krankheit und Brand, Zu Wasser und Land, Behüt'uns, o Mutter, mit mächtiger Hand.

5. Auch bitten wir bich, Berlaß uns doch nicht, Jur Stunde des Todes, im letzten Gericht; Ach, bitt deinen Sohn, Daß er uns verschon, In Gnaden uns ruse zum himmlischen Thron.

Dieber geboren auch die Abventelleber Rro. 14, 15, 16, 17, 18, besonders das Lieb: "Abe Maria gratia piena" Rr. 15. Ferner die Lieber Rr. 367 bis 371.

#### Maria Beimfudung.

350. Die Beimfuchung.

Maria trug Berlangen, Eitsabeth zu sehn, Seit sie den Gruß empfangen, Das Wort aus himmelshöhn Sie geht, in Gott versenket, Wett über Berg und Chal; Demüthig überdenket Sie Gottes Rath und Wahl.

- 2. Und als fie kam zum Orte, So fromm und rein und mild, Da ward von heilgem Worte Elisabeth erfüllt: "Gesegnetste der Frauen, Wie kommt mir diese Gnad', Die Mutter hier zu schauen, Die Gott erwählet hat!"
- 3. Als das Maria hörte, Bard's ihrem Geiste licht, Bie boch der herr sie ehrte, Sie saft es tief und spricht: "Nein Geist froblockt im herren, Der Großes that an mir! Sieh, selig wird mich ehren Die Welt nun für und für!"
- 4. Maria, wir verehren Dich, große Königin; Dein Lob foll fich vermehren Durch alle Zeiten hin.

Auf dich soll jeder schauen Im Drangsal dieser Welt, Durch dich auf Gott vertrauen, Der dich so hoch gestellt!

#### 351. Gin Gleiches.

Waria ging hinaus Zu Zacharia Haus, Sie ging in aller Eil Berg auf und ab viel Meil, Gen Hebron in die Stadt Nach heilgen Geistes Rath.

- 2. Sie ging zu Gottes Chr', Und scheute fein Beschwer; Sie trug ben Gottessohn Dazu ein' Engelschaar Unsichtbar bet ihr war.
- 3. Als sie vom hause ging, Sie das Gebet anfing; hat Gott betrachtet viel, Bis an der Reise Jiel, Bo sie demuthig steht Und grußt Elisabeth.
- 4. Elifabeth sogleich Berneigt fich freudenreich, Erfennt die Gottesbraut, Breist ihre Gnade laut, Des heilgen Geistes voll; Im Saus wird allen wohl.
- 5. D haus, o himmelreich, Dem wahren himmel gleich! Du, haus, der himmel bift, Darin Gott selber ist Und alle heiligkeit Und der heiligkeit.
- 6. Ach tomm, o Jungfrau rein, Auch in mein Berz hinein, Bring mir daß böchste Gut, Gott Sohn in Fleisch und Blut, Und segne Seel' und Leib, Und ewig bei mir bleib!

352. Das Magnificat.

Der herr ift groß! ihn preiset Die gange Seele mein!

Der biefes Beil erweiset, 3ft Gott ber herr allein! Er hat mit Sulo gegeben Berab in diefer Beit, Bon feines Thrones Soben Auf meine Niedrigfeit.

- 2. Sich, felig wird mich nennen Bon nun an alle Belt, Und immerbar befennen, Bie boch mich Gott gestellt, Bas Großes mir gefcheben Durch fein allmacht ges Bort. D preist ibn in ben Boben, Singt Beilig immerfort!
- 3. Unendliches Erbarmen Uebt ewig feine Sand; Er fegnet reich den Armen, Der ihm bleibt zugewandt. Doch die da boch fich tragen, Sich ftolger Frevel freu'n, Die weiß fein Urm zu schlagen, Die wird fein Rath zerstreu'n,
- 4. Bon Thronen fest er nieder Die Macht gen Diefer Belt, Erhobt die armen Brucer, Ruhrt fie in's Chrenzelt; Reicht Sungernden Die Speife, Bibt ihnen Gut und Ghr', Und läßt in gleicher Weise Die Reichen nacht und leer.
- 5. Mit buld hat er gewendet Sich feinem Bolte gu, Barmherzig ihm gefendet Nun endlich Troft und Ruh. Den Batern war's verheißen, Das Wort des herrn ift mahr; Auf, ewig ihn zu preifen! Er rettet wunderbar.

Maria Lichtmeß.

353. Der Beiland im Tempel.

Barmherzigkeit ist heute In's Baus Des Herrn gekommen; Bruft die Gebenebeite, Ihr Sunder und ihr Frommen! Sie trägt in ihren Armen Licht, Bulfe und Erbarmen, Das Heil der ganzen Erde. Alleluja! Und sagte, wer es wär.

- 2. Movon bie Bater fangen, Bom Beift bes Berrn erfullet, Der gangen Belt Berlangen, Der alle Schmerzen stillet: Der ift ein Rind auf Erden, Bill Allen Alles werden, Ein Borbild und Erretter!
- 3. Nun wirst du fester grunden Den Tempel Deiner Chren. Bernichten unfre Gunden, Und deine Diener mehren; Run werden unfre Lieder Und unfre Opfer wieder, D herr, dir wohlgefallen.
- 4. Run laffeft du in Frieden, Berr, unfre Seclen fahren; Denn nun willft du hienieden Dein Beil schon offenbaren, Auf daß wir all zum Lichte Bor beinem Angefichte In's ew'ge Leben tommen.

354\*. Die Darftellung.

Maria ging gefdwind Mit ibrem lieben Rind. Sie ging von Bethlehem Zur Stadt Jerusalem, Und trug zum Tempel ein Das zarte Jesulein.

- 2. Das Rind fie opfert bort Nach des Gefetes Wort, Reicht' es dem Priefter dar, Bom Täublein auch ein Paar, Und löset ab mit Geld' Den Beiland Diefer Belt.
- 3. hier diente Gott mit Fleiß Sanct Simeon der Greis, Er nahm mit großer Luft Das Rind an feine Bruft, Davon fein Berg auffprang, Und er vor Freuden fang.
- 4. Auch tam Sanct Anna bin Die fromme Seherin, Sie öffnet' ihren Mund Und macht das Kindlein fund. Sie lobt das Rindlein febr,

5. O Kind, o Gottes Sohn, Bie froh ift Simeon, Bie froh Sanct Anna ist, Daß du gekommen bist! Ach komm und mache so Bon herzen alle froh!

355. Gin Gleiches.

Es war die Beit gekommen Der Reinigung berbei; Maria hat genommen Das Kind nach frommer Treu.

- 2. Jum Tempel ging fie's tragen, Rebst ein Paar Taubelein, Dem herrn da Dant zu sagen Und ihm das Kind zu weihn.
- 3. 11nd als fie im Gebete Da kniet mit ihrem Sohn, Da kam zur heilgen Statte Der alte Simeon.
- 4. Das Sell vor seinem Ende Zu sehn, hatt' er vertraut; Er nahm auf seine Hande Das Kind, und pries es laut.
- 5. Er fprach: "Nun lag in Frieden, herr, deinen Diener gehn; Denn nun hab' ich hienieden Den heiland noch gefehn."
- 6. Gott Bater, dir sei Ehre Auf deinem böchsten Thron, Daß du zu heil und Lehre Gesandt den eignen Sohn.

356\*. Das Ave regina coelorum.

Maria du des himmels Königin, Sei uns gegrüßt, der Engel Herricherin, D Burgel Jesse, sei gegrüßt, Aus der das Licht der Welt entsprießt!

2. Erfreue dich, benn du bist ehtenreich, Und keine ist, die dir an Schönheit gleich! Berfohne und mit beinem Sohn, D Schönste, daß er und verschon'!

#### Maria Schmerzen.

Siebe unter ber Kaftenzeit bie Lieber von Rr. 160 bie 167. Dagu folgenbes von ber Wieberfindung im Tempel, wovon bas Evangelium am ersten Sonntag nach Oreitonig.

357\*. Die Bieberfindung im Tempel.

Waria sucht ihr liebes Kind, Beiß nicht, wo es geblieben, Sucht auf und ab, und eilt geschwind, Bon Lieb und Leid getrieben; Sucht Tag und Nacht, nur eilt und wacht, Und läßt nicht ab vom Fragen, Ber ihr vom Kind könnt' sagen.

- 2. Ach aber ach in weiter Belt Bird nichts vom Kind vernommen, Richts in der Stadt, nichts auf dem Feld, Und wo fie hingekommen. Ihr Farb' entwich, fie gang verblich, Sie steht in Angit und Jagen Und weinet bittre Klagen.
- 3. "Ach süßer Jesu, liebster Sohn, Durch Gott von mir geboren, Drei ganzer Tag' such' ich dich schon, Beiß nicht, wo dich verloren. Uch wohl ein Schwert mein' Seel durchfährt

Mit Schmerzen ohne Maßen, Weil du mich hast verlassen.

- 4. Ach follt' ich dich, mein einig Kind, Durch meine Schuld entbehren? Mein herz ja nichts als Lieb' empfindt, Sab' anders fein Begehren; Kein Troft, fein' Zier, als nur mit dir, An dir hangt all mein Leben, Wer wird dich wiedergeben!
- 5. Ach, niemand, der mir helfen kann, Bo foll ich weiter fragen! Bill wohnen in dem Tempel dann Und Gott mein Leiden klagen; Da wo noch zart mein Jejus ward Jum Opfer dargegeben; Da, herr, gib Troft und Leben!"
- 6. Und als fie tam in's haus des herrn, Bard fie von Freud umfangen; Da war ibr Kind! D Seel', nun lern, Bo du folift Troft erlangen. Jum Saframent dich allzeit wend, Bann du haft Gott verloren, Da wirft du neu geboren.

#### Maria Ofterfreude.

Siebe unter ben Oftergefangen bie Lieber von Rro. 202 bie 208.

# Maria Simmelfahrt. 358, Frobloden ber Rirde.

Problod, o Kirch', in deinem Schooß, Du Mutter reich an Chren!
Zu diesem Fest, an Freuden groß, Laß Jubelslang sich mehren!
Und Erd' und Meer, und Sternenheer
Soll freudig wiederhallen, Was unstre Lieder schallen.

- 2. Denn heut' ist unste Königin, Die Bonne aller Frommen, Die mutterliche Mittlerin Jum himmel aufgenommen; Bei ihrem Sohn auf hohem Thron Sigt sie in alle Zeiten Umringt von herrlichseiten.
- 3. Die ihre Seele fledenlos Bewahrte ausertoren, Und aus dem reinsten Jungfrauschooß Das Licht der Welt geboren: Die ließ das Licht im Grabe nicht, Sie folgte seinem Glanze, Geschmuckt mit Sternentranze.
- 4. D Jungfrau, du des himmels Zier, Bollft gnadig für uns flehen, Daß nach der Müh des Lebens wir In deine Freuden gehen; Auf rechtem Pfad, mit Nath und That halt du was uns mag schaden, Durch deines Sohnes Gnaden.

#### 359. Die Aufnahme in ben himmel.

Deut bewährt sich unser Hoffen, Unser Ziel im Lebenslauf; Seht, der himmel macht sich offen, Und Maria fährt hinauf.

R. O Maria, Königin, Sei du bei Gott uns Mittlerin!

2. Alle Leiden sind zerronnen, Leib und Seele unversehrt, Ihre Tugenden wie Sonnen, Daß der himmel sie begehrt.

- 3. Cingeführt von ihrem Sohne, Und vom heilgen Geift geweiht, Nimmt vom Bater sie die Krone, Königin der Christenbeit.
- 4. Ueber Bollen, über Sternen, Ueber Engeln hoch im Thron, Blid herab in unfre Fernen, Wo uns taufend Feinde drohn.
- 5. Ueber diese dunklen Thale Breite deinen Mantel aus; Und im letten Abendstrale Deffne uns das Baterhaus!

#### 360. Gin Gleiches.

- Die Mutter des herrn Jesu Christ, All. Gen himmel aufgenommen ist. All. All.
- 2. Die Gottes Geist beschattet hat, Blieb unversehrt durch seine Gnad.
- 3. Ihr teuscher Leib, der Gott gebar, Rein Raub für die Berwefung war.
- 4. Ihr Sohn, der Tod und Grab befiegt, Er läßt im Grab die Mutter nicht.
- 5. Die Mutter muß beim Sohne fein, Fliegt hin, fliegt hin, ihr Engelein!
- 6. Biel taufend Engel flogen bin, Und führten ihre Königin.
- 7. D große Freud', o Seligfeit! Stimm ein, o gange Christenheit!
- 8. Wir haben, hoch im himmelreich, Run eine Mutter allzugleich.
- 9. Im himmel ist fie Königin, Auf Erden Schutz und Eröfterin.
- 10. Gelobt fei die Dreifaltigkeit, Ein ein'ger Gott in Ewigkeit!

# 361\*. Die Bertiarung.

Maria, Mutter Jesu Chrift, Bum himmel aufgefahren ift.

- 2. Gott fandt' viel' Engel hoch herab, Den Schat ju nehmen aus dem Grab.
- 3. Biel tausend Engel waren da, Sie fuhren auf mit Maria.

- 4. Was Freud war ba, was Luft war hie! D Freud, o Luft! o harmonie!
- 5. Die Jungfrau blüht gleich einer Rof, Der Glanz, die Schönheit wundergroß.
- 6. Die Seel' durchglanzet überall, Als wenn die Sonn glanzt durch Arpstall.
- 7. Bie Berl' in Gold, das Berg in ihr, Richts gleich erschaffen biefer Bier.
- 8. Ihr Kleid die Sonn, zwölf Stern' die Kron,
- Bu Füßen ihr der Kare Mond.
- 9. Zum himmel fie in Jubel tam, Sie Chriftus auf mit Freuden nahm.
- 10. Sehr hoch fie ward bei Gott gefest, Da alles Gut ihr Herz ergöst.
- 11. Gott gab ihr alles in die Sand, Den Sohn im Schooß, das theure Pfand.
- 12. Im himmel ift fie Rönigin, Und aller Welt ein' Tröfterin.

#### 362. Um Beiftanb im Guten.

- Tore, große Königin Simmels und der Erden, Unfre Bunfche gehn dahin, Augendhaft zu werden. O Maria, von der Gnaden, Silf, daß uns kein Feind mag schaden, Segne uns, Maria!
- 2. Unfre herzen freuen sich All der Seligkeiten, Die am Throne Gottes dich Ohne End begleiten; Du bist voll von himmelssegen, Bir frohloden beinetwegen, Sei gegrüßt, Maria!
- 3. Mutter ber Barmherzigkeit, Juflucht aller Sunder, Selferin der Christenheit, Schau auf beine Kinder! Bitte, daß uns Gott beschüße Und im Guten unterstüße, Bitt für uns, Maria!
- Dieber gehören auch mehrere von ben unten folgenben Preisgefängen, besonbers bie Rummern 375 bis 379.

# Bum Serzen Maria. 363\*.

- Waria Gerg, bich gruß', D Gnabenthron! Dein' Stralen zu mir wend, Liebsflammen zu mir fend, D schönste Sonn'!
- 2. Auf Demuth grundest dich, D höchstes Gerg! Gib, daß imgleichen ich Bor Gott vernichte mich In Reu und Schmerg!
- 3. D Armuth-liebend herz, Mein herz regier! Daß es die Belt veracht, Dem höchsten Gut nachtracht, Gleich werde dir.
- 4. Der Reuschheit voller Glanz Dich schon bekleidt! Dir gleicht kein Engelchor, Beit allen geheft vor In Reinigkeit.
- 5. Gehorsam jederzeit Barst du bereit; Der größte Trost dies war, Der dir blieb immerdar In Kreuz und Leid!
- 6. Du warft mit Jefu herz Durch Liebesband Ein einzig herz allein; hiemit auch mein's verein', Rimm's hin zum Pfanb!
- 7. D sichre himmelspfort, Maria herz! Ber will gludselig sein, Durch bich gelangt allein Zu Jesu herz!
- 8. O Hoffnung meiner Seel, Mein Heil nach Gott! Mein Herz in dich schließ ein, Bon Sunden halt es rein, Bis in den Tod!

# Am Mofenkrangfefte, ober Maria de Victoria.

#### 364\*.

Muf ihr Chriften allzumal, Singet heut mit fußem Schall:

- R. Maria Victoria! Seht die Mutter schön im Glanze Mit dem heilgen Rosentrange! B. Maria Bictoria!
- 2. Singet auf das allerbeft Bei dem fconen Lorbeerfeft! R. Lagt uns fröhlich jubiliren Und andächtig triumphiren! R.
- 3. Gludlich ift die Stadt, das Land, Bo Maria ift befannt! Da ift Mittel für die Gunden, Da ift Gulf und Troft zu finden.

- 4. D ein großer Gnabenichat! Sier findt jeder einen Blat; Drum, ihr Chriften, tommt mit Saufen Bu der Ronigin gelaufen!
- 5. Dich, o Mutter mild und füß, Ich demuthig heut begruß'; Bei dem Sohn wollst für uns bitten, Der für uns den Tod gelitten.
- 6. Deine hohe Bundermacht hat auch diese Freud gebracht! Leib und Seel' wir dir perschreiben, Daß wir ewig treu dir bleiben.
- 7. D Maria, hilf uns ftreiten, Uns die Siegesfron bereiten; Steh uns gnarig bei im Sterben, Bilf, daß wir den himmel erben!

# Allgemeine Gefänge.

#### I. Preisgefänge.

365. Omni die die Mariae. (Lobgefang bes b. Cafimirus.)

211le Tage fing' und fage Lob der himmelstönigin! Ihre Gnaven, ihre Thaten Chr', o Seet', mit Demuthsinn!

- 2. Auserlesen ift ihr Befen, Mutter sie und Jungfrau war; Sprich sie selig, überselig! Groß ift fie und wunderbar.
- 3. Ihr vertraue, auf fie baue, Daß fie dich von Schuld befrei', Und im Streite bir gur Seite Wider alle Feinde fei.
- 4. Gotterforen, hat geboren Sie ben Beiland aller Belt, Der gegeben Licht und Leben, Und den Simmel offen halt.
- 5. Sie alleine ift bie reine Jungfrau und Gebarerin; Ihrem Kinde wich die Sünde, Lob fei diefer Ronigin!
- 6. Ihre Chren zu vermehren, Sei, o Seele, ftets bereit!

Benedeie fie und freue Dich ob ihrer Berrlichfeit!

- 7. Ohne Ende zu ihr wende Dich mit Lieb und Lobgefang; Ihr gedenke, ju ihr lenke Allen Sinn dein Lebenlang!
- 8. Reine Beife tann gum Preife Ihrer Soheit wurdig sein; Reine Bierde gleicht ber Burbe, Die empfangen fie allein.
- 9. Loben wollen wir und follen Gottes Mutter allzumal; Preisen immer — aber nimmer Bählt man ihrer Gnaden Bahl.
- 10. Dennoch klingen, hoch fich schwingen Soll ihr Lob zu jeder Stund! Ber da fcweiget, Ehr' nicht zeiget, Ift ein Thor in Berg und Mund.
- 11. Denn ihr Leben, und ihr Streben, Ihr wahrhafter himmelefinn, Ihre Klarheit, ihre Bahrheit, Behn ob allen Zweifel hin.
- 12. Ihre Sitten, iconfte Bluten, Sind der ganzen Kirche Zier; Bort und Berfe, Tugenoftarte, Beigen bochfte Gnade dir.

- 13. Fest verriegelt und versiegelt Bar des himmels Thur und Thor; Ihre stille Glaubensfulle bob den Riegel bald empor.
- 14. Eva's Kinder, all uns Sünder, hielt ein schwerer Fluch gebannt; Durch Marien ist verliehen Uns der Weg ins Baterland.
- 15. Soch lobpreise, Lieb' erweise Jeder ihr nach Rraften sein; Sie verehren, Gulf begehren Laft uns alle insaemein!
- 16. Ach, sie gebe, daß ich lebe, Wie es will ihr lieber Sohn, Daß ich droben ihn kann loben, Ewig schau'n im himmelsthron.

#### 366. Das Leben Maria.

- Sei gegrüßt, o Jungfrau rein, Königin und Mutter mein, Bitt für uns, Maria! Du bist ohne Sünd' empfangen, haft auch keine Sünd begangen, Bitt für uns, Maria!
- 2. Du hast dich im dritten Jahr Gott gestellt als Opfer dar; Bitt für uns Maria! Bitt auch uns auf dieser Erden Gott ein liebes Opser werden! Bitt für uns Maria!
- 3. Du, o goldner Gnadenthron, Haft getragen Gottes Sohn; Laß auch uns in Freud und Schmerzen Zesum tragen in dem Herzen.
- 4. Du geboren haft im Stall Den, der herrschet überall; bilf, daß wir durch ihn auf Erben Bahre Kinder Gottes werden,
- 5. Du, o Reinste in ber Welt, Dich zur Rein'gung hast gestellt; Laß auch uns im ganzen Leben Gott allein die Ehre geben.
- 6. Bor Gerodes Jorn und Drohn Bist in fremdes Land gefiohn; Rett' auch uns in den Gefahren, hilf uns Seel' und Leib bewahren.

- 7. Als dein Sohn im Tempel blieb, Suchtest ihn mit Mutterlieb; Mutter, such auch uns nicht minder, Deine armen Erdenkinder!
- 8. Belche Freud sollt dir entftehn, Als du wieder ihn gesehn! Bollft uns all' zu Zesu führen, Laß uns nimmer ihn verlieren.
- 9. Du haft Gott, das hochfte Gut, Stets geehrt im Fleifch und Blut; halt uns fest in diesem Glauben, Daß ihn keine Macht kann rauben.
- 10. Du vertraut hast allezeit Auf dein Kind mit Frömmigkeit; Laß auch uns darauf vertrauen, Allen Trost und hoffnung bauen.
- 11. Du dein Kind hast hoch geliebt, Rimmermehr sein Gerz betrübt; Laß uns diese Stund ansangen, Ihm in Liebe anzuhangen.
- 12. Du gefolgt bist beinem Sohn Auch im Leiben, Spott und hobn; Laß und nichts von Jesu treiben, Bis zum Tob ihm treu verbleiben.
- 13. Du am Krenz geblieben bift, Bis sein Geist verschleben ist; Steh' uns mutterlich zur Seite In dem bittern Todesstreite!
- 14. Du den Leib nahmst in den Schoof; O der Lieb' und Schmerzen groß! Laß auch uns nach letzten Jugen In dem Schooß des Friedens liegen!
- 15. Belche Freud dein Berg empfand, Als bein Sohn num auferstand! Lag uns glorreich auch erstehen, Deinen Sohn und dich ju sehen!
- 16. Du in Gottergebenheit Saft vollbracht die Lebenszeit, Bis von Lieb' du bist gestorben, Ew'ge Glorie hast erworben.
- 17. Groß ift beine herrlichfeit, Deine Freud' in Ewigfeit; Drum wir täglich ju dir fleben, Uns mit Furbitt beizustehen.

#### 367. Ave Maria.

Segrüßt seist du, Maria rein, Du bist aus Gottes Gnad allein, Die du gebarst Herrn Jesum Christ, Und keusche Jungfrau blieben bist.

- 2. Gegrüßt, o Jungfrau voller Gnad, Die Gott dem herrn gefallen hat! Durch dich floß aus des himmels Saal Der Gnadenbrunn ins Jammerthal.
- 3. Gegrüßt seist du, Gott ist mit dir, Gleichwie im Garten Blumenzier, Gleichwie im Thron der König sigt, Der Evelstein im Golde bligt.
  - 4. Gegrüßt, bu bist gebenebeit Bor allen Beibern aller Zeit; Dein Nam' ist groß und steckenlos, Auf Erden und im himmel groß.
  - 5. Gegrüßt seist du, gebenedeit Ift deine Frucht in Ewigkeit, Jesus, der allen heil gebracht Und uns in hoffnung selig macht.
  - 6. D Mutter Gottes, bitt für uns, Jest und in letter Todesstund; Bergiß ber armen Sunder nicht, Berlasse deine Kinder nicht! (Bergl. auch die Lieber Nro. 346 und 347.)

#### 368\*. Die Ausermablte.

Meinste Jungfrau, die vor allen Gott dem Bater wohlgefallen, Deren Keuschheit seinen Sohn Hat gelockt vom himmelsthron; Reinste Jungfrau, dir zu Ehren Laß ich meine Stimme hören.

- 2. Dich, Maria, will ich preisen, Dir, o Jungfrau, Dienst erweisen; Dich, o schönfter Morgenstern, Will ich rühmen weit und fern; Benn durch bich ist und gegeben Jesus, unser heil und Leben.
- 3. Auserlesen, wie die Sonne, Ift dein Glanz und deine Wonne, Schoner wie der Mondenschein Und die goldnen Sternelein; Schredlich wie die heeresprigen, Die vor Feinden uns beschützen.

- 4. Eine Burg, die flets verriegelt, Und ein Brunn, den Gott versiegelt, Du ein Thurm von Elfenbein, Goldnes Saus mit Ebelstein; Ein verschlossen Frühlingsgarten, Deffen Gottes Engel warten.
- 5. Kommt, ihr Tochter und Jungfrauen, Gine Königin ju ichauen, Die sich Gott hat selbst vertraut, Seine Tochter, Mutter, Braut; Schant die Fürstin, die er liebet, Der er gänzlich sich ergiebet.
- 6. Schaut die schöne Röthe prangen, Wie sie kommt baher gegangen, Wie sie uns der Sonne Glanz Ansagt und gebieret ganz; Schauet, wie sie kann das Leben Und das Licht der Erde geben.
- 7. D du goldner himmelswagen, Der uns Jesum bringt getragen, Thron des wahren Salomons, Bließ des Helden Gedeons; Du Gefäß voll Gottes Gute, Seine Wohnung, seine hütte.
- 8. Königin ber Seraphinen, . Serrscherin ber Cherubinen, Führerin ber Martyrer, Fürftin aller Beichtiger, Aller beilgen und Jungfrauen, Die bem Lamme sich vertrauen.
- 9. D Maria voller Gnade, Hilf, daß mir der Feind nicht schade, Daß ich möge nach der Zeit Do der ewgen Seligkeit, D du Krone der Jungsrauen, Dich und deinen Sohn anschauen.

#### 369. Die Gnabenvolle.

Ave Maria voller Gnad, Kein' Sund dich je bestedet hat, Bor allen Frauen jeder Zeit Bist du, o Jungfrau, benedeit. Drum seufzen wir, wir Kinder dein, Zu dir, zu dir, o Jungfrau rein!

n. Maria, Maria, Maria! Heiligste Jungfrau! Komm, zu helsen uns armen Sündern!

- 2. Dein Glanz geht über Sternenzier, Der Sonnenschein erlischt vor dir; An Klarheit du die Perle bist, Darin die Bahrheit Jesus Christ. Leucht her, o Stern, gib hellen Schein, Dein Licht ist Glanz von Gott allein.
- 3. Du bist die wahre Königin, Bon Gott gestellt zur herrscherin, Dir horcht die Luft und Land und Meer, Dir dient das ganze himmelsbeer. D möchten wir mit herz und Sinn Gehorsam sein dir, Königin!
- 4. D schöne Blum', o edle Rof', Gewachsen in fanct Anna Schooß, Du keuiche Braut, du Lillenzier, Ganz rein, kein Fleden ist an dir. Unlauterkeit weit von uns treib, Gib Reinigkeit an Seel' und Leib!
- 5. Du bift des höchsten Königs Saal, Darin er halt sein Gnadenmal; Du bift des Salomonis Thron, Darauf gesessen Sottes Sobn. O Gottesthron, zu diesem Saal his uns aus unsern Thränenthal.
- 6. D Stern des Meers, o Ankerstein, D starter Thurm von Elfenbein, D feste Burg von Gott gebaut, Bor der dem bofen Feinde graut; Bor diesem Feind' uns all bewahr, Und seine List mach' offenbar.
- 7. Du bist der Baum im Paradies, Du trägst die Frucht des Lebens suß, Die Seelenspetje Jesum Christ, Der ew ges heil und Leben ist. Gib, daß wir ihn im Sakrament Empfangen all' am letzten End.

370\*. Die Gebenebeite.

**A**ve, o Fürstin mein, Du ewig Jungfrau rein, Du Brunn der Güttgkeit, Ein Fluß der Seligkeit, Du aller Engel Freud. O Maria!

2. D schöne Morgenröth', So niemals untergeht; Bon dir ging auf die Sonn', Der wahre Salomon, Der Herr auf Davids Thron.

- 3. Des Lebens Baum du bift, An dem gewachsen ift Durch deine keusche Zucht Die allerbeste Frucht, Die unser heil gesucht.
- 4. Du Rof' ohn allen Dorn, Du Lilie auserfor'n, Du Blum' im freien Feld, Du Jier ber ganzen Welt, Bohl dem, der dir gefällt!
- 5. Du bift gebenedeit In der Dreifaltigkeit, Des Baters Tochter bift, Gott Sohn bich Mutter grüßt, Als Braut der Geist umfchließt.
- 6. Die lieben Engel all Im hoben himmelösaal Mit aller heil'gen Schaar Dich preisen immerdar, D Jungfrau rein und kar!
- 7. Drum auch wir Menschenkind, Obwohl erfullt mit Sund', Lobsingen alle Stund Mund, Dir froh mit herz und Mund, Aus ganzer Seele Grund.
- 8. So sei benn allezeit Bon uns gebenebeit, Gier jest in Freud' und Leid, Dort in ber Seligkeit, Mutter ber Gutigkeit!
- 9. D ebler Gnadenthron, Bestehl uns beinem Sohn, Erwirb uns seine Gnad; his uns mit Rath und That, Daß uns die Sund' nicht schad'.
- 10. An unserm legten End Reich' uns die milden hand', Aus diesem Zammerthal Huhr' uns zum himmelssaal, Zu aller heil'gen Zahl!

371. Die Krone ber Jungfrauen.

Wor aller Jungfrau'n Krone Maria hat den Breis; Blid auf zu ihrem Ehrone, Er glänzet lilienweiß! Und auch die Zier der Frauen, Mis Mutter anzuschauen, Ihr gleich wird keine sein. ;:

- 2. Sie ist die Tugendschöne, Ift aller Gnaden voll; Daß sie uns Gott versöhne, Des ist sie mächtig wohl; Drum woll'n wir singen alle Mit freudenreichem Schalle, Daß sie uns helsen sol.
- 3. Die Reinheit ihrer Chren, Die Keuschheit war so groß, Daß sich bas Wort bes herren Begab in ihren Schooß; Das Wort ward Fleisch geboren, Das hat uns all erforen zu Gottes Kinderschaar.
- 4. Maria, hoch im Throne, Dem heil gen Geist vertraut, Bei beinem lieben Sohne, Der auf die Menschen schaut: Gedenke beiner Kinder, Bitt sür uns arme Sünder Jest und in Ewigkeit.
- 5. Berleih uns Lebensstärke, Silf uns in aller Roth; Burch unfre guten Werke Wend' ab der Seelen Tod! Gib, daß all unfer Kuben, Gib, daß all unfer Ruben Gott mog' gefällig fein.

#### 372. Der Schat ber Gnaben.

Cin edler Schat der Menschen ift Die Mutter bes herrn Jesus Chrift, Die loben wir zu aller Frift, Denn sie ift voller Gnaden.

R. Wir loben unfre Mittlerin, Des himmels große Königin, Die Krone aller Ehren.

- 2. Sie sitzt auf einem hohen Thron, Ihr Schemel ist der Silbermond, Ihr Kleid, gewebt von Gottes Sohn, Straft durch der Engel Chöre.
- 3. Was trägt fie auf bem haupt so schon? Bwolf helle Sterne leuchtend stehn, Wie eine Arone anzusehn, Sie leuchten all wie Sonnen.
- 4. Sie ist die eble Tochter gart, Die Jungfrau schön, von Bunderart, Die von dem herrn erwählet ward, Die Braut des heilgen Geistes.

- 5. Sie ift der schöne Morgenstern, Bleibt unversehrt, glanzt in die Fern', Gebar die Sonn', Christum den herrn, Den Sohn des Allerhöchsten.
- 6. Sie ist die Arch' von klarem Gold, Darin Gott selber wohnen wollt', It Jesse's Burgel stark und hold, It Salomonis Tempel.
- 7. Sie ist der Sig der Beishelt groß, Bon Jericho die heilge Rof', Der Andacht Brunn, der Freuden Schooß, Ein Spiegel der Gerechten.
- 8. Sie ist die wahre himmelspfort', Der Kranken beil, der Christen hort, Den Sundern all ein Zufluchtsort, Ein Trostquell der Betrübten.
- 9. Sie ist der Engel Königin, Der Patriarchen herrscherin, Ift der Apostel Meisterin, Die Zierde aller heil'gen.
- 10. D Königin im himmelssaal, D Trofterin im Jammerthal, Bitt Gott für beine Kinder all, Auf daß wir selig werden.

#### 373. Die Gulfe ber Chriftenbeit.

- Maria, schöner du, Als die Sonn, als der Mond, O du edler Gottesthron! Schöner hat Gott nichts gemacht, Du gehft über Engelpracht; Cherubim, Scraphim, Dienen deiner Schönheit Nacht.
- 2. O Maria, Jungfrau zart, Bohlbewährt, hoch geehrt, Alzeit rein und unversehrt! Gottes Sohn, das höchste Gut, dat in deinem Leib geruht, Und allbort hat das Bort Augenommen Fleisch und Blut.
- 3. D Maria, starkes Beib, Führerin, Schützerin, Aller Christen Königin! Streit' für uns zu Meer und Land, Schlag den Feind mit beiner hand; Deinen Ram wundersam Mach' der ganzen Belt bekannt.

- 4. D Maria, gnabenreich, Frauen-Bild, Mutter mild, Unfre Zuflucht, unfer Schild! Du bift unfre Tröfterin, helferin und Mittlerin, Und bei Gott in der Roth Mächtige Kürfprecherin.
- 5. D Maria, Morgenstern, hell und fein Ueber allen Sonnenschein: Ach, wir wandeln in der Racht Ohne Licht und ohne Wacht, Steh uns bei, alleit treu, Laß uns nicht aus deiner Acht!
  - 374. Die Leuchte ber Chriftenheit.
- Sungfrau, schönste der Jungfrauen, Rarer als der Sonne Stral, Königin bei Gott zu schauen, Sug und mild dem Erdenthal.
- 2. Du bist jene Fledenlose, Die der Schönheit Palme halt, Rother als die Purpurrose, Beißer als ein Lilienfeld.
- 3. Du das süße Licht der Frommen, Du der Leuchtthurm hoch am Meer, Leuchtend, daß zum hafen kommen Die Berirrten all umher.
- 4. O vertilg den Schlamm der Sünden, Gib uns Fahrt und frei Geleit, Laß die Armen Frieden finden, Brunnquell unsrer Fröhlichkeit.
- 5. Du bist Mutter, bist die Eine, . Bir find all die Kinder dein; hilf, daß keins vergebens weine, Führ' uns in den himmel ein!
  - 375. Die Pforte bes himmels.
- Dein Schemel ist der gleich? Dein Schemel ist das Sternenreich; Den Schöpfer aller Welten groß Hast du genährt im Mutterschoos.
- 2. Bas Eva uns verlor in Sund, Gibst du zuruck in deinem Kind; Du ziehst des himmels Riegel fort, Dein Kind ist Gott, das ewge Wort.

- 3. Du bift das Thor jum höchfien herrn, Der Saal des Lichts, der neue Sternz Ihr Boller, preist die Königin, Die himmlische Berfohnerin!
- 4. Durch diese Frau, jungfräulich teufch, Ift eingekehrt in unser Fleisch Der Lebensfürst mit heil und Gnab, Der alle Welt versohnet hat.
- 5. Gelobt fei ber herr Jesus Chrift, Der seiner Mutter Schöpfer ift, Gelobt mit ihm in Ewigfeit Die Königin ber Christenheit.

#### 376. Die Rrone ber Ehren.

Waria zart, von edler Art, Du Krone aller Ehren, Im himmelreich ist nichts dir gleich, Nächt Gott dem höchsten herren. D edle Ros, o Zugend groß! Im himmel und aus Erden Mußt du gepriesen werden. ;;:

- 2. Maria rein, o Glanz, o Schein! Bie flar, wie hell die Krone! Schon Stern an Stern, glanzt weit und
- Geschmudt von deinem Sohne; Dein Rieid ist ganz aus Sonnenglanz, Dein' Haar sind lauter Stralen, Die Erd' und himmel malen. :;:
- 3. hilf mir, Jungfrau, hilf, daß ich ichau Dich einst mit beinem Kinde; Schick meiner Seel' fanct Michael, Daß er sie führ' geschwinde Ind himmelreich, da allzugleich Die Engel fröhlich singen Und "Beilig, heilig" klingen. ;;
- 4. Daß ich da Gott, Gott Sabaoth, Mit dir anschau und preise, Mit Gergensfreud in Ewigkeit, Rach hober Engel Beise.
  D Jungfrau süß, o Mutter süß, In deines Kindes Ramen Erhör' mein Bitten, Amen. ::

#### 377. Die Simmeleloniain.

Daria, Bunderbare, Jungfrau du, die ewig klare, Mutter du, die Gott gebar, Ronigin der Engelschaar.

R. Silf uns, o Gebenedeite, Auserwählte, Gottgeweihte, Gnadenreiche Mittlerin, Große himmeletonigin!

- 2. Aller Gnaden höchfte Fulle, Aller Tugend Glanz und Stille, Alles, was dem Berrn gefällt, Ift in dir une aufgestellt.
  - R. Silf uns, o Bebenedeite 2c.
- 3. Du als Mutter treu wie feine, Du als Jungfrau ganz die Reine, Du als Braut und Tochter zart, Ueberall von SimmelBart.
- 4. D du höchfte Auserwählte, Du im Beift mit Gott Bermablte, Nun gefront auf ewiglich, Ber fann wurdig preifen bich?
- 5. Aufgenommen zu den Ehren, Die fich ewig neu vermehren, Sendeft du vom Gnadenmeer Uns die reichften Schape ber.
- 6. Du bift aller Engel Freude, Schutz und Eroft im Erbenleibe, Schreden bu ber Gollenschaar, Machtig wie fein Engel war.
- 7. Bitt für uns bei beinem Rinde, Dag wir frei von aller Gunde Rommen durch die Lebenszeit In die em'ge Seligfeit.

# 378. Preisgefang.

Munderschön Brachtige, Große und Machtige, Liebreich holofelige, himmlische Frau; Welcher ich ewiglich Rindlich verbinde mich, Ja mich mit Leib und mit Seele vertrau! But, Blut und Leben Will ich bir geben; Alles, ja Alles, was immer ich bin, Beb' ich mit Freuden, Maria, dir bin! Unfer Troft zu werden.

- 2. Sonnenumglangete, Sternenbefranzete, Leuchte u. Troft auf der nächtlichen Fahrt; Bor ber verderblichen Matel der Sterblichen Bat bich die Allmacht des Baters bewahrt. Selige Pforte Warit du dem Worte. Als es vom Throne der ewigen Macht Gnade u. Rettung den Menschen gebracht.
- 3. Gottesgebärerin, Christi Ernahrerin, Bundersam Mutter und Jungfrau gualeich!

Herzenerauickende, Seelenbealückende Quelle, an himmlischen Eröftungen reich! D bu Getrene. Bu dir voll Reue Schauen wir hoffend und flehend hinan, Mutter, ach führ uns auf ficherer Bahn!

4. Du bift die Belferin, Du bift die Retterin, Fürstin des himmels und Mutter des Berrn!

Spiegel ber Reinigfeit, Starte der Chriftenheit, Arche des Bundes, hell leuchtender Stern! Liebreich dich wende, Frieden uns fende, Mutter, ach wende die Augen uns zu, Lehr' uns in Demuth zu wandeln wie du.

5. Einst auch Betrübete, Bielfach Beubete, Rennest der Scelen tief innersten Schmerz; Niemand je untergeht, Der zu dir kindlich fleht, Reinen verachtet bein mutterlich Berg; Troft und im Leiden, Start uns im Scheiden, Bitte für uns deinen gottlichen Sohn, Wann er uns ruft vor den ewigen Thron.

# 379. Ebrengruß.

Sei gegrußt, o Königin himmels und der Erden, Auserwählt von Anbeginn,

- 2. Du, o Jungfrau, höchste Gnab hast bei Gott gefunden; Dich des Teufels Rath und That Rie hat überwunden.
- 3. Sei gegrüßt, du Morgenlicht, Jungfrau der Jungfrauen, Laß von deinem Angesicht Gnaden niederthauen.
- 4. Gottes Sohn von Ewigkeit Dich hat auserkoren, Daß er einst zu seiner Zeit Burd' aus dir geboren.
- 5. Sei gegrüßt, o Mutter rein, Die du Gott getragen; Laß uns deine Kinder sein, Alles Leid dir klagen.
- 6. Du gibst Troft in Traurigkeit, Linderst alle Schmerzen, Gibst Geduld in Kreuz und Leib, Starkest schwache Herzen.
- 7 Die du hoch im himmel wohnst, Denk der armen Sünder; Die du über Sternen thronst, Sieh auf deine Kinder.
- 8. Bitte Gott für unfre Roth, Lindre alle Leiden; Silf uns durch ben bittern Tob gu ben em'gen Freuden.

# II. Liebsgefange.

380. Die Mutter ber fconen Liebe.

- D Maria meine Freude, D du Luft der Seele mein, Du mein Troft in allem Leide, Laß mich ganz dein eigen sein. n. D Maria Königin, Kimm auf mein' Seel' zur Dienerin.
- 2. Du bift schöner als die Sonne, Dir zu Fugen schwebt der Mond, Bist des höchsten Königs Bonne, Der ob allen Sternen thront.
- 3. Brunnquell aller Lieblichkeiten, Goldnes haus von Gott geweiht, Morgenstern zu allen Zeiten, Zierde der Jungfräulichkeit.

- 4. Mutter du der schönen Liebe, 3. 60 Auserwählte Gottesbraut, Blutenfeld der reinen Triebe, Stets von Gnaden überthaut.
- 5. Immer foll bein Lob erschallen, Jest und in der Ewigkeit;!! Dir in Lieb' zu Füßen fallen, Ift der Seele Seligkeit.

381. Die liebliche Mutter.

Maria himmelsfreud, Dich will in Ewigkeit Demuthig lieben; O füße Mutter mein, Mir tief in's herz hinein Bift du geschrieben.

- 2. Niemand vergleicht sich dir, Der Kreaturen Zier Bist du vor allen; Du hast von Anbeginn Durch deinen himmelösinn Dem herrn gesallen.
- 3. Du schaust so lieberfüllt, So füß und muttermild, Auf meine Seele; In schnellem Liebeslauf au dir, zu dir hinauf Eilt meine Seele.
- 4. D liebste Mutter mein, Bann werd' ich bei dir sein, Bann werd' ich sterben! In meiner Sterbenszeit giff mir Barmherzigkeit Bei Gott erwerben.

### 382. Die getreue Mutter.

- Diel'ge Jungfrau rein, Du bift die Mutter mein; Auf bich vertraue ich, Du wacheft stets für mich, Maria, Jungfrau rein, Du bift die Mutter mein!
- 2. An beine treue hand Knüpft mich ein festes Band; Du führst so mütterlich Durch alle Nöthen mich, Und läßst mich nie allein, Waria, Mutter mein!

- 3. Bann ich in Leiben bin, Bift du mir Tröfterin; Bann mir Bersuchung droht, In Angst und Seelennoth, Kut'ich den Kamen bein, Maria, Mutter mein!
- 4. An dich in Freud und Leid Dent ich zu jeder Zeit; Denn beines Namens Zier Leuchtet im Gerzen mir; Könnt ich nur bei dir sein, Maria, Mutter mein!
- 5. Schlägt einst die Todesstund, Dann thu mir Freude kund, Bitt beinen Sohn für mich, Dan er erbarme sich; Dann werd' ich bei dir sein, Maria, Mutter mein!

383. Maria Eröfterin.

Maria, Jungfrau rein, Mein' Trösterin, Du bist die Mutter mein, Rach Gott mein Trost allein, Mein Helferin.

- 2. Du hast ganz mutterlich Dich mir erzeigt, hast nie verlassen mich, Mit Schutz und Liebe bich Zu mir geneigt.
- 3. An beinen Gnadenthron Rufft immer mich, Obwohl ich öfter schon Als undantbarer Sohn Betrübet dich.
- 4. Ach wie vergelt' ich dir So große Treu? Bleibst immer Mutter mir, Und meine Schuld dafür Wird täglich neu.
- 5. Nimm mein Bekenntniß an, Sieh meinen Schmerg! Bill's klagen jedermann, Bas ich an dir gethan, D Mutterherg!

- 6. Rach beiner Lieb' und Treu Berzeih die Sund'; Bitt' Gott, und steh mir bei, Daß ich auf's neue sei Dein liebes Kind.
- 7. So will ich bankbar dir Auf ewig sein; Bill beines Namens Zier Im herzen tragen mir, O Mutter mein!
- 8. Nun bin ich völlig bein, Mit Seel' und Leib! Laß mich geschrieben sein In dein lieb Herz hinein, Und Mutter bleib!

#### 384. Maria Doffnung.

- Sei gegrüßt, o Jungfrau rein, Set gegrüßt, Maria! Zu dir steht all' hoffnung mein, Zu dir, o Maria! O Maria, voll der Gnaden, hilf, daß uns kein Feind mag schaden, Sei gegrüßt, Maria!
- 2. Du bist schöner, als die Sonn', lebertriffst die Sterne, Dir zu Füßen schwebt der Mond, Ach, dich nicht entserne! Mutter Christi, hoch erhoben, Dich verlangt mein Herz zu loben Set gegrüßt, Maria!
- 3. Brunnquell aller Lieblichkeit, Wer soll bich nicht lieben! Du bringft Freud zu aller Zeit, Kannft tein berz betrüben. D bu goldne hinmelspforte, Du zeigst huff an allem Orte; Sei gegrüßt, Maria!
- 4. D Maria, Jungfrau rein, Königin Maria! Laß uns dir befohlen sein, Unste huss, Maria! Bitt, daß uns nach diesem Leben Gott die Seligkeit mög' geben; Bitt für uns, Maria!

#### 385. Ewige Liebe.

**M**aria zu lieben, ist allzeit mein Sinn, In Freuden und Leiden ihr Diener ich bin; Mein Herz, o Maria, brennt ewig zu dir, In Liebe und Freude, o himmlische Zier!

- 2. Maria, du milde, du fuße Jungfrau, Rimm auf meine Liebe, fo wie ich vertrau; Du bist ja die Mutter, dein Kind will ich sein, Im Leben und Sterben dir einzig allein.
- 3. Ach hatt' ich ber Herzen nur tausendmal mehr, Dir tausend zu geben, das ist mein Begehr; Rimm Freund' und Berwandte mit Leib und mit Seel, Rimm, was ich nur liebe, in deinen Besch!
- 4. So oft mein Berg klopfet, befehl' ich mich dir; So oft ich nur athme, verbind' ich tich mir! Dich lieb' ich auf ewig, dich lieb' ich allzeit, So bin ich mit Freuden zu fterben bereit.
- 5. D Mutter, nun segne ben ewigen Bund! Dein Name versiegle mein herz und den Mund, Dich rus' ich im Tode, dann reich' mir die hand Und gieh mich nach oben in's himmlische Land!

#### 386\*. Maria Schonbeit.

aria, wahre himmelsfreud, Der Welt Ergöglichteit, Ber wollt' dich nicht lieben? Du stehst mir geschrieben, Ja bist mir gegraben Mit tiefen Buchstaben Beit in das herz hinein.

- 2. Gleichwie der hohen Sonne Bild Ein Tropflein Thau erfüllt, So geht es mir eben, Mein herz und mein Leben, Bu dir hingelehret, In Lieb sich verzehret Bor deiner Lieblichkeit.
- 3. Der Kreaturen schönste Zier Bergleicht sich nicht mit dir! Die Blumen und Aucen, So wonnig zu schauen, Sie mussen die Bergleichen, Dur alles Bergleichen, Du aller Engel Freud'!

- 4. Der Sonne lieblich Angesicht Und aller Sterne Licht Sammt Edelgesteinen, Sie durfen nicht scheinen, Die höchsten Metallen, Die Perlen, Korallen Bor dir find Finsterniß.
- 5. So mancher Funken nicht erglüht, Wenn man bas Gisen schmiedt, Als in mir Liebsflammen bell schlagen zusammen, Benn ich dich betrachte, Dein' Schönheit recht achte, D aller Schönheit Bild!
- 6. Maria, meine höchste Freud', Die Belt ist mir verleid't; Ich such zu sterben. Du wollst mir erwerben Rur Gottes Genaden, So ist mir geratben, So scheid' ich fröhlich hin.

7. Ju dir die Lieb' nimmt immer zu, Findt nur im himmel Ruh'; Ich will mich bereiten, Mit Freuden zu scheiden; Maria dich neige, Baide mir reiche, Rieb' mich hinauf zu dir!

# III. Bittgefange.

387. Das Salve regina.

Segrüßet seist du, edelste Königin, Der Menschen und Engel Gerrscherin, Du Mutter der Barmberzigkeit, Unser Leben, hoffnung und Süßigkeit!

- 2. Wir arme Kinder Evä schrei'n zu bir, Mit Trauern und Weinen seufzen wir; In diesem elenden Jammerthal Bergießen wir Thränen ohne Bahl.
- 3. Cja, du unfre liebste Fürsprecherin! Dein heilger Ram' liegt uns im Sinn; Barmherzig auf uns deine Augen neig, Dein mutterlich herz uns Kindern zeig!
- 4. Nach diesem Elend uns gnädig besuch, Und zeig uns Jesum die gesegnete Frucht O gut'ge, o milde, o suße Jungfrau, O allerholdseligste Maria!

# 388. Salve' regina.

- Sei, Mutter der Barmherzigkeit, Sei, Königin, gegrüßet, Des Lebens Troft und Süßigkeit, Durch die uns Gnad zusließet! Zu dir, o Mutter, rusen wir, Mit Thränen seufzen wir zu dir.
- 2. O wende doch dein Angesicht Auf uns vom himmelsthrone; Berfag' uns deine Fürbitt nicht Bei Jesu, deinem Sohne; Nach diesem Leben zeig' uns ihn, Bei ihm sei unfre Mittlerin!
- 3. In aller Trubsal, Angst und Noth, Komm uns zu hulf im Leiben, hilf, trofte uns, und bitt bei Gott, Bann wir von hinnen scheiben. Erwirb uns Sieg im legten Streit, D Mutter ber Barmherzigseit!

389\*. Salve regina.

Mir fallen dir ju Füßen, D Mutter gnadenreich! Bir dich andächtig grüßen, Mit herz und Mund zugleich; Bir Leib und Seel und Leben Dir ganglich übergeben Jest und pu aller Zett.

- 2. D Mutter aller Gnaben, hoffnung und Sußigkeit, Behüte uns vor Schaden Durch beine Gutigkeit; Bu uns dein' Augen wende, Reich' beine milben hande, hilf uns aus allem Leib.
- 3. Boll Zuversicht dich bitten Bir Eva Kinder all, Daß du uns wollst behüten Bor Sünd und allem Fall; Bir rusen, seufzen, weinen, Die Großen sammt den Kleinen, Erhör' uns allzumal.
- '4. Wann wir von hinnen scheiden, Maria Jungfrau rein, So wollft du uns begleiten Und allzeit bei uns fein; Ach fteh' uns zu der Seiten Und bilf uns traftig ftreiten Wider den bofen Feind.
- 5. Führ' uns zu deinem Sohne Aus allem Leid und Streit, Und hilf daß er die Krone Barmherzig uns verleiht; So wollen wir dort oben Mit dir ihn herzlich loben In ewger Seligkeit.

# 390\*. Salve regina.

Von herzen ich grüße Dich himmlische Frau! Maria du Süße, Mich liebreich anschau! Du bist mir gegeben Zur hoffnung, zum Leben; Dein' Ehren will mehren, O gnädigste Frau, O gut ge, o milde, o süße Jungfrau!

- 2. D Mutter der Güte, Mich dir anbesehl', Mit Sinn und Gemüthe, Mit Leib und mit Seel'. It dir mich ergebe, Oir sterbe, dir lebe, All Meines als Deines Dir ganz anvertrau, O gürge, o milde, o süße Jungfrau!
- 3. Wir elende Kinder, Wir rufen zu dir, Wir bugende Sünder Ach seufzen zu dir; All' unsere Klagen Bollft Jesu vortragen, Das Janmern der Armen Bom himmel anschau, O gut'ge, o milbe, o suße Jungfrau!
- 4. Bor Jesu uns Gnaden D Mutter verleih, Bon Uebel und Schaden Uns alle befrei'!
  Laß keinen hinsterben Jum jaben Berderben; Jur Buße uns rufe, D gnädigste Frau, D gut'ge, o milbe, o süße Jungfrau!
- 5. Dein Aug' zu uns neige In Elend und Roth, Und Jesum uns zeige Rach unserem Tod; Damit wir in Freuden, Nach dieser Zeit Leiden, In soben dort oben Im himmlischen Bau, O gut'ge, o milde, o suße Jungfrau!

391. Salve regina.

Maria Konigin, Mutter und helferin, Maria salve; Des Lebens Sußigkeit, Hoffnung, Barmherzigkeit, Maria jalve!

2. Zu dir viel taufendmal In diesem Jammerthal, Jungfrau Maria,

- Seufzen mit Herz und Mund Wir all zu aller Stund: Salve Maria!
- 3. Maria, uns bewahr bor Seels und Leibsgesahr In unserm Leben; Bitt, daß uns wolle Gott Rach einem selgen Tob Den himmel geben.
- 4. Maria Jungfrau zart, Nach deiner milden Art Zu uns dich wende; Beig uns dein Kindelein, Dein liebes Zesulein, Nach dem Elende.
- 5. Maria süß und mild, Sei unser Selm und Schild In unserm Sterben; Daß nicht die bittre Noth, Und nicht der ewge Lod Uns mag verderben.
- 6. Nun fingt ihr Seraphim, Singt all ihr Cherubim: Maria falve! Stimmt ein mit füßem Schall, Ihr Menschenkinder all: Maria falve!

# 392. Salve regina.

Gegrüßet seift du, Königin, D Maria! Der Menschen Trost und helserin, D

- R. Freuct euch, ihr Cherubim, Singet Lob, ihr Seraphim, Grüßet eure Königin! Sei gegrüßt — Sei gegrüßt, Sei gegrüßt, o Königin!
- 2. D Mutter der Barmherzigkeit, o M. Du Gnadenlicht der Christenheit, o M. n. Freuet euch 2c.
- 3. Du füßer Brunn der Seligfeit, Der Engel und der Menschen Freub.
- 4. Du unfre hoffnung, unfer Schild, Du aller Menschen Mutter mild!
- 5. Wir Kinder Eva fchrei'n ju dir, Rach beiner Gulf begehren wir.

- 6. Berfag' uns beine Fürbitt nicht, Beig uns bein milbes Angesicht!
- 7. Erhalt' uns Gnad bei beinem Sohn, Berfohn' uns an dem Richterthron.
- 8. Durch seinen bittern Kreuzestod Erwirb uns Beil in aller Noth.
- 9. Im Todestampfe fteh uns bei, Ded uns mit beiner Muttertreu!
- 10. Rach letter Roth im Jammerthal Beig' uns bein Rind im himmelsfaal.
- 11. Dies bitten wir mit Buversicht, D Mutterhers, verschmab' uns nicht.
- 12. Du gnadenreiche Mittlerin, Des himmels fel'ge Königin.
- 13. Dem höchften Gott in Ewigfeit Sei Lob für beine Berrlichfeit.

393\*. O Sanctissima.

- O sanctissima,
  O piissima,
  Dulcis virgo Maria!
  Mater amata,
  Intemerata,
  Ora, ora pro nobis!
- 2. Tu solatium,
  Et refugium,
  Virgo, Mater, Maria!
  Quidquid optamus,
  Per te speramus,
  Ora, ora pro nobis!
- 3. Ecce debiles, Perquam flebiles, Salva nos, o Maria! Tolle languores, Pelle dolores, Ora, ora pro nobis!
- 4. Virgo respice, Mater adspice, Audi nos, o Maria! Tu medicinam Portas divinam, Ora, ora pro nobis!
- 5. Tua gaudia
  Rt suspiria
  Juvent nos, o Maria!
  In te speramus,
  Ad te clamamus,
  Ora, ora pro nobis!

394. Bu Deutfc.

- Du Geilige, Du Jungfrauliche, Suße Mutter Maria! O Unversehrte, Allzeit geehrte, hilf uns, hilf uns, Maria!
- 2. O du Trösterin, Schutz und helserin, Bitt für une, o Maria! Bu kannst empfangen, Bas wir verlangen, hilf uns, hilf uns, Maria!
- 3. Sieh uns Jagende, Angst Ertragende, Hill uns, Mutter Maria! Tröste die Serzen, Lindre die Schwerzen, hilf uns, hilf uns, Maria!
- 4. Jungfrau, neige dich, Mutter, zeige dich, Bitt für uns, o Maria! Gottes Erbarmen Trägst du in Armen, hilf uns, hilf uns, Maria!
- 5. Durch die Leiden bein, Durch die Freuden dein Bitt für uns, o Maria! Unser Bertrauen Bollest anschauen, hilf uns, hilf uns, Maria!

395. Mutter Chrifti.

Mutter Christi hoch erhoben, In dem schönen himmel droben Aller Engel Königin, Unstre Frau und Mittlerin:

n. Deinen Segen uns mittheile, Uns zu heiten nicht verwelle, D Maria, steh uns bei, Daß uns Gott barmberzig sei.

- . 2. Du, o Jungfrau voll ber Gnaben, Beigt von teinem Sundenfcaden, Boller Glanz und Tugenbschein, Allgeit heilig, allgeit rein.
  n. Deinen Segen uns mittheile 2c.
- 3. Du, o Zuflucht aller Sunder, Schau uns arme Abams-Kinder, Die gefündigt ohne Zahl, Weinen in dem Jammerthal.
- 4. Laß uns deine Sulf' erscheinen, Laß uns nicht vergebens weinen, Führ' uns zu dem Gnadenthron Und versöhn' uns deinem Sohn.
- 5. Daß er uns die Sünd' verzeihe, Sie zu meiden, Gnad verleihe, Daß wir leben in der Buß, Sterben in dem Friedenstuß,
- 6. Bitt, daß Gott nach diesem Leben Uns die Seligkeit mög geben, O Maria, Jungfrau rein, Laß uns dir besohlen sein!

#### 396\*. Mutter ber göttlichen Gnabe.

- Maria voller Gnaden, Wie bist du so schon geziert! Ach du süßer Himmelsjatten, Der den himmel zu uns führt: Deine mutterliche Treu Nach' uns doch von Sünden frei!
- 2. Wenn wir beiner Lieb' gebenken, Deines Ramens Sußigkeit, Thut alsbato auch Gott uns schenken Seine große Gutigkeit. D Maria suß und milo, Wie bift du von Lieb' erfüllt!
- 3. Alle Engel fich erfreuen, Loben beine Reinigkeit; Dich in Gott fie beneiden, Preisen beine Lieblichkeit. Die du unste Mutter bift, Treib' von uns, was sündhaft ift!
- 4. D Maria, wer fann fagen, Daß er je verlassen war, Wenn er dir nur wollte flagen Seine Nothen und Gefahr; Daß durch beine Muttertreu Ihm nicht stets geholfen fet!

- 5. D Maria, zu dir flehen Bir in allem unferm Letd; Bollest und allzeit beistehen, Jest und in bem letten Streit; Bann die Seel vom Leib sich wendt, Nimm sie auf in beine Sand'.
- 6. Wollft uns beinem Sohn vertrauen, Mutter der Barmherzigkeit, Daß durch bich wir ihn anschauen, Uns erfreu'n in Ewigkeit, Sott dem Bater, Sohn und Geist Allzeit singen Lob und Preis.

#### 397\*. Mutter ber göttlichen Gnabe.

**A**ve Maria gratia plena! Dich über uns Armen Laß herzlich erbarmen; n. Auf uns, o Frau, vom Himmel **[chan!** 

- 2. Ave Maria gratia plena! Bon unseren Gerzen Rimm Trubsal und Schmerzen; Auf uns, o Frau, vom himmel schan!
- 3. Ave Maria gratia plena! Krieg, Krankheit und Plagen Bon dannen hilf schlagen; Auf uns, o Frau, vom himmel schan!
- 4. Ave Maria gratia plena!• Uns allen im Leben Den Frieden hilf geben; Auf uns, o Frau, vom himmel schan
- 5. Ave Maria gratia plena! An unserem Ende Zu allen bich wende; Auf uns, o Frau, vom himmel schan!
- 6. Ave Maria gratia plena! Holf allen im Sterben Den himmel erwerben, Auf uns, o Frau, vom himmel schan!

# 398\*. Mutter bes Erlöfers.

Maria auserkoren, Mutter der Barmherzigkeit, Die du Jesum hast geboren Und mit ihm nun lebst in Freud; Bollest ihn doch für uns bitten, Daß er uns barmherzig sei, Durch den Tod, den er gelitten, Und von Sünden mache frei.

- 2. D Maria Troft ber Armen, hilf in aller Angst und Noth; Bollest unser dich erbarmen, Bitt sur uns den lieben Gott. Denn unmöglich kann verderben, Der dich sucht aus herzensgrund; In dem Leben, in dem Sterben Schuß man sind't zu aller Stund.
- 3. D Maria stark und mächtig, Die du sitht im hohen Thron, Ueber Alle hoch und prächtig, Allernächst bei beinem Sohn: Unser Elend doch betrachte Und bich eine Mutter zeig, Unser Fleben nicht verachte, Deine Augen zu uns neig'.
- 4. Bann die Bielheit unfrer Sunden Deinen Sohn zum Jorne zwingt, Und dann nichts für uns zu finden, Bas uns Gnade wiederbringt: Dieses Clends dich erbarme, Seinen Grimmen halte ein, Greise du ihm in die Arme, Mach' ihn uns barmherzig sein.
- 5. D du Mutter hochgeehret, Bann wir find in letter Noth, Und mit Sunden hart beschweret Ringen mussen mussen beig uns, den du haft geboren, Jeinm in der letten Stund, Dann wird keiner sein verloren, Keiner ewig gehn zu Grund.

#### 399. Mutter ber Erlöften.

Deilge Jungfrau, hoch von Ehren, Die, den Beiland zu gebaren, Ewiglich war ausersehn; Mutter Gottes voller Gnade, Stern auf dieses Lebens Pfade, hore beiner Kinder Flehn.

2. Tröft' uns in dem Thal der Jahren, Lag uns nie den Troft entbehren, Der aus deinem Ramen fließt; Ew'ge Mutter bift du Allen, Laß es, heilge, dir gefallen, Wenn der Menfch bich Mutter grüßt.

- 3. Silf und in dem Kanupf der Sunde, Daß die Seele Frieden finde, Und nach Gott allein begehrt; Mittlerin am himmelsthrone, Bitt, für uns bei Gottes Sohne, Den du felber haft genährt.
- 4. Luft der Frommen, Heil der Sunder, Mutter, fieh auf deine Kinder, Siff uns in dem letzten End; Daß wir all zu Jesu tommen, Der auch dich hat aufgenommen, Und dich ewig Mutter nennt.

#### 400\*. Mutter vom guten Rath.

Muf, o Seele, nicht verweile, zu der Mutter Christi eile, Suche bei Maria Rath, Sie hat immer Hulf' und Gnad.

- n. O bu Zuflucht aller Sunder, Schau, wir arme Adamstinder Rufen all mit Zuversicht, Mutter, zeig dein Angesicht.
- 2. Sieh mich' hier zu beinen Füßen, Dich mit Andacht zu begrüßen, Schick mir Rath von beinem Thron, Daß ich komme zu ber Kron'! n.
- 3. Hab gar oft die Sund geliebet, Jesum deinen Sohn betrübet, Ach nun trofte mich dein Rath, Der so viel getröstet hat.
- 4. Laß, Maria, dein Erbarmen Meine arme Seel' umarmen, Rathe mir in Bitterfeit, Starke mich im letzten Streit.
- 5. Dir, o Jungfrau, gern will geben Meine Secl', mein Blut und Leben, Laß nur gebn zu herzen dir Meine Bitt' und rathe mir!
- 6. Lasse mich von dir nicht scheiden, Richt im Glücke, nicht im Leiden, Auf dich sei mein Rath gebaut, Dir mein Seel' ist anvertraut.
- 7. Wenn vor dir ich Gnad' gefunden, Berge mich in Jesu Wunden, In dem Leben, in dem Tod, Nathe mir in aller Noth.

## 401\*. Mutter ber Barmbergigfeit.

- Dutter ber Barmherzigkeit, Mein' schönste Freud in allem Leid, Mein sichrer Trost in aller Noth, O Sicherheit in meinem Tob!
- 2. Zeig mir das liebe Jefulein, Ach laß ihn nur kein Richter sein, Bitt, daß er mög' zerreißen bald Der Sünden Schuldbrief mit Gewalt.
- 3. D felig, überselig ift, Bem du zu Rath und Beistand bist; Ach nimm mich auf in deinen Schutz Zu meiner armen Seele Rutz.
- 4. Bin ich's nicht werth, hab' ich vielleicht Berdient, daß Gott sich von mir neigt, So birg mich doch, o Mutter mein, Roch mit dem lieben Mantel dein.
- 5. Ach laß mich sehn bein Angesicht, Benn Leib und Scel' in Aengsten liegt; Kann es nicht sein, so tröste mich, Kann's aber sein, so bitt' ich dich.
- 6. Zeig mir dein mutterliches Herz, Bann mich ansicht des Todes Schmerz, Bann mich umgibt des Feindes Macht Mit seiner List und Höllenpracht.
- 7. Ach nimm nich auf zu deinem Anecht, Ob ich schon bin gering und schlecht; Sieh an das Herz und nicht das Werk, An meinem End gib mir mein' Stärk.
- 8. Weich nicht von mir in meiner Noth, Beich' nicht von mir in meinem Tod, Beich nicht von mir an meinem End, Rimm auf mein Seel' in deine händ.

## 402\*. Maria hilf.

- Dein' hulf wir all begehren, Maria, hilf uns all; Bollt unfre Bitt' erhören, Wir bitten allzumal. Bir fallen bir zu Füßen, Erheben unfre hand', Bon herzen wir bich grußen, Dein' hulf' uns allen fend.
- 2. Dein' Sulf lag und genießen, Maria gnadenreich, Dein' Gnad lag reichlich fließen, Mit beiner hulf nicht weich'.

- Beständig bei uns bleibe, Silf uns in allem Streit, Uns alle Feind' vertreibe, Silf uns in aller Zeit.
- 3. Dein' hulf woll' uns bewahren, Sie steh' uns treulich bei; Auch mitten in Gesahren Mach' sie uns allzeit frei. Bann uns die Feind bestreiten, Die hölle, Fleisch und Welt, So steh uns an der Seiten, Dein' hulf den Sieg erhält.
- 4. Dein' Hulf wollst Allen senden, Sieh All' in Gnaden an; Bolft von uns allen wenden, Bas uns nur schaden kann.
  Bann wir von hinnen scheiden Aus diesem Janmerthal,
  So wollest du uns leiten
  Jur Freud im himmelssaal.
- 5. Dein' hulf gibt dir den Ramen, "Maria hilf" genannt; Wir bitten allzusammen, Reich' uns die milde Hand. Laß uns dein' hulf' erfahren, hilf uns zu aller Zeit, Du wollest uns bewahren Zett und in Ewigkeit!

#### 403. Ein Gleiches.

Pach beiner Gulf begehren Wir alle mit Vertraun; Wollft aufer Flehn erhören Und gnädig niederschaun. Sieh uns zu deinen Füßen, Maria, Mutter mild; Laß Gnaden überfließen, O höchstes Gnadenbild!

2. hilf Leib und Seel bewahren, D Mutter steh uns bei! In Mitten ber Gefahren Mach du uns wieder frei. hilf allen, die dich bitten, Jung, Alt und Arm und Reich; Ein jeder hat gelitten, Wir leiden all zugleich.

- 3. Bill uns der Feind bestreiten, Fleisch, holle, Tot und Belt, So steh an unsere Seiten, Daß nicht die Seele fallt. Sils siegerich überwinden Der Sunde List und Macht, Daß wir den Frieden sinden, Den uns dein Sohn gebracht.
- 4. An unserm letten Ende Reich' uns das Engelbrod, Und nimm in beine Sande Uns aus der Sterbensnoth; Die Seele nimm und hebe Sie auf zu beinem Sohn, Und bitte, daß sie lebe Bei dir an seinem Thron.

#### 404\*. Sülf im Streit.

- D Maria, Trost der Sünder, Boll der Lieb' und Süßigkeit, Richt verlaß uns deine Kinder, Mutter der Barmberzigkeit. Bir allzumal im Jammerthal Dir fallen hier zu Füßen; Mit herz und Mund zu jeder Stund Wir dich demüthigst grüßen.
- 2. Lag uns beiner hulf genießen, Sieh uns alle gnabig an; Deine Gnad' lag reichlich fließen, Benbe ab, was schaben tann. Silf uns im Streit zu jeder Zeit, hilf uns ben Keind bekriegen; Ach steh' uns bei, allzeit getreu, Bis endlich wir obssegen.
- 3. Wie viel tausend Schlingen legen Uns die Feind', ist dir bekannt; Biele sie zur Sund' bewegen, Benn nicht hilft bein' starke Sand. Ach zeig bein' Macht, die allzeit wacht, Berlaß uns nicht, Maria! In aller Noth, auch in dem Lod Bitt Gott für uns, Maria.
- 4. Schaut, fie kommt daher gezogen Wie ein' Gelbin aus dem Krieg; Bor ihr ist der Feind gestogen, Und erhalten ist der Sieg. Kommt Groß u. Klein, kommt stimmet ein, Pariam laßt uns preisen, Ju tausendmal, ja ohne Zahl Ihr Lob und Dank erweisen.

5. Dich wir alle benedeien, Große himmelstönigin! Bir mit dir und berglich freuen, heldin, Fürstin, Siegerin! Zu deiner Fahn, ach, nimm uns an, Maria bilf und streiten! Dein' starte hand, der Belt bekannt, Wird uns zum himmel leiten.

405\*. Buffucht in ber Roth.

We du himmelsberrscherin, Der Erde Königin! Bon ewig ertoren, Ganz beilig geboren, Jungfräuliche Zierde, Und Mutter an Würde, Ave, ave Maria!

- 2. Du bift die helle Morgensonn, Der wahre Jakobsbronn!
  Du hast uns gegeben Richt, Sußigkeit, Leben, O Buslucht der Armen, Ach laß dich erbarmen, Ave. ave Maria!
- 3. Bann ich in vollen Aengsten bin, Bedrängt in herz und Sinn:
  Bo foll mich hinwenden?
  Die Noth will nicht enden!
  Bo hülfe gewinnen?
  Ich fann nicht entrinnen!
  Bu dir, zu dir, Maria!
- 4. Du bist die Arch' in aller Roth, Bestellt vom bochsten Gott; Ach öffne die Arme, Dich Aller erbarme, Dich Aller erbarme, Unter der Gute, Uns alle behüte, hilf uns, Maria!

406. Die Belferin in ber Roth.

Sei gegrüßt viel tausendmale, D Maria Jungfrau rein, Silf in diesem Jammerthale! Du erhörest Groß und Klein. n. Mit Bertraun ruf' ich zu dir, Mutter Gottes, ach hilf mir!

- 2. hier lieg' ich ju beinen Füßen, Mutter Goties, bor' mich an! Ich will meine Sunden bugen, Die ich jemals hab' gethan.
- 3. Helfe mir in meinem Leide, Ach verwandle meinen Schmerz Bald in lauter Dant und Freude, O du mildes Mutterherz!
- 4. Bann fich naht mein Lebensende, Und mein sterbend Auge bricht, Dann, o Mutter, ju mir wende Dein liebreiches Angeficht.
- 5. Dich im Tobe zu mir neige, Rette mich aus allem Leib; Jesum, beinen Sohn, mir zeige In ber ew'gen himmelöfreut.

#### 407. Buffuct ber Gunber.

Maria, zu dir kommen Auch die Sünder mit den Frommen, All' erfreuen sich in dir; Dir will ich mein Leiden klagen, Mutter, laß mich nicht verzagen, Reige dich mit Trost zu mir.

R. D Maria, Reige Dich mit Eroft zu mir.

- 2. Sieh, mein herz hat sich erschrecket, Gottes Jorn hab' ich erwecket, Sab' verdient die scharfe Ruth'; Ach was soll ich nun beginnen, Kann dem Richter nicht entrinnen, Bang und klein wird mir der Muth.
  n. O Maria, Bang und klein 2c.
- 3. Du, o Mutter, trägst in Armen Gottes Sohn und sein Erbarmen, Sieh, ich komm' an beinen Schooß;
- Silf, daß mir die Reu' gedeihe, Daß dein Sohn mir Gnad verleihe, Sonst bin ich ganz rettungslos. n. D Maria, Sonst bin ich 2c.
- 4. Dir die Lieb' ift angeboren, Reiner geht bei dir verloren, Du erfreuft mit Gottes Lohn; Diese Lieb an mir and zeige, Mit dein Kind dich zu mir neige, Sieh, dein Kind erhört dich schon!

n. D Maria, Sieh, dein Kind 2c. 5. D Maria, deine Ehren Bill ich ruhmen und vermehren, Wie es deinem Sohn gefällt; Daß bei dir Erquidung finden Alle, die in Roth und Sunden, O du Trost der ganzen Bett! R. O Maria, O du Trost 2c.

#### 408. Buflucht ber Gunber.

- Dich, Frau vom Himmel, ruf ich an In Angit und großen Röthen mein; Bei Gott ich nicht bestehen kann, Beil ich misbraucht die Gute sein; Zu der mich wende, Reich' mir die Hände, Erlösche deines Kindes Jorn, Sonft hin ich ewiglich verlor'n.
- 2. Ach Mutter, liebste Mutter mein, Dein herz ich start umfasset hab'; Und wenn ich sollt' zur höll' hinein, Bon der würd' ich nicht lassen ab; Aus allen Araften Bill ich mich heften An dich, o himmelötönigin, Daß du mich hältst, o helserin!
- 3. Ach bitt fur mich, du reine Magd, Der Sunden Rachlaß mir erwerb; Dein Kind dir nie ein Wort versagt, Bitt', daß ich nicht in Ungnad sterb'; Schau, waß fur Schmerzen In meinem Serzen!
  Mir diesen Schmerz bringt ganz allein, Daß ich abwich vom Kinde dein.

#### 409. Eröfterin ber Betrübten.

Maria, füße Mutter mein, Du wahrer Trost der Kinder dein, O Mutter aller Gnaden, Mit Gerzeleid und Traurigseit Hat mich die Sünd beladen.

- 2. Drum stell' ich mich an deinen Schooß Und bitte dich, mein Leiden groß Bor deinem Kind zu klagen; Dein göttlich Kind tilgt alle Sünd Und kann dir nichts versagen.
- 3. Ach hilf, daß ich auf dieser Erd In Aengsten nicht zu Schanden werd', Sei treutich mir zur Seiten, Daß ich den Feind, mit dir vereint, Mog glucklich überftreiten.

11

- 4. Bon bir will ich nicht laffen ab, So lang ale ich bas Leben hab, Trop Aengsten, Pein und Leiden; Und auch der Tod, die letzte Noth, Soll mich von bir nicht scheiden.
- 5. Dich lieb' ich ganz von Herzensgrund, Dich ruf' ich an zu aller Stund Mir Bulfe ju ermerben; An meinem (find dich zu mir wend', So will ich froblich fterben!

## 410\*. Die Ronigin bes Friebens.

Sei gegrußet von uns allen, Schonfte Friedenstonigin! Wir zu deinen Füßen fallen, D du Simmeleberricherin!

R. Sei du unfre Belferin, Schönste Friedensfonigin!

- 2. Dich zur Mutter hat erforen Jener höchste Friedensfürst; Da die ganze Welt versoren, Du des Friedens Aufgang wirft.
- 3. D bu Mutter, reich gesegnet, Du fanust geben Trost und Freud'; Denn in dir find fich begegnet Frieden und Berechtigfeit.
- 4. Du den Delzweig haft gefunden Und gebracht bas fichre Pfand, Daß die Waffer bald verschwunden Und fich zeige grunes Land.
- 5. Ach, viel Baffer uns umringen, Roth und Mengsten immerfort, D Maria, hilf uns bringen Sicher zu des Friedens Port.
- 6. Der den Frieden gibt der Seele, Die die Belt ihn nimmer gibt, Seiner Gnad' und anbefehle. Beil er dich als Mutter liebt.
- 7. Gib, daß wir in Frieden leben, Uns erhalt' der Seelen Beil, Mach im Tod uns gottergeben, Gib am ew'gen Frieden Theil.
- 8. D Maria, laffe steigen Unfer Flebn binauf zu bir; Dich als Mutter wollest zeigen Und une schützen für und für.

### IV. Bittgefänge für das allgemeine Anliegen.

(Befonbere bei Ballfabrten.)

#### 411.

- & Rönigin, o gnad'ge Frau, R. D Königin, Bu uns herab vom Simmel schau! B. D Königin, Maria!
  - Maria, o Königin!
- 2. D Mutter ber Barmbergiakeit, Bitt für die gange Christenheit.
- 3. Bitt, daß uns Gott barmbergig fei, Bitt, daß er une mach' fundenfrei.
- 4. Bitt, daß uns Gott geb' Araft u. Gnad, Dag uns an Leib und Seel' nichts fchad'.
- 5. Bitt, daß uns Gott den Frieden geb'. Bitt, daß er Mord und Rrieg aufheb'.
- 6. Bitt für bas Teld und Aderland, Behut uns all vor Feu'r und Brand.
- 7. Salt ab den bosen jaben Tod. Und bitt für uns in aller Roth.
- 8. Auch fteh und bei am letten End, D Mutter, nie dich von uns wend.

#### 412.

- Maria, zu dir kommen wir Und halten bei bir an; Bir fuchen Gulf' und Schut bei bir, Denn du hilfft jedermann.
- 2. Versag uns deine Fürbitt nicht, O himmelskönigin, Leg' du vor Gottes Angesicht All unfre Bitten bin.
- 3. Gedent', daß du die Mutter seist. Und wir die Rinder dein; Durch dich wird Gott uns allermeist Ein gnad'ger Bater fein.
- 4. Jefus dir nichts verfagen thut, Dir nichts abschlagen fann, Da er von dir fein Fleisch und Blut Als Menich genommen an.

- 5. Der heilge Geist mit Inadenthau Dich ewig übergießt; Durch ihn, o bu mistreiche Frau, Gib, was uns nüglich ist!
- 6. In deine Sand mit Zuversicht Legt jeder seine Noth; Bersagst du deine Fürbitt nicht, So hilft der große Gott.
- 7. Drum freuet euch im Jammerthal, Ihr Pilger wohlgemuth, Mit Bitten, Singen allzumal Ruft an das höchste Gut!
- 8. Maria wird ganz mütterlich Mit Fürbitt uns beistehn, Auf daß uns Gott läßt väterlich Mit Trost von hinnen gehn.

#### 413.

- D Maria, Jungfrau rein, Mit dem lieben Kinde dein! O Maria! Sei gegrüßt zu tausendmal, Sei gegrüßet ohne Jahl! O Maria!
- 2. Berthe Simmeletonigin, Sochgefronte Gerricherin, Aller Menichen Selferin, Aller Chriften Schützerin!
- 3. Dich zu preisen kommen wir, Und uns zu besehlen dir; Mutter der Barmherzigkeit, Sieh uns an zu dieser Zeit.
- 4. Gib uns Allen Troft und Frend, Bende ab all Gerzenleid; Leibes Bohlfahrt uns ertheil, Mehr boch hilf zum Seelenheil.
- 5. Alles Uebel von uns halt, Theurung, Pest und Kriegsgewalt, Noth und Elend von uns kehr, Gottes Gnad für uns begehr.
- 6. Bitt, daß Gott der Christenheit Gebe Fried und Einigkeit, Daß die Kirch' er gnadenvoll Mehren und erhöhen woll!

- 7. Bitt für unser Baterland, Nimm es unter beine Hand; Daß durch beine Macht und Treu Gottes Segen mit ihm sei.
- 8. Bitte für die Frucht der Erd, Daß fie reich gesegnet werb'; Allen Schaden von uns wend', Alles Gute zu uns send'!
- 9. D Maria, gnadenreich, Unfer aller Berz erweich, Mach uns alle Sunden leid, hilf uns zur Beständigkeit.
- 10. Deinem Sohn' uns anbefehl, Unser heil an Leib und Seel'; Er erhört dich ganz gewiß, Bitte nur, o Mutter suß!
- 11. Bitt ihn durch das Leiden sein, Und durch die Berdienste dein, Daß er uns nach dieser Zeit Geben woll' die Seligkeit.
- 12. Daß wir mögen bei dir fein, Und mit dir ihn benedei'n Unaufhörlich, allzugleich, In dem schönen himmelreich!

#### 414.

- aria, wir dich grüßen,
  n. D Maria hilf!
  Und fallen dir zu Füßen,
  n. D Maria hilf!
  Maria hilf uns all,
  In diesem Jammerthal!
- 2. Boll Zuversicht wir bitten, Durch das, was du gelitten.
- 3. Durch Jesu Kreuz und Sterben Silf uns die Kron' erwerben.
- 4. Silf uns Berzeihung finden Und Gnade für die Sunden.
- 5. Die Strafen von uns wende, Den lieben Frieden fende.
- 6. Neid, Zwietracht, Lift und Schand Salt' ab von jedem Stande.
- 7. In Trubsal, Angst und Leiden Gib Trost und Seelenfreuben.

- 8. Sieh an die Noth der Armen, Wed Mitleid und Erbarmen.
- 9. In Krantheit und Beschwerden Lag Beil und Gulfe werden.
- 10. Den Wittwen und den Baifen, Auf Bilgerfahrt und Reifen.
- 11. Bor Mord und Kriegsgefahren Bollft Bolf und Fürst bewahren.
- 12. Bor Theurung, Pest und Brande Sib Schutz dem Baterlande.
- 13. Bitt, daß die Frucht der Erde Reichlich gesegnet werde.
- 14. Den mahren Glauben mehre, Tilg aus die falfche Lehre.
- 15. Bitt, daß auf aller Erde Ein hirt und heerde werde.
- 16. Bitt Gott für unfre Freunde, Bitt Gott für unfre Feinde.
- 17. Im Leben und im Sterben Bollft Gnaden uns erwerben.
- 18. Auf daß wir all dort oben Mit dir Gott ewig loben.

## 415\*.

Sungfrau, wir dich grußen, n. D Maria, hilf! Fallen dir zu Füßen,

- n. D Maria, hilf!
- 2. Wollst uns Gulf verleihen, Uns vom Leid befreien.
- 3. Aus der Sünde Ketten Bollest uns erretten.
- 4. Jungfrau voller Gute, Uns allzeit behute.
- 5. Hungerenoth abwende, Eroft den Armen fende.
- 6. In des Krieges Zeiten Wollest für uns streiten.
- 7. Bann die Peft regieret Und zum Tod uns führet;
- 8. Wann die Frucht der Erben Richt will wachsend werden;

- 9. Bann wir muffen fterben, Silf uns Gnad erwerben.
- 10. Bann die Seel' wird scheiden, Bollft du fie geleiten.
- 11. Und bei deinem Sohne Uns erwirb die Krone.
- 12. hilf uns all auf Erden, Dag wir felig werden.

#### 416. Die lauretanifche Litanet.

Bater hoch im himmelsthron, Kyr. el. Jesu Christe, Gottessohn, Kyr. el. Und du Geist der heiligkeit, Kyr. el. heilige Dreifaltigkeit! Kyr. el.

2. D Maria auserkoren, Die du Gottes Sohn geboren, D du Jungfrau der Jungfrauen, Du der ganzen Welt Bertrauen.

R. Mutter Sottes, bitt für uns! Ober: Alles Unheil von uns treibe, Unfre Frau und Mutter bleibe, In dem Lod uns wollst bewahren, Daß wir all in Frieden fahren.

- 3. Mutter Christi, unsers herren, Boll der Gnaden, voll der Ehren, Du die reinste unter Allen, Deren Keuschheit Gott gefallen. n.
- 4. Unbeflecket, unberühret, Rie von einer Sund verführet, Mutter aller Lieblichkeiten, Bunderbar zu allen Zeiten.
- 5. Du, von Ewigkeit erforen, Deinen Schöpfer haft geboren, Den Erlofer haft empfangen, Jefum, aller Welt Berlangen.
- 6. Beise Zungfrau, hoch zu loben, Ueber Engel weit erhoben, Deine Macht uns unterstütze, Bor dem bosen Feind beschütze.
- 7. Dich getreu und mild erzeige, Mutterlich rich zu uns neige; D du Spiegel aller Klarheit, Sig der Beisheit und der Bahrheit.
- 8. Du, ein Brunnquell wahrer Freude Unter all dem Erdenleide, Ein Gefäß, das uns belebet, Und den Geist zur Andacht hebet.

- 9. Rose bu, der Blumen Zierde, Davidsthurm in ew'ger Burde, Schoner Thurm von Elsenbein, Goldnes haus im Sonnenschein.
- 10. Arch bes Bunds, darauf wir trauen, Simmelspfort, nach ber wir schauen, Morgenstern, der uns verfündet Jenes Licht, das nie mehr schwindet.
- 11. Troft und Seil der franken Kinder, Sichre Zuflucht aller Sünder, Tröfterin betrübter Seelen, Hülfe, die uns nie will fehlen.
- 12. Dir die Engel Chr' erweisen, Dich die Patriarchen preisen, Die Propheten dir lobsingen, Die Apostel dich umringen.

- 13. Dir mit ihren Palmenzweigen Sich die Martvrer verneigen; Alle, die in Gott fich freuen, Dich mit Glorie benedeien.
- 14. Der Jungfrauen lichte Chore Folgen dir und fingen Chre, Ehre dir, die hoch erhoben Ueber alle heit'gen droben.
- 15. D Lamm Gottes, hilf uns Armen, Korie eleison. Gib uns gnadig bein Erbarmen, Kyrie eleison. Daß wir hier in Frieden wohnen,

Aprie eleison. Dort dich schau'n in Glorie thronen-Aprie eleison.

# Von den h. Engeln.

417. Der Symnus Christe sanctorum.

Sefu, du Bier und König beiner Engel, Du unfer Schöpfer, heiland aller Mängel, D herr und Mittler, blid' aus beinen hoben Auf unfer Aleben!

- 2. Lag Michael, den Führer deiner Geere, Den Friedensfürst, den Kampfer deiner Chre, Aus unsern Saufern Streit und Reid verjagen, Sammt allen Plagen.
- 3. Laß Gabriel, den Boten deiner Gnade, Für Wahrheit stehn, daß nichts der Kirche schade; Schick in die Tempel ihn der ganzen Erde, Daß Einheit werde.
- 4. Laß Raphael, den Arzt voll Bunderwerte, Besuchen uns mit deiner Gnad' und Stärke, Und hellen All' von allem Leid und Fehle An Leib und Seele.
- 5. Und du, o Jungfrau, Mutter unsers Lichtes, Du Mittlerin des ewigen Gerichtes, Bersaß uns nicht, du Fürstin aller Engel, Im Thal der Mängel!

#### 418. Der Symnus Aeterne rector.

- Dott, der du die Sterne lentft, Und auf die Racht die Sonne ichentit. Erhor uns jest und allezeit Rach beiner Dlacht und Gutiateit.
- 2. Wir bitten bich um guten Rath, um ftarten Muth ju frommer That, Daf unfer Leben rein und treu, Ein Spiegel beines Willens fet.
- 3. Drum lag, o Bater in ben Sohn. Uns Engel hier jur Seite gehn, Daß fie bei Tag' uns führen gut, Und Rachts empfahn in ihre Sut.
- 4. So flegen wir in Leid und Streit, Und finden Licht in Dunkelheit; Der bofe Feind von dannen flieht, Bann er den Glang der Engel fieht.
- 5. Belobt fei Bott im himmelethron, Der uns erloft durch feinen Gobn, Und uns durch feiner Engel Schaar Beschütt und führet immerdar.

#### 419. Die Ratur ber Engel.

- Engel, o ihr Geifter rein, Rlar wie Rrnftall und Edelftein. 3hr Fürsten, Rrafte, Cherubim, Berrichaften, Thronen, Geraphim!
- 2. Wir Menichen find halb Gold halb Erd. Salb Geift, halb Fleisch, in halbem Werth; 3hr Engel wahrhaft golden heißt, Seid lauter Gold, feid lauter Beift.
- 3. Gleichwie die Sonn' ift eu'r Berftand. Die glangt und scheint durch alle Land; Berschwindet, wann der Tag anbricht.
- 4. Der Engel Bill' bat Bunberfraft. Dhn' Band' er große Werke ichafft; Der Menfchen Bill' den Leib bewegt, Dag er die schwachen Glieder reat.
- 5. Die Engel fliegen her und bar, Bie ich mit den Gedanten fahr'; Durch Stahl fie gehn, nichts widersteht, Bleichwie der Wind durch Lufte geht.
- 6. Der Engel find ungablbar viel, Die Jahl ist ohne Maß und Ziel, Mehr, als das große Sternenheer, Als Gras und Laub, als Sand im Meer. Der unser Feind von Ansang ist.

- 7. Run hort, was man bei Thomas lieft: Rein Engel wie der andre ift, Bleidwie in einem Barten icon, Bo immer andre Blumen ftebn.
- 8. D himmlisch Beer, ihr Engel all, Behütet uns vor allem Fall; Schutt une, führt über Beg und Steg Bum Simmel durch den fchmalen Beg.

#### 420. Der Engel Beftimmung.

- Berr unfer Gott, dich loben wir Und wollen's ewig danken bir, Dag du erschufft der Engel Beer Bu unserm Schutz, zu deiner Ehr.
- 2. Sie glangen hell und leuchten flar. Und schauen bich gang offenbar; Dein Bort fie horen allezeit In Beisheit und in Seligfeit.
- 3. Sie raften nicht und schlafen nicht, Du bist ihr ew'ges Tageslicht; Ihr Eifer ist um dich allein Und um uns schwache Kinder bein.
- 4. Denn unfer Feind, der alte Drach, Boll haf und Reid ift immer wach. Und fucht, wie er in Roth und Sund Berführ' ein armes Menschenfind.
- 5. Er geht umber, halt nimmer Raft, Brullt wie ein Low' in wilder Saft, Schleicht still und klug, braucht falsche Lift, Daß er verderb', mas driftlich ift.
- 6. Darob nun wacht der Engel Schaar, Die Christo folgen immerdar; Sie ichugen feine Christenbett Bor Satans Macht und Liftigfeit.
- 7. Darum, o Gott, dich loben wir, Und wollen's ewig danken dir; Wie auch die Engel preisen dich Und dir lobfingen ewiglich.

## 421. Ruf ju ben Engeln.

Bir bitten euch, ihr Engel flar, Du himmelsheer, bu ftarte Schaar, Bewahrt uns vor des Teufels Lift,

- 2. Sabt unser Acht, ihr Geister gut, Weil wir noch find in Lebens-Flut; Erhaltet uns im rechten Muth, Laft finken nicht in Höllenglut.
- 3. Lenkt unfre Bergen, Rath und Sinn Rach Gott und feinen Borten hin, Daß wir auf Erben chriftlich thun, Und einst im Frieden Gottes ruhn.

#### 422. Bittgefang.

- D ihr Schutzengel alle, Schutzt uns vor allem Falle!
  - n. Uns führet zu Gott Durch Gottes Gebot; Das Gute uns lehret, Die Sünden abwehret, Gebt auf uns Acht Bei Tag und Nacht!
- 2. D macht uns rein von Sünden, Belft unfer Berg entzünden!
- 3. Bollt uns die Bahn bereiten, Fur uns den Feind bestreiten.
- 4. Wollt uns mit Licht erfüllen, Regieren Sinn und Billen.
- 5. Berlaßt uns nicht auf Erden, Selft, daß wir felig werden.
- 6. Bann wir von hinnen scheiden, Fuhrt uns zu euren Freuden.
- 7. Macht, daß und Gott verschone Und und ertheil' die Krone.
- 8. So wollen wir dort oben Mit euch ihn ewig loben.

# 423. Bum h. Schubengel.

- Engel rein, o Schützer mein, Du meines Gottes Gabe, Laß mich bir anbesohlen sein, So lang' ich Athem habe.
- 2. Der Tag schleicht hin, die Racht geht an, Dein Licht in mir laß scheinen; Jum Guten mich allzeit ermahn, Mein Herz richt' nach dem deinen.

- 3. Trag mein Gebet zu Gottes Thron, Und fleh für meine Sünden; Durch seinen eingebornen Sohn hilf mir Berzeihung sinden.
- 4. Errette mich von Satans Macht, Bon Fleisches Luft befreie; Mir gegen Belt und eitle Pracht Die rechte Baffe leihe!
- 5. Bed' mich aus aller Trägheit auf, Bur Tugend mich antreibe; Galt vor ben kurzen Lebenslauf, Den Tob ins Gera mir ichreibe.
- 6. Beschütze mich im letten Streit, Bann Leib und Seel' fich scheiden; Begleite mich zur Ewigkeit, Bo Freud' ift ohne Leiden.

#### 424. Bum b. Schutengel.

- Dengel aus ben Schaaren, Die stehn an Gottes Thron, Bon meinen jungen Jahren Mein Schüger und Patron, Schutzengel voller Gute, Wie soll ich dankbar sein? Uch, ferner mich behüte An Leib und Seele mein!
- 2. D Führer meines Lebens, Sei immer nah und treu, Daß nie ein Schritt vergebens, Kein Tritt gefährlich fet. Sier schuß' und lent', hier bahne Den Beg nach Gottes Rath; Sier leuchte, bier ermahne, halt mich auf gradem Pfad.
- 3. Gib Starke im Ermüden, Bom Fall' erhebe mich; Ernähre mich mit Frieden, Mit Troft belebe mich; In deinen Händen trage Mich über Abgrund fort, Daß nie ein Böfer frage: Wo ift nun Gottes Wort?
- 4. Mann mir der Feind der Seelen Bereitet Trug und List, Den Glauben wegzustehlen Und was mir tröstlich ift:

Dann treib' ihn in die Ferne, Dann gib mir Sieg und Kraft, Und leuchte gleich dem Sterne Mir auf der Wanderschaft.

- 5. Und kommt der Kampf des Todes, Der lette schwere Streit, Dann gib des Engelbrodes Genuß und Seligkeit. Mit diesem Brod erquidet hüpft auf die Seele mein; Das Fleisch wird unterdrückt, Der Geist muß Sieger sein.
- 6. D Engel, o Getreuer, Dann nimm die Seel' empor, Führ' fie zur hochzeitsfeier Durch's helle himmelsthor: Jum König aller Scharen, Diehm an Gottes Thron, Rach meinen Bilger-Jahren Jum lieben Gottessohn.

#### 425\*. Bum b. Coupengel.

- Schutzengel, bein Bewahren Kommt mir nicht aus dem Sinn, Da ich in so viel Jahren Kiemals verlassen bin. Daß nichts von mir dich scheid't, It mir die höchste Freud; Drum will ich auch nicht lassen Bon dir in Freud und Leib.
- 2. Da ich noch jung von Jahren, haft mich geführt allzeit; Bon mancherlei Gefahren Errettet und befreit; Bor Wasser, Fall und Brand Rächt Gott hat deine hand Erhalten mich beim Leben, Biel Trübsal abgewandt.
- 3. Da mich die Sünd' gefangen, Hieltst ab des Teufels Macht; Bist nicht von mir gegangen Bei Tag und bei der Nacht.

- Du haft mich stets geliebt, Mir Beistand treu geübt, Obschon ich dich nicht ehrte, Ja oft dich hab' betrübt.
- 4. Dir taufendmal Dant fage, D treuer Engel mein, Bieb', Cht' ich zu dir trage Für alle Bohlthat dein; Dir bin ich stets bereit Bu folgen; du mich seit' Auf rechter Bahn der Tugend Bur ew'gen Seligkeit.
- 5. Du wollest mich bewahren Bor Leibs- und Seelenschand', Bor Tobsünd' und Gefahren, halt' mich im Gnadenstand'. Bend' ab den jähen Tod, Rett' mich aus aller Noth, Dein Schuhklind nicht verlasse, Führ' mich getrost zu Gott!

#### 426. Bum b. Schupengel.

- Du mein Schutzeist, Gottes Engel, Beiche, weiche nicht von mir; Leite mich durch's Thal der Mängel Bis hinauf, hinauf ju dir!
- 2. Laß mich stets auf dieser Erbe Deiner Führung wurdig sein; Daß ich stundlich besser werde, Rie mich darf ein Lag gereu'n.
- 3. Sei zum Kampf an meiner Seite, Bann mir die Bersuchung winkt; Steh mir bei im letzten Streite, Bann mein mubes Leben finkt.
- 4. Sei in dieser Welt voll Mängel Stets mein Freund, mein Führer hier; Du mein Schutgeist, Gottes Engel, Beiche, weiche nicht von mir!

#### Bum b. Michael.

#### 427. Der Rirdenbymnus.

Tibi, Christe splendor Patris, Vita, virtus cordium, In conspectu Angelorum, Votis, voce psallimus, Alternantes concrepando, Melos damus vocibus.

- 2. Collaudamus venerantes Omnes coeli milites; Sed praecipue primatem Coelestis exercitus, Michaēlem in virtute Conterentem Zabulon.
- 3. Quo custode procul pelle, Rex Christe piissime, Omne nefas inimici, Mundo corde et corpore, Paradiso redde tuo Nos sola clementia.
- 4. Gloriam Patri melodis Personemus vocibus; Gloriam Christo canamus, Gloriam Paracleto, Qui trinus et unus Deus Exstat ante saecula. Amen.
- v. In conspectu Angelorum psallam tibi, Deus meus,
- n. Adorabo ad templum sanctum tuum, et confitebor nomini tuo.

#### 428. Bu Deutfd.

- Dir, o Jesu, Kraft der Seelen, Glanz des Baters, ew'ges Licht, Wollen wir die Stimm' erheben Bor der Engel Angesicht; höre gnadig unser Fleben, Unser Lob verschmabe nicht!
- 2. Muen Beil'gen, allen Engeln Singen wir demuthig Ehr: Doch vor allen heut gepriesen Sei der Fürst im himmelsheer, Michael, der starte Kämpfer, Der gertrat des Drachen Behr.
- 3. Ihn, o Jesu, gib zum Bachter, König du der Gutigkeit, Gib und ihn, daß er versechte Leib und Seeel' in allem Streit, Unsern Feind zum Abgrund trete, Und zum himmel uns geleit'.
- 3. Daß wir dort in Bechselchören Singen mit der Engelschaar Dir, dem Bater und dem Geiste Lob und Ehre immerdar, Lob und Chre dem Dreieinen, Der vor allen Zeiten war.

Im Angesicht der Engel will ich dir singen, o mein Gott; Ich will anbeten in deinem heiligen Tempel und beinen Namen preisen.

#### 429. Wer ift wie Gott!

R. Gelobt sei Gott, der ewig war!

- Ber kampft mit seiner Engel Schaar! n. Gelobt sei Gott, Gott Sabaoth, Gelobt in seinen Engeln!
- 2. Sanct Michael im himmelssaal R. 3st machtig vor der Engel Zahl. R.
- 3. Sanct Michael, der starke Held, Hat sich dem Feind zum Kampf gestellt.
- 4. Ber ist wie Gott? fpricht Michael; Und nieder sturzt die Drachenseel'.

- 5. Sanct Michael, siegreicher Seld, Bilf wider Satan, Fleisch und Belt!
- 6. Bring' une den Sieg in 'diefer Beit, Und führ' une in die Seligfeit.

## 430. um bulf' im Rampf.

Dou unüberwindlicher Seld, St. Michael Romm und zu Gulf, zieh mit zu Feld! n. Gilf und bie tampfen,

Die Feinde bampfen, St. Michael.

2. Die Kirch' dir anbefohlen ist, Du unfer Schutz und Schirmherr bift.

- 3. Groß ift im himmel beine Chr, Du führst das ganze Engelheer.
- 4. Dein Rampf ift aller Belt bekannt, Dein Sieg geht über Meer und Land.
- 5. Bon deiner Macht, von deinem Muth Beiß Satan in der Gollenglut.
- 6. Den Drachen du ergriffen haft, Und unter beinen Fuß gefaßt.
- 7. Dein war der Sieg, schnell war der Rampf, Du warfst den Feind in Sollendampf.
- 8. Bie jauchzte dir der Engel Seer! "Ber ift wie Gott? Gebt Gott die Chr!"
- 9. Mit beiner Kraft, o starker Seld, Komm uns zu Gulf im Streit der Belt!
- 10. Beschütz mit deinem Schild u. Schwert Die Kirch', den hirten und die heerd'!

# 431. Bum h. Naphael.

- Dlieber Engel Raphael,
- R. Bitt Gott für und! Komm ber und pfleg der armen Seel. R. Bitt Gott für uns in diefer Zeit,
  - n. Bitt Gott für und in dieser Zeit, Und hilf und zu der Seligkeit.
- 2. Du bist der Arzt nach Gottes Rath, n. Bitt Gott für uns! Der Blindheit schnell geheilet hat. n.

- 3. D Engel, ber fo ftart und gut, Mach' und gefund burch Chrifti Blut.
- 4. Du bist der Freund, von Gott gefandt, Durch den Tobias Segen fand.
- 5. Nimm auch die Seel' an deine Sand, Und führe fie durch's Buftenland.
- 6. Geleite fle zum himmelssaal, Und zu des Lammes hochzeitsmal.

## 432. Bum h. Gabriel.

- St. Gabriel' du edler Geist, Dein Ram' ist groß, Araft Gottes heißt. n. Bitt Gott für uns, Sanct Gabriel, Mit uns sei Gott, Emmanuel!
- 2. St. Gabriel du Gnadenstern, Durch dich ward fund das Bort des herrn.
- 3. Das ew'ge Bort hast offenbart, Davon die Jungfrau Mutter ward.
- 4. Des Geistes Kraft, des himmels Gruß In dir die Welt verehren muß.
- 5. Dein Gruß macht aller Erde fund Des himmels Lieb, des Baters Bund.
- 6. St. Gabriel, du Gottesfraft, Silf, daß fein Bort und Frieden ichafft,
- 7. Erwed' in uns der Gnaden Full', Die Jesus gab und geben will!
- 8. D himmelsbot', o ftarter Geift, In Noth und Tod und Beistand leift!

# Von den Heiligen.

## I. Allgemeine Lieder.

433. Der Rirdenhymnus,

Christe redemptor omnium, Conserva tuos famulos, Beatae semper Virginis, Placatus sanctis precibus. 434. Bu Deutid.

Serr Jefu, aller Menschen Seil, Bewahr bein auserwähltes Theil! Rach beiner füßen Mutter Flehn Lag teinen bir verloren gehn.

- 2. Beata quoque agmina Coelestium spirituum, Praeterita, praesentia, Futura mala pellite.
- 3. Vates aeterni judicis, Apostolique Domini, Suppliciter exposcimus Salvari vestris precibus.
- 4. Martyres Dei inclyti, Confessoresque lucidi, Vestris orationibus Nos ferte in coelestibus.
- 5. Chori sanctarum Virginum, Monachorumque omnium, Simul cum Sanctis omnibus Consortes Christi facite.
- 6. Gentem auferte perfidam Credentium de finibus, Ut Christo laudes debitas Persolvamus alacriter.
- 7. Gloria Patri ingenito, Ejusque Unigenito, Una sum sancto Spiritu, In sempiterna saecula. Amen.
- v. Exultabunt Sancti in gloria;
- R. Laetabuntur in cubilibus suis.

- 2. Ihr sel'gen Engel ohne Bahl, Seid uns gewogen allzumal, Ach haltet ab, was Boses droht, Und tilgt die schon verdiente Noth.
- 3. Des ew'gen Richters Boten ihr, Apostel hoch, euch bitten wir, Mit eurer Gulf seid uns nicht fern Bewahret uns Christo dem Herrn!
- 4. Ihr gnadenreichen Martyrer, Und ihr lichtvollen Beichtiger, Durch eurer Fürbitt treucs Flehn Berhelft uns zu den himmelshöhn.
- 5. D ihr Jungfrauen lillenweiß, Einfledler, Briefter, rein und keusch, Und all ihr Heilgen, licht und klar, Macht uns zu Chrifti Dienerschaar.
- 6. Bermehrt das Reich der Glaubenstren, Macht uns von allem Irrthum frei, Auf daß wir all' mit Dank und Freud Lobpreisen Christi Herrlichkeit.
- 7. Lob sei bem Bater aller Belt, Dem Sohn, der ihm sein Reich bestellt, Dem heilgen Geist zu gleicher Zeit, Der uns mit Licht und Trost erfreut.
- Es werben die Seiligen frohloden in Serrlichkeit, Und fich erfreuen in ihren Wahnungen.

## 435\*. Die herrlichfeit ber beiligen.

- ihr hochheil'gen Gottesfreund', Wie hoch hat euch der herr geehrt, Daß ihr im himmel nun vereint habt Alles, was das herz begehrt! Ihr habt bei euch das höchfte Gut, Das euch allgeit erfreut den Muth, Kein Trauern euch ergreifen thut.
- 2. Ihr leuchtet wie der Sonne Glanz In Gottes unsers Baters Reich; Die Klatheit ist da voll und ganz, Auf Erden ist ihr keine gleich. Ganz sellg seid ihr allezeit, Beil ihr im Haus des herren seid, Und preiset ihn in Ewigkeit.
- 3. Christus hat euch sein Reich bereit't, Daß ihr nun speis't an seinem Tisch, Und trinket in der Seligkeit Bom Lebensbrunn stets neu und frisch! Bei euch Ein Tag viel besser ist, Als taufend hier in dieser Frist, Wo Freud allgeit mit Leib vermischt.
- 4. Ihr sehet Gottes Angesicht, Bie es die Engel schauen an! Sabt solche Freud in diesem Licht, Bie fich ein Mensch nicht denken kann, Bie keinem Aug' hier wiederfährt, Dergleichen nie ein Ohr gehört, Bie Gottes Bort uns hat gelehrt.

- 5. Run bitten wir euch allgumal, Für uns bei Gott verwendet euch, Daß wir aus diesem Jammerthal Auch fommen in das himmelreich. Gott, hiezu die Gnad bescher Und beine reiche hulf gewähr, Durch Jesum Christum uns erhor!
- Susab zu jedem besonderen heiligen.
  6. Dich (sanet N...) in Sonderheit An diesem Tag (Det) wir rusen an, Der deiner Chre ist geweiht und beine Hussell erwarten kann; Ach bitt für uns den lieben Gott, Daß er uns helf aus aller Noth Und gebe einen selgen Tod.

#### 436\*. Berlangen jum himmel.

- Sott und Kurst der Chren, D zier der Heiligen dein, Die deinen Namen mehren Mit Lehr' und Leben rein: Wie hoch hast du geehret All deine Diener gut, Die du im Geist gelehret, Gestäft mit Tugendmuth.
- 2. Ihr' Glorie hochgepriesen, Die Kron der Seligkeit, Die sie bei dir genießen In alle Ewigkeit, Mein Berg hat eingenommen, Mich zieht der ewge Lohn; O Gott, wann werd' ich kommen Bu der gewünschten Kron!
- 3. Mein herz und Seel' verlangen Bohnung in beinem haus; Ach daß mich möcht' umfangen Dein Saal fehon überaus! Daß ich mög' ohn' Aufhören Mit hohen Freunden bein Dich gegenwartig ehren Und febblich benebel'n!
- 4. So gib uns benn auf Erden, Rach deiner Gutigkeit, Daß wir Rachfolger werden In Buß' und helligkeit; Sib, daß wir unfrer Seelen Gebenken diese Frist, Und beinem Dienst befehlen, Bas immer an uns ist.

## 437. Lob Gottes in feinen Beiligen.

- Sott der herr fei hochgeehrt! Seinen heilgen gibt er Starte, herrlich leuchten ihre Werke, Und fein Name wird bewährt, Gott der herr fei hochgeehrt!
- 2. Selig ift, wer Christum liebt! Ihm wird ewig Licht und Leben Und zum Bohlthun Macht gegeben, Bie ber herr fie felbst geübt; Selig ift, wer Christum liebt!
- 3. Gludlich, wer die heilgen ehrt! Droben find fie uns noch Brüder, Sehn auf unfer Elend nieder, Und es wird ihr Flehn erhört; Gludlich, wer die heilgen ehrt!
- 4. Bunder tann die Fürbitt thun! Stumme reden, Lahme gehen, Kranke muffen auferstehen, Und bedrängte Herzen ruhn; Bunder kann die Fürbitt thun!
- 5. Gott dem herrn sei Preis und Dant! Seinen heilgen gibt er Starte, Bir empfangen Bunderwerte; Singt den heilgen Lobgesang! Gott dem herrn sei Preis und Dant!

## 438. Lob mit ben Beiligen.

- Wit allen heil'gen broben Last uns vereinigt loben Den herrn ber herrlichkeit, Den Schöpfer aller Schaaren, Die je auf Erden waren In so viel langer Zeit.
- 2. Gott schuf die Engelchöre Ju seiner Bracht und Chre, Ju ihrer Seligteit; Imgleichen auch auf Erben Rus Macht und Gutigkeit.
- 3. Die Menschen waren blinde, Sie wandten sich zur Sünde, Berdammniß war der Lohn. Groß war die Noth der Armen, Gott sah es mit Erbarmen, Er sandte seinen Sohn.

- 4. Demuthig und geduldig Trug er die Schuld unschuldig, Die Schuld der ganzen Welt; Gehorsam bis zum Sterben, Bo konnt' er uns erwerben, Was uns beim Leben hält.
- 5. So find wir all' gerettet, Der Feind ist angekettet, Wer will, der steigt empor; Wer fart auf Erden streitet, Mit Christus lebt und leidet, Der geht durch's himmelsthor.
- 6. Das thaten, die wir ehren, Die wir um hulf' begehren, Die heil'gen allzumal; Auf Erden viel gelitten, So haben sie erstritten Des himmels Freudensaal.
- 7. Laft uns vereinigt loben Mit allen heit'gen broben Den herrn der herrlichteit, Der uns gesett auf Erben, Damit wir selig werden Im Reich der Ewigkeit.

439\*. Bittgefang ju ben Beiligen.

Wir bitten euch, ihr Seil'gen all, Die ihr nun lebt im himmelssaal, Ihr wollet uns aus aller Roth Erretten bei dem lieben Gott.

- 2. Wir kampfen noch auf dieser Welt Mit Tod und Göll', mit Gut und Geld, Mit Fleisch und mit dem bosen Feind; Zu helsen, euch mit uns vereint!
- 3. Bor hunger, Krieg und Feuersnoth, Bor Krantheit, Best und jabem Tob, Bor allem Leibs- und Seelenleid Bewahrt uns, die ihr felig feid.
- 4. Last euch uns all befohlen sein In aller Noth und schweren Bein, Und wann nun tommt der grimme Tod, So helset uns zur Gnad bei Gott.

Bu jebem befonberen Beiligen.

5. Dich (fanct R...) allermeist heut bitten wir, und Beistand leift', Daß wir auf beinen Wegen gehn Und einst bie Glorie Gottes fehn.

- 440. Bu ben Choren ber Beiligen.
- ihr Freund' Gottes allzugleich, Ihr Engel hoch im Himmelreich! n. Helft uns in viesem Jammerthal, Das wir durch Gottes Gnadenwahl Zum himmel kommen allzumal!
- 2. Ihr Patriarchen hoch gebor'n Und ihr Propheten auserkor'n. Helft 2c.
- 3. O ihr Apostel allesammt Erwählt zu folchem hohen Amt.
- 4. D ihr gefronten Martyrer, Und ihr viel taufend Beichtiger.
- 5. O ihr Jungfrauen lilienweiß, Ihr Lämmlein zart im Paradeis.
- 6. Ihr heilgen Frauen, keufch und rein, Ihr Freunde Gottes allgemein.
- 7. Bir bitten euch durch Christi Blut Für uns bei Gott ein' Fußfall thut!
- 8. Der heiligsten Dreifaltigkeit Tragt vor die Roth der Christenheit.

#### 441. Litaneigefang.

- Sihr heil'gen allzumal, Schaut in unfer Jammerthal! n. Bittet Gott mit Lieb' und Treu', Daß er uns barmherzig fei.
- 2. D du hochfte Belferin, Aller Beil'gen Ronigin,
  - n. Bitte Gott 2c.
- 3. Engelchore, hell und flar, Die Gott loben immerdar.
- 4. Patriarden auserwählt, Früh jum Bund des herrn gezählt.
- 5. Leuchtende Prophetenschaar, Chrifterfullt, eb' Chriftus mar.
- 6. Stralende Apostelzahl, Fürsten bei dem Hochzeitsmal!
- 7. Martyrer mit Palmenzweig, Siegeschor im himmelreich!
- 8. Jungfrauliche Seelen ihr Blumen, Lilien, himmelszier!

- 9. Ihr Bekenner allzumal Frob vereint im Freudenfaal.
- 10. D Lamm Gottes, Gottes Sohn, Aller Beil'gen Chr' und Kron', n. Bollft uns durch die Beilgen bein Onadig und barmbergig fein.
- 11. D Lamm Gottes, Menschensobn. Schau von beinem Simmelsthron!
  - n. Wollft uns 2c.
- 12. D Lamm Gottes, Jesu Christ, Bor' uns, ber bu gutig bift. R. Bollft uns 2c.

(Ein anbrer Litaneigefang bas Lieb: 3hr Chriften betet an und preif't Rr. 217.)

#### An den Seften der Apostel.

#### 442. Rirdenbomnus.

Exultet coelum laudibus, Resultet terra gaudiis, Apostolorum gloriam Sacra canunt solemnia.

- 2. Vos, saecli justi judices Et vera mundi lumina, Votis precamur cordium, Audite voces supplicum.
- Qui coelum verbo clauditis, Serasque eius solvitis. Nos a peccatis omnibus Solvite jussu, quaesumus,
- 4. Quorum praecepto subditur Salus et languor omnium: Sanate aegros moribus, Nos reddentes virtutibus,
- Ut, cum judex advenerit, Christus in fine saeculi, Nos sempiterni gaudii Faciat esse compotes.
- Deo Patri sit gloria, Ejusque soli Filio, Cum Spiritu Paracleto, Et nunc et in perpetuum.

## 443. Bu Deutsch.

- Der Simmel heut frohlocken foll, Die Erd' hupf' auf von Freuden voll, Denn der Avostel Berrlichkeit Befinget beut die Chriftenheit.
- 2. Gerechte Richter diefer Belt, Bom Berrn als Leuchter aufgestellt, Guch bitten wir mit Innigfeit, Erhort une, die ihr felig feid!
- 3. Euch gab der Berr die Simmelsmacht, Bu binden und zu losen Macht, Ach, nehmt durch Jesu Gnadenwort Bon une bas Band ber Gunde fort.
- 4. In eure Sand bat Gott gelegt, Bas uns zum Sieg im Glauben trägt, Ach stärft den Geift, wann er erschlafft, Ruft ihn zurud in Tugendfraft:
- 5. Auf daß, wann mit dem Richterschwert Chriftus der Berr einft wiederfehrt, Une feine Gnad mög' offen ftehn, Und wir in's Reich ber Simmel gehn.
- 6. Lob, Chr' und Preis und Berrlichteit Sei Gott in der Dreieinigfeit, Dem Bater, Sohn und beil'gen Beift Bon Emigfeit gu Ewigfeit.

#### 444\*.

Zob, Ehr und Preis dem lieben Gott, Der, auszubreiten fein Gebot, 3molf Boten hat bestellt; Und fie mit feiner sond'ren Gnad Gar reichlich ausgerüftet hat Und zugeschickt der Belt.

2. Aus diefen St. R ... (Mattbias) war Mit aller Tugend Stralen flar, Chrifti Befandter gut; Ein treuer Blutzeng', ftarfer Selb, Durchwandert viele Ort' der Belt, Bergoß für Gott fein Blut.

- 3. Den ehren wir andächtiglich Und bitten ihn demüthiglich Als unsern Schutpartron, Daß er zur größern Gottesehr, Und Frieden, deil und hülf' bescher', Und und erlang' die Kron.
- 4. O heiliger Apostel gut, Wir bitten dich durch Christi Blut, Erwirb uns Gottes Gnad, Daß wir nach Lehr und Beispiel dein Im Leben mögen driftlich fein Und folgen beinem Rath.
- 5. Der du erlangt die Marterfron' Und dich nun freust in Gottes Lohn, Ach bitt fur uns allzeit; Daß Gott uns helf aus aller Noth, Und dann nach einem selgen Tod Ertheil' die ew'ge Freud.

445\*.

Und feinen Freunden zugezählt,

Dich loben wir zu aller Zeit Und preisen beine Seiligkeit!

- 2. Der heil'ge Geist mit seiner Gnad' Wie Feuer dich entzündet hat, Daß du für Christi Werk' und Lehr' Geleuchtet durch die Kander her.
- 3. Run sigest du bei Gottes Sohn, Auf goldnem Stuhl, auf hohem Thron, Und wirst mit ihm vor aller Welt Einst richten, wie es Gott gefällt.
- 4. Wir bitten dich durch Gottes Chr, Salt uns getreu bei rechter Lehr', Daß wir bekennen ohne Scheu, Bas uns allein macht fundenfrei.
- 5. Auch in der Hoffnung uns bestärk, Daß wir mit allem Wort und Werk Auf das allein gerichtet sind, Bas ewig bleibt und Gnade findt.
- 6. Erwed in und die füße Glut Die allzeit brennt für's bochste Gut, Daß wir an Lieb' und Gnade reich Bon hier eingehn in's himmelreich.

### An ben feften der Martyrer.

446. Rirdenhymnus.

Rex gloriose Martyrum, Corona Confitentium, Qui respuentes terrea Perducis ad coelestia.

- 2. Aurem benignam protinus Appone nostris vocibus: Trophaea sacra pangimus Ignosce quod deliquimus.
- 3. Tu vincis in Martyribus, Parcendo Confessoribus; Tu vince nostra crimina, Donando indulgentiam.
- 4. Gloria tibi, Domine, Qui surrexisti a mortuis, Cum Patre et sancto Spiritu, In sempiterna saecula.

447. Bu Deutsch.

Storreicher Fürst ber Martyrer, Du Krone beiner Beichtiger, Du führest in bes himmels Land All', die verschmähn der Erde Tand.

- 2. Berleih' uns heut' ein gnadig Ohr, Rimm huldvoll unfer Lied empor; Bir fingen Lob ben Siegern bein, Ach, mach' uns heut von Sunden rein!
- 3. Du siegst in beinen Martyrern, Gibst Gnad' und Kraft ben Beichtigern; Besieg' all' unfre Missethat, Und mach' uns frei durch deine Gnad'.
- 4. Gott Bater hoch im himmelsthron Mit feinem auferstandnen Sohn Und mit dem Geist in Einigkeit Sei hochgelobt in Ewigkeit!

### 448. Rirdenbomnus.

Deus, tuorum militum Sors et corona, praemium, Laudes canentes Martyris Absolve nexu criminis.

- 2. Hic nempe mundi gaudia Et blandimenta noxia, Caduca rite deputans, Pervenit ad coelestia.
- 3. Poenas cucurrit fortiter, Et sustulit viriliter: Fundensque pro te sanguinem, Aeterna dona possidet.
- 4. Ob hoc precatu supplici Te poscimus piisime, In hoc triumpho Martyris Dimitte noxam servulis.
- 5. Laus et perennis gloria Deo Patri et Filio, Sancto simul Paracleto, In sempiterna saecula.

#### 449. Bu Deutfd.

Sott, beiner Streiter Preis und Lohn, Du aller Heil'gen Chr' und Kron, Rimm gnäbig dieses Loblied auf Bon deines Martyr's Siegesläuf.

- 2. Die Lust der Welt, der Loctung List Und alles was vergänglich ist, Hat er verschmäht und abgethan Und lief zu dir die himmelsbahn.
- 3. Was Leib und Schmerz entgegentam, Er start und willig auf sich nahm, Bergoß um dich sein treues Blut, Rahm Theil dafür am ew'gen Gut.
- 4. Durch dieses Kamps glorreichen Sieg D gur'ger herr, wir bitten dich, Mach uns vom Band der Sunde los, Losch' aus all unsre Schulden groß.
- 5. Lob, Chrund Preis im hochsten Thron Sei Gaft dem Bater und dem Sohn, Dem Trofter auch dem heil'gen Geist, Bon nun an bis in Ewigkeit.

#### 450\*. Bu einem besonberen Martyrer.

Marthrer (ober St. A...) wir bitten bich Durch das, was du gesitten, bilf uns durch deinen starken Sieg, Den du glorreich erstritten; Ber und Leid und aller Noth, Bor Drangsal und Gefahren, Bor Krantheit, Best und jähem Tod bilf gnädig uns bewahren.

2. Auch wollest du uns folche Gnad Bom höchsten Gott erlangen, Daß feine schwere Missethat Uns jemals mög' anhangen; Silf, daß wir find an Seelen rein, Bann wir von hinnen scheiden, Damit wir haben keine Bein Rach unserm Tod zu leiden.

3. Silf, daß wir gleich dem Simmel zu Rach unferm Abschied fahren, 3u haben die gewünschte Ruh Bei allen Engelschaaren; 3u haben and die Simmelsfreud Mit dir, und ew'ges Leben; Bitt Gott durch seine Gütigkeit, Daß er uns dies woll' geben.

## Am Seft einer b. Jungfrau.

451. Rirdenbymnue,

esu, corona Virginum, Quem mater illa concipit, Quae sola virgo parturit, Hacc vota clemens accipe. 452. Bu Deutsch.

Der Jungfrau'n Krone, Jesu Christ, Erhor' uns, der du gütig bist; Du Sohn der Mutter, die allein Geboren hat als Jungfrau rein!

- 2. Qui pascis inter lilia, Septus choreis virginum, Sponsus decorus gloria, Sponsisque reddens praemia.
- 3. Quocunque pergis, virgines Sequentur atque laudibus Post te canentes cursitant, Hymnosque dulces personant.
- 4. Te deprecamur largius, Nostris adauge sensibus, Nescire prorsus omnia Corruptionis vulnera.
- 5. Laus, honor, virtus, gloria Deo Patri et Filio, Sancto simul Paracleto, In saeculorum saecula.

- 2. Du schreitest unter Lilien vor, Umringt von der Jungfrauen Chor, Ein Brautigam mit Sieg geschmudt, Der mit dem Preis die Braut begludt.
- 3. Bohin du gehst, da folgen dir Jungfrauen nach mit Palmenzier; Und wo sie gehn, tont überall Dein Lob in süßer hymnen Schall.
- 4. Bir flehn durch die Erwählten dein, Mach unfer herz jungfraulich rein; Gib, daß wir nichts empfinden mehr Bon Fleischestrieb und Luftbegehr.
- 5. Dem Bater Lob im himmelsthron, Und dir, bem eingebornen Sohn, Dem Tröfter auch, dem heilgen Geist, Der uns den Beg jum himmel weist.

#### 453\*.

- Dungfrau, heilig, keufch und rein, Run mag dein herz wohl frohlich fein; Dein Brautigam, den du erwählt, Dir ewig, ewig bleibt vermählt.
- 2. Der Brautigam Gott selber ift; Shau Braut, wie du so selig bist! Er bringt dir, was dein herz begehrt, Und was er gibt, bleibt unverzehrt.
- 3. Er bringt der Brant all Chr u. Pracht, Kein König hat solch Gut und Macht; Sein ist all Gut der gangen Welt, Mit allem Werth, mit allem Geld.
- 4. Dwelch ein Kleid, o welch Gewand, D welch ein Scepter in der hand! D welche Kron, o welch ein Krang, D welche Zier, o welch ein Glang!
- 5. Kein' Königin so schön und reich, Die Christi Braut sein könnte gleich! Biel Engel rings, dem König nah, So siget fie im himmel da.
- 6. Run bitten wir, o Jungfrau schon, Du wollt auf unfre Armuth sehn; Leg' ein bein Bort beipi König bein, Dağ er uns wolle guadig sein.

### An den Seften der b. Bekenner.

#### 454.

Shr hochbewährten Manner In Leibs- und Seelenstreit, Ihr muthigen Befenner Der wahren heiligkeit.

- 2. Cuch hat die Belt bestritten Mit ihrer Eitelkeit; Und oft habt ihr gelitten Biel Biderwärtigkeit.
- 3. Doch nie habt ihr verzaget. Auch nicht in Sundenschuld, habt felbst euch angeklaget Bor Gottes Baterhuld.

- 4. Auf Gott allein vertrauet habt ihr in jeder Roth, Und demuthsvoll geschauet Auf Jesu Kreuzestod.
- 5. Selft Starte uns erlangen In unferm Erbenleib, Daß einst auch wir empfangen Des himmels Seligkeit.

Bu einem Gingelnen.

6. (St.) R... dich vor allen Um hulf wir rufen an, hilf, daß wir Gott gefallen Und auch die Kron' empfah'n.

#### Bu einem jeben Beiligen und Schuppatronen.

Bor ben Ramen bes heiligen fann gefeht merben: Sanct, D fanct, Beil'ger, D beilger u. f. m., je nachbem es die Melobie verlangt. Auch ohne Bufab.

455.

S fanct R... wende dich Ju mir Elenden gütiglich! So will ich öffnen meinen Mund, Bu loben dich aus herzensgrund.

- 2. Gott Bater fei Lob, Dant und Chr Bon nun an immer mehr und mehr, Der bich berufen und erwählt, Und feinen Freunden jugegablt.
- 3. Gott Sohn sei auch Lob, Dant'n. Chr, Bon nun an immer mehr und mehr, Daß seine Lieb' und große Gnad Dir solchen Sit bereitet hat.
- 4. Dem heilgen Geist Lob, Dant u. Ehr, Bon nun an immer mehr und mehr, Für seine milbe Gutigkeit, Die dich geziert mit heiligkeit.
- 5. Bon Herzen gruß' und lieb' ich bich; Ich preise bich, und freue mich, Ob beiner großen Heiligkeit, Macht, Ehre, Freud' und Seligkeit.
- 6. Bon Herzen ehr' und lob' ich bich Und danke Gott und freue mich, Daß du schaust Gottes Angesicht Und glänzest wie das Sonnenlicht.
- 7. Ich bitt' durch beine Herrlickleit, Berschmah' nicht meine Riedrigkeit; In deinen Schutz nimm Seel' und Leib, Bitt', daß ich sicher sei und bleib.
- 8. Daß ich von allen Sunden rein, Jum himmel einst geh' fröhlich ein, Und lobe Gottes Gutigkeit Mit dir in alle Ewigkeit.
- 9. Ehr sei dem Bater und dem Sohn Und heil'gen Geist im höchsten Thron, Lob, Dant und Lieb' in Ewigkeit Der heiligsten Dreifaltigkeit.

456\*.

Bu dir schiel ich meinen Gruß, dir in Demuth fall' gu Fuß, n. Heiliger (St.) R...

- Sore an mein Bittgeschrei, In dem Leid mein' Rothhulf' sei! R. Heiliger (St.) R...
- 2. Was da Leib und Seele plagt, Sei nächst Gott auch dir geklagt. n. Armuth, Trübsal, Angst und Noth, Krankheit, Krieg und bittrer Tod. n.
- 3. Sollt' uns plagen Sungersnoth, hilf uns an das liebe Brod; Reich' uns deine Wunderhand Und gesegne unser Land.
- 4. Bann uns qualet Traurigkeit, Zweisel, Unruh, Gerzenleid; Du auf unste Aenglien merk, Uns in aller Trübsal stark.
- 5. Wann uns Pest und Seuche brobt Mit viel Schmerz und jahem Tod, Deine Hulf' uns nicht versag, Rette uns von solcher Plag.
- 6. Deiner Kinder nimm dich an, Wende ab, was ichaden tann; Wir uns dir ergeben gang, Bu vermehren deinen Glang.
- 7. Du bei Gott in Gnaden stehst, Er erhöret, was du flehst; Drum bei Gott uns hulf begehr, Und uns alle Bitt gewähr.

#### 457.

- Bu dir wend' ich mein Gebet, Das um deine hulfe fleht. heiliger N...
  Deine Fürbitt' ruf ich an, hilf, daß ich dir folgen kann. heiliger N...
- 2. Bitte, daß mein Glauben steh' Fest und froh in Kampf und Weh, n. Daß mein. Gerz so treu vertraut, Wie nun klar dein Auge schant. n.
- 3. Bitte, daß ber hoffnung Licht Mir durch jedes Duntel bricht; Set du felbst mein heller Stern, Der nitr leuchtet nah und fern.

- 4. Bitte, daß ich endlich frei, Ganz in reiner Liebe fei, Ach in solcher Liebestren, Daß mich Roth und Tod erfreu'.
- 5. Steh ich an des Todes Rand, O fo reich' mir beine hand; Sprich: "Es ist tein Todesmeer, Sieh, dich ruft dein Bater her.

#### **458.**

Du in Gottes herrlichkeiten, Neber allem Lood der Zeiten, Selig mit den Seraphim, Mächtig mit den Cherubim: Sieh herab von deinen Stufen hor uns, o (St. N.) rufen, Sei du unfer Schuspatron Bei des Allerhöchsten Thron.

- 2. Steig' herab in unfre Mitte, Sore jedes herzens Bitte, Rede Trost der Trauer zu, Gib Bebrängten Seelenruh. Lindre alle stillen Leiden Durch den Abglanz deiner Freuden, Sei du unser Schutzpatron Bei des Allerböchsten Thron.
- 3. Schütze, was den Leib ernähret, Daß sich Fried' und Wohlstand mehret; halte sern der Armuth Roth, Krantheit, Pest und jähen Tod. Walt' um unser Erbengüter, Sie erfreuen die Gemüther, Sei du unser Schutzatron Bei des Allerhöchsten Thron.
- 4. Doch vor allem unfre Seelen Deinem Schuß wir anbesehlen; Bitte, daß der Gnade Licht Unserm Kfab erlösche nicht. hilf uns die Bersuchung zwingen, Daß wir beinen Sohn erringen, Sei du unser Schußpatron Bei des Allerhöchsten Thron.
- 5. Schug' die Unschuld unsern Kindern, Ren' und Buß' erwed' den Sündern; ' Trübsinn, Angst und Zweifelsqual Klieh vor deines Friedens Stral.

Bitte, daß die Liebe walte Und die herzen froh erhalte, Set du unser Schufpatron Bei des Allerhöchsten Thron.

6. Unfre Bitten, unfre Lieder, Lege fie vor Jesu nieder, Daß durch deine Lieb' und Treu Er uns allen gnadig fet. Dir als Rinder hingegeben, Rimm uns an, in Lod und Leben, Sei du unfer Schutypatron Bei des Allerhöchsten Thron!

#### 459\*.

Deil'ger R... hocherhoben, Dich zu preisen, dich zu toben, Und zugleich zur Seelenfreub, Sind wir hier versammelt hent. n. Wollest gnadig uns anschauen, Die wir kommen mit Bertrauen Bor des höchsten Gottes Thron, Dich anrusend als Patron.

- 2. Unser Seil wir dir befehlen An dem Leib und an der Seelen, Schüge uns als unser Freund Wider alle bose Feind'.
  - n. Bolleft gnadig 2c.
- 3. Bor Bedrangniß und Gefahren Boll' uns Gott durch dich bewahren; Sind wir in betrubtem Stand, Eroft uns seine milbe haud.
  - n. Bolleft gnadig 2c.
- 4. Bann die Fürsten aus der Gollen Unsern Seelen start nachstellen, Steh' uns deine Fürbitt bet, Dag uns Gott mehr hulf' verleih.
  - n. Wollest gnadig 2c.
- 5. Wann wir in den letzten Zügen Trofilos auf dem Lodsbett liegen, Kräftig unser dann gedent, Daß Gott seinen Trost uns schent.
  - R. Bolleft gnadig 2c.
- 6. D R ... unfer Flehen Laffe bir zu herzen gehen, Bon uns allen wende nicht Dein hülfreiches Angesicht.
  - m. Wolleft gnabig zc.

- 5. Wann burch Bielhelt meiner Sünden Jesus sollt verloren sein, Seh' ich Joseph wiedersinden Mir zum Trost den Heiland mein.
- 6. Wann es enblich tommt zum Sterben, Und ich lieg' in Todesnoth, Soll bei Jesu mir erwerben Joseph einen selgen Tod.
- 7. So in Noth und allen Plagen Rufe ich sankt Joseph an, Beil ich weiß, daß nichts abschlagen Jesus seinem Bater kann.
- 8. Jur getreuen Sulf gegeben Joseph ist der ganzen Welt; Keiner ungetröset wird leben, Der fich fest an Joseph halt.

465. Bum h. Johannes bem Caufer.

Sohannes auserforen, Du ftarfer Gottesmann, Der Welt zum Troft geboren, Rimm unfer Loblied an.

- R. D heiliger Johannes, Jung und Alt, Groß und Rlein Stimmt in unfer Loblied ein!
- 2. Propheten schon erkannten Dich aus der fernen Zeit Als hohen Borgesandten Des herrn der herrlichkeit.
- 3. Bom himmel tam der Bote, Der dich verfündet hat; Du gleichst dem Morgenrothe, Mit dem die Sonne naht.
- 4. Im Mutterschoof erfüllte Dich schon bes Geistes Kraft, Die dir ben herrn enthüllte Im Leib der Jungfrauschaft.
- 5. Dein Name lös't zur Stunde Des Baters frummen Mund, Daß er vom neuen Bunde Thut bochste Worte fund.
- 6. Und als du selbst die Stimme Erhubst um Strom und Bald, Da warst du jene Stimme, Die aus der Büste schallt.

7. Groß bift bu auf der Erden, Und groß im himmelssaal; hilf, daß wir würdig werden Zum großen Königsmal.

## 466\*. Desgleichen.

- Dohannes! hoch in Gnaden, Erster du auf Christi Pfaden, Mächtig an des himmels Thron, Sei du unser Schutzbatron! n. Helse uns den Meg bereiten, Durch Gesahr woll' uns begleiten, Bis wir aus dem Jammerthal
- Rommen zu dem Jammerthal Kommen zu dem Sochzeitsmal. 2. Du in Wundern wardst geboren, Du dem Heiland auserkoren.
- heilig schon im Mutterschoof, Bald in Bort und Thaten groß. n.
  3. Aus der Bufte hort man schallen
- 3. Aus der Bufte bort man schallen Sine Stimme, fart vor allen: "Buge, wer nur bugen fann, "Denn die Zeit des heils bricht an!"
- 4. Du in harenem Gewande Stanbest an des Jordans Strande, Riefst die Sunder voller Schuld, Tautest sie auf Gottes Gulb.
- 5. Und du sahst das Lamm der Gnaden, Mit der Menschheit Schuld beladen, Wie es zwischen Sündern kam Und die Sünden auf sich nahm.
- 6. Sieh, er selbst, das Licht der Erben, Bill von dir getaufet werden; Der Messas vor dir steht, Größter, seliger Prophet!
- 7. Deine Sendung ist vollendet, Sieh, Er wirkt, der dich gesendet, Taube hören, Blinde sehn, Todte wieder auferstehn.
- 8. Für die Wahrheit bist geboren, Für die Wahrheit hast verloren Auch das Leben; Gottes Wort Krönt dich nun im himmel dort.
- 9. heil'ger, hore unfer Fleben, Die wir noch im Dunkel geben, Ueber Pfade, dornig, rauh, Durftend nach des himmels Thau.

## 467. Jum b. Petrus.

Raft uns fankt Betrus rufen an! Die himmel er aufschließen kann; Die Schluffel find ihm anvertraut, Auf ihn ist Gottes Kirch' gebaut.

- 2. Er ist der allgemeine hirt, Der Christi Schaaren weiden wird, Die Schaaf' und Lammer allzumal Nach seines Meisters Rath und Wahl.
- 3. Er ift ber Kirche fester Grund, Dazu erwählt durch Gottes Mund; Er ift der Fels, vom Gerrn gelegt, Steht fest im herrn, bleibt unbewegt.
- 4. Ihm gab der herr das Regiment, Das soll er führen bis an's End An Christi Statt, mit Macht und Treu, Bu binden und zu losen frei.
- 5. D Chrifte Jefu, Gottessohn, Den Bau schau an von deinem Thron; Auf diesem Grund die Kirch' erhalt Bor Feindeslift und Feindsgewalt!
- 6. Und du, fein Diener für und für, Salt offen uns die himmelsthur, Und schlag mit beinem hirtenstab Die Bolf von beinen Schasiein ab.

# 468. Bu Petrus und Paulus.

- Dierbe der Apostelschaar, Du Gott geweihtes helbenpaar, Das Lob von deiner herrlichkeit Singt heut die ganze Chistenheit.
- 2. Der Meister, der euch auserwählt, hat euch mit seinem Geist beseelt; Ihr truget fort von Ort zu Ort In alle Welt sein heilges Wort.
- 3. Cuch war der Sieg, wohin ihr tamt, Im Tod ihr noch die Palme nahmt; Ihr starbt für Den, der droben thront, Mit em'gem Glanz die Seinen lohnt.
- 4. Auf euch ist unfre Kirch' gebaut, Euch bleibt sie ewig anvertraut; Ihr steht für sie am Gnadenthron, Ihr sieht für sie beim Gottessohn.

5. herr Jefu, hore ihr Gebet, Das für das Bohl der Kirche fleht; Breit' aus zu beines Ramens Ehr' Die Eine rechte Glaubenslehr!

## 469\*. Bum h. Andreas.

Wir fingen heut mit großer Freud Bon sankt Andreas herrlichkeit, Der Christi erster Jünger war, Mit ihm nun herrscht in Freuden klar.

- 2. Er hat gemehrt das Reich des Herrn Durch Seidenlander weit und fern, hat in des tiefen Kerkers haft Gepredigt von des Kreuzes Kraft.
- 3. Er achtet nicht des Feindes Drohn, Gedenkt allein an Gottes Sohn, Uebt treulich sein Apostelamt, Darum ward er zum Kreuz verdammt.
- 4. Als er das Kreuz von fern erblickt, Bard ihm fein herz von Freud' entzuckt; Er sprach: "Gegrüßt feist du, o Kreuz, Dich meine Seel' umfängt bereits.
- 5. "D Kreuz, geziert mit Christi Blut, Du mir erfreuest Gerz und Muth; Bon Gerzen ich nach dir verlang, Mit deinen Armen mich umfang!"
- 6. Am Kreuz er hing zwei ganze Tag', In großen Schmerzen ohne Klag', Und sprach zum Bolf von Christi Tod, Bon Christi Bert, Lehr' und Gebot.
- 7. In klaren Wolfen Christus kam Und feine Seele zu fich nahm, Führt fie in seine Herrlichkeit, Zum Trost der ganzen Christenheit.
- 8. Andreas, Christi hoher Freund, Mit ihm durch beinen Tod vereint, Du wollest durch die Marter bein Bei Gott uns ein Fürsprecher sein.
- 9. Erwirk uns Jefu Christi Gnad, Der dich so boch erhoben hat; Und im Gericht der Ewigkeit Berhilf uns zu der Seligkeit.

# 470\*. Jum h. Johannes Ev.

Liebreichster Junger sei gegrußt, Dein Gerz in Lieb ganz überfließt, Reich' uns ben Kelch mit himmelswein, Gieß Lieb in unfre Gerzen ein!

- 2. Der du geruht an Jesu Brust, Crwed' in uns des himmels Lust, Daß wir verlangen allezeit Allein nach Christi Seligkeit!
- 3. Der du nicht wichst von Jesu ab Bis an das Kreuz, bis an das Grab, Ach steh uns bei, daß solche Treu Allzeit in uns lebendig sei!
- 4. So fehr hat dich der Berr geliebt, Daß er dir feine Mutter giebt; Ach, diese Mutter bitte du, Daß fie mit dir uns hulse thu'.
- 5. Hif, daß wir schau'n die selge Stadt, Die Gott dir offenbaret hat; hilf, daß wir treten frohlich ein Und ewig uns mit dir erfreu'n.
- 6. Am hochzeitsmal des Lammes dort Empfang' uns mit dem füßen Bort: "Ber tren ausharrt, empfangt die Kron! Gelobt fei Jesus, Gottes Sohn!

# 471\*. Bum b. Caurentius.

Laurentius, Freund Christi groß, Der du nun ruhst in Gottes Schooß, Wir ehren dich an diesem Tag So viel, als unser Herz vermag.

- 2. Wir preisen beinen Heldenmuth, Daß du geschüßt der Kirche Gut, Daß du der Armen hast gedacht Und nicht gescheut Thrannenmacht.
- 3. Wir preisen die Standhaftigkeit, Mit der du trugst das schwere Leid, Des Feuers Quas, der Flammen Wuth; Allein um deiner Seele Gut.
- 4. So litt bein Leib den Martertod, Und beine Seel fuhr auf zu Gott, Sie ward geführt vor Gottes Thron Empfing allda die Palm' und Kron'.
- 5. Run bent, o Martyr, beiner Pein Und laß fie uns zur Fürsprach fein,

Bitt Gott für uns durch beinen Sieg, Dag wir bestehn in allem Arieg.

6. Hilf, daß wir haben Heldenmuth, Zu kämpfen für das höchste Gut; Hilf wider Satan, Fleisch und Belt, Daß wir eingehn in Gottes Zelt.

#### 472. Bur h. Darbara.

Dein leusch jungfräulich Leben, n. Jungfrau St. Barbara, Ist und jum Spiegel geben. n. Jungfrau St. Barbara,

n. Jungfrau St. Barbara, Bungfrau St. Barbara, D Marthrin, St. Barbara,

- 2. Dein' Kindheit und dein' Jugend, n. Bar engelrein, voll Tugend. n.
- 3. Im Glauben fest gegrundet, Mit Liebe reich entzundet.
- 4. Die Belt haft bu verachtet, Den Schöpfer nur betrachtet.
- 5. Da du im Thurm verschlossen, Saft du Gott recht genossen.
- 6. Als Jungfrau wolltest sterben, Den ewgen Kranz erwerben.
- 7. Biel Marter haft gelitten, Die Gloriekron erstritten.
- 8. Dein Bater nahm dir's Leben, Das Christus wiedergeben.
- 9. Silf uns in ben Gefahren Gin reines Berg bewahren.
- 10. Bitt, daß wir selig fterben Und ew'gen Frieden erben.

## 473. Bur h. Agatha.

Sankt Agatha, dich ehren Bill ich mit herz und Mund, Dein Lob und Nuhm vermehren Zeht und zu aller Stund. B. D Martvrin St. Agatha.

In aller Roth, Auch in dem Tod, Bitt für uns St. Agatha.

- 2. Reich, ebel von Geblüte, Haft du der Welt entfagt, Mit Sinnen und Gemuthe Rach Gott allein gefragt. D Mart. 2c.
- 3. Dich tonnte nicht entgunden Die Flamme schnöder Luft, Kein: Marter überwinden Die Keuschheit deiner Bruft.
- 4. Gott heilte beine Bunden In stiller Kerfernacht; Die Bein, die du empfunden, Bard da zur Freud' gemacht.
- 5. O Jungfrau hoch in Ehren, Mit Bundern reich geziert, hilf, daß wir nichts begehren, Als was zu Jesu führt.
- 6. Halt ab die gift'gen Flammen Bon Leib, Seel', Haus und Gut; Beschütz' uns allzusammen Ourch Jesu Christi Blut.

## 474. Bur h. Arfula.

Sanct Urfula ein Schiff regiert, Mit engelreinem Blut geziert.

- s. St. Ursula, o Jungfrau rein, Auch uns nimm auf in's Schifflein dein, Und führ' uns mit zum himmel ein.
- 2. Das Schifflein trägt in schneller Fahrt Biel tausend Jungfrau'n teusch und fart.
- 3. D theure Last, o heil'ge Schaar, Biel tausend Seelen sonnenklar!
- 4. Das Schifflein trägt viel himmlisch Gut, Kranz, Krone, Palmzweig, Pfeil u. Blut.
- 5. Aus Indien bringt über Meer Rein Schifflein folche Berlen ber.
- 6. O himmel, thu dich auf geschwind, Rimm auf das Schiff im Gnadenwind.

475\*. Bum h. Martinus.

Rommt all' hicher, thr Christenleut', Martinum laßt uns loben heut, Martinum laßt uns preisen, Ihm Chr' und Dant beweisen!

- 2. Martinus ist vor Gottes Thron Ein treuer Helfer und Batron, Gott alles ihm gewähret, Bas er für uns begehret.
- 3. Denn er ist immer Gottes Freund, Bor ihm in Gnaden groß erscheint, Beil er sein Gut und Leben In seinen Dienst gegeben.
- 4. Er ftrebte nach Bollfommenheit Mit Bahrheit und Gerechtigkeit; Gab allzeit gern den Armen Aus herzlichem Erbarmen.
- 5. Darum ihn Gott erleuchtet hat Und ihm ertheilt der Taufe Gnad', Darauf mit strengem Leben Er sich der Buß' ergeben.
- 6. Als man jum Bifchof ihn erhebt, Er besto mehr in Strenge lebt; Auf Gott er alles lentte, Sich gang in ihn versentte.
- 7. Biel heidnisch Bolt hat er bekehrt, Die Gogen tubn mit Feu'r zerstört; Er leuchtet' in die Lande, Er leuchtet jedem Stande.
- 8. Groß war sein Werk, groß seine Gnad, Durch ihn der herr viel Wunder that, Er heilig ist gestorben, Und hat die Kron' erworben.
- 9. Run bitten wir dich allzumal, Bitt Gott für uns im himmelssaal, Daß wir in diesem Leben Rach Tugend mögen ftreben.
- 10. Hilf, daß wir kommen zu dir hin, Erlangen himmlischen Gewinn, So woll'n wir alle droben Gott mit dir ewig loben.
- 11. Sei unser Mittler und Patron Bei Gott, dem Bater und dem Sohn, Und bei dem heil'gen Geiste, Damit er Beistand leiste.

476\*. Bum b. Siborius.

Sei gegrüßet, o Libori, Deffen Ramen, Chr' und Glorie Gott auf Erden groß gemacht! Sei gegrüßt im himmel broben, Wo dich Christus hoch erhoben Und die Krone dir gebracht.

- 2. Du für Gott und feine Ehre Durch bein Beispiel, beine Lehre Daft geeifert allezeit; Deine heerbe treu geleitet, Chrifit Ramen ausgebreitet In ber buntlen heibenzeit.
- 3. Dich mit Andacht zu begrüßen, Werf ich mich zu beinen Fußen, Buf' dich an mit Zuversicht; Beine Ohren zu mir neige, Und mir beine Huld erzeige, Ind wer Both verlaß mich nicht.
- 4. D Libori, beine Gute Meinen Leib vor Leid behüte, Lindre, was ihm schwerzlich fallt; Benn du fannst die Schwerzen beilen, Wiber Krankheit hulf' ertheilen, Als ein Arzt von Gott bestellt.
- 5. Doch vor allem meiner Seele hilf, damit fie nicht verfehle Sichern Beg der Seligkeit; Bill der Satan mich bestreiten Und von meinem Gott verseiten, Kehr' ihn ab von meiner Seit'.
- 6. D Freund Gottes, all mein Leben Sei in beinen Schutz gegeben, Rimm mich als dein Pflegkind an. Auch in meinen Todesnöthen Bollest mich bei Gott vertreten, Daß ich ruhig sterben kann.

# 477\*. Bum h. Bonifazius.

Mun laßt uns alle loben Sanct Bonisazium, Den Gott hat hoch erhoben Bum heil für's Christenthum.

- 2. Zu Gottes Wort von Jugend hat er fich hingewandt, Ein Licht in Lehr' und Tugend, Ein' Bierd' im Klosterstand
- 3. Aus England er bald reiset In Deutschlands obe Ort', Wo er mit Eiser preiset Und lehret Gottes Wort.

- 4. Biel Reger, bose Chriften Und heiden mannigfalt Lof't er von Teufels Liften Durch göttliche Gewalt.
- 5. Die Gögen er zerstörte, Zerschlug die Donner-Eich', Darauf bas Boll verehrte Den wahren Gott sogleich.
- 6. Er nimmer ruht' und weilte Mit anvertrautem Pfand, Er immer forgt' und eilte Durch alle beutsche Land'.
- 7. Durch Thuringen und Franken, Bon Baiern bis an's Meer hat er ohn' alles Banken Gelämpft für Gottes Chr'.
- 8. Zulegt follt' er vergießen Für Christus auch sein Blut, Durch's Schwert der wilden Friesen, Zu seiner Seele Gut.
- 9. So hat er fich erworben Die Chr's und Marterfron'; Für Den er ift gestorben, Der hat gar reichen Lohn.
- 10. Dein Deutschland wollst anschauen D Bater hoch geehrt! Bitt Gott, er woll' aufbauen, Bas uns der Feind zerstört.
- 11. Im Beinberg, den mit Fleiße Du bis zum Tob gepflegt, Das Untraut bald ausreiße, Des er gar vieles trägt.
- 12. Das Regerthum ausreute, Beil's Gott zuwider ist; Die alte Lehr' ausbreite, Besteg' des Feindes List.
- 13. Silf uns zu guten Berten, Sanct Bonifazius, Erwirb uns Gnad' und Starte, Erlang' uns mahre Bug!
- 14. An unserm letten Ende, In der so harten Roth, Dich hulfreich zu uns wende Und führe uns zu Gott.

## 478\*. Bum b. Subertus.

Dubertus war ein Jägersmann, Da rief die Stimm' des Herrn ihn an: "Bie lang' willst jagen Wild im Bald? Bu meinem Dienst entschließ dich; bald!"

- 2. Subertus fich zur Buße tehrt, Ihn Gottes Geift mit Gnad' ernährt, Bon Eifer flammt fein Gerz empor, Bum Bischof ihn die Kirch' erkor.
- 3. Biel heiben hat sein Wort bekehrt, Sein Wert viel Armen Trost gewährt, Biel Sünder er zur Buße führt', Im himmel ihn die Krone ziert.
- 4. Run ift er uns bei Gottes Thron Ein ftarter helfer und Patron; Ihn bitten wir mit Zuversicht, Daß er auf uns fein' hulfe richt'.
- 5. Bor Leibs Gefahr, vor bofem Leib, Schug' uns burch Gottes Gutigkeit! Bo nicht mehr hilft ber Menfchen Berk, Da geig' uns beine himmeloftart!
- 6. Auch bitten wir, nimm unfre Seel' In deinen Schut und Anbesehl, Daß wir durch Buß' in dieser Zeit Erjagen uns die himmelsfreud'.

# 479. Bum h. Antonius von Padua.

Sanct Antoni, hochgepriesen, Große Chr' hat dir erwiesen Zesus, den man wie ein Kind Allzeit bei dir sigen sind't.

- 2. Jesum trugst du auf den Armen, Der fich unser woll' erbarmen; Die schneeweiße Lillenblum' Deiner Keuschbeit gibt ben Rubm.
- 3. Deinen großen Bunderzeichen Mussen alle Feinde weichen; Selbst der Satan flieht geschwind, Wo er beine Fürbitt' find't.
- 4. In Gefahren, Noth und Trauer, Krantheit, Irrthum, Wetterschauer, Auf dem Basser, auf dem Land, Birket beine Bunderhand.
- 5. Drum laßt Gott ben herrn uns preifen, Und ihm alle Chr' beweifen, Daß er durch ben Diener fein Uns woll' ferner Gnad' verleihn.

## 480\*. Bum h. Nochus.

Selfer du der Christenheit, n. Bitt Gott für uns! In Krantheit und Berlassenheit,

n. Sanct Rochus, bitt für uns!

2. Macht, Ehr' und Gut haft du vers schmaht, Dein Rubm in stiller Armuth ftebt.

3. Den Kranken war bein Dienst gesweiht.

In Stadt und Dorf und Einsamkeit.

- 4. Wohin du tamft, war Troft gebracht, Biel Krante haft gesund gemacht.
- 5. Der Kerfer war bein Erdenlohn, Run glanzest bu am himmelsthron.
- 6. Drum rufen wir mit Zuversicht, Bergiß der armen Kranken nicht.
- 7. In Krantheit und Berlaffenheit bilf uns durch Gottes Gutigfeit.
- 8. Behr' ab die Best, die bittre Roth, Auch was uns sonst für Strafe droht.
- 9. Bor jahem Tod uns all bewahr' Und hilf uns zu ber Engel Schaar.

# 481\*. Bum b. Ignatius.

Sgnatius, du edler held, Bon Gott bist worden auserwählt, D Kämpfer gut, o feurig Blut, Ju tämpfen für die Chre sein, Bur Christi Kirch' und Lehre rein!

n. Dich loben wir mit herz und Mund, Dich preisen wir zu aller Stund.

- 2. Bon Jugend auf bis an dein End' Saft du jum Kanupf dich hingewend't; Erst ritterlich; dann wider dich; Danach mit Bredigt, Schrift und Lehr', Siegreich allzeit zu Gottes Chr'.
- 3. Bie schon, gleich wie der Sonnenschaft alle Behr' und Baffen dein! Dein heer, allzeit jum Kampf bereit, Durch alle Land' bat Licht gebracht, Den Ramen Christi groß gemacht.

- 4. Ignatius, du ftarfer helb, Dich preif't die Rirch' in aller Welt, Dein Bandel rein, der Liebe Schein, Und aller Lugend heller Glanz Erquicket unfre herzen ganz.
- 5. Ignatius, wir bitten bich, Silf uns in Allem vaterlich, In Angst und Roth, erlang' bei Gott, Daß tein Betrug, noch falfche List Uns schaden mög' zu aller Frist.
- 6. Erhalt uns auch in letzter Noth Im heißen Kampf mit bitterm Tod, Daß wir bereit mit großer Freud' Abscheiden aus dem Jammerthal, Gelangen in den himmelssaal.

Liebesfeufger bes b. Ignatius, fiebe Lieb Rr. 319.

482. Bum b. franciscus Faverius.

Wir fallen bir zu Füßen, Kavert, Wundermann!
Demuthig wir dich grüßen, Um hulf dich rufen an.
Dein herz wollst zu uns lenken In diesem Jammerthal,
Und unser jest gedenken Im boben himmelssaal.

- 2. Gott hat dich vorbereitet, Ju mehren seine Chr'; Rach Inden bich geleitet, Ju preisen Christi Lehr'; Die Kreuzsahn' vorzutragen Der blinden Heidenlichaft, Der neuen Welt zu sagen Des Namens Jesu Kraft.
- 3. So warst du auserkoren Zu vieler Seelen Heil, Auf daß sie unverloren Am himmel hätten Theil. Wie viele du getauset Mit deiner Bunderhand, Und von der Höll' erkauset, Ik Gott allein besannt.
- 4. O starker Seld im Glauben, In Lehr' und Wunderwerk, Hilf, daß kein Feind kann rauben Uns rechte Glaubensstärk.

Damit wir Christum ehren In aller Pein und Noth, Und seinen Namen mehren Im Leben und im Tod.

5. Hilf, daß fich auch bekehre, Bas noch im Irrthum ift, All' Kegerei aufhöre Sammt falscher Schlangenlift; Daß Alle aufgenommen Jum wahren Glaubenslicht, Mit uns in Frieden kommen Bor Gottes Angesicht.

483. Desgleichen.

**X**averius mit Schmerzen Anjah der Seelen Roth, Es that ihm weh von Herzen So vieler Seelen Tod.

- 2. Um Seelen ist er gangen Bis in Japonien; Um Seelen zu erlangen, Kam er nach Indien.
- 3. Er hatt' die Seel' genommen Durch alle Spieß' und Speer', Und war' zu einer kommen Zu Land und über Meer.
- 4. O himmel, wir dich fragen, Wie viel der Seelen sei'n, Wie viel du jett thust tragen, Die er gebracht hinein!
- 5. Ach Seelenfreund, erwerbe Bei Gott uns Sulf' und Gnad', Daß leine Seel' verderbe, Daß nichts den Seelen schad'. Liebesseufzer bes h. Xaverius, fiehe Lieb Rr. 320.

484. Bum h. Alonfius.

Schönste Blüte einer Seele, Dieser Erde anvertraut, Daß das Lamm sie auserwähle, Das vom Berg des Lebens schaut: Alwysi, saß mich bliden In dein stralenreiches Herz, Daß mich, selig von Entzüden, Sehnsucht trage himmelwärts.

- 2. An Sonzaga's Fürstenthrone Aufgeblüht als Erbesohn, Gabst dem Bruder du die Krone, Sortest nicht auf Reiz und hohn. Bolltest arm auf Erden scheinen, Um im himmel reich zu sein; Bolltest hier viel Thranen weinen, Um dich ewig dort zu freun.
- 3. Alle Lockung salscher Triebe Sing wie Schatten dir vorbei; Stets blieb Keuschheit deine Liebe, Und der Stern für deine Treu. Und so bargst du deine Jugend, Frisch und voll und unentweiht An die Statte stiller Tugend, In des Klosters Einsamteit.
- 4. hold und zarter als im Moose Duftend die Biole blüht; Imischen Dornen eine Rose, Bon des himmels Lieb' erglüht; Reiner, als die Lilienblüte, Beißer, als der frische Schnee, Blieb auf Erben dein Gemüthe, Gleich der Sonne in der hoh'.
- 5. Früh gereift jum himmelsgarten Rahm dich Gott vom Erdenthal, Otch, auf den die Engel harrten, Ju des Lammes Hochzeitsmal. Oroben, wo mit ihren Balmen, Stignige dhmuckt die Reinen stehn, Stimmst du selig nun in Psalmen, Die durch alle himmel gehn.
- 6. D Gonzaga, blid hernieder, Strede deine Palme aus!
  Stral' in meiner Seele wieder, Mach' die Sünde mir zum Graus. hilf mir im Gewühl der Erde, In Bersuchung zeige dich, Daß ein reines herz mir werde, O Gonzaga, bitt für mich!

485\*. Rad Gonzaga perpetim.

Songaga, immerdar 3u Gott entgundet war Gleich einem Seraphin, Dein herz und Sinn!

- Wann Gottes Namen nur Du hörtest, gleich durchfuhr Die höchste Liebesglut Dein Herz und Blut.
- 2. Sahft du ein Kreuzbild an, Ja dacht' dein herz nur dran, Sogleich von Thranen feucht Dein Aug' sich zeigt; Bon Lieb und herzeleid, Bon Dank und Schmerzlichkeit Die Seele überfloß, Sich heiß ergoß.
- 3. Wann dich das höchste Gut Mit seinem Fleisch und Blut Gespeist im Sakrament Durch Priesters Hand:
  So schienst du gang und gar Gleich einem Engel klar, Es war dein Angesicht Wie himmelslicht.
- 4. Ach, wie bin ich so lau, Bann ich dich, Jesu, schau, Um Kreuz, im Satrament! Rein! Lieb' entbrennt!
  D du, von Schmerz und Lieb Ein wahres Opfer, gieb Mir Lieb und Reuelchmerz, Bünd' an mein herz!
- 5. Schwing' ber in aller Cil', Gonzaga, Liebespfeil', Mit Seraphinen Glut Durchdring' das Blut; Daß unser herz entbrennt Bon Lieb zum Sakrament, Da würdig Gott genießt, Und selig ift! Liebesseufzer des h. Mohsus, siehe Lieb Rr. 318.

#### 486, Für Rinber.

Sefu, bleib in meiner Seele, Salte mich von Sünden rein, Mach, daß ich nur Gutes wähle, Und dereinkt ein Engel set. Schüge mich in Leibsgefahren, Laß die Unschuld mich bewahren! Allopfi, Alopfi, steh mir bet!

# Für die Abgestorbenen.

487.

Dies irae, dies illa.

488. Bu Dentfd.

Sener Tag der Tag der Zähren.

Siebe im Bebetbuche beim Requiem.

#### 489. Bei einem Begrabnif.

- Serr, gib Frieden dieser Seele, Rimm sie auf zum ew'gen Licht, Gib Erbarmen ihr, und zähle, Bater, ihre Mängel nicht.
- 2. Gib ihr, was dein Sohn erworben, Durch sein schweres Kreuz und Leid, Durch den Tod, den er gestorben: Gnade für Gerechtigkeit.
- 3. Basche fie mit seinem Blute, Schaff sie neu durch sein Gebet; Dorn und Geißel, Speer und Ruthe Dich für sie um Gnade fleht.
- 4. Auch der füßen Mutter Schmerzen Stellen wir dir bittend vor, Bie fie mit verwundtem herzen Bu dem Kreuzbaum blidt empor.
- 5. Ach, durch dieses Sohnes Leiben, Ach, durch dieser Mutter Schmerz, Bater, nimm zu ew'gen Freuden Diese Seele himmelwarts!
- 490. Beim Begrabniß eines Junglings vber einer Jungfrau.
- Perr, wer kennet beine Bege, Ber kann beinen Rathfchluß sehn! Eitel ist der Menschen Bflege, Blumen welken und vergehn. Aus des Lebens Blutezeit Riefst du ihn (ste) zur Ewigkeit.
- 2. Den (Die) du riefest, Bater, führe Ihn (Sie) zu der Erwählten Schaar, Die in ewig reiner Ziere Kolgt dem Lamme immerdar; Bogt er (sie) zu der Harfen Mang Selig singe Lob und Dank.

3. Uns, o Bater, laß auf Erden Stets zum Tod bereitet sein, Daß wir gern gerufen werden, Bann's gefällt dem Willen bein; Daß wir in den selfgen Sohn Uns bei dir all' wiedersehn.

#### 491. Beim Begrabnif eines Rinbes.

Bum Bater, ber im himmel wohnt Und über allen Engeln ihront, Ging biefes Rind, wie Engel rein, Um ewig froh und icon ju fein.

- 2. Des Lebens Leid, ber Belt Gefahr Bard ihm noch nicht hier offenbar; Das Garn gerriß, die Seel' erhob Sich fret empor zu Gottes Lob.
- 3. Auf Flügeln eilt' es himmelan, Rein Feind es da aufhalten kann, Geht ohn' Gericht zum himmel ein, O welch ein Glud kann größer fein!
- 4. Bon Gott geliebt, von Gott gewählt, Ift's nun ben Seil'gen zugezählt, Geschmuckt mit Glanz und Ehrenzweig, Den lieben sel'gen Engeln gleich.
- 5. So schaut's herab vom himmel hoch, Und bittet für die Seinen noch, Weiß, was uns gut und selig macht, Und gibt auf unfre Schritte Acht.
- 6. D Gott, der du die Seelen schufft, hinauf ju dir die Reinen rufft, Sib, daß wir einst, von Sunden rein, Wie dieses Kind gehn himmelein.

#### 492. Litaneigefang.

D beiligste Dreifaltigleit, Sieh an die lieben Seelen, Die wir in ihrem schweren Leid Dir herzlich anbesehlen.

n. Erbarme dich, erbarme dich, Rimm fie vom Leidensorte, Die Finsterniß schließ ewiglich, Rach auf die himmelspforte.

- 2. D Bater der Barmherzigleit, Sieh an die armen Sunder, Halt ein die Allgerechtigleit, Erbarm' dich deiner Kinder.
  - m. Erbarme bich 2c.
- 3. D Jesu, laß dein heil'ges Blut Für fie um Gnade sprechen, Durch beinen Lod losch' ihre Glut Und beile die Gebrechen.
  - n. Erbarme dich 2c.
- 4. D heil'ger Geift, hernieder eil', Sie mild zu überthauen, Bollende ihres Glaubens heil, Daß fie dich bald anschauen.
  - n. Erbarme dich 2c.
- 5. D Mutter der Barmherzigkeit, Sieh beiner Kinder Jahren, Die weinend in Berlaffenheit Rach deiner hulf' begehren.
  - n. Ach bitt für sie, ach bitt für sie, Du Mutter reich an Milde! Sprich gut für sie, und sühre sie In himmilische Gesilde.
- 6. D Engel, die ihr seid bestellt, Die Seelen zu bewahren, Belft löfen, was gefangen halt, Daß fle zum himmel fahren.

n. Ach bittet, daß nach turzer Zeit Sie alle mit euch droben Den lieben Gott in Ewigkeit Einhellig mögen loben.

7. Auch ihr, o Heilge, allzumal Die Seelen Gott befehlet, Die nach des Fegefeners Qual Euch werden zugezählet.

n. Ach bittet, daß nach turzer Zeit Sie alle mit euch droben Den lieben Gott in Ewigkeit Einbellig mögen loben.

## 493\*. Gin Gleiches.

- D Bater ber Barmberzigkeit, Sieh an die armen Seelen, Gedenk an deine Gutigkeit, Laß fle nicht langer qualen. Sie leiben zwar für live Schuld, Doch find fie treu geblieben; D Bater, bald zeig beine huld, Daß fle dich ewig lieben.
- 2. D Jesu mild, du höchstes Gut, Dich über sie erbarme; Für sie ja floß dein Schweiß und Blut, Rimm sie in deine Arme. Sie bußen ab mit großem Schmerz, Bas sie zwoor verschuldet, Zeig' ihnen dein versöhntes Herz, Leg' ein, was du erdusdet.
- 3. D Gottes Lieb', o heil'ger Geift, D Tröfter der Betrübten, Du ihre Noth und Alles weißt, Bas fie allhier verübten:
  In ihrer Glut, in ihrer Qual Sie gnädig woll' erquiden, Damit fie bald im himmelssaal Dein Angesicht erbliden.
- 4. Maria, Meer der Gutigkeit, Schau', wie die Seelen bugen, Berfohne die Gerechtigkeit, Fall' deinem Sohn zu Füßen; Kühl' ihre Flamm', filll' ihre Pein, Der Drangfal mach' ein Ende; Die Finsterniß in Sonnenschein, Das Leid in Freude wende.
- 5. Ihr Engel hoch, bas Elend schaut, Darin die Seelen sitzen, Die euch von Gott find anvertraut, Sie treulich zu beschützen. Ach eilet, helft, die Noth ist groß, Rlopft an bei frommen herzen; Macht sie der schweren Burde los, Und lebig ihrer Schmerzen.
- 6. Ihr Gottesfreunde alzugleich, Schaut eurer Brüder Trauern!
  Ihr triumphirt im himmelreich,
  In Qualen sie noch dauern.
  Ihr habet auch die Pilgerschaft Bollbracht auf dieser Erden, helft, daß sie bald durch Gottes Kraft Euch zugesellet werden.

7. D Gott, bu Quell ber Gutigfeit, Rimm an die beißen Thranen Bon deiner lieben Chriftenbeit. Und laffe dich verfohnen; Barmberzigfeit in ihrem Leib Den Seelen wollft erweisen, Dag fle bald in der Seligfeit All beine Liebe preifen.

494. Das Domine Jesu Christe. Gerr Jesu, Berr ber Berrlichkeit, Sieh an mit beiner Butigfeit

Die Seelen in Des Fegfeurs Glut, Die du erfauft mit beinem Blut. 2. Errette fie aus ihrem Beb,

- Aus Finfterniß und Flammenfee, Entreiß des Lowen Rachen fie, Daß Satans Macht von dannen flieh.
- 3. Schid' Michael, ben himmelshelb, Aus deinem hoben Chrenzelt, Dag er mit Glang und Siegeszier Bu dir die freien Seelen führ'.
- 4. Du fegne bann die frohe Schaar Und ftelle fie dem Bater bar. Daß ew'ges Licht umstrale fie, Und ew'ge Lieb' und Freud' erglub'.
- 5. Dies bitten wir, o hochftes Gut, Durch beines heil'gen Bergens Blut, Das du am Kreus nach Tod und Bein Bergoffen haft um fie allein.

495. Mitleib mit ben armen Geelen.

D driftliche Bergen, Betrachtet die Schmerzen Der Seelen in Flammen und hochfter Geduld!

In Beinen und Qualen Sie muffen bezahlen, Bas ihnen noch übrig von zeitlicher Schuld.

2. Ach, höret bas Rlagen, Ach, fehet bie Blagen, Betrachtet der armen Gefangenen Roth! Ach, helfet erretten Bon Banden und Retten, Belft rufen und flehen um Gnade bei Gott! Ad, wie viel muß ich leiden!

3. Mit Seufgen und Beinen In Schmerzen und Beinen Berlangen die Seelen jur ewigen Rub. D liebe Bekannten, Ihr Freund' und Berwandten, Mit Beten und Fasten, ach, helset dazu! 4. D Bater der Armen, Ach, laß dich erbarmen Der Hagenden Rinder in Schmerzen und

Ach, ftille das Rlagen, Bertilge die Plagen, Lag, Jefu, Die Seelen gur himmlischen Arend.

5. Dein Leiden gedenke, Aus Gnaden nur ichente Ein Eröpflein von beinem vergoffenen

Die Wunden laß bluten Den Seelen jum Guten, Und lofche die Flammen, die brennende Glut!

6. Ach, hoffet, ihr Geelen! Richt ewig wird qualen Das Reuer; einft tommt die Erlofung euch zu! Dann geht ihr vom Leiden Bu himmlischen Freuden, Dann denft auch an uns in der ewigen Ruh!

496\*. Rlage einer armen Seele.

D fcmere Gotteshand, Bie bift du hier gu Land So schmerzlich zu gedulden! Ach, wie muß man so theu'r In diefem ftrengen Feu'r Bezahlen alle Schulden!

3. Batt' ich mir biefe Bein Buvor gebildet ein, Die man allhier muß leiden: So hatt' ich also sehr Gewißlich nimmermehr Betracht't nach ichnoden Freuden.

3. D weh der Gitelfeit. D weh ber furgen Beit, D weh der bofen Freuden! Ach, wie fo große Bein Rehm' ich dafür jest ein,

- 4. Wo ich mich nur hinkehr', Bas ich nur seh' und bor', Ift lauter Web und Klagen; Wo ich mich nur hinwend', An allem Ort und End' Ift lauter Bein und Plagen.
- 5. Man straft an diesem Ort Auch die geringsten Wort', Die allerfleinsten Sünden; Bas man geachtet nicht, Wird groß in dem Gericht, Man nuß es schwer empfinden.
- 6. Ihr meine lieben Freund', Ju helfen mir erscheint, Roch heut' und nicht erst morgen! Um eure hulf' ich bitt', Ihr könnt bezahlen mit, Und könnt mir reichlich borgen.
- 7. Ach betet all' für mich, Daß Gott erbarme sich, Daß er mir Gnad' woll' geben; Ach helft mir all' dazu, Daß ich komm' in die Ruh Und in das em'ge Leben.

## 497. Fürbitte burd Jefu Leiben.

- Derr Gott, Jesu Christ, Der du so schmerzlich bist Am harten Kreuz gestorben: Sieh an der Seelen Glut, Die du mit deinem Blut So theuer hast erworben.
- 2. Hor' an ihr Maggeschrei, Schau ihre Noth und Reu, Und ihr so langes Dulben; Du weißt, was Schmerzen sind, Ach hilf, ach hilf geschwind Abtragen ihre Schulben.
- 3. All beine Angst und Noth, Bersolgung, hohn und Spott, Speer, Geißel, Kron' und Ruthe, Dein legter Todesstreit, All beine Bitterfeit Komm' ihnen reich zu Gute.
- 4. Das Kreuz in beiner Sand, Zum Bater hingewandt, Sprich gut für biese Seelen;

Leg' auf den Sühnaltar Dein heil'ges Leiden dar, Zu fühnen all ihr Fehlen.

5. Ach, nimm fie auf zu dir, Schmud' fie mit himmelszier, Dem Bater vorzuführen, Auf daß zu feiner Chr' Sie mit dem Engelheer Allewig triumphiren.

#### 498. Gin Gleiches.

- Dern, wir bitten bich, ach denke An die Seelen in der Qual; Hab' Erbarmen, Herr, und schenke Die so große Schuldenzahl.
- 2. Ach, laß fie nicht langer weinen, Zeige bald bein Angesicht; Laß auch ihnen endlich scheinen Das gewünschte himmelslicht.
- 3. Sie verlangen, dich dort oben In des ew'gen Friedens Land Mit den Seligen zu loben, Nur von deiner Lieb' entbrannt.
- 4. Ach, erhöre, was wir bitten, Liebster Seiland, Jesu Christ; Dent, daß du für sie gelitten, Ja für fie gestorben bist.
- 5. Durch bein Kreuz und bittres Leiden, Durch bein gnadenreiches Blut, Ruste sie zu beinen Freuden, Mach' all' ihre Schulden gut.
- 6. Nicht verzieh', Gerr, zu beweisen Deine große Gutigkeit, Daß sie beinen Namen preisen In der ew'gen Gerrlichkeit.

## 499\*. Der fomerzhafte Rofentrang.

- Sefu, um unfre Sündenlaft Am Delberg Blut geschwiget haft, Durch diese Bein, Tobsangst u. Schweiß Den armen Seelen Gnad' beweis!!
- 2. Jesu, gegeißelt fast jum Lod, Berschlagen mit viel Wunden roth, Durch bein baraus vergoffnes Blut Ach, fühlen wollst bes Feuers Giut.

- 3. Jesu, durch beine Dornenkron' Der armen Seelen doch verschon', Durch den gelittnen Spott und Hohn Führ' fie zu deiner Glorie Thron.
- 4. Jefu, dein Kreuz ohn' Ruh und Raft Mit großer Muh getragen haft, Für diese Müh die ew'ge Ruh Den armen Seelen schenke du.
- 5. Bir danken dir, Gerr Jesu Christ, Daß du am Kreuz gestorben bist, Laß fließen deine Bundenmal' Bur Linderung der Seelenqual.
- 6. Erquid, o herr, die Seelen bein Mit beiner letzten Todespein, Berfürz' ihr Leid, ach mach fie rein, Und fuhre fie zum himmel ein!

500. Die b. fünf Bunben.

Derr Jesu Christ, der du am Kreuz dein Blut Bergossen und gelitten hast den Tod, Durch deiner rechten hand heilsame Bund (deiner linken Hand) (deines rechten Fuß) (deines linken Fuß)

(beiner heiligen Seit') Erbarme dich der Seelen in der Glut, Erbarme dich ihrer, Herr Jesu Christ, Der du am Kreuz gestorben bist, Erbarme dich ihrer. ..:

#### 501. Bur Mutter Cottes.

- Maria voll der Gnaden, Schau, mit was für schwerer Pein In dem Fegfeur sind besaden Biel' der lieben Kinder dein: Uch, durch deine Muttertreu Mach' sie doch von Schmerzen frei.
- 2. Wann die Seelen nur gedenken Deines Namens Sußigkeit, Sie alsdald die herzen lenken Auf zu dir in hoffnungsfreud'; Rufen: "Ach, erwirb uns Gnad', Richt gedenk der Missethat!"
- 3. D Maria, wer kann sagen Daß er je verlassen war, Wenn er dir nur wollte klagen Seelens oder Leibs Gefahr. D so rett' die Kinder bein, Mutter, auch aus dieser Bein!
- 4. Beig' an biesen armen Seelen Deine Lieb' und Machtigkeit, Bolleft sie nur Gott besehlen, Gott erhört bich jederzeit. Mutter, dich zu ihnen wend', Rimm sie auf in beine Hand'!
- 5. Bollft fie beinem Sohn vertrauen, Mutter ber Barmherzigleit, Daß durch dich sie ibn anschauen, Sich erfren'n in Ewigleit, und bem Bater, Sohn und Geift Allzeit fingen Lob und Preis.

# Von den lehten Dingen.

502. Das Media vita.

Witten wir in Lebenszeit Sind mit Tod umfangen; Ach, wer ist, der hülfe leiht, Daß wir huld erlangen? O herr, du bist's alleine! Der um unsre Missethat Rechtlich sich erzurnet hat; heiliger herr und Gott, heiliger, starter Gott, heiliger, barmherziger heiland, Du ewiger Gott, Laß und nicht verderben, Wann es kommt zum Sterben.

2. Mitten in dem bittern Tod Stehn wir vor Gerichte; Ach, wer ift, der solche Roth Und zu Gnaden schlichte? Derr, du bift's alleine, Der aus großer Güttgfeit Jummer halt die hand bereit; heiliger herr und Gott, heiliger, harfter Gott, heiliger, barmherziger heiland, Du ewiger Gott, Laß und nicht verzagen, Wann die Sünden nagen!

- 3. Mitten in des Feindes Land Bill die Furcht uns treiben; Ach wer hilft mit treuer Hand, Dag wir ficher bleiben? D herr, du bift's alleine! Denn du bift ber gute Birt, Der uns wohl bewahren wird. Beiliger Berr und Gott, Beiliger, ftarfer Gott, Beiliger, barmherziger Beiland, Du ewiger Gott, Lag une fröhlich fterben, Und dein Reich ererben.
  - 503\*. Anbenten an bie letten Dinge.
- **T**abr, Tag und Stund, die schleichen hin, Rein Augenblick bift ficher brin.
- 2. Das Leben ichwindt wie Rauch in Bind Und wird also verlor'n geschwind.
- 3. In Gottes Furcht drum allzeit leb, Und nach der wahren Tugend ffreb.
- 4. Bereite dich zum Tod bei Beit, Dag er dich nicht find' unbereit.
- 5. Das ftreng' Gericht vor Augen ftell', Die himmlisch' Rron', die ew'ge Boll'.
- 6. Bas nüget bann bie gange Belt, Benn man fle hatt' fammt allem Geld!
- 7. Und Schaden litt' an seiner Seel', Daß fie mußt brennen in der Soll'.
- 8. Damit du dann mog'ft fahren wohl, So leb, wie ein Chrift leben foll.
- 9. Und richt' dein Thun zu Gottes Ehr, Dein anvertrautes Bfund vermehr'.
- 10. So tommt die Beit auch wieder her, Und ftirbst binfort dann nimmermehr.

### 504. Die Ewigteit.

- DEwigkeit, o Ewigkeit, Bie lang bift du, o Ewigfeit! Doch schnell zu dir eilt unfre Beit, Gleichwie das heerpferd in den Streit, Das Schiff im Sturme zum Gestad', Der schnelle Pfeil vom Bogen ab.

- 2. D Ewigkeit 2c. Gleichwie an einer Rugel rund Rein Anfang und kein Ende kund. Alfo, o Ewigkeit, an dir Richt Gin: und Ausgang finden wir. n.
- 3. D Ewigkeit 2c. Du bift ein Ring unendlich weit, Dein Mittelpuntt beißt Allezeit, Niemals, fo beißt ber Umtreis bein, Denn niemals wird ein Ende fein.
- 4. D Ewigkeit 2c. Sollt tragen fort ein Vogel klein Der gangen Belt Sandförnelein, Und nahm' nur eine all taufend Jahr. Die Ewigkeit blieb', wie fie war.
- 5. O Ewigkeit 2c. Den Sand im Meer, die Tropfen all Rann man begreifen mit ber Bahl; Die Ewigkeit ftets eilt und weilt, bat teinen Bruch, bleibt ungetheilt.
- 6. D Ewigkeit 2c. Hör', Mensch, so lange Gott wird sein: So lang' wird sein der Hölle Bein, So lang' wird fein bes himmels Freut, D lange Freud, o langes Leid!
- 7. O Ewigkeit 2c. Ein Augenblick währt alle Freud, Dadurch man kommt in's ew'ge Leib! Ein Augenblick mabrt alles Leid, Dadurch man ewig fommt in Freud!

#### 505\*. Die Ewigfeit.

In's Feld geh, gable alles Gras, Die Zahl wirst finden ohne Maß, Bur Ewigkeit doch was ift das?

R. O Ewigkeit! (Rad jeber Stropbe vom Bolt ober Bedfelder.) Wie bist so lang, o Lust und Leid, O Ewiakeit, o Ewiakeit,

Mach, daß ich mich zu dir bereit'. D Ewigkeit!

- 2. Im Bald der Blatter find fo viel, Dag ihrer taum ift Mag und Biel, Bur Emigteit boch nur ein Spiel. R.
- 3. Im Meer die Tropfen häufig zwar, Am himmel viel der Sterne flar, n. Betracht, o Mensch, Die Ewigkeit. Die Ewigkeit hat viel mehr Jahr.

- 4. O weh der Qual und großen Bein, So in der Soll' jest nehmen ein Die Menschen, die da muffen fein!
- 5. Singegen was für große Freud' Die fromme Seel' ohn' einzig Leid Empfängt von Gott in Ewigkeit!
- 6. D. lieber Mensch, dann doch betracht' Die Emigleit, und nimm in Acht Bein' Wort und Werk', halt' gute Wacht!

#### Um eine felige Sterbeftunde.

#### 506. Bu Jefu.

- Serr Jesu, wahrer Mensch und Gott, Der du litt'st Marter, Angst und Spott, Für mich am Kreuz auch endlich starbst, Und mir des Baters Huld erwarbst:
- 2. Ich bitt' durch's bittre Leiden bein, Du woll'st mir Sunder gnadig sein, Bann ich einst komm' in Sterbensnoth Und ringen werde mit dem Tod.
- 3. Bann mir vergeht das Augenlicht, Das Ohr nicht hort, der Mund nicht spricht, Bann mir vor Angst mein herze bricht, D Jesu, dann verlag mich nicht!
- 4:Komm mirzu hülf' vom himmelssaal, Berturze mir des Todes Qual, Die bosen Geister von mir treib', Mit deinem Geiste bei mir bleib'!
- 5. Bann fich die Seel' vom Leib abwend't, So nimm fie, Herr, in deine Hand'; Dem Leib' gib in der Erde Ruh, Bis naht der jüngste Tag herzu.
- 6. Frob' Auferstehung mir verleih, Im Beltgericht mir gnabig sei; Ach, meiner Sund' nicht mehr gebent, Aus Gnad' mir ew'ges Leben ichent! (Rach anderer Melobie werben 6 Reiben ju Einer Etrophe genommen.)

507\*. Bu Jefu.

Direuer Jesu, ber bu bist Wein hirt, mein Trost und Leben, Mein' Zuversicht zu jeder Frist, Dem ich mich gang ergeben:

- Ich bitte bich ganz inniglich, Lag mich boch nicht verderben, Bann fommt die Zeit zu sterben.
- 2. Steh mir am letten End' doch bet, Und hilf mir überwinden; Mach mich von meinen Schulden frei, Und sprich mich los von Sünden. In aller Noth sei mir dein Lod Und unverschuld'tes Leiden Ein Anblick großer Freuden.
- 3. Erscheine mir zu jener Zeit Mit beinen offinen Bunden, Die du, damit ich sei befreit, Aus lauter Lieb' empfunden. Dien theures Blut komm' mir zu gut, Und labe meine Seele, Die ich dtr anbefehle.
  - 4. Bann ich dann nicht mehr fprechen fann.

Noch meinen Mund bewegen, So nimm die schwachen Seufzer an, Die sich im herzen regen. Laß für und für gar suß in mir Den Namen Jesu schallen, Bann mir's Gehor entfallen.

- 5. Und dann bitt' ich, o treuer Gott,} Du wollst mich ganz umfassen, Und mich doch nicht in letzter Roth Aus beinen Armen lassen. Auch heute noch Ole theure Gunst erwerben, In deinem Schoof zu sterben.
- 6. So komme nun zu beinem Lamm, Mein hirt, mein Troft und Leben! Mein' Zuversicht, mein Bräutigam, Dem ich mich ganz ergeben. Komm bald zu mir, nimm mich mit dir Aus diesem vielen Leiben Ins Reich der steten Kreuden.

#### 508. Bu Jefu.

ann meine Stund' vorhanden ift, gu scheiden aus dem Leben, So wollest du, herr Jesu Chrift, Mit das Geleite geben; Die Seel' an meinem letten End' Befch! ich, herr, in deine hand', Du wirst sie wohl bewahren.

- 2. Die Sunden werden franken sehr, Und mein Gewissen nagen; Denn ihr sind viel wie Sand am Meer; Doch will ich nicht verzagen. Bill denken, herr, an beinen Lod Und deine heil'gen Bunden roth, Die werden mich erhalten.
- 3. Ich bin ein Glied an deinem Leib, Das tröstet mich von herzen; Bon dir ich ungeschieden bleib' In Todesnoth und Schmerzen. Und sterb' ich auch, so sterb ich dir, Ein ew'ges Leben hast du mir Mit deinem Tod' erworben.
- 4. Bell du vom Tod erstanden bist, Berd' ich im Grab nicht bleiben; Mein höchster Trost dein' Auffahrt ist, Sie kann die Furcht vertreiben. Denn wo du bist, de fomm' ich hin, Daß ich stets bei dir bleib' und bin, Drum fahr' ich bin mit Kreuden.
- 5. Ich fahre hin ju Jesu Chrift, Der mir vorangegangen; Bie er mein Ziel und Ende ift, So wird er mich empfangen; Bird öffnen mir die himmelsthur, Und schmiden mich mit aller Zier Und ewiglichem Leben.

509\*. Bu Jefu und Maria.

mein Jesu, ich muß sterben, Gile täglich zu dem Tod; Laß nicht ewig mich verderben, Bann ich komm' in letzte Noth. O du Mutter voller Schmerzen, O Maria, steh mir bei! O mein Jesu, mild von Herzen, Mir in Tod'sangst Gnad' verleit!!

2. Wann die Bein den Leib umringet, Bann der kalte Schweiß ausbricht, Bann der Schwerz die Seel' durchbrin-

Wann die Angst das herz durchsticht: O mein Jesu, durch dein Leiden Lröste mich im Todesschmerz! O Maria, durch das Scheiden Deines Sohnes stärk mein herz!

- 3. Bann die Geister and der Gellen Lagern um mein Todtenbett, Meiner Seele start nachstellen, Riemand ift, der mich errett: Dann, o Jefu, Gnad' ertheile, Beil bei dir Berföhnung ist; O Maria, ju mir eile, Du der Sunder Zuflucht bift.
- 4. Wann die Sünden auf mich dringen, So begangen ohne Bahl, Mich die hölle will verschlingen, In die Flamm' und ew'ge Qual: Jesu, wollst durch deine Peinen, Durch dein rosenfarbnes Blut, Und du Mutter durch dein Weinen Löschen aus der hölle Glut.
- 5. Bann mir wird vor Augen schweben Das gar strenge Endgericht, Und mein bos vollbrachtes Leben Mir wird kommen vor Gesicht: O mein Zesu, wollst bebeden Meine Sund' mit deinem Tod, Du, Maria, hilf erweden Reu' und Leid in dieser Noth.
- 6. D so wird mich nicht mehr schreden Sölle, Sund', Gericht und Schmerz; Jesus wird die Arm' ausstrecken Und Maria zeigt ihr Herz. Bill mich halten zwischen beiden Bill mich halten zwischen beiden zu denrez Maria, Jesu Leiben, Wird mein Troft und hülfe sein.
- 7. D du Mutter voller Schmerzen, Bitt' durch deine Angst und Roth, D mein Jesu, bitt' von herzen Durch dein Blut und Bunden roth: Laß mein sterbend haupt sich lenken Auf das Kreuz und herze dein, Zaß mein letztes Wort und Denken Leius und Maria seins und Benken

#### 510. Bu Maria.

Mann mein Schifflein sich will wendent In den Bort der Ewigkeit, Bann sich wird mein Leben enben In dem letzten Seelenstreit: D Maria, stehe jur Seiten, Laß mich dir besohlen sein; Leit' mein Schifflein, hilf mir streiten, hilf, o liebste Mutter mein!

- 2. Bann die Kräfte mich verlassen, Und ich keinen Trost mehr sind', Bollft mich liebreich dann umfassen, Richt gebenken meiner Sünd'! O Maria, mich errette, Steh mir bei, verlaß mich nicht, Bann mich von dem Todesbette Gott, dein Sohn, ruft in's Gericht.
- 3. Wann mein Loos sich soll entscheiden, Lege deine Furbitt' ein! Laß nicht em'gen Schiffbruch leiden, Ach, die arme Seele mein! O du Mutter aller Gnaden, Reich' mir deine Friedenshand; Laß die Feinde mir nicht schaden, Rette mich in's Laterland.
- 4. Fest zu dir steht mein Bertrauen, Will von dir nicht lassen ab; Will auf dich all' hoffnung bauen, Ja bis über Lod und Grab! Will dich ewig, ewig lieben, Ewiglich dein Diener sein; Führe mich, von Lieb' getrieben, In den Port des himmels ein!

- 511\*. Bu Jefus, Maria und Jofeph.
- Pein Testament soll sein am End': n. Jesus, Maria, Joseph. Mein lestes Wort und sichrer Port: n. Jesus, Maria, Joseph.
- 2. Mein Trost in Leib und Traurigkeit: Mein' größte Freud' und Seligkeit.
- 3. Im Todesschweiß gur letten Reif, Euch lad' ich ein gu Gefährten mein.
- 4. Zu euch ich eil' und such' mein Heil, In euerm Schooß voll Gnaden groß.
- 5. Wann mir die Red und Sprach vergeht, Mein Herz dann noch soll seufzen doch:
- 6. Aufnehmet mich, das bitte ich, Bon herzensgrund, zur letten Stund'.
- 7. Mein' arme Seel' ich euch befehl', Mein Beift ich fend' in eure Band'.
- 8. Wirft mich hinab der Tod ins Grab, So foll allein mein' Grabschrift sein: "Jesus, Maria, Joseph."

# Um Kirchweihfeste.

### 512. Lobgefang.

- Dir, Bater, tont der Lobgesang In dieses Tempels hallen; Dir bringen wir Lob, Preis und Dank, Laß dir's, o herr, gefallen! Im Tempel, deinem Ruhm geweiht, Lobsingen wir in Einigkeit: Gelobt sei Gott, der Bater!
- 2. Her wohnt bei uns das höchste Gut, Auf dem Aliar enthalten, Her nährt uns Christi Fleisch und Blut, In jenen Brodsgestalten. Im Tempel, deinem Ruhm geweiht, Kobsingen wir in Einigkeit: Gelobt sei Jesus Christis!
- 3. Sier waltet beines Geistes Kraft, D Gott, bein Geist der Liebe, Der Wahrheit uns und Stärke schafft Und sel'ge himmelstriebe. Im Lempel, beinem Ruhm geweiht, Lobsingen wir in Einigkeit: Lob set dem heil'gen Geiste!
- 4. Gelobt sei Gott im höchsten Thron, Wir preisen beinen Namen, Gott Bater, Geist und ew'ger Sohn, Ein ein'ger Gott Jusammen! Im Lempel, beinem Ruhm geweiht, Ach segne uns, Dreisaltigkeit, Jest und zu ew'gen Zeiten!

#### 513. Dant und Bitte.

- Den Tag, der Gott dies Haus geweiht, Laßt uns mit Freuden ehren, Und von des Baters Guttgkeit Den Segen all' begehren; Daß er in diesem neuen Jahr Sein auserwähltes Bolk bewahr' Bor allen Unglücksfällen. Gott, der du unser Schirmer bist, Sieh an des Feindes Macht und List, Du wollst uns sicher stellen!
- 2. Bir danken dir mit herz und Sinn Für all' erzeigte Gute; Erbarme dich noch fernerhin, Und uns, dein Bolt, behüte! Befchüge uns vor Sünd' und Leid, Bor aller Biberwärtigkeit, Bor Leibs- und Seelenschaden; Bewahre dieses ganze Land Bor Theurung, Basser, Best und Brand, Nach deinen großen Gnaden.
- 3. Berleih, o Gott, der Obrigkeit Und allen unsern Ständen, Daß sie demütigi jederzeit Bu deiner Hulf sich wenden. Berhäte allen Mord und Krieg, Gib den Gerechten Ehr' und Sieg, Um deines Ramens Willen. Du kannst allein, o großer Gott, Der Fürsten Zwist, des Bolkes Noth Und alle Unruh stillen.
- 4. Sih, daß die Priester Sottes Wort In unfre hetzen streuen, Daß wir noch lang' an diesem Ort Dich mögen benedeien.
  Erhalte deines Ramens Chr' Und deiner wahren Kirche Lehr' Den hirten und den heerden, Damit wir dir in dieser Zeit Recht dienen, und in Ewigkeit Im himmel selig werden.

514\*. Die Starte ber Rirde. Pf.

Unfre Buflucht, unfre Starte Ift der herr Gott, unfer Gott; Er fieht feiner Kinder Werke Und verhilft aus aller Noth.

- 2. Darum sind wir ohne Schreden, Benn sich auch die Erd' bewegt; Gottes Gulse wird uns deden, Bann sich Berg und Abgrund regt.
- 3. Mögen Baffer raufchend wallen, Daß da Fels und Berg erbebt, Gottes Stadt fteht fest in allem, Stromes Anlauf fie belebt.
- 4. Denn der Allerhöchste mahret Seine Wohnung unversehrt; Bo sein Wort sich offenbaret, Wird des Feindes Werk vergehrt.
- 5. Boller tobten, Throne wankten, Da erscholl des herrn Gericht; Und die Feinde bebten, bangten, Trugen seine Stimme nicht.
- 6. Gott der herrscher der heerschaaren Ist mit uns! mit uns ist Gott! Unsre Beste in Gefahren; Ist der herr Gott Sabaoth.
- 7. Kommt und schaut des herren Berke, Belche Bunder er gethan, Der da schlägt Gewalt und Starke, Und eröffnet freie Bahn.
- 8. Schaut, im Stillen ist sein Walten, Gottes hand wirft ungesehn; Er kann tilgen und gerhalten, Wie auch Welt und Zeiten gehn.
- 9. Gott mit uns! ruft Gottes Ramen, Lobt den Herrn Gott Sabaoth! Auf, ihr Boller, allzusammen Ruft: Gelobt sei dieser Gott!

#### 515. Die Gnaben in ber Rirche.

Er will mich immer weiden, Darum ich immer weiden, Darum ich nimmermehr Kann Noth und Mangel leiden; Er wird auf grüner Au, So wie ich ihm vertrau, Mir Rast und Nahrung geben; Und wird mich immerdar An Bassern still und klar Erfrischen und beleben.

2. Er wird die Seele mein Mit Lebensfaft erquiden, Bird durch den Ramen sein Auf rechte Bahn mich schieden; Und wenn aus blinder Bahl Ich auch im finstern Thal Beitab mich sollt verlieren, So sürcht' ich dennoch nicht, Ich weiß mit Zuversicht, Du, herr, du wirst mich führen.

- 3. Du wirst gur rechten Zeit Den hirtenstab erheben, Der allzeit ist bereit, Dem herzen Trost zu geben. Dazu ist wunderbar Ein Lisch mir immerdar Bon dtr, o herr, bereitet, Ber mir die Krafte schenkt, Wann mich der Feind bedrängt, Und mich zum Siege leitet.
- 3. Du haft mein haupt getrankt, Gesalbt mit Freuden-Dele, Ben Kelch mir eingeschenkt hoch voll gur Luft der Seele. Ach deine Gutigkeit Bird durch des Lebens Zeit Mich immer treu begleiten, Daß ich im hause dein Fest moge wohnhaft sein Bu ewiglichen Zeiten.

### 516\*. Das himmlifche Jerufalem.

- Serusalem, du selge Stadt, Benn ich des Friedens denke, Der droben seine Wohnung hat, Mein Herz nach dir ich lenke; O Gottesthron, o Engelkron, O der Braut Christi großer Lohn!
- 2. Die wahre Kirch' ist jene Braut, Die Christus sich erwählet; Durch reine Lieb mit ihm vertraut, Ihm ewig bleibt vermählet. Jesu, mein Seel dir auserwähl', Und sie im himmel dir vermähl'!
- 3. Dort leuchten wie der Sternenschein Die Mauern und die Pforten; Die Berlen und die Goelstein' Dort glänzen aller Orten. Ber in der Welt zu Christo hält, Dem ist die Wohnung dort bestellt.
- 4. Bum himmelsbau gar oft Die Stein' Durch Kreuz und vieles Leiben, Bevor fle paffen recht hinein,

- Des Meisters Sand muß schneiben; Geduld im Leid, Fleiß allezeit, Das macht die Steine wohl bereit.
- 5. Nicht Freud' noch Chren diefer Belt, Richt Schap' und Pracht ich achte; Auf Erben mir nichts mehr gefällt, Rach Gott allein ich trachte. Ach wann wird's fein, daß ich erschein' Bor dir, Gott, o Geliebter mein!
- 6. Ju dir mein' Augen stehen auf, Ju dir eilt meine Seele, Gleichwie der Hirsch nimmt seinen Lauf Jur frischen Wasserquelle. Losch mein' Begier, o Luft, o Jier, Und mich in deine Wohnung führ'!

#### 517\*. Berlangen nach bem himmel.

- D bu Brunn bes wahren Lebens, Boller Luft und Lieblichkeit, D wie oft nach dir vergebens Seufze ich in meinem Leid! Ach wann wird zu dir einst fahren Meine Seel aus diesem Land, Die bisher in vielen Jahren Bleibt in gar betrübtem Stand.
- 2. Ach, daß möchte bald zerspringen, Was mich hier gebunden halt; Daß die Seel hinauf sich schwingen Möcht' gum Ziel aus dieser Welt! Ich gezwungen hier muß bleiben, Gern wollt sahren bald hinauf; Die Begierden start mich treiben, In vollenden meinen Lauf.
- 3: Kann nicht länger ausgeschlossen Bon dem Trant des Brunnens sein, Der von Anfang ausgegossen Gibt nur lauter Freudenwein. In der hoh' ist er gegründet, Ihn umfaßt ein' solche Stadt, Wo nur Lieb und Freud sich sindet, Wo nun nichts zu fürchten hat.
- 4. Bo die Mauern und die Pforten Glänzen wie der Sternenschein, Die Palläste aller Orten Persen sind und Edelstein; Bo die Beg' und alle Straßen Rie von Regen werden naß, hell sind über alle Maßen, Glänzen wie das goldne Glas.

- 5. Richts vom Winter da man leibet, Wind und Sturm kann da nicht sein; Aller Schnee die Felder meidet, Blitz und Donner halten ein.
  Steter Frühling da sich zieret, Pracht der Gärten stets ergögt; Gar kein Dorn wird da verspüret, Alle Frucht bleibt unverletzt.
- 6. Blumen find bort ausersesen, Richts verändert ihren Stand; Laub und Gras bleibt unverwesen, Immer grunt und blüht das Land. Balsam, Honig häusig fließen Und bereichern Berg und Thal, Auch an Bäumen zum Genießen Hangen Früchte ohne Jahl.
- 7. Rie jum Untergang da neiget Sich der helle Sonnenschein; Immer auch der Mond fich zeiget Unverändert voll und rein. Auch die Sterne nicht mehr leiben, Wach es wurde finstre Racht, Bon dem neuen Licht nicht scheiden, Glänzen immer voller Bracht.
- 8. Du, o Lamm, bift dort die Sonne, Du der Stadt gibst allen Schein; Rur von dir kömmt Freud und Wonne, Seligfeit von dir allein. Deiner Freunde Glanz daneben With durch dich den Sternen gleich; O wie froh und herrlich leben Allesammt in deinem Reich!
- 9. Mit den Palm- und Lorbeer-Zweigen herrlich treten fie hervor, Ihren Sieg damit zu zeigen, Du selbst führeft ihren Chor. Groß Frohloden wird gehöret, Weil gelegt ift aller Arieg; Richts die sie sicher Kreig; Richts die sicher Kreig; Unichts die sicher Kreig;
- 10. Richt ber Geist wird mehr verleget Durch des Fleisches Gierlichkeit, Dies den Stachel nicht mehr weget Jum gewohnten Seelenstreit; Siend einander wohl gewogen, Wunderfriedsam stets verpaart, Beil der Leib auch angezogen Nunmehr hat der Seelen Art.

- 11. Solcher Fried' ist gleichermaßen Bei der Auserwählten Schaar; Freudensess! auf allen Straßen Alle halten immerdar. Keinen mag der Reid verwunden, Eins ist Aller Glud und Chr; Lieb' sie alle hat verbunden, Als ob's Ein' Berson nur war.
- 12. Bas Gott Einem hat gegeben, Allen macht die Lieb gemein; Bas gemeinsam, das hat eben Jeder ganz, als wär' es sein. Keine Spaltung! ewger Frieden! Denn es ist der Liebe Reich; Sind die Kronen gleich verschieden, Macht die Lieb doch alles gleich.
- 13. Diese Lieb, vom Geist entzündet, Immer bleibt in ihrer Glut, Denn in Gott ift sie gegründet, In dem liebsten, höchsten Gut; Aller herz ist einverleibet Gottes Lieb und Guttgkeit; Darum stets bei allen bleibet Die gewünschte Einigkeit.
- 14. Bas den Menschen je erfreuet, haben sie im Ueberfluß;
  Bas der Mensch hingegen scheuet, Beit von ihnen weichen muß.
  Aus dem Brunn des Lebens fließet Ales Gut ohn' Unterlaß,
  Dessen jedermann genießet
  Ohne Riel und ohne Maß.
- 15. Ach, zu welcher Freud' und Chren Gott all seine Freund' erhebt!
  All mein Wünschen und Begehren
  Rur nach diesen Gütern strebt.
  Alle Güter dieser Erden
  Sind doch lauter Eitelkeit, Können nicht verglichen werden
  Dem, was Gott uns halt bereit.
- 16. Jesu, wollest mir erwerben Die so große Freud' und Chr; Gern alsdaun ich jest wollt sterben Und tein Ding begehren mehr. Meine Seel haft du versöhnet Mit dem liebsten Bater bein; Laß sie auch von dir gekrönet Deines Reiches Erbe sein.

# Das Jahr hindurch.

Außer ben hier folgenden Liedern werben bas Jahr hindurch gesungen: Die Lieder vom Ramen Jesu, die Buggesange und Kreuzeslieder unter ben Fastengesangen, die Bittgesange aus der Bittwoche, die Lieder vom heiligen Geifte, von der h. Dreifaltigkeit und vom h. Altarosakramente; die Liedegesange ju Jesu; die allgemeinen Lieder von der Mutter Gottes; Lieder von den Engeln und heiligen, sowie für die Abgestorbenen.

#### Morgenlieder.

518. Befonbers in ben Frühmeffen gebrauchlich. Danffagung.

D Gott, mein herz zu dir erwacht Den ersten Seufzer sendet; Erhalten hast mich diese Nacht, All' Uebel abgewendet; Dafür ich heu'r will dankbar sein, Dich lieben, loben, ehren; Ihr himmelsgeister, stimmt mit ein, Sein Lob und Ehr' zu mehren!

Reue und Borfas.

2. Daß ich erzürnt dich höchstes Gut, Das ist mir leid von herzen; D Jesu, wasch mich durch dein Blut, heil' mich durch deine Schmerzen. Ich nehm' mir vor, all' Sünden heut Durch deine Gnad zu meiden; Rein Gut und Blut, kein Freud und Leid Soll je von dir mich scheben.

Wibersagung.

3. Was wieder Gott und sein Gebot, Das soll mir gleich mißfallen; Laß eher mich, herr, in den Tob, Als je in Sünde fallen.
Ich will dich heut und allezeit, O Gott, von herzen lieben; Wir fromm zu dienen, bin bereit, Will mich in Tugend üben.

Gute Meinung.

4. Gedanken, Wort' und Arbeit mein All Sigen, Gehn und Stehen, Soll meinem Gott nur ganz allein Zu Lieb' und Ehr' geschehen. Kun scholen Lauf, Jch lebe dir, o Zesu! Das herz wall' aus, in Freuden auf! Ich liebe dich, o Zesu!

Ergebung.

5. Und wenn's, o Gott, bir auch gesiel, Mir Kreuz und Leid zu schiden, Thu', was dir lieb! bein Will' mein Ziel! Es wird das Kreuz mich schmuden. Ich bitt' allein, o Iesu mein, Gib Start' in allem Leiden; Mein Kreuz mich nerzz verein', Las mich nie von dir scheiden!

Anbefehlung.
6. Mich und das Mein' ich dir befehl' Jest und zu allen Stunden; Ich schenk, o Gott, die Reib und Seel, Schließ sie in Jesu Bunden. Da start und hilf mir träftiglich, Benn Fleisch und Blut sich regen, Daraus laß fließen über mich Trost, hülf und Gnad und Segen.

8u Maria und den heiligen.
7. D Mutter der Barmherzigsteit,
Auch dir mich übergebe;
Schutzengel, steh mir bei im Streit,
O Joseph, mit mir lebe!
helft, daß ich Gott mög' allezeit
Recht chriftlich lieben, loben,
Damit ich einst in Ewigkeit
Mit euch ihn preise droben.

### 519\*. Gin Gleiches.

Auf, mein Seel', fang an zu loben Deinen Gott im himmel droben Bon dem Morgen bis zur Racht! Lobe Gott mit Bert und Borten, Dent, er ist an allen Orten, Gott nimmt alles wohl in Acht.

- m. Alles meinem Gott zu Ehren, Gottes Lob und Chr' zu mehren, In der Arbeit, in der Ruh! Reinem Gott allein will geben Leib und Seel, mein ganzes Leben, Gib, o Jesu, Gnad dazu!
- 2. herr, mein Gott, mir Gnade gebe, Daß ich fromm und christlich lebe, Fleißig halte bein Gebot. Lehre mich, nach beinem Billen Dein Gesetz recht zu erfüllen, Beil du bist mein herr und Gott. R. Alles meinem Gott 2c.
- 3. Einen Gott in drei Personen, Der allein uns kann belohnen, Glaub' ich, auf ihn hoffe ich; Gott mein höchstes Gut ich liebe, Diese Lieb' von herzen übe, Bis zum Tod beständiglich.
- 4. Richts als meinen Gott ich suche, Und darum die Sund verfluche, Beil Gott haßt die Sund' allein; Eh' ich follt' ein' Sund begehen, Bill ich lieber gleich ausstehen Alles Uebel, alle Pein.
- 5. Richts von Gott mich foll abscheiben; Süd und Unglud, Freud' und Leiben, Gilt in Gott mir eben gleich. Za nach Kreuz ist mein Berlangen, Weil am Kreuz mein Herr gebangen, Rur das Kreuz führt in sein Reich.
- 6. Bas ich thu und was ich denke, Jesu, in dein Serz versenke, Du mein allerliebstes Gut! Bollest mich vor Leibsgesahren, Mehr noch vor der Sund bewahren Und vor ew'ger Höllenglut.
- 7. Bas die Belt in diesem Leben Uns kann zeitlich Gutes geben, Ift ja lauter Eitelkeit; Gottes Gnad' und Freundschaft haben, Ift die beste aller Gaben In der Zeit und Ewigkeit.
- 8. O mein Gott, an deinem Segen Ift allein mein heil gelegen, Segne mich, o liebster Gott! Alle Falschiet von mir treibe, Daß ich dir getren verbleibe In dem Leben, in dem Lod.

9. Deine Sulf auch du wollft senden, Deine Augen zu mir wenden, Mutter der Barmberzigkeit! Du mein Engel, ben im Leben Mir mein Gott zum Schutz gegeben, Steh mir bet im letten Streit!

520\*. Besonbers bei Wallfahrten gebrauchlich.

ach auf, mein' Seel', zu Gott dem Herrn, Es weckt uns auf der Morgenstern,

Es weckt uns auf der Morgenstern, Es fängt nun an zu tagen! Die Sonn' kommt schon Dergesahren, auf dem klaren Goldnen Wagen Auf, mein Seel', Gott Dank zu sagen!

- 2. Gott, meiner Augen Licht und Zier, Für diese Rachtruh dank' ich dir, Und sür all' beine Güte! Bollt mich künftig Auch bewahren vor Gefahren, Hern, Beth, Beth, Seel' und Gemüthe.
- 3. Berleihe mir auch Kraft und Stark Daß mein' Gebanken Bort' und Berk Und all mein Thun und Lassen, Sandeln, Bandeln, Dir zu Ehren ich mög' kehren, Dich umfassen und bich verlassen.
  - 3. herr, meinen Leib und meine Seel Und was ich hab', ich dir befehl', Durch Beistand deiner Gnaden Start mich, daß ich Fromm mög' leben, widerstreben Bosen Thaten, Und in keine Sünd' gerathen.
- 5. Ehr' sei dem Bater und dem Sohn Und heilgen Geist im hohen Thron, Ein Gott in drei Personen! Seinen Namen Bill ich loben, daß er droben Mit der Kronen Seiner Freud' mich woll' besohnen.

- 521. Jam lucis orto sidere.
- Beim neu erwachten Tageblicht Laßt uns des Gerrn vergessen nicht, Ihn flehn, daß heut und immerdar Er uns vor bösem Leid bewahr'.
- 2. Serr, unfre Junge sent' und hut', Daß ihr tein faliches Wort entflieht, Dect' unfre Augen und Gesicht, Daß sie dem Eitlen folgen nicht.
- 3. Ein reines herz, o Gott, verleih, Mit Beloheit unsern Geift erfren, Gib Maßigfeit in Speif und Trant, gu gugeln unsers Fleisches Drang.
- 4. Auf daß wir, wann der Tag abgeht Und finstre Nacht vor Augen steht, Mit reinem Sinn und frohem Muth Lobpreisen dich, o höchstes Gut!
- 5. Gelobt feist du im hohen Thron, Gott Bater mit dem ewgen Sohn Und mit dem Geist der Heiligkeit In Einer Macht und Wefenheit.

#### 522. Erhebung ju Gott.

- Erhebe dich jum Lobgesang, Mein Herz, beim ersten Morgenklang Zu Gott empor, jum Bater mein! Da wird dir wohl und sicher sein.
- 2. Die Nacht ist fort, der Tag ist da; Hier bin ich meinem Schöpfer nah! Er weckte mich zum Tageslauf, Und schließt mir seinen Tempel auf.
- 3. Der bose Feind mit seiner Lift Geht wohl umber zu jeder Frift;

Doch, schüget mich mein herr und Bott, So bin ich frei in aller Roth.

- 4. O ftarter Gott, ich bitte bich, Bebut' und ichug' mich väterlich; Mir deine Gnad' und hulf verleih, Daß ich im Kampf der Sieger fet.
- 5. Gieß beinen Segen über mich, Daß ich mit Kraften preise bich; Zu beiner Chr', um dich allein, Soll alle Muh' und Arbeit sein.

#### 523. Singabe an Gott.

- Derr, beine Kraft hat mich geweckt, Dein Arm mit Schutze mich bebeckt, Dir wach' ich auf von meiner Ruh, Dir schief ich meine Andacht zu.
- 2. Dich sucht' ich in den Araumen mein, Dein will ich im Erwachen sein; Dir geb' ich diesen neuen Tag Und jeden, der noch folgen mag.
- 3. Nimm hin mein herz in beine hand, Erhalt' es dir im Gnadenstand, Gib meinem Willen Festigkeit, Schug' mich vor Leibs, und Seelenleib.
- 4. D Bater mein im himmelreich, Mach aller Menschen Glauben gleich, Daß sie erkennen Jesum Christ, Der einzig herr und Retter ift.
- 5. Gelobt fei und gebenedeit Die heiligste Dreifaltigkeit, Gott Bater, Sohn und heil'ger Geist Bon nun an bis in Ewigkeit.

#### Abendlieder.

### 524. Rirdenhymnus.

Lucis creator optime, Lucem dierum proferens, Primordiis lucis novae Mundi parans originem.

2. Qui mane junctum vesperi Diem vocari praecipis: Tetrum cahos illabitur, Audi preces cum fletibus.

#### 525. Bu Deutfd.

Schöpfer, der das Licht gemacht Und immer neu den Tag ansacht, Wie du begannst mit Lichtesschein Die Ordnung aller Schöpfung dein.

2. O bu, der Tag und Racht regiert, Den Tag hinab jum Abend führt: Sieh; Finsterniß bricht auf uns ein, O herr, du wollft uns gnadig sein!

- 3. Ne mens gravata crimine Vitae sit exul munere, Dum nil perenne cogitat, Seseque culpis illigat.
- 4. Coelorum pulset intimum, Vitale tollat praemium, Vitemus omne noxium, Purgemus omne pessimum.
- 5. Praesta, Pater piissime, Patrique compar Unice, Cum Spiritu Paracleto. Regnans per omne saeculum.
- 3. Gib, daß uns nicht ein jähes Leid hinwegnimmt aus des Lebens Zeit, Da noch das herz in Sünden liegt Und nicht gedenkt an dein Gericht.
- 4. Halt offen uns des himmels Saal Des Lebens Preis, das hochzeitsmal, Ach, mach uns rein durch deine huld, Und halt uns frei von neuer Schuld!
- 5. Berleih uns dies von deinem Thron Mildreicher Bater, ew'ger Sohn, Mit Gott dem Geist zu aller Zeit Ein ein'ger Gott voll Herrlichkeit.

#### 526. Rirdenbymnus.

- Te lucis ante terminum, Rerum Creator, poscimus, Ut solita clementia Sis praesul ad custodiam.
- 2. Procul recedant somnia Et noctium phantasmata, Hostemque nostrum comprime, Ne polluantur corpora.
- 3. Praesta, Pater omnipotens, Per Jesum Christum Dominum, Qui tecum in perpetuum Regnat cum sancto Spiritu.

#### 527. Bu Deutsch.

- Das Licht des Tages neiget sich, D Schöpfer Gott, wir bitten dich, Bleib bei uns, herr! halt alles Leid Uns ab nach beiner Gutigkeit!
- 2. Bewahr' uns in der finstern Racht, Behr' ab der bosen Träume Macht, Beschütz' uns vor des Feinds Gewalt, An Leib und Seel' uns rein erhalt'.
- 3. Berleih uns dies! hor unser Flehn, D gut'ger Bater in den hobn, Durch Jesum Christum beinen Sohn, Der mit dir berricht im ew'gen Thron.

#### 528. Christe qui lux es.

- Die Finste Jesu, Licht und Tag, Die Finsterniß der Nacht verjag, Du Glanz des Lichts von Ewigkeit, Der alle Welt mit Licht erfreut!
- 2. O heilger herr, voll Lieb und Macht, Sei unser Schutz in dieser Racht, Gieß Ruh in unsre herzen ein, Laß ruben und in dir allein!
- 3. halt fern, was uns gefährlich ift, Bend" ab bes bofen Feindes Lift, Auf daß er nicht das Fleisch verführ' Und uns verstrick in Schuld vor dir.
- 4. Der Leib nur fei dem Schlaf geweiht, Das Berg zu bir wach' allezeit;

- Schütz' und bewahr' uns väterlich, Die wir als Kinder lieben dich.
- 5. D Gott, du unser Schirmer bist, Sieh an den Feind und seine List, Erhalt' uns, Herr, in deiner Hut, Die du erkaust mit deinem Blut.
- 6. Gedenk' an und, o milder herr, Sieh an den Leib und sein Beschwer! Der du der Seelen Schirmer bift, O steh und bei, herr Jesu Christ!
- 7. Gott Bater in dem hochsten Thron Sei Lob und Ehr mit seinem Sohn Und mit dem Geist in Einigkeit Bon nun an bis in Ewigkeit.

#### 529, Dant unb Bitte.

Der Tag nunmehr vollendet ift; Bir danken dir, Gerr Jesu Christ, Daß du uns heut bewahret hast; Ach, nimm von uns der Sünde Last!

- 2. Bas wir, o herr, gefündigt heut, Bereuen wir mit herzenleid; Berzeih es uns, o höchftes Gut, Durch deine Gnad' und Christi Blut.
- 3. Wir bitten auch um beine Huld Für aller armen Seelen Schuld, Die heut' aus dieses Lebens Zeit Abschieden in die Ewigkeit.
- 4. Lag uns dir, herr, befohlen sein, Und schick uns zu die Engel dein, Daß sie durch ihre treue Wacht Abhalten unsers Feindes Macht.
- 5. O Gott, schließ uns die herzen zu, Erfülle sie mit deiner Ruh; In deinem Namen schlafen wir, So laß uns auch erwachen dir.

#### 530. Befehlung.

In dieser Racht
Sei du mein Schirm und Bacht,
D Gott, durch deine Macht
Bollst mich bewahren
Bor Sünd und Leib,
Hollst mit im letten Streit,
In Lodsgefahren.

- 2. D Jesu mein, Die heil'gen Bunden bein Soll'n meine Ruhstatt sein, Das Bett der Seelen; In bieser Ruh Schließ' mir die Augen zu, Mein Leib und Alles thu' Ich dir befehlen.
- 3. D gnadigite Frau, Maria, auf mich ichau! Mein herz dir anvertrau' In meinem Schlafen; Sanct Joseph, dich Bitt', hilf mir väterlich; Schutzengel, streit' für mich Mit deinen Waffen!

### Cagliche Mebungen.

#### 531. Gute Meinung.

Miles meinem Gott zu Ehren In der Arbeit, in der Ruh; Gottes Lob und Chr' zu mehren Ich verlang' und alles thu. Meinem Gott allein will geben Leib und Seef, mein ganzes Leben; Gib, o Jesu, Gnad dazu.

- 2. Dich, Maria, zu verehren, Ganz von herzen bin bedacht; Bas dein Leben mich thut lehren, Bill ich nehmen stets in Acht. Laß mich kindlich dich recht lieben, Rie durch Sinde dich detrüben; Schütze mich bei Tag und Nacht!
- 3. Dich, Schutzengel, auch ich gruße, Bas du willft, das soll geschebn. Kreuz und Arbeit mir versuße, Komme du, mir beizustehn!

Bu bem Guten mich antreibe, Daß ich bein sei und verbleibe, Bis ich Gott werd' ewig sehn.

4. Dich all' Areaturen loben, Bater, Sohn und heilger Geist! Ueber uns doch weit erhoben Engel, Heilge allermeist. Daß auch wir in diesem Leben Gott allein die Ehre geben, Eure Hulfe und erweis't!

#### 532. Das Bater unser.

In Gott des Baters und des Sohns Und heilgen Geistes Ramen Sprecht hier am Fuße seines Throns, Ihr Christen, freudig Amen. Sprecht Christo nach, bereitet euch, Nach seinen heilgen Lehren Dater in dem himmelreich Mit Bitten zu verehren.

- 2. O Bater unser, der dn bist Im himmel und auf Erden, Dein Name, der so liebvoll ist, Soll stets geheiligt werden. Dein Reich, von Anbeginn der Belt Bereitet allen Frommen. Das laß, wann dieser Staub zerfällt, Auch uns dereinst zusommen.
- 3. So wie auf jeden Bink von dir Die himmelsgeister sehen, So soll auch unter Menschen hier Dein Bille stets geschehen. Den Brod, das unjre Seele nährt, Um dir getreu zu leben, Auch jenes, das der Leib begehrt, Sei täglich uns gegeben.
- 4. Bergib uns, Bater, unfre Schuld, Die wir vor dir bereuen,
  So wie wir alle mit Geduld Den Schuldigern verzeihen.
  Erstide, wenn Bersuchung droht,
  In uns des Bosen samen;
  Erlöf uns jest und in dem Tob
  Bon allem Uebel, Amen.

#### 533. Das Bater unfer.

- Dater, sieh, in Demuth treten Bir vor beinen Thron, und beten, herr, vor dir im Tempel bein; Schau herab von deinen hohen, Laß dir deiner Kinder Flehen, Bater, wohlgefällig sein!
- 2. Deinen Ramen laß auf Erden Mehr und mehr geheiligt werden, Daß in dir fich alles halt; Gib, daß fich dein Reich vermehre, Alles lebe deiner Chre, Deinen Krieden gib der Welt.
- 3. Dir zu bienen, beinen Billen Stets mit Eifer zu erfüllen, Sei der Menschen Seligsett; Daß der himmel und die Erde Freudevoll vereinigt werde, Deinem Ruhme nur geweiht.
- 4. Halt uns, herr, in unsern Tagen Frei von allen Erdenklagen, Daß wir leben dir allein;

- halt uns rein von allen Sunden; Wenn wir fallen, laß uns finden, Bater, das Erbarmen bein.
- 5. Sei uns nahe, wenn wir wanken, Starke uns mit dem Gedanken Deiner Gegenwärtigkeit; Baterlich fei uns zugegen Ueberall mit deinem Segen, Schüge uns vor Sünd' und Leid.
- 6. Schöpfer, fieh in Demuth flehen Bir hinauf zu beinen höhen, berr und Gott, erhöre und! Gib Erbarmen, wir find Sünder, Bater, wir find beine Kinder, Bater unfer, höre uns!

#### 534. Anbetung.

- Dich, höchster Gott, anbete ich, Zu beinen Füßen werf ich mich, Mit Liebe zu umfangen dich, O steh mich an, Herr, gnädiglich!
- 2. Mit allen Engeln lob' ich bich, Aus gangem herzen freu' ich mich, Daß du so groß und mächtig bift, Dein Wefen gaug unendlich ift.
- 3. Mit allen Beil'gen ehr' ich bich, Aus ganger Seele freu' ich mich Ob aller beiner Herrlichkeit, Chr', Weisheit und Bortrefflichkeit.
- 4. Mit allen Sel'gen preis ich dich, Ans allen Kräften lieb' ich dich, Beil du allein das höchste Gut, Das alles Gut begreifen thut.
- 5. D liebster Gott, all Heiligkeit, All Schönheit und Bollkommenheit, In dir allein die Seligkeit — Drum sing' ich dir in Ewigkeit:
- 6. O heilig, heilig, heilig, Gott, Bist ru, o Herr, Gott Sabaoth; Dir finget Erd' und Himmel Chr', Laß mich dich loben immer mehr!

535. Glaube, Soffnung und Liebe.

Sch glaube, Gott, mit Zuversicht, Bas deine Kirche lehret, Es sei geschrieben oder nicht, Denn du hast ihr's erkläret; Der du die Wahrheit selber bist, Die Beisheit auch daneben. In diesem Glauben stirbt der Christ, In diesem muß er leben.

- 2. Ich hoffe, Gott, durch deinen Sohn Berzeihung meiner Sunden, Im Leben Gnad', und einst den Lohn Des himmelreichs zu sinden; Beil du getreu und gutig bist, Und mächtig, es zu geben. In dieser Kossaung stirbt der Christ, In dieser muß er leben.
- 3. Gott, über alles lieb' ich dich, Bon meinem ganzen herzen; Daß ich von dieser Liebe wich, Das wird mich allzeit schwerzen; Beil du des Guten Quelle bift, Das Ziel, wonach wir streben. In dieser Liebe stirbt der Christ, In dieser muß er leben.

#### 536. Glaube, hoffnung und Liebe.

An dich glaub' ich, auf dich hoff' ich, Gott, von Herzen lieb' ich dich! Riemand soll mir meinen Glauben, Weber Welt, noch Hölle, rauben; Benn ich auch mein Blut und Leben Sollte selbst zum Opser geben, O, so wollt' ich noch im Sterben Sprechen: "herr, ich glaub' an dich!"

- 2. An dich glaub' ich, auf dich hoff ich, Gott, von herzen lieb' ich, dich! Jesus ist für mich gestorben, hat mir Gottes Gnad' erworben, D, wie konnt' ich noch verzagen, Freudig will ich allzeit sagen: Auf dich hoff' ich, o mein Jesus, Du hast mich am Kreuz erlös't!
- 3. An bich glaub' ich, auf bich boff ich, Gott, von Gerzen lieb' ich bich! Gerr, du haft mir Leib und Leben, Alles nur aus Lieb' gegeben;

D, wie follt' ich bich nicht-lieben ' Aus den allerreinsten Trieben! O mein Bater, mein Erhalter, Ewig, ewig lieb' ich dich!

#### 537. Reue und Borfas.

- Dag ich jo bof' gebandelt, Dag ich jo bof' gebandelt, Dag ich von dir so freventlich In's Kinstre bin gewandelt.
- 2. Bon beiner Lieb', o höchstes Gut, hab ich mich weggewendet, Für eitle Luft mit Frevelmuth Die Ewigkeit verpfandet.
- 3. Ach Bater, ach, ich bin nicht werth, Dein Kind mich mehr zu nennen; Doch fieh, mein ganzes Gerz begehrt, Die Schuld dir zu bekennen.
- 4. O liebster Gott, ich bin bereit, Die Sunden abzubugen; Ach, laß mich aus Barmherzigkeit Dazu die Gnad' genießen.
- 5. Den festen Borsatz mach' ich mir, Das Bose zu vermeiben, Und nimmermehr, o Gott, von dir Durch neue Sund' zu scheiben.
- 6. Ich sage ab ber Ueppigkeit, Der hoffart und bem Nelbe, Und aller Beltbegierlichkeit, Mit rechter Seelenfreude.
- 7. Der Tugend bin ich zugesagt Fortan mit Leib und Seele; O Gott, erhalt' mich unverzagt, Wie ich mich dir befehle.

### 538\*. Reue und Liebe.

Dich liebt, o Gott, mein ganzes Serg, Und ist mir dies der größte Schmerg, Daß ich erzurnt dich, hochstes Gut, Ach, wasch mein herz in deinem Blut.

2. Daß ich gefündigt, ist mir leid, Ju bessern alles, bin bereit; Ach Gott, mein herr, ach mir verzeih', Und nie zu sallen, Gnad' verleih'!

- 3. Sollt' ich hinfort erzürnen dich, Mit neuer Sund' beladen mich, Eh' wollt' ich, herr, zur höllenpein Mit Leib und Seel' mich fturzen ein.
- 4. D Gott, schließ mir bein Herz nicht zu, In dir allein ist wahre Ruh, Bon reiner Lieb' und Gnade bein Laß niemals mich geschieden sein.
- 5. Nimm hin mein berg, berr Jesu Chrift, Dein berg für mich burchstochen ift; Ich bitt' burch's Blut bes bergens bein, Mach mein und Aller herzen rein.
- 6. Laß nie in Sund' mehr fallen mich, Bon ganzem herzen lieben dich! Du bist allein das höchste Gut, Das unser herz erfüllen thut.
- 7. Mit goldnem Band der Liebe dein Berbind' dir, Gott, das herze mein! D heil'ger Geift, das Feu'r gund' an, Bund' an, was dich nur lieben kann.
- 8. D Gott, mein' Lieb', mein einzig Gut, Ach, liebt' ich dich aus ganzer Glut! Ach mocht' mein' Seel' aus Liebe dein Bergehn wie Schnee im Sonnenschein!
- 9. D Gott, du allerhöchstes Gut, Mein herz zu dir verlangen thut; Mein' Seel' hat immer Durft zu dir, Bom Lebensbrunn einschenke mir.
- 10. O Gott mein Ziel, mein höchstes Sut, Mein Gerz zerspringt vor Liebesglut; In deiner Lieb', bitt' ich, o herr, Laß brennen mich je mehr und mehr!
- 11. D Gott mein Gott, nun bin ich dein, Mit Leib und Seel' auf ewig bein; Schaff nur mit mir in Ewigkeit, Wie bir's gefallt, ich bin bereit!
- 12. Wie Gold im Feu'r, so prüs' mich hier, Für Lieb' schick Kreuz und Trübsal mir; Ja soll'st du, Herr, verdammen mich, So wollt' ich dennoch lieben dich!

### 539\*. Gin Gleiches.

**L**h Gott, mein lettes Ziel und End', Ho' meine Seufzer an; Bon herzen ich mich zu dir wend' Auf wahrer Tugend Bahn.

- Ich lobe, ehre, preise dich, Ich bet' dich an, ich hoff auf dich, O höchste Majestät. :,:
- 2. Bon dir fließt alles Gute her, D Brunn der Gnade voll; Benn weder Holl' noch himmel war', Ich dich doch lieben foll, Rur wegen beiner Gutigkeit Und beiner Allvollommenheit, Darob ich mich erfreu'. :;:
- 3. Ach wurd' bein Bill' doch allezeit Bon Allen ausgeübt, Ach daß doch deine Gutigkeit Bon Allen wurd' geliebt! Bon ewig schöner, reicher Gott, Allmächtiger und weiser Gott, Du bist des Liebens werth! :,;
- 4. D baß ich wie die Engel dein Ohn' alles Ziel und End', D baß ich wie die Mutter bein Dich also lieben tonnt! Ta, bas von herzen wunsche ich, Daß ich so sehr könnt' lieben dich, Baß ich dein' Menschheit liebt.
- 5. Aus Lieb' ift dies mein größtes Leib Und qualt mich bis in's Grab, Daß ich den Gott der Gütigkeit So schwer beleidigt hab', Den allerliebsten Bater mein, Den helland und Erlöser mein, Das höchste beste Gut.
- 6. Ach Gott, schau meine Thranen an, Sieh meiner Reue Schmerz!
  Ich geb' dir, was ich geben kann,
  Schau, ein zerknirschtes Herz!
  Durch Jesu Blut gewaschen rein,
  Soll dieses dir ein Opfer sein;
  Uch Herr, verwirf es nicht!
- 7. All' meine Werk', all' meine Schritt', Gedanken, alle Sinn', All' meine Bort', all' meine Tritt', Und alles was ich bin, Mein ganzes Leben sammt dem Tod Ju beiner Chr' laß sein, o Gott, So bin ich ewig dein!

540\*. um Gegen.

- Seiligste Dreifaltigkeit, Deiner Kinder wollft gedenken, Und von deiner Mildigkeit Einen reichen Segen schenken! Segne uns mit allen Gaben, Die wir hier vonnöthen haben.
- 2. D Gott Bater, uns ertheil' Deinen vaterlichen Segen, Gib uns alles Glud und heil, Führe uns auf guten Wegen; hiff aus allen Citelkeiten Uns zum schonen himmel leiten.
- 3. Liebster Jesu, durch dein Blut Bollest du uns benedeien, Und uns unter deiner hut Bon der Schuld und Straf befreien, Daß wir alle nach dem Sterben Deines Baters Reich ererben.
- 4. Heil'ger Geist, du Geist ber Lieb', D du Quell der guten Gaben, Deinen reichen Segen gieb, Dhne ben wir gar nichts haben; Laß uns hier in allen Werken Deine Gnad' und hülse merken!
- 5. So gehn wir mit Frieden hin In des höchsten Schutz und Segen; Nimmer konnt' aus unserm Sinn, Daß an ihm das heil gelegen; Bis wir endlich Gott dort oben Mit den Cherubinen loben.

541\*. Troft in Jefus und Maria.

Omit was Herzensfreud, Jesus Maria! Euch find' ich alle beid' In allem meinem Leid! Jesus Maria!

- 2. Ihr feid mein Troft allein, J. M.! Ihr feid die Hoffnung mein, Ihr follt mein Alles fein. J. M.!
- 3. Euch gruß' ich hundertmal, Euch gruß' ich tausendmal, Euch gruß' ich ohne Zahl.
- 4. In euch befehlet fich Mein Berg bemuthiglich, Richt wollt' verlagen mich!

- 5. Ach tehret bei mir ein, Richts tann mir lieber fein Bum Troft ber Seele mein.
- 6. Wer euch im Herzen hat, Der spüret bald die Gnad, Erost, Freude, Hust und Rath.
- 7. Ihr habt die Machtigleit, Ihr habt die Gutigleit, Bu helfen jederzeit.
- 8. Darum ich berglich bitt', Nehmt an all' Schritt und Tritt Und geht nur immer mit.
- 9. Erzeiget alle Zeit Durch eure Gutigfeit An mir Barmherzigfeit.

542. Troft in Befus, Maria und Jofeph.

Bu Troft und Hulf' in aller Noth, Jum Beistand treu bis in den Tod, Sind von des Baters Lieb' und Treu Uns all' gegeben diese brei: Jesus, Maria, Joseph.

- 2. Drum meinem Gott vertrau' ich fest, Ju seiner Chr', zu meinem Best, Daß er erhört all' Bitten mein, Wann ihren Beistand mir verleihn Jesus, Maria, Joseph.
- 3. Bann mir bekümmert herz und Sinn, Daß ich nicht weiß, wo aus, wohin: Dent'ich an Josephs Herzeleid, Und weiß, daß bald mir Trost verleiht Jesus, Maria, Joseph.
- 4. In Armuth, Druck, Berlassenheit, Bann niemand hilft in schwerer Zeit, Mich niemand kennt, bin trübnigvoll: Zu Bethlehem mich trösten soll Zesus, Maria, Zoseph.
- 5. Wann ich vorher schon höt' und seh', Daß ich muß leiden großes Weh: So rüstet mich, von Gott beschert, Mit Simeonis Seelenschwert Jesus, Maria, Joseph.

- 6. Bin ich allein in frembem Land, Berjagt, verstoßen und verbanut: Ein Trostbrunn in Aegypten quillt, Baraus mein herz mit hoffnung füllt Jesus, Maria, Jojeph.
- 7. Wann mir die liebsten Freund' abgehn, Die Augen heiß in Thränen stehn, So such' ich in des Tempels Zier, Da kömmt mit Freud' entgegen mir Zesus, Waria, Zoseph.
- 8. Euch drei zusammen ruf ich an, Rehmt mich in Schut auf weiter Bahu, Seid allzeit mir in Herz und Mund; Berfast mich nicht in letter Stund, Jesus, Maria, Joseph.
- 9. Nach letztem Kampf, auf letzter Reif Kein größer Gut noch Glud ich weiß, Als wenn mir geben das Geleit Bon hinnen in die Ewigkett Jesus, Maria, Joseph.

### Allgemeine Croft- und Lobgefänge.

#### 543. Gottes Borfebung.

- mein Chrift, laß Gott nur walten, Bete feine Borficht an! Liebreich wird er dich erhalten, Da er nichts als lieben kann. Wer auf ihn fich gang verläßt, Deffen Glud fteht felfenfeft.
- 2. Gott weiß alles wohl zu lenken, Bon ihm kömmt der beste Rath; Belcher Mensch wollt sich noch tranken, Da er Gott zum Bater hat! Er ist Bater, der uns liebt, Bann er nimmt und wann er giebt.
- 3. Führt er dich durch rauhe Wege, Schicket er dir Leiden zu, Treffen dich gleich harte Schläge: Deifen Seele bleib' in Ruh!
  Dulde ftill, und bent daran: Was Gott thut, ift wohlgethan.
- 4. Laß du nur den Bater forgen, Trau auf ihn, verzage nicht! Bie das Sonnenlicht am Morgen Auch durch trübe Wolfen bricht, So, und nicht von ungefähr, Könunt von Gott die Hilfe her.
- 5. Alle Thränen und Beschwerden, Alle Leiben dieser Zeit, Benn sie Gott gewidmet werden, Bringen Frucht der Seligkeit. Rimm das Kreuz gebuldig an, Folge, Jesus geht voran!
- 6. Gott weiß alles, was bir fehlet,] Weiß, was bich jum Besten führt,

- Er, ber beine Saare gablet Und bes Felbes Blumen giert. Drum befiehl in Gottes Plan Deine gange Lebensbahn.
- 7. Bitte nur um seinen Segen, Thu das Deine nur getren, So wird dir auf allen Wegen Seine weise Führung neu. Gott ist Auter, Gott ist gut, Gut ift alles, was er thut!

### 544\*. Weine nicht!

Weine nicht, Gott lebet noch, Der dich herzlich liebet; Benn auch ichon das ichwere Joch Fleisch und Blut betrubet. Ach so fei nur getreu, Bis die Trauerstunden Glücklich überwunden.

- 2. Beine nicht, Gott benkt an bich, Benn du's gleich nicht denkeft; Oftmals wohl verbirgt er fich, So daß du dich krankeft; Sei nur fill! denn er will In Geduld dich üben, Um dich mehr zu lieben.
- 3. Weine nicht, wenn seine Sand Immer stärfer schläget; Denn bas ist der beste Stand, Wann Gotte Kreuz aufleget. Wann mit Qual ohne Jahl Uns das Kreuz bedränget: Gott erft recht\_umfänget.

- 4. Beine nicht, wann Gott dich frank Auf das Bett hinleget; Sag' vielmehr der Gute Dank, Die ihn fo beweget, Daß er sucht durch die Zucht Aus des Satans Ketten Deine Seel' zu retten.
- 5. Beine nicht, wann Menschengunst Bon dir ist entzogen; Dieser eitle Schein und Dunst Sat gar oft betrogen. Lob verschwindt wie der Bind, Der bald heftig streichet Und dann wieder weichet.
- 6. Beine nicht, wann du schon hier Birft für nichts geschätzt; Dent, es wird durch Ehrbegier Gottes Ehr' verlegte! Ser veracht't und verlacht, Dort wird dir versüßet, Bort wird dir gebüßet.
- 7. Beine nicht, Gott für dich steht, Der dich auserwählet; Laß es gehen, wie es geht, Bleib' nur ungequalet!
  Dieser Zeit kurzes Leib If das Pfand der Frommen, Die zu Jesu tommen,
- 8. Weine nicht! nur tapfer dran! Es muß sein gestritten. Schau am Kreuz nur Jesum an, Sieh, wie er gelitten! Folg' ihm nach! nicht mehr klag', Wenn du hier mußt leiden! Kreuz bringt lauter Freuden.
- 9. Beine nur um deine Schuld, Die du hast verübet; Beine, leide mit Geduld, Solche Zähr' Gott liebet. Beine recht als ein Knecht, Der mit bösen Thaten Seinen Herrn verrathen.
- 10. Weine, weine Tag und Racht! Denn des Sunders Weinen Und sein bugend Seufzen macht Gottes huld erscheinen. Bann dein Geift Reu beweis't Und es ernstich meinet, haft du recht geweinet.

545. Troft in Jefu.

- Sinweg mit Furcht und Traurigkeit, Hinweg mit Zweifel, Angst und Leid! Ich will nun haben guten Muth Und hoffen auf das höchste Gut.
- 2. Mein Troft ift Jesus, Gottes Sohn, Der in mir setzet seinen Thron, Er liebt die Seel' als eine Braut, Die ihm auf ewig ist vertraut.
- 3. Er hat fein toftbarliches Blut Bergießen wollen mir zu gut; Sein Leben gab er in ben Tob, Bu retten mich aus aller Roth.
- 4. Er hat mir seine Serrlickleit Bersprochen und die ew'ge Freud'; Er wird mich auch schon bringen hin, Wenn ich ihm nur getreulich bin.
- 5. Ob ich zwar jeto muß allein Gleichwie ein Turteltäublein sein, So wird er doch zu seiner Zeit Ersegen dieses kurze Leid.
- 6. Laß kommen Trübsal, Angst und Noth, Laß wüthen Satan, Höll' und Tob, j Wer nur nach Gottes Willen thut, Der bleibet ewig wohlgemuth.
- 7. Ich weiß, er wird in Tobespein Mein treuer Freund und Beistand sein, Er wird erfüllen mit der That, Was er in Lieb' versprochen hat.
- 8. Drum will ich haben guten Muth, Und hoffen auf bas höchste Gut, Und wenn mir gleich bas herze bricht, So will ich boch verzagen nicht.

### 546. Ergebung in Gottes Willen.

Sottes Will' allgeit geschehe, Wie in Freuden, so im Leid! Wie es immer mit mir gehe, Ich zu allem bin bereit.! Gott mag geben, Gott mag nehmen, Mir ist's gleich zu aller Zeit; Bill zu allem mich bequemen, Dankbar, mit Demuthigkeit.

- 2. Wirf mich nieber, heb' mich oben, Thu mit mir den Willen dein; Krant, gesund, will ich dich loben, Kur in deinem Schutze sein. Keiner kan mich ja verlegen, Benn's nicht Gott ihm lässet zu; Drum, was Gott will, soll ergögen Meine Seel' in voller Ruh.
- 3. Bas ich bin, kann, weiß und habe An dem Leib und an der Seel, It allein nur Gottes Gabe, Steht in seinem Andesehl. Gottes Bille mich erfreuet, Bas er will, ist recht und gut; Eigner Wille meist mich reuet, Betl er Uebel's stiften thut.
- 4. Dir, o Gott, mich ganz benn schenke, Thu' mit mir nach deinem Rath; Wie und wo du willst, mich lenke, Stark mich nur mit beiner Gnab. So in Freuden, so in Leiden Werd' ich immer ruhig sein; Richts wird je von dir mich scheiben, Denn dein Will' foll meiner sein.

### 547\*. Ergebung in Gottes Billen.

Wie mein Gott will, ich bin bereit, Er ist mir lieb vor Allen; Auf dieser Welt mich nichts erfreut, Als ihm allein gefallen.

- 2. Wie mein Gott will, es mir gefällt, Ich laß allein ihn walten; Ihm hab' ich alles heimgestellt, Er wird mich wohl erhalten.
- 3. Wie mein Gott will, so ist mein Ziel, Mein Aug' ist stets nach oben; Er geb' mir wenig oder viel, Ich will ihn allzeit loben.
- 4. Wie mein Gott will, so solls mir gehn, In Freud' und auch im Leide; Bei ihm allein mein Glück soll stehn, Mein Trost und meine Freude.
- 5. Wie mein Gott will, so nehm ich's an, Rur um Gebuld ich bitte; Er ist's allein, der lenken kann Des Lebens Gang und Schritte.

- 6. Bie mein Gott will, bis in den Lod Soll mich von ihm nichts scheiden; Gern will ich Trübsal, Angst und Noth Um seinetwillen leiden.
- 7. Wie mein Gott will, zu aller Zeit Bin ich ihm hingegeben; Bie mein Gott will, ich bin bereit, Sei's sterben oder leben.

#### 548. Berbinbung mit Gott.

- In allen meinen Stunden Bill ich mit Gott verbunden Und ihm ergeben sein; Bill mich an allen Orten In Werfen und in Worten Rur seinem Dienste weihn.
- 2. In Arbeit und in Ruhe Soll, was ich dent' und thue, Ju seiner Chre fein. Sein Lob will ich vermehren, Auf Erden nichts begehren, Als seine Lieb' allein.
- 3. Kein Unfall foll mich franken, Rur das will ich bedenken, Wie ich kann bester fein. Für alles will ich danken, 3m Willen niemals wanken, Den Fehltritt gleich bereu'n.
- 4. Bill in Geduld mich üben, Die Menschen alle lieben, Und sanft von herzen sein; Bill immer gern verzeiben, Und hand und husse leihen, Und hereman erfreu'n.
- 5. In Gottes Sand empfehle Ich meinen Leib und Seele Mit allen Freuden mein; Mit ihm will ich verbunden In allen meinen Stunden Und gang sein eigen sein.

### 549. Singabe an Gott.

Weinem Gott bleib' ich ergeben, Bas auch immer wird geschehn; Ihm gehört mein ew'ges Leben, Alles andre wird vergehn.

- Drum auf Gott nur will ich trauen, Rur nach seinem Willen schauen, Gib, o Zesu, Gnad' dazu!
- 2. All mein Sinnen, all mein Thuen, Alles was ich kann und hab', Soll in meinem Schöpfer ruhen, Beil es seine Liebe gab; Ihm zu ehren, ihn zu ehren, Ift mein Trost und mein Begehren, Gib, o Jesu, Gnad' dazu!
- 3. Sendet Gott mir schwere Leiben, Rehm' ich sie bankbarlich an; Werb' auch endlich wieder Freuden' Bon des Baters huld empfahn. Richts soll je von ihm mich scheiden, Gib, o Zesu, Gnad' dazu!
- 4. Seines Namens Ruhm zu mehren, Bill ich unermudlich sein; Sandeln, rathen und belehren Bur nach Christi Wort allein; Zeuguiß diesem Wort zu geben, Sei mein Leben und mein Streben, Gib, o Jesu, Gnad' dazu!
- 5. Kömmt dann einst die letzte Stunde, Bo die Seel' von hinnen muß, Gott, dann laß aus deinem Munde hören mich den Batergruß; Führ' in Liebe mich nach oben, Ewig, ewig dich zu loben, Gib, o Jesu, Gnad' dagu!

Sieder aus den Pfalmen Pavids.

550.

Sch will preisen und verehren Reinen Gott zu aller Stund', Will sein göttlich Lob vermehren Mit dem Herzen, mit dem Mund; Ale Kräfte meiner Seelen Sollen Gottes Lob erzählen.

2. Denn der Herr hat mich erhoret, Als ich bat in meinem Leid; hat in füßen Erost verkehret Alle meine Bitterkeit; Darum will ich ewig fingen Bon der Allmacht Bunderdingen.

- 3. D ihr all', betrübte herzen, Stimmt mit ein in's Lob bes herrn! Schnell vergeffet eure Schmerzen, Denn der herr ift euch nicht fern. Zeiget euch vor feinen Bliden, Er tann Alles bald erquiden.
- 4. Seiner Engel treue Schaaren, Dieses allzeit wache heer, Wird er senden, zu bewahren Euch mit himmlisch starker Wehr; Wird aus aller Roth euch führen Und mit ew'gen Gutern zieren.
- 5. D es ift nicht zu ergründen, Seiner Gute Sußigkeit; Brufet nur, ihr werdet finden, Belchen Troft der Gerr verleiht. Allen Guten, allen Frommen Wird die Wonne Gottes kommen.
- 6. Aber weh gottlosen Reichen, Weh dem ungerechten Gut! Aller Friede wird entweichen, Fluch auf ihrem Reichthum ruht; Furcht wird ihre Seele drüden, Keine Hoffmung sie erquiden.
- 7. Darum sucht nach Gottesfrieden, Jagt ihm nach auf rechtem Pfad! Dem ift alles Heit beschieden, Der sich gibt in Gottes Rath. Alle Reiden, alle Jähren Wird ber herr in Trost verkehren.

#### 551\*.

Wohlauf, du liebe Seele mein, Sollst allzeit unverdroffen sein, Den lieben Gott da droben Rach der Gebühr zu loben! So lang' in mir der Athem ist, und ich mag haben Lebensfrist, Will ich dem Gerren klingen Und meinem Gott lobsingen.

2. D felig ift, ber früh und spat Rach Gottes Rath und Wegen geht, Der auf ben Berren bauet Und feinem Gott vertrauet: Dem starken Gott, ber alle Welt Mit Erd' und himmel schuf und halt, Das Meer mit feinen Gründen, Und was barin zu finden.

- 3. Er gibt ben Armen Speis und Brod, Daß fie nicht leiden Hungersnoth, Schafft denen Recht auf Erden, Die schwere gedrücket werden; Er richtet auf mit treuer hand Witwen und Waisen in dem Land; Der Sünder Weg' und Chren Wird er zu Schanden kehren.
- 4. Der herr wird schügen seinen Thron zu aller Frommen Trost und Lohn; Er wird den Scepter führen Und ewiglich regieren. Drum Ston, dan auf Gott den herrn! Er übt die herrschaft weit und sern, Die Racht ist ohne Schranken, Die Krast wird nimmer wanken.

#### 552\*.

Verr, du erforsch'st und kennest mich, Mein Sigen und Ausstehen; Mein Denken ist dir fichtbarlich, Du weißt mein Ruhn und Geben; Mein Thun und allen Wandel sah Dein Aug', o herr, noch eh's geschah.

- 2. Kein Wort auf meiner Junge ift, Das du nicht haft vernommen; Bas neu und alt zu jeder Frist, Bor dich ist es gesommen. Bon dir ich mich gebildet fand, Geschügt allein von deiner hand.
- 3. Gar hoch, o herr, und wunderbar, Bon ewig ift bein Wiffen; Dir ift das Inn're kund und klar Mit allen Finsternissen. Wo könnt' ich deinem Geist entsliehn, Wohin mich deinem Aug' entziehn?
- 4. Stieg' ich gen himmel, du bist da, Dein ist das Reich der Höhe; Führ' ich zum Abgrund, du bist da, haft feine Fern' und Nähe; Bist, wo das Morgemroth entspringt, Und wo der Tag in Nacht versinkt.
- 5. Bor bir ist höh' und Tiefe nicht, Allwärts ist beine Rechte; Bor bir ist Finsternis wie Licht, Taghell vor dir die Nächte. Du kennst mich, herr, von Anbeginn, Weißt, was ich kann und je ersinn'.

6. Ich preise dich, daß du so groß Und wunderbar in Allem; Mach mich von deinen Feinden sos Und laß mich dir gefallen; Auf deinen Wegen laß allein Auf ewig meinen Wandel sein.

#### 553\*.

Mer fich auf Gott den herrn verläßt, Steht gleich bem Berge Sion fest; Der wantet nicht zu einer Zeit, Salt feinen Stand in Ewigteit.

- 2. Jerusalem, die liebe Stadt, Bon allen Seiten Berge hat, Also auch Gott in aller Zeit Ist um sein Bolt zur hülf bereit.
- 3. Der herr wird die Gerechten nicht Den Sundern geben in's Gericht; Er wird zerbrechen jenen Stab, Den er in Frevler-hande gab.
- 4. Er wird das Loos zur rechten Zeit Umwenden nach Gerechtigkeit, Auf daß der Bosen Frevelmuth Richt mit sich reißt was fromm und gut.
- 5. Ach treuer herr, wir bitten dich, Sieh an die Deinen gnädiglich, Thu' Gutes denen für und für, Die treu aufrichtig dienen dir.
- 6. Doch die da bau'n auf eignen Rath, Und die da gehn auf frummem Pfad, Die wird der herr bald offenbar Hinführen mit der Arevler Schaar.
- 7. So walte Gott nach seiner Treu', Und mache sein Erbarmen neu, Und geb' uns Frieden für und für, Daß wir ihm dienen nach Gebühr.

#### 554\*.

Sch will Gott unaufhörlich preisen Und allezeit ihm Chr' beweisen; Sein Lob und seines Namens Zier Soll stets im Munde schweben mir; Davon soll klingen immerdar Die Zunge laut und offenbar.

- 2. Es foll fich meine Seel' erfreuen Des lieben Gottes ohne Scheuen, Soll meines herrn fich ruhmen frei Bor aller Welt nach seiner Treu; Das boren dann betrübte Leut' Und haben Trost zur rechten Zeit.
- 3. Breiset mit mir den lieben Herren, belft seinen Namen höchlich ehren; Denn er erhörte mein Gebet, Als ich ihn fleißig angesleht; Er rettet mich, der treue Gott, Aus allem Schreden meiner Roth.
- 4. Drum tretet zu ihm mit Bertranen, Sein liebes Antlig anzuschauen, Daß auf euch scheint sein helles Licht, So wird es euch gereuen nicht! Er hort des Armen Wetgeschrei, Und macht sie aller Trübsal frei.
- 5. Gott senbet seiner Engel Schaaren, Aufrichtig Fromme zu bewahren; Er lagert sich mit starker Wehr Um seine Auserwählten her; Weiß sie zu schirmen immerdar Und zu entreißen aus Gefahr.
- 6. D schmedt und schauet all' einmüthig, Wie Gott der Herr so süß und gutig! Glückseig ist, wer wohlgemuth Scheme schap' und Schirme ruht. Sucht, ehrt und fürchtet diesen Gott, Denn wer das thut, hat nimmer Roth.

#### 555\*.

Cobyreiset alle Gott mit Ehren, Und helset seinen Ramen mehren; Sein Name sei gebenedeit Bon nun an bis in Ewigkeit.

- 2. Sein Rame muß gepriesen werden Bom Ansang bis jum End' der Erden; Der Gerr ist hoch in seinem Thron Beit über alle Nation.
- 3. Weit über alle himmel droben Ist Gottes Majestät erhoben. Ber ist wie Gott, der droben wohnt Und über allen höhen thront!
- 4. Er schaut herab aus seinen Soben, In Gnaden alles anzusehen, Bas niedrig ist und klein sich hält, Im himmel und in aller Welt.

- 5. Er richtet auf mit seinen Sanden Die Dürstigen und die Elenden, hilft ihnen auf mit seiner Gnad', Die ewig keine Granzen hat.
- 6. Durch feine Macht und fein Erbarmen Erhebt er aus dem Staub den Armen, Und fest ihn hoch bei Fürsten ein, Ein Fürst in feinem Boll ju sein.
- 7. Er nahret, was da lebt auf Erben, Läßt, was unfruchtbar, fruchtbar werden, Gibt alles, was das herz erfreut, Lob sei dem herrn in Ewigkeit!

#### 556\*.

- Shr Kreaturen hoch babroben, hebt an vom himmel her zu loben! Preiset den herrn mit sußem Lon In seinem ew'gen, heil'gen Thron!
- 2. Preiset ihn hoch mit Freudenschalle, Ihr seine lieben Engel alle! Und seiner Heere große Schaar, Sonn', Mond und alle Sterne kar!
- 3. Preiset ihn auch, wie sich's gebühret, Ihr hohen Simmel wohlgezieret, Und alle Basser lauter rein Am Simmel droben, stimmt mit ein!
- 4. Preiset mit Freuden allzusammen Des lieben Gottes theuren Ramen, Der alle Ding' nach weisem Rath Durch sein Gebot erschaffen hat.
- 5. Sie find gemacht gar fest vom herren, Und ihr Gesetz wird ewig währen; Er hat ein' Ordnung aufgericht't, Darübet wird getreten nicht.
- 6. Preiset den Herrn mit gleichem Schalle, Ihr Kreatur'n auf Erden alle, Berkündet seine Macht und Ehr', Ihr Abgründ' all' im wilden Meer.
- 7. Schnee, Hagel, Feuer, Sturm u. Winde, Die sein Gebot vollziehn geschwinde, Ihr Berg' und Hügel Gott lobsingt, Ihr Cedern, und was Früchte bringt.
- 8. Ihr wilden Thiere mit den zahmen, Gewürm' und Bögel allzusammen; Der Erde Kön'ge hochgestellt, Und alle Bölfer in der Belt.

9. Ihr Fürsten, die zu Rathe geben, Und all' ihr Richter ausersehen, Ihr Knaben und ihr Jungfraun rein, Ihr Jung' und Alten insgemein! 10. Preifet einhellig all zusammen Des lieben Gottes heilgen Ramen; Denn ber allein zu jeder Frist hoch überaus erhoben ift.

## Besondere Belegenheiten.

### In allgemeinen Möthen. 557.

Derr, wir find getroffen Bon beiner schweren Hand; Kein Retter ist zu hoffen Für unsern Unglückstand. Berschließest du die Ohren Und hörest uns nicht an, So ist das hell versoren, Es ist mit uns gethan.

- 2. Zwar durfen wir kaum wagen, zu dir hinaufzusehn, Dir unfre Noth zu klagen, Um beine hulf zu klehn; Wir mußten uns versteden Bor beinem Angesicht, Bor beinem Blick erschrecken, Wie vor dem Endgericht.
- 3. Doch reicher an Erbarmen Ift niemand, herr, als du; Du rust mit offnen Armen Die Büßenden herzu; Sobald sie sich bekehren, Die Bosheit recht bereu'n, So willst du sie erhoren Und sie mit hülf erfreu'n.
- 4. Die Leiden, die wir dulden, Sind dir, o Herr bekannt; Es ist um unste Schulden Mit Recht dein Jorn entbrannt. Doch weil wir jest beweinen, Was Boses wir gethan, So laß dein heil erscheinen, Rimm uns in Gnaden an!
- 5. Dann soll bein Tempel schallen, O Gott, von unserm Dant; Dein Lob soll wiederhallen Das ganze Leben lang; Wir werden uns bestreben, Wir alle, Groß und Klein, Mit einem bessern Zeben Dir angenehm zu sein.

- 6. Maria, Trost ber Sunber, Du hoher Engelchor, Ihr sel'gen himmelskinder, Tragt unser Seufzen vor; helft jenen Gott erbitten, Der euch im himmel front; Durch das, was wir gelitten, Sei er schon ausgeföhnt.
- 7. Wir kommen in den Rothen Ju einem starken Gott; Er woll' uns all' erretten Aus diefer Angst und Noth. So bitten wir zusammen, So bittet jeder Stand Durch Jefu Christi Namen um hulf für's Baterland.

#### 558.

- Sieh nieder und erbarme dich, D Gott, auf ben wir hoffen; Bu dir erhebt die Seele fich, Bon Aengsten schwer getroffen; Erleucht, o herr, bein Angesicht, Daß sie vor dir verzage nicht, D Gott, auf ben wir hoffen!
- 2. Ach, ohne dich ist alles schwach, D Gott, auf den wir bauen; Der Widersacher geht uns nach Und füllt das herz mit Grauen; Benn du nicht hissel, fallen wir, Und nichts ist gut und heilig hier, D Gott, auf den wir bauen!
- 3. Berlaß, o herr, verlaß uns nicht, O Gott, zu dem wir flehen; Salt ein, halt ein, herr, dein Gericht, Wie könnten wir bestehen? Sieh unser Clend, unser Leid, Erbarm' vich, Quell der Gütigkeit, O Gott, zu dem wir flehen.

- 4. Nimm uns zurud, o höchftes Gut, D Gott, nach dem wir suchen; Berzeih die Sünd durch Christi Blut, Die wir in Reu versoren; Bos Schästein, das verloren war, Rimm auf in die getreue Schaar, D Gott, nach dem wir suchen!
- 5. Gelobt fei Gott, er hilft uns gern! Laut preiset seinen Namen! Hofft all' auf ihn, fingt all dem herrn, Singt: Alleluja, Amen! Und wenn ein Mensch bekehret sich, So freut das heer der Engel sich, Und preiset seinen Namen.

# An einem Dankfefte. 559.

Dun last uns aus der Seele Grund Dem höchsten Gott Dank sagen, Und preisen ihn mit herz und Mund Jest und zu allen Tagen: Denn seine Lieb' und seine Gnad Sich wunderbar bewähret hat An uns in diesen Zeiten.

- 2. Wir haben Gott um Gulf begehrt In Jesu Christi Namen, Durch ben allein er heil gewährt Den Menschen allzusammen; Durch dieses Ramens Kraft und Treu Sind wir von aller Tribsal frei, Gelobt sei Jesus Christus!
- 3. Wir haben Gott um Gnad' gefleht Durch seiner Mutter Bitten, Die broben für die Kinder steht In diesen Ehränenhütten; Und mehr, als unfre hoffnung war, Gab uns der ew'ge Bater dar, Gelobt seift du, Maria!
- 4. Bir haben Gott um Schutz gefleht Durch seiner Beil'gen Berke, Die Boten seiner Majestät, Die Zeugen seiner Starke; Und Gott hat ihr Gebet erhört, Und unsers Glaubens Kraft bewährt, Gelobt sein alle Geil'gen!
- 5. O heiligste Dreifaltigkeit, Run danken wir in Freuden, Mit aller Beil'gen Innigkeit, Rach ben fo schweren Leiden;

Nimm unsern Dant so gnabig an, Bie du an uns hast gut gethan Nach beiner höchsten Gute.

#### 560.

Don gangem herzen lob' ich dich, D herr, in deinen Thaten; Mit den Gerechten preif' ich dich, Die sich in die berathen; Mit allen Brommen stimm' ich an: Der herr hat alles wohl gethan. Gelobt set Gott der Bater!

- 2. Der herr allein ist tadellos, Sein Wert ist Recht und Wahrheit; In Wundern ist sein Name groß, Sein Wort ist Kraft und Klarheit; Ganz ausgesucht und ewig gut Ist, was der herr beschießt und thut. Gelobt sei Gott der Bater.
- 3. Erbarmen hat der herr geübt, Sein herrschen ift Erbarmen; Es ist tein Gut, das er nicht giebt, Er trägt die Welt in Armen; Er speiset, was sich regt und lebt, Und zieht und lentt, was weiter strebt. Gelobt sei Gott der Bater!
- 4. Er ist die Treu, die ewig währt, Ob auch die Welt verschwindet; Sein Wort, das durch die Zeiten fährt, Bleibt in thm selbst gegründet; Die Hoffnung, die auf ihn vertraut, Sat sich ein ew'ges haus gebaut. Gelobt sei Gott der Water!
- 5. Die Lieb' ist Gott! D Gott, du bist Die Lieb', in der wir leben; Den eignen Sohn, herrn Jesus Christ, hast du für und gegeben. D guter Gott, wir preisen dich Durch Jesum Christum ewiglich. Gelobt sei Gott der Bater!

### 561.

Danket dem Herrn, denn er ist gut! Ewig mahret sein Erbarmen, Alles ruht in seinen Armen, Seine Macht ift granzenlos, Seine Lieb' unenblich groß! Lobet den Herrn!

- 2. Danket dem Gerrn, denn er ift gut! In der Trübsal meines Lebens, Wo mir alles war vergebens, Hab' ich hulf' vom herrn begehrt, Und der herr hat mich erhört. Lobet den Gerrn!
- 3. Danket dem herrn, denn er ist gut! Besser ist's, dem herrn vertrauen, Als nach Menschen umzuschauen; Besser, als bei Fürsten stehn, 386, empor zum herrn zu sehn. Lobet den herrn!
- 4. Danket dem Herrn, denn er ist gut! Reine Macht kann mich erschrecken, Gottes Rechte wird mich beden; Er ift helfer, ist mein Hort, Unvergänglich ist sein Wort. Lobet den Herrn!
- 5. Danket dem Herrn, denn er ist gut! Alles soll sein Lob verkünden, Er vertigt die Frucht der Sünden; Großes hat der herr gethan — Rufet seinen Ramen an! Lobet den herrn!

### Am Aerntefefte.

Wie bei Dankfesten, befonders die Rummern 559 und 560. Außerdem eins von den Liedern 575 bis 578, sowie andere passenbe Lieder.

### Sur gurft und Vaterland.

562.

Schöpfer aller Areaturen, Ronig aller Gerrlichfeit, Dir gehorchen die Naturen, Alle Araft und Befenheit. n. Segne unfer Baterland, Lente feines Fürften Sand.

- 2. Gib uns Frieden in den Tagen, Die du uns haft zugedacht; Schutz' uns vor des Krieges Plagen, Dede uns mit beiner Macht. R.
- 3. Ordne, Herr, nach deinem Willen Die Gesetze flar und rein; Lag uns freudig sie erfüllen, Laß sie deine Worte sein.

- 4. Laß in beines Sohnes Lehre Einheit walten allgemein, Laß zu beines Ramens Ehre All' im Geist vereinigt sein.
- 5. Schöpfer himmels und der Erden, Großer Gott, wir bitten dich, Laß dein Bolf geheiligt werden Dir zum Ruhme ewiglich!

#### 563.

Für unsern Fürsten beten wir, Er sei dein Bild auf Erden! D lag durch ihn, herr Gott, vor dir Dein Bolf beglücket werden. Berseth ihm Beisheit, Sinn und Kraft: Bas heil und Bohl dem Lande schaft, Mit Sorgsalt wahrzunehmen.

- 2. Gib, daß er beinem Borbild gleich Und batterlich regiere, Und beinen Segen in sein Reich Durch gute Berke führe; Daß er ein Schutz der Unschuld sei, Den Redlichen mit Lohn erfreu' Und allem Unrecht steure.
- 3. Gib Allen, die sein Wort vollziehn Und ihm zur Seite stehen, Daß sie von wahrem Eiser glühn, Das Wohl des Bolks zu sehen; Damit Bertran'n im ganzen Land Kurst, Bolk und Herrn und jeden Stand Zu Lieb und Kraft verbinde.
- 4. Erhalt uns lange Friedenszeit, D Gott, zu deiner Ehre; Gib, daß sich wahre Frommigkeit Und rechter Glaube mehre; Auf daß vor deiner Majestat, Die über alle Hoheit geht, Regent und Bolf anbete.

### 564. Sur einen Priefter.

Bei Ginführung eines geiftlichen Borgefehten, fowie bei Primizfeiern und ahnlichen Gelegen-

Derr, segne ihn, ben du erwählt, Daß er, von beinem Geist beseelt, Sein heilges Amt in That und Lehr Berwalten mög' zu beiner Ehr.

- 2. Gib ihm des Glaubens volles Licht, Und Muth, der ewig wantet nicht, Daß er dein Wort ganz, wahr und rein Berfund' im Geist der Kirch' allein.
- 3. Gib ihm ber hoffnung festen Stab, Den Leitstern über Tod und Grab, Auf daß er, beinen Begen treu, Nie einen Feind auf Erden icheu'!
- 4. Gib ihm die Liebe, Gott, ergieß In ihn den Thau der Liebe fuß,

- Der Liebe Salbung, Feu'r und Kraft, Die über Alles Sieg verschafft.
- 5. O Gnadenschatz der Heiligkeit, Komm über deinen Diener heut, Laß alle sieben Gaben dein In ihm allzeit lebendig sein!
- 6. Lob sei dem Bater hoch im Thron, Und seinem eingebornen Sohn, Dem Tröster auch der Christenheit, Jest und in alle Ewigkeit.

# Bei Prozessionen und Wallfahrten.

Außer ben bier folgenben Liebern tonnen verschiebene anbere aus ben übrigen Abtheilungen gesungen werben; besonbers aber biejenigen, welche einen Refrain haben und fich jum Wechselgesang eignen, wie die Ettaneigesfänge.

#### 565. In Gottes Ramen.

- In Gottes Namen fahren wir, Nach seiner Gnad begehren wir; Berleib uns die aus Gutigkeit, O beiligste Dreifaltigkeit! Kyrie eleison.
- 2. In Gottes Namen fahren wir, Ju Gott dem Bater rufen wir; Behut uns, herr, vor'm ew'gen Tob Und gib uns hulf in aller Noth.
- 3. In Gottes Ramen fahren wir, Bu unferm heiland flehen wir, Daß er uns durch die Marter sein Boll' machen all von Sünden rein.
- 4. In Gottes Ramen fahren wir, Bom heilgen Geist begehren wir, Daß er mit seinem Gnabenschein Uns allzeit woll' im herzen sein.
- 5. In Gottes Namen fahren wir, Ju dir, Maria, kommen wir, Bitt du für uns am himmelsthron, Erhalt' uns Gnad bei deinem Sohn.
- 6. In Gottes Namen fahren wir, Bu feinen Seilgen rufen wir, Daß fie für uns burch Jesum Christ Erbitten, was uns heilfam ift.

- 7. In Gottes Ramen fahren wir, An dich allein, herr, glauben wir; Behut uns vor des Teufels Lift, Der beinem Wort entgegen ift.
- 8. Ju Gottes Namen fahren wir, Auf dich allein, herr, hoffen wir; Gib Frieden uns in dieser Zeit, Wend' ab von uns all herzeleid!
- 9. In Gottes Namen fahren wir, Rur dich allein, Herr, lieben wir; Ach, diefe Lieb', o Gott, entzund, Daß fie verbrenn' all unfre Sund.
- 10. In Gottes Ramen fahren wir, Rach deinem Reich begehren wir; Breit' aus die Wahrheit immer mehr Und halt uns rein von falscher Lehr.
- 11. In Gottes Ramen fahren wir, Auf dich, o herr, vertrauen wir: Bor Krankheit, Krieg und Hungersnoth Behut' uns, lieber herr und Gott!
- 12. In Gottes Namen fahren wir, Durch Jesum Christum bitten wir, Erhöre beine Christenheit, O heiligste Dreifaltigkeit!

566\*. Lobgesang von ber b. Dreifaltigfeit.

ir loben dich, Gott Sabaoth, Kyr. el. In drei Personen Einen Gott. Alleluja. R. Gelobt sei Gott in Ewigseit.

- 2. Gott Bater in dem höchsten Thron, Dich loben wir sammt beinem Sohn.
- 3. Gott heilger Geift, auf gleiche Beif' Dich loben wir mit Chr' und Preis.
- 4. D heiligfte Dreifaltigfeit, Beschüt die gange Chriftenheit.
- 5. Gott Bater, dir fei Dant gefagt, Dag du uns haft gur Welt gebracht.
- 6. Bisher haft du uns all ernährt Und haft viel Gutes uns beschert.
- 7. Du haft durch deine Gutigfeit Behutet uns vor vielem Leid.
- 8. Drum fagen wir dir herzlich Dant, Und fingen bir ben Lobgefang.
- 9. O Christe Jesu, Gottes Sohn, Wir preisen bich in deinem Thron.
- 10. Daß du uns Arme haft getröft't Und uns vom bofen Feind erlöf't.
- 11. Bom Simmel du gekommen bift, Und Menfch fur uns geworden bift.
- 12. Für uns vergoffen haft bein Blut Und haft erlofcht der Solle Glut.
- 13. Drum fagen wir dir herzlich Dank Und fingen bir ben Lobgefang.
- 14. D heilger Geift, wir preisen bich Und banten bir gang inniglich.
- 15. Daß bu uns in der heilgen Tauf' Bu Kindern haft genommen auf.
- 16. Du haft burch beine heilge Gnab' Bergiehen unfre Missethat.
- 17. Du gibft uns alles Gute ein, Und macheft uns von Sunden rein.
- 18. Drum fagen wir dir herzlich Dant Und fingen dir den Lobgefang.
- 19. D heiligste Dreifaltigkeit, Gelobt fei jest und allezeit.
- 20. Gib, daß wir in dem himmelreich Dich benedeien allzugleich.

#### 567. Stationegesang.

un fallen wir nieder auf unf're Knie, Ryr. eleif.

Den wahren Sohn Gottes bitten wir hie. R. Erbarme dich! Erbarme dich unfer, o Jesu!

- 2. Der ew'ge Erlofer, Jefus Chrift, Er woll' uns erhoren gu Diefer Frift!
- 3. Bir bitten gar hoch in unferm Leib, Gerr Gott, um beine Barmherzigkeit.
- 4. Wir bitten durch's heilge Leiden dein, On wollest uns allen gnadig fein.
- 5. Wir bitten durch deinen so bittern Tod, Romm uns zu Gulf in aller Roth.
- 6. Wir bitten durch deine so große Treu, In Armuth und Krankheit steh uns bet!
- 7. Behüt uns all in jedem Stand Bor Jrrthum, Laster, Sund und Schand.
- 8. D Gott, bewahr uns vor Saß u. Reib' Bor Krieg und Beft und theurer Zeit.
- 9. Beschütz' uns all an Leib und Gut, Und halt uns ab von Frevelmuth.
- 10. Beschirm die gange Christenheit Bor aller Bidermartigfeit.
- 11. Wir Sünder u. Sünderin' allzugleich Bir bitten um's ewige himmelreich.
- 12. Gelobt fei die Dreifaltigkeit, Bon nun an bis in Ewigkeit.

568\*. Bittgefang ju Gott und feinen Beiligen.

- Bu Gottes Chren wallen wir, Herr, unste Roth wir klagen dir; O heiligste Dreisaltigkeit Hor' an den Ruf der Christenheit.
- 2. Gott Bater in dem höchsten Ehron, Wir bitten dich durch deinen Sohn, Berleih uns deine reiche Gnad, Berzeih all' unsre Missethat.
- 3. Wir bitten bich, herr Jesu Christ, Der du für uns Mensch worden bist: Durch beine Bein und bittern Cod Erlof' uns, herr, aus aller Roth.

- 4. Bir bitten bich, o beilger Beift. Der bu all' unfre Schwachbeit weint: Mach uns von allen Gunden frei. Die fieben Gaben uns verleib.
- 5. Wir bitten bich, o Jungfrau rein, Durch bein bergliebes Jefulein: Bei Gott fei unfre Mittlerin Und treuliche Fürsprecherin!
- 6. Wir bitten bich, o englisch Beer, Betheilt in neun hochheilge Chor: Bollt bleiben unfre lieben Freund, Befchuten uns vor'm bofen Teind.
- 7. Wir bitten euch, ihr Beilgen all, Sammt aller Auserwählten Bahl: Ach, unfre Mittler feid bei Gott Und tragt ihm vor all unfre Roth.
- 8. D beiligfte Dreifaltigfeit, . Sieh an die Noth der Chriftenheit; Die Rirch' in alle Belt ausbreit', Und mach fie wachsen allezeit.
- 9. Reut' aus all' faliche Reperci, Und mach dein Bolt von Jrrthum frei. Den Furften Rub und Frieden gieb, Erhalte fie in deiner Lieb.
- 10. Ein fruchtbar Better uns verleih, Dag alles auf bem Feld gebeih; Bor Best und Seuchen uns bewahr, Errett' aus jeglicher Gefahr.
- 11. Erzeig' uns beine milbe Sand, Und gib den Segen jedem Stand. Berleih uns auch ein fel'ges End', Und dich in Gnaden zu uns wend'.

#### 569. Das Bater unfer.

Mater unfer, ber bu bift, Ryrie eleif. Im Himmel, da ewig Freude ist. R. D Bater mein! Erbarme dich unfer auf Erden, Auf daß wir deine lieben Kinder werden.

- 2. Gebeiligt werbe ber Name bein : R. el. Du wollst uns Sündern anadia sein. R. D Bater 2c.
- 3. Zukomm' uns dein Reich, wir bitten dich Dag wir dich loben emiglich.
- 4. Dein Wille gefcheh' von Allen gleich, Auf Erden, wie im Simmrireich.

- 5. Gib uns. o Serr. das thaliche Brad. Bebut uns vor dem em'gen Tod.
- 6. Bergib und, herr, all unfre Schuld, Erhalt uns all' in beiner Suld.
- 7. Und führ' und in Berfuchung nicht. Bilf, wann der bofe Feind anficht.
- 8. Erlöf' uns von dem Uebel all, Und mach uns felig allzumal.

#### 570. Der englifde Gruf.

Segrüßt seist du, Maria zart, Kyr. el. Beboren von toniglicher Art. n. Maria rein.

Bitt Gott für uns auf Erden. Auf daß wir feine lieben Rinder werden.

- 2. Denn du bift aller Gnade voll, Dem heilgen Beift gefällft du wohl.
- 3. Der Berr und Gott ift felbft mit bir, Rach feiner Gnad verlangen wir.
- 4. D Jungfrau, boch gebenedeit Lag uns dir dienen mit Bergensfreud.
- 5. Durch deine Frucht, o Mutter füß. Mach' une bes ewigen Beile gewiß.
- 6. Ach, bitt für uns in dieser Zeit, Und hilf im bittern Tobesftreit.

### 571. Das apoftol. Glaubenebetenninif.

3d glaub' an Gott ben Bater mein, Ryr. el.

Der alle Ding erschuf allein.

R. D Bater mein,

- Erbarm bich unfer auf Erben, Auf daß wir beine lieben Rinder werden.
- 2. Und an den Sohn, Berrn Jesum Chrift, Der von dem Beift empfangen ift. R.
- 3. Geboren aus Maria rein, Gelitten hat viel Schmach und Bein.
- 4. Beftorben an dem Kreuzesstamm, Für unfre Schuld ein Opferlamm.
- 5. Sein Leib gelegt ward in ein Grab, Bur Borholl flieg Die Seel' hinab.

- 6. Am dritten Tag vom Todesband Er glorreich wieder auferstand.
- 7. Fuhr auf in's hohe himmelreich, Und thront allda dem Bater gleich.
- 8. Bon bannen er einst wiederkehrt, Bu richten, wie fein Bort gelehrt.
- 9. Ich glaub' auch an den hellgen Geift, Der aller Welt ein Trofter heißt.
- 10. Ich glaub' an Eine Rirch' allein, Gemeinschaft ber Beil'gen allgemein.
- 11. Ich glaub, daß Gott die Sund verzeiht Und uns zum Guten Gnad verleiht.
- 12. Auch, daß das Fleisch wird auferstehn, Mit Gott in's ew'ge Leben gehn.

572\*. Ruf ju Jefu. (Bgl. 216.)

- Sefu, zu dir schreien wir, Unfre Noth wir klagen dir, O Zefu! Hilf uns boch durch deinen Tob, Steh uns bei in aller Noth. O Zefu!
- 2. Ein elender Mensch bin ich, Schick den Segen über mich; Alle Sünden find mir leid, Sie zu bugen bin bereit.
- 3. Starte mich, o Jesu suß, Durch die Bunden deiner Zuß'; Deinen Born von mir abwend Durch die Bunden beiner hand'.
- 4. Tief in Demuth ich begehr', Mein Erlofer, Gott und herr! Mach mich frei vom Sundenleid Durch die Bunde deiner Seit'!
- 5. Scheibe dich von mir nicht ab, Ob ich schon gesündigt hab'; Gib, daß ich mit beiner Gnad Buge meine Missethat.
- 6. Dir, mein Jesu, ich vertrau', All mein' hoffnung auf dich bau'; Weil du bist der heiland mein, Der mir helsen kann allein.
- 7. Lieben will ich bich allgeit, Jest und bis in Ewigfeit; Läffet auch ber Feind nicht ab, Mich zu plagen bis in's Grab.

- 8. Deinem Schutz ich mich ergeb', So lang ich auf Erben leb'; Richts foll haben Theil an mir, Liebster Jesu, außer dir.
- 9. Alles, was wird fallen schwer, Bill ich leiden dir zur Ehr'; Gib mir nur Beständigkeit In der Widerwärtigkeit.
- 10. Meinen Leib und meine Seel' Dir, mein Gott, ich anbefehl'; Rimm doch meiner stets in Acht, Daß ich halte gute Bacht.
- 11. Endlich wann ich sterben werd', Schick sankt Michael mit dem Schwert, Der den Teufel von mir treibt, Bis zum Ende bei mir bleibt.
- 12. Wann ich nicht mehr feben kann, Bann ich nicht mehr hören kann, Bann ich nicht mehr fprechen kann, Rimm mein letztes Seufzen an!
- 13. Meine Seel' an meinem End Gebe ich in beine hand', In die heilgen Bunden bein, Da will ich begraben fein.
- 14. Daß ich lob' im himmel dich Mit den heilgen ewiglich Und der gangen Engelschaar, Ach dies alles werde wahr!

### 573\*. Litaneigefang.

- Sott der Bater wohn' uns bei Und laß uns nicht verderben, Mach uns aller Sinden frei Und hilf uns felig sterben. Bor dem Teufel uns bewahr Durch einen festen Glauben, Rett' uns von der Hölle Schaar Durch herzliches Bertrauen. Bir in aller unfrer Noth Dir uns ganz befehlen, hate vor dem ew'gen Tod Unstre armen Seelen. Krite eleison, Christe eleison, Gelobet seist dur ewiglich.
- 2. Jesus Christus, wohn' und bei, Und lag und nicht verberben 2c. (wie oben)

- 3. Beilger Beift auch wohn' uns bei Und lag und nicht verderben 2c.
- 4. Dreiein'ger Gott, Herr, wohn uns bei, Und lag uns nicht verderben zc.
- 5. Maria Mutter, wohn' uns bei Und hilf uns Gnad' erwerben, Dag wir ber Gunden werden frei Und endlich felig fterben. Deine Fürbitt uns mittheil', Reine Magd Maria, Bu erlangen 'ew'ges Beil, So fingen wir Alleluja. Alleluja fingen wir Gott und dir zu Ehren, Daß er wolle für und für Seine Gnade mehren.

R. Aprie eleison, Chrifte eleison. Belobt fei Gott in Ewigkeit.

- 6. D beilge Engel, wohnt uns bei Und helft uns Onad erwerben, Daß wir der Sunden werden frei Und endlich felig fterben. Gure Fürbitt' uns mittheilt, Bie auch thut Maria, Bu erlangen ewges Beil, Go fingen wir Alleluja. Alleluja singen wir Gott und euch zu Ehren, Daß er wolle für und für Seine Gnade mehren. Apr. eleison 2c.
- 7. Ihr Beilgen Gottes, wohnt uns bei Und helft und Gnad erwerben 2c.

Bie in ber letten Strophe bie Beiligen alle, fo tonnen auch bie einzelnen Chore ber Beiligen und besondere Schuppatronen angerufen werben: Ihr b. Patriarden, Propheten 16., O b.

### Der Ambrostanische Lobgesang.

#### 574.

Te Deum laudamus! \* te Dominum Dich Gott, loben wir; bich, o Berr, confitemur. Te aeternum Patrem \* omnis terra ve-

neratur.

Tibi omnes Angeli, \* tibi coeli et universae Potestates; Tibi Cherubim et Seraphim \* incessabili voce proclamant:

Sanctus, sanctus, sanctus, \* Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt coeli et terra \* majestatis

gloriae tuae. Te gloriosus \* Apostolorum chorus; Te Prophetarum \* laudabilis numerus; Te Martyrum candidatus \* laudat exercitus;

Te per orbem terrarum \* sancta confitetur Ecclesia.

Patrem \* immensae majestatis; Venerandum tuum verum \* et unicum Filium.

Sanctum quoque \* Paracletum Spiritum. Tu Rex gloriae, \* Christe, Tu Patris \* sempiternus es Filius. Tu ad liberandum suscepturus homibekennen wir.

Dich, den ewigen Bater, betet in Chr= furcht der Erdfreis an.

Dir singen alle Engel, dir die himmel und alle Machte,

Dir die Cherubim und Seraphim, mit unaufhörlicher Stimme ausrufend:

Heilig, heilig, heilig der Herr Gott Sa= Himmel und Erde find voll von deines

Ruhmes Berrlichkeit. Dich preift der Apostel glorreicher Chor; Dich der Propheten ehrwürdige Zahl; Dich der Martyrer glanzende Heerschaar;

Dich bekennet über den Erdfreis die heilige Rirche,

Dich, den Bater unermeglicher Majestat, Und beinen anbetungswürdigen, mahren und einzigen Sohn,

Die den heiligen Geift, den Trofter. D Ronig der Herrlichkeit, Christus! Du bift bes Baters ewiger Sohn.

Du haft, um den Menschen zu erlofen, nicht nem, \* non horruisti virginis uterum. verschmähet ben Schoof ber Jungfrau; Tu devicto mortis aculeo, \* aperuisti Du haft ben Stachel bes Tobes überregna coelorum.

Tu ad dexteram Dei sedes, \* in gloria Patris.

Judex crederis \* esse venturus. Te ergo, quaesumus, tuis famulis subveni; \* quos pretioso sanguine redemisti.

Aeterna fac \* cum Sanctis tuis in gloria numerari.

Salvum fac populum tuum, Domine, \* et benedic haereditati tuae.

Et rege eos, \* et extolle illos usque in aeternum.

Per singulos dies \* benedicimus te, Et laudamus nomen tuum in saeculum saeculi.

Dignare, Domine, die isto \* sine peccato nos custodire.

Miserere nostri, Domine, \* miserere nostri.

Fiat misericordia tua, Domine, super nos, \* quemadmodum speravimus in te. ln te, Domine, speravi: \* non confundar in aeternum.

- v. Benedicamus Patrem et Filium cum sancto Spiritu.
- R. Laudemus et superexaltemus eum in saecula.

wunden, und ben Glaubigen geöffnet die Reiche der himmel.

Du figeft zur Rechten Gottes in ber Berrlichfeit des Baters;

Und wirft dereinft wiedertebren als Richter. Darum bitten wir dich, ftebe beinen Dienern bei, die du mit beinem toftbaren Blute erkauft haft.

Bib, daß wir in ewiger Berrlichfeit gut deinen Beiligen gezählet werden.

Rette dein Bolf, o Berr, und fegne bein Erbtheil.

Leite du fie und erhohe fie bis in Ewig= feit.

Alle Tage preisen wir bich, Und loben beinen Ramen unaufborlich in alle Ewigkeit.

Burdige dich, o herr, uns an diesem Tage vor Sunde zu bewahren. Erbarme dich unfer, o Berr, erbarme

dich unser. Deine Barmbergigfeit. o Berr, walte über

und, wie wir gehofft haben auf bich. Auf dich, o herr, habe ich gehofft; ich werde in Ewigfeit nicht zu Schanden

v. Laffet uns benedeien iden Bater und ben Sohn mit dem b. Beift.

R. Laffet und ihn loben und über alles erheben in Ewigfeit.

#### 575.

Serr Gott, dich loben wir, Berr unfer Bott, wir banten bir.

- 2. Dich Gott, den emgen Bater, nennt Dit Chrfurcht Alles ohne End.
- 3. So weit die ganze Schöpfung geht, Preif't Alles deine Majestat.
- 4. Der heilgen Engel großes Beer Berfundet deines Ramens Ehr.
- 5. Die Cherubim und Seravbim Dir fingen ftete mit bober Stimm:
- 6. Beilig ist unser Gott :,: :,: Der herr Gott Sabaoth.
- 7. Beit über Erd und himmel weit Beht beine Macht und Berrlichkeit.

- 8. Die leuchtende Apostelzahl, Und die Bropheten allzumal;
- 9. Die fleggefronten Marthrer Lobpreisen dich, o Ewiger!
- 10. In aller Welt zu jeder Beit Befennet dich die Christenheit:
- 11. Dich Bater, auf dem höchsten Thron, Und beinen mabren einz'gen Gobn;
- 12. Den Trofter auch den heilgen Beift, Der uns bestärft und unterweift.
- 13. D Jefu, Berr ber Berrlichfeit. Des Baters Sohn von Ewigkeit.
- 14 Du haft, um Menfchen ju befrei'n, Dich nicht gescheut ein Mensch zu sein.

- 15. Dem Tobe nahmst du seine Dacht, Sind erfüllt von beinem Ruhm, Und öffnetest des Simmels Bracht.
- 16. Bur Rechten Gottes figeft bu, Dit beinem Bater berricheft bu.
- 17. Bis daß der große Tag anbricht, Dann tommft du, herr, jum Weltgericht.
- 18. Bor' beiner Diener Flehn, o Gott. Die du erlof't mit beinem Tob.
- 19. Rimm uns bereinft jum himmelreich, Und mach uns beinen Beilgen gleich.
- 20. Silf beinem Bolk, Berr Jesu Chrift, Und feane, mas dein Erbtheil ift.
- 21. Sier leit' es in ber Brufungszeit, Erheb' es dort in Ewigfeit.
- 22. Bewahr uns, herr an diesem Tag Bor Sund' u. Laster, Schand u. Schmach.
- 23. Sei gnabig une, o herr und Gott, Sei gnadig uns in aller Roth!
- 24. Erzeig' uns, Berr, Barmbergigfeit, Auf dich vertrau'n wir jederzeit.
- 25. Wer auf dich hofft, Allmächtiger, Au Schanden wird der nimmermehr.
- 26. Lob fei dem Bater und dem Sohn ·Und beilgen Beift im bochften Thron:
- 27. Bon nun an bis in Ewigkeit Dant, Ehr' und Breis und herrlichkeit.

#### 576.

Großer Gott, wir loben dich, Berr, wir preifen beine Starte; Bor dir neigt die Erde fich Und bewundert deine Berte: Wie du warst vor aller Zeit, So bleibst du in Ewigkeit.

- 2. Alles, was bich preisen tann, Cherubim und Seraphinen, Stimmen dir ein Loblied an; Alle Engel, die dir dienen, Rufen dir ftets, ohne Ruh, Beilig, beilig, beilig! zu.
- 3. Beilig, Berr, Gott Sabaoth, Beilig, Berr der himmelsheere, Starter Belfer in ber Roth! himmel, Erde, Luft und Meere,

- Alles ift bein Gigenthum!
- 4. Der Apostel Christi Chor, Der Bropbeten bebre Menge, Schickt zu beinem Thron empor Reue Lob- und Dantgefange; Der Blutzeugen lichte Schaar Lobt und preift bich immerdar.
- 5. Auf dem ganzen Erdenfreis Loben Große dich und Kleine; Dir, Gott Bater, dir zum Preis Singt die beilige Bemeine, Ehrt mit dir auf feinem Thron Deinen eingebornen Sohn.
- 6. Sie verehrt den heilgen Beift, Der uns allen Troft gemabret, Der mit Rraft die Seelen fpeif't, Und uns alle Bahrheit lebret; Der mit bir, Berr Jefu Chrift, Und dem Bater ewig ift.
- 7. Du, bes Baters ew'ger Sohn, Saft die Menschheit angenommen, Bift vom boben Simmelsthron Bu uns auf die Belt gekommen; baft uns Gottes Gnad gebracht, Bon ber Gund uns frei gemacht.
- 8. Durch bich steht bas himmelsthor Allen, welche glauben, offen; Du ftellft uns dem Bater vor, Benn wir kindlich auf dich hoffen; Du wirft tommen jum Bericht, Wann ber lette Tag anbricht.
- 9. Berr, fteb beinen Dienern bei. Belche dich in Demuth bitten! Rauftest durch dein Blut uns frei, Saft ben Tod für uns gelitten. Rimm uns nach vollbrachtem Lauf Au dir in den himmel auf.
- 10. Sieh dein Bolt in Gnaden an, Silf uns, fegne, Berr, dein Erbe! Leit' es auf ber rechten Bahn, Dag ber Feind es nicht verberbe. Gib, daß wir durch Bug' und Flehn Dich im himmel mogen febn.
- 11. Alle Tage wollen wir Dich und beinen Ramen preifen, Und ju allen Beiten bir Ehre, Lob und Dank erweisen; Lag uns nur von Sünden rein, Dir ftets wohlgefällig fein!

12. herr erbarm', erbarme bich! Ueber uns fet ftets bein Segen; Deine Gute geige fich Uns auf allen unfern Begen, Bie wir hoffen allegeit, Bater ber Barmherzigkeit!

#### 577.

- Perr, großer Gott, dich loben wir, Bekennen dich und danken dir; Die ganze Schöpfung preiset dich, Die himmel, Erd' und Meere; Bor deinem Throne beugen sich Der Engel sel'ge Chore, Erzengel, Kräfie, Seraphim Und Thronen, Fürsten, Cherubim.

  n. Herr, großer Gott, dich loben wir, Bekennen dich und danken dir.
- 2. Laut tonen alle himmel weit Bom Lobe beiner Herrlickeit; Bropheten, Jünger, Martyrer, Mit Seligkeit umgeben, Dazu bas ganze himmelsheer, Und Sonnen, die dort schweben; Der Weltbau und der Blumen Flor, Die stellen deine Allmacht vor.

R. Berr, großer Gott 2c.

- 3. Die Kirche durch die ganze Welt Bekennet dich, der fie erhält; Den Bater aller herrlichkeit, Dem wir find feine Kinder; Den Sohn in gleicher Wefenheit, Den Retter aller Sünder; Den Geift, der unfre Kirche lehrt Und uns das ewge heil gewährt.
- 4. Es stieg bes ew'gen Baters Sohn Ju uns herab von seinem Thron; Der Jungfran Leib verschmäht' er nicht, Den Tod zu überwinden, Damit wir einst im Bnabenlicht Das ew'ge Leben sinden; Der zu bes Baters Rechten wohnt, Als Richter einst auf Wolken thront.
- 5. Hor' beiner Kirche Flehn, o Gott, Barmherzigkeit laß uns geschehen, Für die dein Sohn litt Kreuz und Tod; Auf daß wir ein zum himmel gehen.

Durch ihn, der uns die Huld gewann, Gib deinem Bolt den Segen; Nimm uns zu deinen Erben an, Leit' uns auf Tugendwegen; Kühr' uns zur ew'gen Seligkeit, Dort sei dir Lob und Dank geweiht.

#### 578.

- Dich, großer Gott, wir preisen gern, Betennen bich als unsern Geren; In tieffter Demuth wir uns beugen, Dir unfre Chrfurcht zu bezeugen.
- 2. Weit über Erd' und himmel geht Die Glorie deiner Majestät; Die gange Welt, was ist und lebet, Dich allezeit mit Lob erhebet.
- 3. Der hohen Engel himmlisch heer, So viel' an Bahl wie Sand am Meer, Dir allzeit Dant und Ehre bringen, Und ewig heilig, heilig fingen.
- 4. Der zwölf Apostel edle Zahl, Und die Propheten allzumal, Der Marthrer und Bußer Schaaren Dein Lob und Namen offenbaren.
- 5. Dich ehrt die Kirch, die du bestellt, Als gnad'gen Bater aller Belt, In Einigfeit auf ew'gem Throne Mit Gott dem Geist und deinem Sohne.
- 6. O unser Mittler, Jesu Chrift, Der du ein Mensch geboren bift, Am Kreuz bes bittern Tod's gestorben, Dadurch uns heil und Trost erworben:
- 7. Dich bitten wir durch deinen Tod, hilf gnadig uns aus aller Roth, Gib, daß dein Blut, o Fürst des Lebens, Für uns am Kreuz nicht floß vergebens.
- 8. Mach, daß wir all im himmelssaal Gelangen zu der Heil'gen Zahl, Damit wir dich ohn' Ende preisen, Dir ewig Dank und Ehr erweisen.
- 9. O herr, auf bir all hoffnung fteht, Erhore beines Bolts Gebet! Barmherzigkeit laß uns geschehen, Auf daß wir ein zum himmel gehen.

### 579. Per Cobgesang des Bacharias.

Benedictus Dominus Deus Israël, \* quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae.

Et erexit cornu salutis nobis, \* in domo

David pueri sui.

Sicut locutus est per os sanctorum, \*
qui a saeculo sunt, prophetarum ejus.
Salutem ex inimicis nostris, \* et de
manu omnium qui oderunt nos:

Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, \* et memorari testamenti sui sancti;

Jusjurandum quod juravit ad Abraham patrem nostrum, \* daturum se nobis:

Ut sine timore, de manu inimicorum nostrorum liberati, \* serviamus illi.

In sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostris.

Et tu, puer, Propheta Altissimi vocaberis: \* praeibis enim ante faciem Domini, parare vias ejus;

Ad dandam scientiam salutis plebi ejus, in remissionem peccatorum eorum,

Per viscera misericordiae Dei nostri,\*
in quibus visitavit nos oriens ex

Illuminare his, qui in tenebris et in umbra mortis sedent; \* ad dirigen-. dos pedes nostros in viam pacis.

Sepriesen sei ber Berr, ber Gott Ifraels; benn er hat sein Bolf heimgesucht, und ihm Erlosung verschafft.

Ein Sorn des Beils hat er uns auf= gerichtet im Saufe Davids, feines

Rnechtes.

Wie er durch den Mund seiner h. Propheten zu allen Zeiten verheißen hat: Uns zu erlösen von unsern Feinden und aus der hand Aller, die uns hassen:

An unfern Batern Barmherzigfeit zu thun, und eingebent zu fein feines beiligen Bundes,

Des Eides, den er unserm Bater Abras ham geschworen hat:

Uns zu verleihen, daß wir aus der Sand unserer Feinde erloset, furchtios

ihm dienen, In heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm

alle Tage unfers Lebens.

Und du, Kind, wirst ein Prophet des Söchsten genannt werden; denn du wirst vor dem Angesichte des herrn hergehen, um ihm den Weg zu bereiten; Um sein Bolf zur Erkenntniß des heiles zu sichen, zur Bergebung ihrer Sunsben,

Durch die innigste Barmherzigkeit unsers Gottes, in welcher uns heimgesucht hat der Aufgang aus der Höhe,

Um benen zu leuchten, die im Finstern und im Todesschatten sitzen, und unsere Füße zu leiten auf den Weg des Friedens.

### 580. Schlufgesang bei großen Seften. Pf. 116.

**N**un lobet Gott im hohen Thron, Ihr Bolfer aller Nation! Breiset ihn hoch mit Freudenschalle, Ihr Menschen auf der Erden alle!

2. Denn fein Erbarmen, feine Gnad Sich über uns bestätigt hat;

Und wird die Bahrheit unfers herren In Ewigkeit unendlich mahren.

3. Lob sei dem Bater und dem Sohn, Dem heilgen Geist im gleichen Thron, Dem ein'gen Gott und hochsten herren, Den wir in brei Personen ehren.

# Gebete und Andachten.

### Allgemeines Borbereitungsgebet.

Im Namen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes! Herr, öffne meinen Mund, zu loben deinen heiligen Namen. Reinige mein Herz von allen eitlen, verkehrten und abschweisenden Gedanken; erleuchte meinen Berhand, entzünde mein Gemüth, und gib, daß ich im Geiste wahrer Frömmigkeit diese meine Andacht also vererichte, daß mein Gebet vor dem Angesichte deiner götzlichen Majestät würdig erscheine, von deiner unendlichen Güte erhört zu werden. Ih vereinige mein Gebet mit den allerheiligsten Gebeten, welche dein einzgeborener Sohn dir auf Erden in seiner Erniedrigung dargebracht hat, sowie mit allen Tugendübungen seiner jungfräulichen Mutter Mariä und aller heiligen Auserwählten, und begehre dir durch gleiche Demuth und Zuversicht wohlgefällig zu sein, durch benselben Jesum Christum deinen Sohn, unsern Herrn, welcher mit dir und dem h. Geiste gleicher Gott lebt und regiert von Ewisseit zu Ewisseit. Amen.

Berr, erhore mein Gebet! Und lag mein Rufen ju bir fommen.

## Morgengebete.

1.

3m Namen bes Baters 2c.

Gelobt und gebenedeiet sei die allerheiligste Dreifaltigkeit und ungetheilte Einigkeit, Gott der Bater, der mich erschaffen, Gott der Sohn, der mich erlöset, und Gott der h. Geist, der mich geheiliget hat! Lob und Dank sei dem Herrn, denn er hat Barmherzigkeit an mir gethant und mich gerettet aus der Gewalt der Finsterniß und den Gefahren der Racht.

Biebe mir aus, o herr, ben alten Menfchen mit allen feinen Berten, und giebe mir an einen neuen Menfchen, ber ba erschaffen ift nach

beinem Bilbe in Berechtigfeit und mahrer Beiligfeit.

Bekleibe, o Gerr, meine Seele mit himmlischem Gewande, mit dem hochzeitlichen Kleibe ber Liebe, bas ba bebecke die Bielheit meiner Sunben, und schmucke fie mit dem ewigen Geschmeibe ber Tugenben. Senbe aus bein Licht und beine Bahrheit, bamit fie mich fuhren

und geleiten auf beinen beiligen Berg und in beine Bezelte.

D'Licht, das Alles erleuchtet, verschlinge mich in den Abgrund beiner Liebe, damit ich allezeit schaue dich in mir, und mich in dir, und
alles unter dir; denn ohne dich ist mir alles Finsterniß und dustere Racht.

Erbarme bich meiner, o herr, erbarme bich; benn auf bich ift meine Soffnung in Ewigkeit. Sei meine Starke in ber Fruhe, und meine Rettung gur Zeit ber Berfuchung.

2

v. Berr, erhore mein Bebet,

R. Und laß mein Rufen zu bir fommen.

Gott, allmächtiger Herr und Bater, durch den wir den Anfang dieses neuen Tages erlebt haben, erfülle uns heute mit deiner Kraft, damit wir uns an diesem Tage zu keiner Sünde neigen, sondern alle unsere Gedanken, Worte und Werke nach dem Willen deiner Gerechtigkeit ihr Ziel und Ende haben. Laß mit uns sein die Gnade und die Kraft des h. Geistes, damit wir von allen Sünden gereinigt und vor allen Gefahren des Leibes und der Seele beschützt bleiben, durch Jesum Christum unseren Herrn. Amen.

**3.** ·

Heilige Maria, Königin bes himmels und Mutter aller Gläubigen, in beinen gebenedeieten Schutz und beine mütterliche Fürsorge besehle ich mich heute und alle Tage und besonders in meiner Todesstunde mit Leib und mit Seele; dir stelle ich anheim meine Hoffnung und meinen Trost, meine Müh' und meine Arbeit, meine Aengsten und meine Köthen, mein Leben und mein Sterben, damit durch deine Fürsbitte und deine Berdienste all mein Thun und Leiden nach dem Wilsten deines göttlichen Sohnes gerichtet sei und Alles zu einem guten Ende gebeihe. Amen.

4.

Heiliger Schutzengel, in bessen Führung mich die göttliche Liebe gestellt hat, erleuchte und bewahre mich, leite und regiere mich, heute und alle Tage meines Lebens, und führe dereinst meine Seele in das ewige Leben. Alle heiligen Engel und Erzengel, alle Chöre der seligen Geister, alle hh. Patriarchen und Propheten, alle hh. Apostel und Junger des Herr, alle hh. Martyrer und Beichtiger, alle hh. unschuldigen Kinder, Jungfrauen und Auserwählten Gottes, wollet für mich bitten und stehen, jetzt und allezeit, auf daß ich nach diesem Leben in eure glückseige Gemeinschaft aufgenommen werde, durch Jesum Christum unseren Herrn und Heiland. Amen.

5.

Ich befehle dir, v Gott, alle meine Freunde und Berwandten, meine Eltern und Geschwister, und Alle, die du mit mir zu Eintracht und Liebe verbunden hast, auf daß du sie in allem Guten stärken und befestigen, und ihnen ein langes segenreiches Leben verleihen wollest. Ich bitte dich, o Herr, für alle Sünder und Ungläubigen, auf daß du ihre Herzen lenken und mit dem Lichte deiner Gnade erleuchten wollest. Ich bitte dich, o Herr, für Alle, welche in dieser Nacht gestorben sind, auf daß du sie aus der Finsterniß eingehen lassest in die Wohnungen des ewigen Lichtes. Auch aller abgestorbenen Christgläubigen Seelen mögen ruhen durch deine Barmherzigkeit in Frieden. Amen.

Es segne und bewahre uns ber allmächtige Gott, ber Bater, ber Sohn und ber h. Geift, jest und zu ben ewigen Zeiten. Amen.

Hierauf bete das apostolische Glaubensbetenntniß, das Bater unsfer, den englischen Gruß, die offene Beichte, die Uebung der göttlichen Augenden, und andere tägliche Uebungen eines Christen. Bei längerer Andacht noch die Litanei vom füßen Namen Jesu und das allegemeine Gebet. Bor allem aber unterlaß es nicht, dir für den Lauf des Lages seste Borfage zu sassen, die bettimmte gute Werke vorzunehmen und dich für die möglichen Bersuchungen vorzusehen.

### Andere Morgengebete.

(Befonbere in ben Fruhmeffen ju gebrauchen.)

1. Lob und Bank.

Im Ramen bes Baters 2c.

Die Racht ist vergangen, der Tag ift angebrochen. So wache nun auf, meine Seele, und lobe unsern Gott, und gedenke an alles, was der Herr dir gethan hat, und was dir an diesem Tage zum Seile dient.

Herr, bu breieiniger Gott, Bater, Sohn und heiliger Geist, du allein bist der wahre, sebendige Gott, der himmel und Erde, Licht und Kinsterniß, Tag und Racht, Zeiten und Stunden uns armen Menschen zum Besten erschassen, geordnet und bisher unverrückt erhalten hat. O wie leicht hätte es geschehen können, daß diese Nacht meine letzte gewesen, daß jemand von den Meinigen wäre umgestommen, oder daß mir und den Meinigen wäre Schaden gethan worden! Aber du bist mein Hutch Wächter, mein Beschützer und Erhalter! Du haft alle meine Tage bestimmt, wie viele ihrer werden sollen; und alles was ich habe, und daß ich es heute noch habe, kömmt allein von dir.

Darum ehre, lobe und preise ich beinen Namen, o allein weiser, gutiger, wahrhaftiger, getreuer, allmächtiger Gott, um all bas Gute, was ich biese Racht von bir genoffen habe; bag bu mein Abendgebet

erhöret, mich friedlich haft einschlafen, sicher ruhen, den Tag wieder erleben, gefund erwachen und alle die Meinigen hast wiedersinden lassen. Ich danke dir für die gnädige Abwendung alles Bösen, die du an mir geübt hast; daß du mich unter der Aussicht deiner Augen, unter dem Schirm deiner Gände, unter dem Beistand deiner Engel, da die Finsterniß mich umfangen, der Schlaf meine Augen geschlossen, die Mensichen mich verlassen, und ich von mir selber nichts wußte, vor Sünde und Schande, vor Furcht und Schrecken, vor Schaden und Berluft, vor Krankheit und Tod, wider die List des Teufels, wider die Ansichläge der Gottlosen so mächtig beschützet, so gnädig beschirmet, so väterlich behütet hast.

Ich gedenke auch in dieser Worgenftunde an alle Wohlthaten, welche ich die Zeit meines Lebens aus beinen gnädigen Vaterhänden empfangen habe; wie du mich mit Leib und Seele erschaffen, da ich nichts war; wie du mich erlöset, da ich versoren war; wie du mich geheiliget, da ich gottlos war; wie du mich bis heute erhalten, da ich es nicht werth war. Und weil ich denn alles von dir habe und heute alles wieder wie von neuem geschenkt bekommen, ja selber gleichsam von neuem din wiedergeboren worden, so opfere ich dir auch heute alles und jedes auf zu deiner größeren Ehre und will dich bekennen, lieben und loben mit Seel' und Leib und mit allem, was ich habe, heute und in alle Ewigkeit. Amen.

2. Bitte wider alles Bofe.

Siehe, mein Gott, ich habe abermals einen Tag erlebt, und du weißt, daß ein jeglicher Tag seine eigene Plage hat; du weißt, daß ich noch sündlich und gebrechlich, muhfelig und beladen bin, und daß mein Clend alle Morgen neu wird. Darum, o Herr, laß auch beine Gute diesen Tag nicht aushören; strase mich nicht, verwirf mich nicht, verlaß mich nicht, und hilf, daß der bose Feind keine Macht noch Gewalt an mir gewinnen möge. Bergib mir, mein Gott, die bösen Gedanken, die unreinen Begierden, die sündlichen Träume, die gottslosen Anschläge, womit ich etwa in dieser Racht mein Lager besteckt, mein Ferz geärgert, mein Gewissen verletzt, mich an meinem Rächsten versündiget und dich, mein Gott, beleidiget habe.

Laß nicht zu, o Gott, daß der heutige Tag für mich ein Tag bes Berderbens sei, an welchem ich falle, deine Gnade verscherze, meines Seiles verlustig und ein Kind des Todes werde. Laß, o Bater des Lichts, mein Gewissen nicht schlafen, da das Auge wachet, damit ich nicht etwas vornehme, denke, rede ober thue, was dich erzürne, meinen Rächsten beleidige, mir felber schade; sondern gib, daß ich mit der vergangenen Nacht alle Werke der Finsterniß ablege. Hilf, daß ich nicht mit Müßiggeben mein Brod esse, nicht mit Unrechtthun den Tag zum

Berberben fehre, und nicht als ein Kind der Finsterniß die Sonne zu

meinen Gunden icheinen laffe.

Alle Rachlässigkeit, Trägheit und Unordnung laß fern sein von meinen Geschäften, damit ich den ganzen Tag über in allen nothwendigen Dingen meines Beruses nichts vergesse, nichts unterlasse, nichts verseine, nichts unterlasse, nichts versäume, nichts zur Unzeit vornehme, nichts leichtsinnig aufschiebe, und nicht aus dem Tage Racht, aus der Racht Tag mache. Behüte mich auch vor bösen Menschen, vor schäblichen Thieren und gefährlichen Orten, damit ich heute in keine Gesellschaft gerathe, die mein Versberben sei, nirgends hingehe, wo ich an Leib oder Seele Schaben seiden könnte, und daß ich nicht am Abend durch meine Schuld elender sei, als diesen Morgen. D Herr, ich bitte dich, so sehr ich kann: nimm weg von mir alles, was du hasset; verhindere alles, was mir schadet; und wenn dieser Tag mein setzer sein sollte, so behüte mich vor einem unseligen Ende. Amen.

#### 3. Bitte um alles Gute.

O Gott, bessen Gute und Treue alle Morgen neu wird, erhöre jett mein Gebet und gib mir nach beinem gnädigen Willen alles, was ich biefen Tag zum Seile meiner Seele haben soll und in meinem zeitsichen Leben bedarf.

Erlangere mit bem angebenden Tage mein Leben, ermuntere meine Mugen, erleuchte meinen Berftand, erneuere meine Rrafte, ftarte meine Glieder, erhalte meine Gefundheit und mache mich fabig und bereit, alles zu thun, mas mir befohlen und mas bir gefällig ift. bem Lichte biefer Welt auch bas Licht beiner Erkenntniß in mir wieder aufgeben. Deine Gnade befeuchte mich wie ein Morgenthau; bilf, baß ich mit meinen Rleibern auch von neuem anziehe meinen herrn Jesum Chriftum und als ein Kind bes Lichtes ben ganzen Tag über, in Gebanken, Worten und Werken, fromm und gottesfürchtig, ehrba rund rein, gerecht und aufrichtig, treu und redlich, vorsichtig und bescheiben, nüchtern und mäßig erfunden werde, und fo an diesem Tage in einem guten Wandel mit Freuden bes jungften Tages gedenke und gewärtige. D Berr Jefu, ich will heute alles in beinem Ramen thun; lag mich fröhlich anfangen, ungeftort fortfeten und gludlich vollenden. baß ich ben Bflichten meines Berufes getreulich obliege, alle Stunden bes Tages mohl vertheile und nuglich gebrauche, und zeige mir die Beise und Gelegenheit, wie ich in Allem zugleich beine Ehre befördern und meinen Mitmenschen dienen mag. Gib mir, was ich bedarf; feane, was ich unternehme; mache mir leicht, was schwer ift; andere, was gefährlich; lindere, was du mir auflegst, und hilf, daß ich bes gangen Tages Laft und Sipe mit Gebuld ertrage.

O bu heilige Dreifaltigkeit und unzertrennte Einigkeit, dir übergebe und überlasse ich heute und alle Tage meines Lebens meinen Leib und meine Seele, mein Hab und Gut, mein Wissen und Wollen, mein Reben und Thuen, mein Gehen und Stehen, mein Leben und Sterben. Bersorge mich nach beinem Gefallen, begleite mich mit beinem Engel, und laß mich in jedem Augenblick dir befohlen sein. Die Allmacht des Baters beschütze mich; die Beisheit des Sohnes regiere mich; die Kraft des heiligen Geistes erhalte mich! Der Herr segne und behütze mich! Der Herr erleuchte sein Angesicht über mich und sei mir gnädig! Der Herr richte seine Augen auf mich und gebe mir seinen Frieden, jest und allezeit und in Ewigkeit. Amen.

#### 4. Sürbitte.

Gnäbiger Gott, liebreicher Bater! du haft beine Sonne wieber aufgeben laffen über Gute und Bofe; fo erbarme bich benn auch aller beiben, und laffe bir heute keinen von beinen Menschen verloren gehen.

Hilf, daß in aller Christenheit dir andächtig gedienet, in allen Regierungen etwas Gutes beschlossen, in allen Saufern etwas Rügliches verrichtet, und so dieser Zag auf mancherlei Weise bei Allen geheiliget und zur Ehre beines Namens angewendet werde. Insonders sei gnästig unseren Oberen und Regenten; laß sie leben in deiner Furcht, herrschen und regieren nach deinem Willen, damit die Gerechtigkeit be-

förbert und ber Bosheit gewehrt werde.

Erhöre die Frommen, welche dich in diefer Morgenstunde anrusen, und vermehre ihnen beine Gnade. Berzeihe den Gottlosen, welche deiner vergessen, und ruse sie zurück in die Wege beiner Gebote. Führe die Reisenden, welche sich jest ausmachen, ihren Weg zu ziehen; versforge die Armen, die jest noch nicht wissen, wo sie ihr tägliches Brod sinden; beschere denen, welche sich redlich nähren wollen, Gelegenheit zu Arbeit und Verdienst; laß alle Arbeiter ihr Tagewerk treulich ausrichten, und erquicke einen jeden, der unter der Last seines Beruses wird müde werden. Laß dir alle Menschen heute und alle Tage besohlen sein, erhalte die Meinigen gesund und zufrieden, gedenke der Abgestorbenen nach der Fülle deiner Erbarmung, verkürze ihre Leiden und vermehre heute dein Reich hier und jenseits, der du sebest und regierest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

# Abendgebete.

1.

Im Ramen bes Baters 2c.

herr, bu Gott meines Seils, ich rufe zu bir am Tage, und gebenke beines h. Namens, wann bie Nacht kommt. Laß mein Gebet vor bein Angesicht kommen und neige bein Ohr zu meinem Flehen. Zu bir erhebe ich meine Augen; benn von dir kömmt meine Hufe. Freue bich, meine Seele, beine Hufe ist ber Herr, ber Himmel und Erde gemacht hat. Er hält seine Hand über dir ausgestreckt, damit du nicht fallest; siehe, der Herr schläst nicht und schlummert nicht, wann er dich behütet. Er ist dein Schirm bei Tage, daß die Sonne dich nicht brenne, und bleibet bei dir in der Nacht, daß die Finsterniß dir nicht schade. Bor allem Bösen schügtet dich der Herr, der Allmächtige; in seine Hand hat er deinen Namen geschrieben, damit er deiner nicht vergesse. Freue dich, meine Seele, denn er ist dir nahe, der dich beschützet; freue dich, und vergiß nicht, ihm zu danken für alle seine Wohlthaten, und ihm zu bekennen beine Gebrechen.

2.

v. Berr, erhore mein Bebet.

R. Und lag mein Rufen zu bir fommen.

O Gott, himmlischer Bater, ich danke dir durch Jesum Christum beinen eingebornen Sohn für alle Wohlthaten, welche du mir heute und alle Tage meines Lebens an Leib und Seele so reichlich erwiesen haft, und bitte dich demuthig, du wollest mir alle meine Sünden verzeihen, mich auch serner, und besonders in dieser Nacht, in deinen väterlichen Schutz nehmen, mich vor allen sichtbaren und unsichtbaren Feinden kräftig bewahren, und durch dieses Thal der Finsterniß zu den Höhen des ewigen Lichtes gnädig hinführen, durch denselben Jesum Christum unseren Herrn. Amen.

3.

Heilige Maria, Mutter Gottes, glorreiche Königin bes Friedens, in beinen mächtigen Schutz und in den Schoof beiner Barmherzigkeit befehle ich mich und die Meinigen, und bitte dich, du wollest dein mütterliches Auge in dieser Racht nicht von uns abwenden, sondern durch beine gebenedeiete Fürsprache und beine heiligen Verdienste uns vor aller Gefahr des Leibes und der Seele bewahren, und unsere Herzen mit Frieden erfüllen und mit neuen Gnaden bereichern durch Jesum Christum, beinen göttlichen Sohn, unseren Herrn und Heiland. Amen.

4.

Heiliger Schutzengel, bu getreuer Bachter meines Lebens, ich banke bir für beine liebreiche Führung, welche bu mir heute geschenkt haft, und bitte bich, bu wollest auch in meinem Schlase nicht von mir weichen, sonbern mit ber Kraft Gottes alles Bose von mir abwehren und mich zu einem neuen gesegneten Tage freundlich ausweden. Alle hh. Engel und Erzengel, alle Chore ber feligen Geister, alle hh. Martyrer und Beichtiger, alle hh. unschuldigen Kinder, Jungfrauen und Aus-

erwählten Gottes, wollet für mich bitten und stehen, jest und allezeit, auf daß ich nach diesem Leben in eure glückselige Gemeinschaft aufgenommen werbe, durch Jesum Christum unseren Herrn und Heiland. Amen.

5.

Es fegne mich Gott ber Bater, ber mich erschaffen hat; es fegne mich Gott ber Sohn, ber mich erlofet bat; es fegne mich Bott ber b. Beift, ber mich geheiligt bat. In beine Banbe, o Berr, befehle ich meinen Beift. Die Gnade und Barmbergigfeit ber allerhöchsten und allerhei= liaften Dreifaltigfeit, ber Friede und bie Liebe unferes Beren Sefu Chrifti, die Rraft feines beiligen Leidens und Todes rube über uns und beschüte uns vor allem Uebel bes Leibes und ber Seele. D beiliger Gott, beiliger farker Gott, beiliger unsterblicher Gott, erbarme bich unfer, und behute une vor bem jaben Tobe. Dein allmächtiger Schut mache über uns, beine ftarte Sand beschirme uns und entferne alle Rachstellungen unferer fichtbaren und unfichtbaren Teinde. Dein beiliges Licht leuchte uns, bag wir nicht im ewigen Tobe entschlafen, und bein b. Engel ftebe uns zur Seite, bag bas Rind ber Bosheit nichts über uns vermöge. Berleihe, o Gott der Erbarmungen, allen Kranken und Rothleibenden Erquidung, allen Reifenden und Gefährdeten Rube und Sicherheit und aller abgeftorbenen Chriftgläubigen Seelen bie Rube bes ewigen Friedens burch Jesum Christum unsern Berrn.

Hierauf bete die offene Beichte, bas apostolische Glaubensbekenntniß, die gottlichen Tugenben, das Gegrüßet seist du Königin und andere von den täglichen Uebungen; ferner die Lauretanische Litanei und das Evangelium Johannis: Im Anfang war das Wort. Bor allem uber unterlaß es nicht, dein Gewissen zu erforschen und deine Sunden also zu bereuen, als ob du in dieser Nacht sterben würdest.

# Andere Abendgebete.

## 1. Sob und Pank.

Im Ramen bes Baters 2c.

Ermuntere dich, meine Secle, und betrachte! Der Tag ist hinweg, bie Arbeit gethan; der Abend ist gekommen, die Nacht ist vorhanden, und du bist wieder um einen Tag alter geworden. So höre nun auf, dich zu bemühen und zu bekummern; vergiß deine Sorgen, denke an dich selbst, und lobe auch in der Nacht deinen Gott!

Herr, bu ewiger Gott! bei bem kein Wechsel ift bes Lichts und ber Finsterniß, ber bu immer bleibst, wie bu bist, und bessen Jahre kein Ende nehmen! bein ift Tag und Nacht, und bu macht, daß Sonne und Gestirne ihren gewissen Lauf haben; bu hilfst einen Tag nach bem andern überstehen, eine Last nach ber andern ablegen, und nur durch

beine Gute habe ich auch biefen Abend erlebet. Alles, mas ich beute etwa beffer und frommer, mas ich alter, was ich kluger, mas ich gefünder und gesegneter geworben, das kömmt alles von bir, o mein Schöpfer und Erhalter! barum bante ich bir in diefer Abendstunde von Grunde meines Bergens fur alle beutigen Boblthaten; ich bante bir, daß bu mir nicht nur ben Tag jur Arbeit, fondern auch die Racht gur Rube geschaffen; bag bu mein Morgengebet erboret und mich während bes Tages fo viel Gutes haft genießen laffen; bag bu mein Leben erhalten, mein Gemuth regieret, meine Augen erleuchtet, meinen Leib gefättiget, meine Gefundbeit bewahret, mein Bornehmen gefordert. meine Arbeit gefegnet, mich in Frieden mein Tagewert haft vollbringen und die Reit ber Rachtrube in Sicherheit baft erreichen laffen. wenn mir auch manches nicht nach Wunsche ergangen, mich manches Uebele getroffen, fo habe ich es boch viel arger verdient, und ich murbe elend und ungludlich geworden fein, wenn beine Barmbergigkeit es nicht gebindert und beine Gute mich nicht gehalten hatte. D gnabiger, autiger, langmuthiger Gott! ich babe Diefen Tag über fo menig an bich gebacht, und bu haft bennoch fur mich geforgt ; ich habe bich um manches nicht gebeten, und bu haft es mir bennoch gegeben; ich habe oft gefündigt, und bu haft mich bennoch leben laffen und bein Bericht ein= gehalten. Darum, o liebster Bater, fei geehret, gelobt und gepriefen für biefes und alles andere, mas bu beute mir, ben Meinigen und allen Menfchen Gutes gegeben und Bofes verhutet haft. Sei gelobet,. mein Gott, jest und ewiglich. Amen.

#### 2. Bitte wider alles Bofe.

Barmbergiger Gott, anabiger Bater! verzeihe mir um Jesu Chrift beines lieben Sohnes willen alles, was ich den heutigen Zaa über wissent= lich ober unwiffentlich, öffentlich ober beimlich, Gutes unterlaffen ober Bofes gebacht, verlangt, geredet und gethan habe wider bich. wider meinen Rächften ober wiber mich felbft. Wende nun auch in Diefer Nacht von mir ab alle Werfe ber Finfterniß; lag meinen Schlaf feinen Sundenschlaf fein, und mich weder im Bachen noch im Traumen etwas benken ober vornehmen, was fündlich und bir mißfällig ift. Treibe weg ben Satan mit allem feinem Anhang; bewahre mich und bas Meinige, und alle meine Freunde und Bermandten vor Feuer und Baffernoth, vor Leid und Gefahr, vor allen fichtbaren und unficht baren Reinden; wehre allen benen, welche auf Bofes ausgehen, und tehre fle ab von den Werken, die das Licht scheuen. Behute mich vor allem Grauen ber Racht, por allen Blendungen bes Satans, por unrubigem Bachen, vor fummerhaften Gedanken, vor unnugen Sorgen, por angfthaften Einbildungen, vor fcweren Traumen, vor Rrantheit

und Schmerzen, vor allen gefährlichen Zufällen, und endlich vor einem jähen und unglückfeligen Tode. Erhöre mich, o Gott alles Troftes, durch das Angstgebet beines Sohnes im Garten, und durch alle seiden, die er in der Schmerzensnacht für mich und alle Menschen erbuldet hat. Amen.

#### 3. Bitte um alles Gute.

Berr Gott, Bater, Sohn und heiliger Beift, in beinem Namen gebe ich schlafen; fo lag nun auch bein armes Geschöpf, meinen Leib und meine Seele, mein Sab und Gut beiner Gute empfohlen fein ; benn bir lebe ich, bir fterbe ich; bein bin ich, tobt und lebendig. Silf, ban ich alle beine Bobltbaten bebente, bie ich heute genoffen, alle meine Gunden bereue, bie ich heute begangen habe; lag mich aber auch biefe angebenbe Racht unter bem Schatten beiner vaterlichen Gute. unter bem Schute beiner allmächtigen Sanbe, unter bem Beiftanbe beiner b. Engel ruben und fchlafen, und biefe Rube mir jum Beile gereichen am Leib und an ber Seele. Sei , bu bei mir , wenn ich allein bin; erleuchte mich, wenn ich im Rinftern bin: trofte mich. wenn ich mich fürchte; wache für mich, wenn ich schlafe; richte meine Gedanken zu bir, wenn ich erwache; warne mich, wenn Gefahr vorhanden; wede mich auf, wenn es Zeit ift, und ermuntere mich, wenn es meine Gefchafte erforbern. Gib, bag ich alebann mit froblichem Gemuthe, mit gefundem Leibe, mit neuen Rraften, mit beiligen Gebanken mein Lager verlaffe, mein Gebet verrichte, und ben neuen Tag bir zur Ehre, ben Deinigen zum Eroft und allen Menschen zum Rupen leben und meine Zeit anwenden moge. Da es aber gewiß ift. baß mein Leben einmal aufhören wird, hingegen ungewiß und mir verborgen bie Zeit, wann, fo ermahne mich, bag ich an meinen Tob gebenke, ba ich schlafen gebe, mich meines Grabes erinnere, ba ich mich nieberlege; und follte gar biefe Racht mein Ende kommen, fo fei mir anabig, und nimm mich auf in bein Reich zu beinen Auserwählten! Amen.

# 4. Fürbitte.

Herr, bu Huter Ifraels, ber bu weber schlafft noch schlummerst, sorge in bieser Nacht auch für die lieben Meinigen und für alle Menschen; insonders gedenke aller berer, welchen ber Schutz für Andere anvertraut ist; bein Auge wache für sie, beine Hand bedecke sie, bein Engel beschirme sie. Erhöre, o Gott, bas Abendgebet aller Frommen; schone berer, welche es unterlassen; verzeihe allen, die dich heute beleidiget haben; trage Geduld mit den Kindern der Finsternis und führe auf beinen Weg alle, die da irre gehen; ermahne diejenigen, welche die

Racht migbrauchen jum Bofen, und gib, daß alle, bie in haß und Unfrieden leben, ihren Born ablegen, ehe ber Schlaf tommt. Erquide bie Muben und ftarke biejenigen, die aus Roth noch wachen und auch in ber Racht arbeiten muffen. Silf ben Reisenden und geleite fie auf ihren Begen; ichaffe benen ihr Bleiben, die noch teine Berberge gefunden; labe bie Sungerigen, wache bei ben Rranten, pflege ber Rinder, und fiebe mit beinem Eroft allen Rotbleibenden bei, welche beute eine tummervolle und angsthafte Racht haben. Endlich bebute Stadt und Land vor aller Gefahr, vor Larm und Aufruhr, vor Roth und Gewalt, vor Mord und Blutvergießen, vor Reuer und Baffernoth, vor allem Schaben und Unglud; bilf, baß alle, bie fur uns wachen, treulich auf ihrer But fteben, und erhalte einem ieben bas Seinige in Ruhe und Frieden, bis wir endlich aus biefer Finfternig tommen werben zu dem ewigen Lichte. Amen.

# Täaliche Gebete und Uebungen.

Die nächstfolgenden Gebete konnen in nachstehender Beise als tagliche Megandacht gebraucht werden, besonders für die Schuljugend. Und da es größtentheils solche Gebete find, die ihrem wesentlichen Inhalte nach jeder Christ auswendig wissen soll, so ist dadurch zugleich eine Anleitung gegeben, sich während des h. Mebopfers auch ohne Gebetbuch an bestimmte Uebungen zu halten. Bum Eingang: Anrufung des h. Geistes, Bater unfer, und offene Beichte. Bis zur Epistel: Uebung der gottlichen Tugenden.

Bur Epiftel: Die gehn Gebote.

Jun Evangelium: Die h. Saframente und die Gebote der Kirche. Jum Credo: Das apostolische Glaubensbekenntniß. Zum Offertorium: Die tägliche Aufopferung. Bis zum Sanctus: Die tägliche Beschlung.

Dis zur Bandlung: Das allgemeine Gebet. Jur Bandlung: Ruf zu Jesu. Rach der Bandlung: Das Bahlgebet zu Jesu; oder Berehrung der heil. 5 Bunden; oder eine Litanei; oder sonft ein Gebet nach der Zeit und besonderen Intention.

Bur Communion: Befehlung in Jesus und Aufopferung an Jesus. Bum Schluß: Eins von ben Segensgebeten; Der Engel des herrn und Gegrußet feift du Ronigin.

# Anrufung des h. Geiftes.

Romm, h. Beift, erfulle bie Bergen beiner Glaubigen und entzunde in ihnen bas Feuer beiner gottlichen Liebe, ber bu bie Bolfer aller Rungen in der Einigkeit bes Glaubens versammelt haft. - D Bott, Der bu bie Bergen ber Glaubigen burch bie Erleuchtung bes b. Beiftes gelehret haft, gib, bag wir in bemfelben Beifte bas, was recht ift. verfteben und uns feines Eroftes allzeit erfreuen mogen, burch Jesum Christum unferen Berrn. Amen.

#### Das Bater unfer.

sanctificetur nomen tuum; ad- Simmeln, gebeiliget werbe bein veniat regnum tuum; fiat volun- Rame; zukomme bein Reich; bein tas tua sicut in coelo et in terra. Wille geschehe wie im Himmel, also Panem nostrum quotidianum da auch auf Erben. nobis hodie: et dimitte nobis Brod gib uns beute: und vergib debita nostra, sicut et nos dimit- une unfere Schulben, ale auch wir timus debitoribus nostris; et ne vergeben unseren Schuldigern : und nos inducas in tentationem; sed führe une nicht in Bersuchung; son= libera nos a malo. Amen.

Pater noster, qui es in coelis. Bater unfer, ber bu bift in ben Unfer tagliches bern erlofe uns von bem lebel. Amen.

#### Der englische Grub.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in der Gnade; der herr ift mit bir: ventris tui. Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis percatoribus nunc et bitt für uns Sünder, jest und in in hora mortis. Amen.

Gegrüßet feift du Maria, voll mulieribus, et benedictus fructus bu bist gebenedeict unter den Beibern, und gebenedeiet ift die Krucht beines Leibes, Jefus.

> Beilige Maria, Mutter Gottes, ber Stunde unfere Todes. Amen.

#### Die offene Beichte.

Confiteor Deo omnipotenti, Deum nostrum.

Misereatur nostri omnipotens

3ch bekenne Gott bem Allmäch= beatae Maria semper virgini, tigen, ber allerfeligsten Jungfrau beato Michaeli Archangelo, be- Maria, bem beil. Erzengel Michael, ato Joanni Baptistae, sanctis bem beil. Johannes bem Täufer. Apostolis Petro et Paulo, omni- ben heiligen Aposteln Betrus und bus Sanctis et tibi, pater: quia Baulus, allen Beiligen, und bir, peccavi nimis cogitatione, verbo Bater, daß ich vielfältig gefündiget et opere, mea culpa, mea culpa, habe mit Gedanken, Worten und mea maxima culpa. Ideo precor Werfen, durch meine Schuld, durch beatamMariam semper virginem, meine Schuld, burch meine größte beatum Michaelem Archange- Schuld. Darum bitte ich Maria lum, beatum Joannem Baptistam, die allerfeligste Jungfrau, ben beil. sanctos Apostolos Petrum et Erzengel Michael, ben b. Johannes Paulum, omnes Sanctos et te, den Täufer, Die heiligen Apostel pater, orare pro me ad Dominum Petrus und Paulus, alle Seiligen. und dich, Bater, für mich zu bitten bei Gott, unferm Serrn.

Es erbarme fich unfer der all-

tris perducat nos ad vitam ae- Gunden und führe uns jum emigen ternam. Amen.

Indulgentiam . absolutionem et remissionem peccatorum nos- Rachlaffung unferer Gunden ertheile trorum tribuat nobis omnipotens une der allmächtige und barmberet misericors Dominus. Amen. zige herr.

Deus et dimissis peccatis nos- machtige Gott, verzeihe uns unfr-Leben. Umen.

> Bergebung . Lossprechung und

# Nebung der brei göttlichen Zugenden.

#### Blanhe.

D mein Gott und Berr, ich glaube, bag bu einfach bift in ber Ratur und breifach in ben Berfonen, Bater, Cohn und b. Geift; ein einziger Gott, ber alles erschaffen bat, erhalt und regiert; bag bu bas Gute belohneft und bas Bofe bestrafest; bag bie zweite Berfon in ber Gottheit, bein eingeborener Cohn Jefus Chriftus, Menich geworben aus Maria ber Jungfrau, und bag er une burch fein Leiben und Sterben fur ben himmel erlofet bat; daß die Scele des Menfchen unfterblich, und beine Gnade jur ewigen Seligfeit nothwendig ift. Diefes und alles andere, mas du une burch beine beilige fatholifche Rirche zu glauben vorstelleft, glaube ich fest und unabanderlich mit Aufgebung aller meiner Sinne, einzig beswegen, weil bu es geoffenbart haft, ber bu nicht betrugen fannft, weil du bift die ewige Bahrheit, und nicht tannft betrogen werben, weil bu bift bie ewige Beisheit. In biefem meinem Glauben begebre ich zu leben und zu fterben.

#### Hoffnung.

D mein Gott und Berr, ich hoffe mit festem Bertrauen burch bie unendlichen Berdienfte Jefu Chrifti beines Cohnes und durch beine unermeffene Gute vermittelft meiner eigenen Mitwirkung Bergeibung meiner Gunden, bienieden beine Onade mit allen Mitteln meines Seils. und nach diefem Leben die ewige Seligkeit, weil du mir bas alles verfprochen haft, ber bu burch beine Gute es mir geben willft, burch beine Allmacht es mir geben kannft und durch beine Treue es mir auch ficher-In diefer meiner hoffnung begehre ich ju leben lich geben wirft. und zu fterben.

#### Liebe.

D mein Gott und herr, ich liebe bich über alles, aus gangem Bergen, aus ganger Seele, aus allen meinen Rraften, nicht allein bes wegen, weil bu mich erschaffen, erlofet und geheiliget haft, fondern weil bu bift bas bochfte vollkommenfte But, unendlich gutig und gnädig, machtig und weife, gerecht und beilig, wurdig, über alles und von allen ewig geliebt und gelobt zu werben; ich liebe bich um beiner felbft willen, wenn auch tein himmel zum Bohne und teine Golle zur Strafe ware. In diefer Liebe begehre ich zu leben und zu fterben.

#### Reue und Borfas.

O mein Gott und herr, ich bereue von ganzem herzen alle meine bekannten und unbekannten Sunden, die ich von Anfang meines Lebens begangen habe, nicht so sehr aus Furcht vor Strafe oder aus Berlangen nach Belohnung, sondern am meisten deswegen, weil du das höchste, heiligste und liebenswürdigste Gut bist, dessen ich mich durch die Sunde unwürdig gemacht habe. Ich nehme mir ernstlich vor und betheuere es von Grunde meines Herzens, mein Leben zu bessern und nie mehr in eine Sunde einzuwilligen. D Jesu, gib mir dazu beine Gnade. Amen.

#### Rurgere Urbung ber gottlichen Tugenben.

O ewige Weisheit und Wahrheit, ich glaube an bich und alles, was bu gesat baft.

D unendliche Gute, Treue und Allmacht, ich hoffe auf bich und

alles, mas bu verfprochen haft.

D höchstes Gut, ich liebe bich über alles, und meinen Rächsten wie

mid felbft, weil bu es befohlen haft.

O fconfter, bester, vollkommenster Gott, daß ich bieleidigt habe, teuet mich von Gerzen. Mit beiner Gnade, o Gott, will ich mich ernstlich bessern.

## Die gebn Gebote.

1. Ich bin der Herr dein Gott. Du sollst keine fremden Götter neben mir baben; du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, um dasselbe anzubeten. — 2. Du sollst den Namen Gottes deines Herrn nicht vergeblich führen. — 3. Gedenke, daß du den Sabbath heiligest. — 4. Du sollst Bater und Mutter ehren, auf daß du lange lebest auf Erden. — 5. Du sollst nicht tödten. — 6. Du sollst nicht ehebrechen. — 7. Du sollst nicht stehlen. — 8. Du sollst kein falsches Zeugniß geben wider deinen Rächsten. — 9. Du sollst nicht begehren deines Rächsten Weib. — 10. Du sollst nicht begehren beines Rächsten Weib. — 10. Du sollst nicht begehren beines Rächsten Raus,

Gebet. D Gott und Bater, du Stärke aller berer, welche auf bich hoffen, erhöre gnädig unfer Gebet, und weil ohne bich die fterbliche Schwachheit nichts vermag, fo verleihe uns den Beiftand deiner Gnade, bamit wir in Erfullung beiner Gebote dir dutch unferen Willen und unfer handeln wohlgefällig fein mogen, durch Jesum Christum beinen

Gobn, unfern Berrn. Amen.

#### Die fieben Satramente.

1. Die Taufe. — 2. Die Firmung. — 3. Das Saframent bes Altars. — 4. Die Buße. — 5. Die lette Delung. — 6. Die Priesterweihe. — 7. Die Ehe.

Sebet. Herr Jesu Christe, unser Heiland und Erretter der Welt, wir danken dir für deine göttlichen Lehren und für die wunderbaren Heilsmittel, welche du uns in deiner h. Kirche hinterlassen haft; wir danken dir, daß du durch die h. Taufe uns zur göttlichen Kindschaft hast wollen zurücksühren, durch die h. Firmung uns die Gnade der Stärke und Standhaftigkeit ertheisen, durch das h. Altarssakrament uns zum ewigen Leben an deinem Fleische und Blute Theil geben, durch die h. Buße uns vom Falle wieder erheben, durch die h. Delung uns zu einem glückseigen Tode bereiten, durch die h. Priesterweihe uns fortwährend die Verkündiger deines Wortes und die Ausspender deiner Gnaden verordnen, und durch die h. She das Band des Friedens und der Liebe hast wolsen bestätigen und dein Reich in Gnaden vermehren. Wir bitten dich, saß uns diese göttlichen Heilsmittel also gebrauchen, daß wir in dem zeitlichen Leben deiner Gnade, und in dem zukünstigen deiner ewigen Anschauung gewürdiget werden. Amen.

#### Die fünf Gebote ber Rirche.

1. Du follst die angeordneten Feiertage halten. — 2. Du follst alle Sonn: und Feiertage die h. Messe mit Andacht hören. — 3. Du follst die gebotenen Fastage und den Unterschied der Speisen halten. — 4. Du sollst zum wenigsten einmal im Jahre deinem verordneten Priesster, oder mit dessen Ersaubniß einem anderen deine Sünden beichten. — 5. Du sollst das hochwürdige Sakrament des Altars zum wenigsten einmal im Jahre, nämlich um die österliche Zeit, empfangen.

Sebet. Gott heiliger Geift, du Erleuchter und Regierer ber heiligen, alleinseligmachenden Kirche, verleihe uns die Gnade, daß wir allen ihren Satungen und Anordnungen getreulich nachkommen, und daburch als wurdige Glieder ihres heiligen Leibes zu deiner ewigen Gemeinschaft mögen aufgenommen werden, durch Jesum Christum unseren

Berrn. Amen.

## Das apostolifche Glaubensbetenntnis.

Credo in Deum Patrem omnipotentem creatorem coeli et ben allmächtigen Schöpfer himmels terrae; et in Jesum Christum, und der Erde; und an Jesum Chris-Filium ejus unicum, Dominum stum seinen eingeborenen Sohn, nostrum, qui conceptus est de unseren herrn; der empfangen ift Spiritu sancto, natus ex Maria vom heiligen Geiste, geboren aus

virgine, passus sub PontioPilato, Maria ber Jungfrau; gelitten unter crucifixus, mortuus et sepultus, Bontius Bilatus, gefreuziget, gedescendit ad inferos, tertia die ftorben und begraben; abgeftiegen resurrexit a mortuis, ascendit ju ber Bolle, am britten Tage wiead coelos, sedet ad dexteram berauferstanden von ben Tobten; Dei Patris omnipotentis, inde aufgefahren gegen Simmel, fitet venturus est judicare vivos et jur rechten Sand Gottes des allmortuos.

Credo in Spiritum sanctum: sanctam ecclesiam catholicam, eine beilige tatholische Rirche, Be-Sanctorum communionem, re- meinschaft ber Beiligen; Ablag ber missionem peccatorum, carnis Gunden; Auferstehung bes Fleisches, resurrectionem, vitam aeternam. und ein ewiges Leben. Amen.

mächtigen Baters; von bannen er fommen wird, ju richten die Leben= bigen und die Tobten.

Ich alaube an ben beiligen Beift;

#### Zagliche Aufopferung.

D mein Gott und herr, alle meine Gebanten, Worte und Berte, Freuden und Leiden bes heutigen Tages, opfere ich dir auf in Bereinigung ber Berdienfte Jefu Chrifti beines Sohnes, Maria feiner Rutter und aller Beiligen und Auserwählten, ju beiner größeren Ehre, jur Dankfagung für alle mir erzeigten Wohlthaten, jur Benugthuung für bie verdienten Strafen meiner Sunden, gur mabren Befferung bes Lebens, jum Beile meiner Freunde und Feinde, jur Erlangung eines feiigen Todes, und jum Erofte der armen Seelen im Fegefeuer. befehle mich in alle Gebete ber gangen Christenheit und begehre berfelben theilhaftig zu werden durch deine Onade und die Gemeinschaft Dies mein Gebet, o allmächtiger Bater, muniche ich ber Beiligen. mit jedem Bulsichlage, mit jeder Bewegung meines Bergens vor bir erneuert zu haben, burch Jefum Chriftum beinen Gobn unferen herrn, welcher mit bir und bem b. Beifte mabrer Gott lebt und regiert von Emigfeit zu Emigfeit. Amen.

## Zagliche Befehlung.

Berr, allmächtiger Gott, ber bu breifach bift und einfach, in allem und über allem, gebenedeiet von Emigfeit zu Emigfeit, bir befehle ich heute und allezeit meinen Leib und meine Scele, meine Glieder und meine Sinne, meine Rrafte und mein Beginnen, meine Gedanten und Empfindungen, meine Borte und meine Berte, meine Freuden und meine Bunfche, all mein Inneres und mein Acuferes, meinen Berftand und mein Gedachtniß, meinen Glauben und mein Beharren, mein

Wissen und mein Lernen, mich selber und mein Alles; ich befehle es in die Hand deiner Macht und in den Schooß beiner Heiligkeit, auf daß du alles lenkest und bewahrest, bei Tage und bei Racht, alle Stunden und alle Augenblicke des Lebens. Erhöre mich, o allerheiligste Dreifaltigkeit, und behüte mich vor allem Uebel, vor allem Aergerniß und vor aller Todsünde, vor allen Nachstellungen und Ansechtungen der bösen Geister, und vor allen sichtbaren und unsichtbaren Feinden. Lehre mich heute deinen Willen thuen in allem und über alles; entferne von mir, was dir mißfällig ist; halte ab, was schädlich, und verleihe, was heilsam ist. Schone meiner Seele; schone meiner Sünden, heute und alle Tage! Gib mir ein Herz, das dich fürchtet; ein Gemüth, das dich liebet; einen Geist, der dich verstehet; gib mir Ohren, die dich hören; Augen, die dich sehen; gib mir Unterscheidung des Guten und Bösen; zum Guten treibe mich, und vor dem Bösen bewahre mich, der du gelobt und gebenedeiet bist von Ewisseit zu Ewisseit. Amen.

#### Das allgemeine Gebet.

Allmachtiger, ewiger Gott, Berr, himmlischer Bater, fiebe an mit ben Mugen Deiner unendlichen Barmbergiafeit unfern Sammer, Glend Erbarme bich über alle Christalaubigen, für welche bein und Roth. eingeborner Sohn, unfer Berr und Beiland, Jefus Chriftus in Die Bande der Gunder freiwillig gefommen und fein theures Blut am Stamme bes heiligen Kreuzes vergoffen bat. Durch Diefen Berrn Jefum wende ab, gnabigfter Bater, Die mohlverdienten Strafen, gegenwärtige und zufünftige Gefährlichkeiten, Emporung, Rrieg, Theurung, Rrantbeiten und betrübte armselige Beiten. Erleuchte auch und ftarte in allem Guten Die geiftlichen und weltlichen Obern und Regenten, bamit fie alles befordern, mas zu beines Ramens Chre, zu unferm Seile. zum gemeinen Frieden und gur Wohlfahrt der gangen Christenheit gedeihen Berleihe uns, o Gott bee Friedens, rechte Bereinigung im Glauben, ohne alle Spaltung und Bertrennung. Befehre unfere Bergen ju mabrer Bufe und Befferung unferes Lebens. Bunbe an in une bas Feuer beiner Licbe; gib einen Sunger und Gifer ju aller Berechtigfeit, damit wir ale gehorsame Rinder im Leben und Sterben bir angenehm und wohlgefällig feien. Wir bitten auch, wie du willft. bağ wir bitten follen, fur unfere Freunde und Reinde, fur Gefunde und Rranke, für alle betrübte und elende Chriften, für Lebendige und Abgestorbene. Dir sei ein für allemal befohlen, o Berr, unfer Thun und Laffen, unfer Sandel und Wandel, unfer Leben und Sterben. Lag und nur deine Buade bier genießen, und bort mit allen Ausermablten erlangen, bag wir in ewiger Freude und Seligfeit bich loben und ehren mogen. Das verleihe uns, Berr, himmlischer Bater, burch

Jesum Christum beinen Sohn, unseren Gerrn und Seiland, welcher mit dir und dem heiligen Geiste gleicher Gott lebt und regieret in Ewigkeit. Amen.

#### Ruf ju Jefus.

O Jesu, du Sohn Davids! Erbarme dich meiner! — O Jesu, du Sohn der Jungfrau Maria! Erbarme dich meiner! — O Jesu, du

Sohn bes lebendigen Gottes! Erbarme bich meiner!

O Jesu, sei mir gnadig! — O Jesu, sei mir barmherzig! — O gütigster Jesu, verzeihe mir alle meine Sunden und wohlverdienten Strafen! Amen. Auch aller Abgestorbenen Seelen ruhen durch die Barmherzigkeit Gottes in Frieden. Amen.

## Bahlgebet ju Jesus.

Berr Jesu Christe, meine Soffnung und meine Buflucht, bu Troft meines Lebens und Gußigkeit meines Bergens, bu ewiges Bort bes ewigen Baters, ber bu berabgefommen aus ber Berrlichkeit bes Simmels und Menich geworben bift. um une Menichen zu erlofen, ich ermable bich mit feligem Bertrauen ju meinem gottlichen Befchüter, jum Lenter meines Lebens, jum Fürforger in allen Bedurfniffen, aum Tröfter in allen Leiden und Drangfalen, jum Belfer in allen Duben und Arbeiten, einzig aus Liebe zu bir und gum Beile meiner Du follft meine Buflucht fein, bu meine Beimath und meine Wohnung, bu meine Speife und mein Trank, bu meine Rube und meine Erquidung, bu mein Bater und Bruder, mein Freund und Gefährte, du mein Hirt und der Wächter meines Lebens, du, dem ich mich und mein Alles ganglich befehle, weil bu mir alles in allem bift, und kein Heil außer dir ist, und keine Sicherheit ohne dich. Darum lag über mir fein beine Barmherzigfeit, o Berr; beine Gnade mich führen in allem, bein Auge über mir machen bei Tag und bei Nacht, und beine Rechte mich beschirmen zur Rechten und zur Linken. bige bich, mich auf geradem Wege zu geleiten in die Wohnung deiner Berrlichkeit, damit ich bich bort anschaue und benedeie in Ewigkeit. Rimm auf, o liebreichster Sefu, Diefen meinen Leib und meine Seele, fammt allem meinem Denten und Wollen, bas ich bir in Demuth bes Bergens und von gangem Gemuthe barbringe und fur immer übergebe. Strede aus beine Bande, o Berr, und ziehe mich zu bir, und vereinige mich auf's innigste mit bir, so baß ich von nun an kein anderes Wollen ober Richtwollen habe, ale bas beinige, und mir außer dir nichts fuß fei in Emigkeit. Ich habe bich angerufen, o Berr, und verlange nach bir, bereit, alles ju verfchmaben um beinetwillen. Dir fei Lob und Preis in Ewigkeit; bich lobe und benedeie mein

Mund und meine Seele und alles Erschaffene, der du lebest und regierest mit Gott dem Bater in Einigkeit des h. Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

## Befehlung in Jefus.

Die Seele Christ heilige mich; ber Leib Christi heile mich; das Blut Christi trante mich; das Basser der Seite Christi wasche mich; das Leiden Christi starte mich; o gütiger Jesu, erhöre mich! In deine Bunden verberge mich; von dir laß nimmer scheiden mich; vor dem bosen Feinde beschütze mich; in meiner Todesstunde ruse mich; und laß dann zu dir kommen mich, mit deinen Heiligen zu loben dich, in alle Ewigkeit. Amen.

## Aufopferung an Jefus.

O gütigster Jesu, verleihe mir beine Gnabe, daß sie mit mir sei und mit mir arbeite, und bei mir bleibe bis an's Ende. Gib mir, daß ich allzeit begehre und wolle, was dir am angenehmsten und liebsten ist; daß bein Wille mein Wille sei, und daß mein Wille deinem Willen allzeit nachgehe und ganz mit ihm übereinstimme; daß ich mit dir nur Ein Wollen und Nichtwollen habe, und daß ich nichts anderes wollen oder nichtwollen kann, als was du willst oder nicht willst. Gib mir, daß ich allem, was in der Welt ist, absterbe, und daß es mir lieb ist, um beinetwillen verachtet und von der Welt nicht gekannt zu werden. Gib, daß ich über alles Wünschen und Berlangen in dir allein ruhe und mein Herz zusrieden stelle. Denn du bist der wahre Friede des Herzens, du die einzige Ruhe; außer dir ist alles hart und unruhig. In diesem Frieden allein, in dir, dem einzigen höchsten und ewigen Gute, will ich seben und sterben. Amen.

# Segensgebete.

1.

Es segne und bewahre uns der allmächtige und barmherzige Gott, ber Bater und der Sohn und der heil. Geift. Der Friede und die Liebe unseres Herrn Jesu Christi, die Kraft seines heiligen Leidens, das Beichen des h. Kreuzes, die gebenedeiete Mutterschaft der allerseligsten Jungfrau Maria, der Beistand aller Heiligen, der Schutz der Engel, die Berdienste und Gebete aller Auswählten Gottes, wollen erhalten und befestigen den Segen des Allerhöchsten, und siehen für mich und die Meinigen und für Alles, was unser ist, wider alle sichtbaren und unssichtbaren Feinde, jest und in der Stunde unseres Absterbens. Dheiliger Gott, o starker Gott, o unsterblicher Gott, erbarme dich unser, und seignädig den armen Seelen im Fegeseuer! Amen.

2.

Es fegne mich die allerheiligste Dreifaltigkeit, Gott der Bater und der Sohn und der h. Geift. Die Allmacht Gottes ftarke mich in den Wegen meiner Schwachheit; die Weisheit Gottes seite mich in den Wegen meiner Unwissenheit; die Güte Gottes führe mich in den Wegen aller Gefährlichkeit. Der Geist Gottes mache mich lebendig in meiner Sterblichkeit; die Liebe Gottes entzünde mich in meiner Trägheit; der Wille Gottes verfüge über mich in aller Begebenheit. Die Heiligkeit meines Gottes heilige mich; die Herrscheit und Majestät Gottes herrsche über mich; die Allwesenheit Gottes erfülle mich; das Licht meines Gottes erleuchte mich; die Barmherzigkeit Gottes umfange mich; die Gerechtigkeit Gottes rechtsertige mich. Die Schönheit Gottes entzücke mich; die Süßigkeit Gottes durchdringe mich; der Friede Gottes erfülle mich; der dreienige Gott segne mich; mein Gott und mein Alles erhalte mich! Amen.

3

Der Segen bes Allerhöchsten, Gott bes Baters und bes Sohnes und des h. Geistes, steige herab über uns und bleibe bei uns wohnen allezeit. Segne, o Gott, unsern Leib und unsre Seele; segne unsern Aus- und Eingang, unser Beginnen und Bollenden, unstre Arbeit und Muhe, unser Thun und Leiden, unser Leben und Sterben. Segne unsre Freunde und Feinde, unser Hab und Gut, unser Bergangenes und Zukunftiges. Segne die Kirche, segne das Baterland; segne Fürst und Bolk, Gesunde und Kranke, Lebendige und Abgestorbene. Laß stark sein beinen Segen, o allmächtiger Bater, durch die Liebe beines eingeborenen Sohnes und die Krast des h. Geistes von nun an bis in Ewigkeit. Amen.

## Der Engel des Berrn.

- v. Der Engel bes herrn brachte Maria die Botschaft,
- R. Und fie empfing von dem heiligen Geift. Gegrüßet seift du Maria, u. f. w.
- v. Und fie sprach: Siehe, ich bin eine Dienstmagd des herrn;
- R. Mir geschen nach beinem Wort. Gegrüßet feift bu 2c.
- v. Und bas Wort ift Fleisch geworben,
- R. Und hat unter uns gewohnet. Gegrüßet feift bu 2c.
- v. Bitt für uns, o heilige Gottesgebarerin,
- B. Auf daß wir wurdig werden der Berheißungen Christi.

Gebet. Wir bitten bich, o herr, bu wollest beine Gnabe in unfere Bergen eingieben, bamit wir, bie wir burch bie Botfchaft bes Engels

bie Menschwerdung Christi beines Sohnes erkannt haben, burch sein Leiben und Areuz zur Herrlichkeit ber Auferstehung geführt werden; burch benfelben Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

#### Bur öfterlichen Beit.

- v. Freu bich bu Simmelefonigin, Alleluja!
- R. Den bu verbient haft zu tragen, Alleluja!
- v. Der ift wieder auferstanden, wie er gefagt hat. Alleluja!
- R. Bitt Gott für uns, Maria, Alleluja!
- v. Freu dich und frohlode, bu Jungfrau Maria, Alleluja!
- R. Denn ber Berr ift mahrhaftig erstanden, Alleluja!
- Sebet. D Gott, ber bu burch bie Auferstehung beines Sohnes, unferes Herrn Jesu Christi, bein Bolk zu erfreuen bich gewürdiget bast: wir bitten bich, verleihe uns, daß wir durch seine Mutter, die Jungfrau Maria, die Freude des ewigen Lebens erlangen; durch denselben Jesum Christum, unseren Herrn. Amen.

## Gegrüßet feift bu Ronigin.

Gegrüßet seist du Königin, o Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsre Süßigkeit und unsere Hoffnung; sei gegrüßt! Zu dir schreien wir elende Kinder Evä; zu dir seufzen wir, klagend und weinend in diesem Thal der Zähren. Sia, unsere Kürsprecherin, kehre deine barmherzigen Augen zu uns, und nach diesem Clend zeig' uns Jesum die gesegnete Krucht beines Leibes, o gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria!

- v. In aller unferer Trubfal, Angft und Roth,
- R. Komm uns zu Gulfe, o bu allerfeligfte Jungfrau Maria.
- Gebet. O herr Sesu Chrifte, wir bitten bich, bag bie ehrenreiche Jungfrau Maria, beine fuße Mutter, wolle bei beiner Barmberzigkeit für uns bitten jest und allezeit, absonderlich in ber Stunde unseres Absterbens. Amen.
- O heil'ger Engel und Berfunder, wollst bitten für mich armen Sunder, behüte mich vor'm bofen Geist, vor Sund' und Schande allermeist, daß ich in Geduld und Liebe Gottes lebe, daß mir Gott bie ewge Freud' und Glorie gebe! —

Maria, die füße Jungfrau rein, mit ihrem lieben Kindelein, wolle uns alle benedein. — Bor einem schnellen unversehenen Tode, und vor aller Gefährlichkeit des Leibes und der Secle behüte uns Gott der Bater und der Sohn und der heilige Geift. — Der suße Rame unseres Herrn Jesu Christi und der glorwürdigsten Jungfrau Maria

feiner Mutter fei gebenebeiet in Ewigkeit. — Es fegne uns mit ihrem lieben Sohne die Jungfrau Maria. — Es fegne uns der allmächtige Gott der Bater und der Sohn und der h. Geift, und führe uns nach biefem zeitlichen in das ewige Leben. Amen.

## Erneuerung des h. Taufbundes.

Allmächtiger Gott und herr, ich bete dich an im Stanbe ber Erbe und fage Dank beiner unendlichen Liebe, womit du durch beinen einzeborenen Sohn, unseren herrn Jesus Christus, unter Mitwirkung bes h. Geistes uns, die wir verloren waren, wieder aufgesucht und errettet haft. Ich danke dir für die unaussprechliche Gnade, daß du mich durch die h. Tause zu beinem Kinde und zum Erben beines Reiches hast wiedergeboren werden lassen, daß du mich gemacht hast zu einem Gliede des allerheiligsten Leibes deines göttlichen Sohnes, und mich aufgenommen in den Schoof der heiligen, alleinseligmachenden katholischen Kirche. Diesen gnadenreichen Bund, o allgütiger Gott, will ich heute und alle Tage meines Lebens vor dir erneuert haben, und mich bestreben, alles zu erfüllen, was ich zu beiner Ehre und zu meinem Geile versprochen und betheuert habe.

Darum widersage ich hier, in beiner heiligen Gegenwart, für immer bem Satan und seinem Blendwerf, der Welt und ihrer Pracht, der Sünde und ihren Lüsten, mir selbst und allem Berderbniß meines Herzens, und will allein anbeten, suchen und benedeien dich, o allerbeiligste Dreifaltigkeit, Gott Bater, Sohn und h. Geist. Ich glaube alles, was du in der h. Schrift geoffenbaret hast und durch deine Kirche uns zu glauben vorstellest. Alle meine Hoffnung setze ich auf bich, und was ich immer Gutes haben kann, das erwarte, hoffe und begehre ich allein von deiner Hann, das erwarte, hoffe und begehre ich allein von deiner Hann, das erwarte, doffenbet,

mein Leben und meine einzige Soffnung!

Ich übergebe bir, o mein Gott, heute und allezeit meinen Leib und meine Seele, alle meine Krafte, mein Gedächtniß, meinen Berftand, meinen Willen und alle meine Sinne. Ich erkläre ein für allemal, daß ich in nichts einwillige, sondern alles verabscheue, was deiner göttlichen Majestät im Geringsten zuwider sein könnte. Ich nehme mir fest und von Grund meines Herzens vor, alle meine Krafte und Bermögen zu beinem Dienste und beiner Ehre anzuwenden. Ich bin bereit, alle Widerwärtigkeiten, welche deine väterliche Hand über mich verhängen wird, nach beinem Wohlgefallen anzunehmen und zu beiner Ehre zu ertragen. Ich wunsche von ganzer Seele und will nach Rögelichtet dazu mitwirken, daß dir von allen Renschen gedienet werde,

und jeglicher bich als feinen Gott, Erfchaffer und Erlofer, ehre, lobe und liebe.

Ich erfreue mich, o Gott, ob beiner ewigen Glückfeligkeit, und froblode ob beiner großen Berrlichkeit im himmel und auf Erden. fei unendlicher Dant fur Die ungablbaren Gutthaten, welche bu mir und der gangen Belt mitgetheilt haft und welche noch täglich und unaufhörlich von deiner Gute herfließen. Ich liebe bich als bas bochfte Gut um beiner felbft willen, aus gangem hergen und von ganger Seele, und wunsche bich mit jener Liebe ju lieben, mit welcher bich die Engel und Beiligen im Simmel lieben und anbeten; mit ihrer Liebe vereinige ich meine unvollkommene Liebe, bamit fie burch beine

Onate vollfommen gemacht werbe.

3ch opfere beiner gottlichen Majeftat in Bereinigung ber Berbienfte bes Lebens und Sterbens Jefu Chrifti, fowie ber Berbienfte ber feliaften Runafrau Maria und aller lieben Seiligen jest und allezeit meine Werte, Worte und Gedanten, und verfente fie in das foftbare Blut Befu Chrifti, unfere Erlofere. 3ch verlange auch theilbaftig zu werben aller Ablaffe und Gnaben, welche heute von mir erlangt werben fonnen, und opfere alle biejenigen, welche ich erlange, bir auf zu beiner Ehre und zur Benugthuung für meine ungabibaren Gunden. 3ch bereue meine Gunden von ganger Scele und nehme mir vor, beine Bute in Ewigkeit nicht mehr zu beleidigen. D Berr Jefu, in beine beiligen Bunten verberge ich mich beute und allezeit, bis ich würdig werde, bich in Giniafeit bes Baters und bes b. Geiftes anzuschauen und zu lieben in Emiafeit. Amen.

# Zugendgebet des Papftes Clemens XI.

D mein Gott und Berr, ich glaube an bich; ftarte meinen Glauben. 3d hoffe auf bich; befestige meine Hoffnung. 3ch liebe bich; entgunde meine Liebe. Es ift mir leid. daß ich gefundiget habe; vermehre mein Leidwefen. Ich bete bich an als meinen erften Unfang und Urfprung; ich verlange nach bir, als nach meinem letten Biel und Ende; ich banfe bir als meinem emigen Bobltbater; ich rufe bich an als meinen boditen herrn und Befdirmer. - Dein Gott, lente mich durch deine Beisbeit, balte mich durch beine Gerechtigfeit, trofte mich durch beine Barmbergigfeit, fchupe mich durch beine Allmacht. opfere bir auf alle meine Gedanken, Borte und Berte, und alle meine Leiden, damit ich binfort nichts anderes benfe, als did; von nichts fpreche, als von bir; nichts thue, ale was nach beinem Willen ift, und alles ertrage um beinetwillen. Gerr ich will, mas bu willft; ich will, weil du willft; ich will, wie du willft; ich will, fo lanae du willft. Erleuchte meinen Berftand; entzunde meinen Billen; reinige

meinen Leib : beilige meine Seele. - Treibe mich an, o Gott. bak ich die begangenen Gunden beweine, die gegenwärtigen Gefahren überwinde, mich wider die zufünftigen Anfechtungen maffne, die berrichenben Leibenschaften befampfe, und mich in ben entgegenstehenden Tugenben Erfulle mein Berg mit wahrer Liebe gegen bich, mit beiligem Saffe wiber mich felbft, mit liebreichem Gifer fur bas Bohl meines Rächsten, mit standhafter Berachtung aller weltlichen Dinge. — Gib mir, o Berr, daß ich mich allzeit unterwerfe meinen Borgefetten; liebreich sei gegen meine Untergebenen, treu und aufrichtig gegen meine Freunde, milbe und zuvorkommend gegen meine Reinde. daß ich die Hoffart überwinde durch Demuth, Die Wolluft durch Abtödtung, ben Beig burch Gutthätigfeit, ben Born burch Sanftmuth und die Trägheit durch mahre Undacht. Made mich flug in meinen Unschlägen, ftanbhaft in ben Gefahren, gebuldig in Widerwartigkeiten und bemuthig im Boblstande. Gib, daß ich im Gebete andachtig, in Speife und Trank magig, in den Standespflichten unermudlich. und in meinen Borfagen unerschütterlich fei. - Lag mich Sorge tragen. o herr, bag ich in meinem Gemuthe rubig, in meinen Sitten befcheiben, in meinem Umgang auferbaulich und in meinem gangen Wefen und Wandel geordnet fei. Lag mich unaufhörlich bedacht fein, die Ratur zu beherrichen, ber Gnade nachzufommen, das Gefet zu beobachten, und bas Beil meiner Geele zu verdienen. Gib mir. o Gott, baf ich allezeit erkenne, wie niedrig das Irdifche, wie unschätbar das himmlifche, wie verganglich bas Beitliche, wie langbauernd bas Ewige fei. Bib endlich, o Gott, baf ich ben Tod porfebe, bein Gericht fürchte, ber Bolle entgebe, und ben himmel erlange, burch bie Berbienfte unfers Berrn Jefu Chrifti. Amen.

# Tugendgebet des h. Thomas von Aquin.

Berleihe mir, o barmherziger Gott, daß ich alles, was dir wohlgefällig ist, mit Eifer begehre, verständig suche, wahrhaft erkenne und zu
beines Namens Ehr' und Ruhm vollkommen erfülle. Ordne meinen
Stand; laß mich allzeit wissen, was du von mir verlangst, und gib
mir die Gnade, es so zu vollbringen, wie es beiner würdig und
meiner Seele nühlich ist. Gib, o herr und Gott, daß ich standhaft
bleibe im Glück und Unglück; daß ich mich in jenem nicht überhebe,
in diesem nicht unterliege; daß mich nichts erfreue, als was mich hinführt zu dir, nichts betrübe, als was mich abwendet von dir. Gib,
daß ich keinem begehre zu gefallen oder fürchte zu missfallen, als dir
allein. — Laß mir gering erscheinen, o Herr, alles Zeitliche und Vergängliche, und laß mir theuer sein alles Deinige um beinetwillen, und
du, o Gott, über alles. Freude, die ohne dich ist, laß mir zuwider

fein, und gib, daß ich nichts begehre, was außer dir ift. Dub' und Arbeit, die fur dich geschieht, sei mir gur Freude, und alle Rube, Die ohne bich ift, fei mir zum leberdruß. Bib, o Berr, baß ich oftmals au bir mein Berg erhebe, und meine Gebrechen oft fcmerglich erwäge, mit bem feften Borfate, fie zu beffern. - Lag mich gehorfam fein ohne Widersprechen, arm ohne Unterliegen, feufch ohne Befleckung, gebuldig ohne Murren, bemuthig ohne Berftellung, frohlich ohne Leicht= finn, traurig ohne Rleinmuth, ernft ohne Trubfinn, ichnell ohne Flatterfinn, furchtsam ohne Berzweiflung, wahrhaft ohne Rudhalt; gib, daß ich Gutes thue ohne Stolz und Bermeffenheit, ben Rächsten ermahne und gurechtweise ohne Ueberhebung, ihn burch Wort und Beifpiel erbaue ohne Beuchelei. - Gib mir ein machfames Berg, bas fich burch feine eitle Bedanken von bir abführen laffe; ein edles Berg, bas fich burch fein unwurdiges Geluften berabziehen : ein gerades Berg, bas fich durch feine verkehrte Reigung ablenten ; ein unüberwindliches Berg, bas fich burch feine Berfuchung unterbruden; ein freies Berg, Das fich von feiner Leibenschaft beberrichen laffe. - Ertheile mir, o Gott, einen Berftand, ber bich erfenne; einen Gifer, ber ich fuche; Weisheit, die dich finde; einen Wandel, der dir gefalle; Beharrlichfeit, bie auf bich warte, und ein Bertrauen, bas bich endlich umfange. Gib mir, daß ich durch beine Strafen gur mahren Buge befehrt werbe, baß ich beine Bobithaten auf bem Lebenswege in beiner Gnabe ge= brauche, und bereinft im Baterlande beine Freuden genieße in herrlichfeit; burch unferen Berrn Jefum Chriftum beinen Sohn, welcher mit bir lebt und regieret in Ginigkeit bes b. Beiftes. Gott von Ewigkeit Amen. zu Ewigkeit.

(Cs läßt fich bieses Gebet zugleich gebrauchen, um für Andere die darin enthaltenen Gnaden zu erbitten, in folgender Beise: Berleihe ihm (ihr, ihnen), o barmherziger Gott, daß er u. s. So namentlich als Gebet der Eltern und Lehrer für die Kinder.)

# Um Geleuchtung.

Erleuchte mich, o gutiger Jesu, mit der Klarheit des inneren Lichtes, und vertreibe aus der Wohnung meines herzens alle Finsterniß. Halte ein die mancherlei ausschweisenden Gedanken, und zerschlage die Ansechtungen, die mir Gewalt thun. Streite für mich mit deiner Macht, und überwältige die Ungeheuer in meinem Innern, die bosen anreizenden Begierden, auf daß Friede werde durch beine Kraft, und die Fülle des Lobes in deinem heiligen Saale, das ist im reinen Gewissen, erschalle. Gebiete den Winden und den Stürmen; sprich zum Meere: "Sei ruhig!" und zum Nordwinde: "Du sollft nicht weben!" und es wird eine große Stille sein. Sende aus dein Licht und beine

Babrbeit, bamit fie leuchten auf Erben; benn ein obes und leeres Erbreich bin ich, bis bu mich erleuchteft. Schutte aus beine Gnabe von oben, und durchgieße mein Berg mit bimmlifchem Thau. Baffer ber Andacht, um bas Angeficht ber Erbe zu befeuchten, bamit fie aute und bie allerbefte Frucht bringe. Richte auf bas Bemuth, bas burd bie Laft ber Gunben ift niedergebrudt worden, und erbebe alle meine Begierbe zu bimmlifchen Dingen, auf baf. wenn ich bie Sußigfeit ber oberen Seligfeit gefoftet babe, es mir widerwartig fei, Rieb und entreiße mich von allem an irbifche Dinge zu gebenten. perganglichen Trofte ber Rreaturen; benn fein geschaffenes Ding vermag meine Begierbe volltommen zu troften und aufrieden zu ftellen. binde mich mit bir burch bas ungertrennliche Band ber Liebe; benn bu allein bift bem Liebenden genug, und ohne bich ift alles nichtig und beillos, ber bu lebest und regiereft. Gott von Emigfeit au Emigfeit. Mmen.

#### Um Beharrlichfeit.

Befestige mich, o Gott, durch die Gnade bes b. Beiftes. Lag ftart werben in mir die Rraft bes inneren Menschen, und mache mein Berk frei von aller unnügen Angft und Sorge, bamit ich nicht von manderlei Begierben zu jeglichem Dinge, es mag gering ober ichagbar fein, gezogen werbe, fonbern alle Dinge ale verganglich betrachte, und gedenke, baß ich augleich mit ihnen babin geben werbe. nichts ift bleibend unter ber Sonne, sondern alles ift Eitelkeit und Betrübnik bes Beiftes. Bib mir bimmlifche Beisheit, o Berr, baß ich bich über alles suchen und finden, bich über alles verfteben und lieben, und alles andere nach Anordnung beiner Beisheit, so wie es ift, betrachten lerne. Gib mir, bag ich ben Schmeichler mit Rlugbeit abweise und ben Widersacher mit Geduld ertrage, damit ich mich nicht von jedem Wind der Worte bewegen laffe, und nicht jeder fchmeidelnben Stimme mein Dhr leibe, fondern auf bem angetretenen Bege mit Sicherheit fortwandele. Das verleihe mir, o Berr, durch beine Allmacht und Gute, und durch die Treue, die du geubt haft von Unbeginn, o Gott von Ewigfeit zu Ewigfeit.

#### Um Beisheit.

Gott, Schöpfer himmels und der Erde, du, ben keine Zunge wurdig nennt, Bater der Menschen und der höheren Geister, du wahre und einzige Quelle des Lichts und der Wahrheit, du Urgrund der Dinge, sende gnädig einen Strahl deiner göttlichen Klarheit in meinen verworrenen Verstand und zerstreue die zweisache Finsterniß, in der ich geboren bin: die Sünde und die Unwissenheit. O du, der die Zungen ber Kinder und Säuglinge berebsam macht, lenke meine Junge und gieße aus über meine Lippen die Gnade deines Segens; verleihe mir Scharsfinn zum Berstehen, Fähigkeit zum Behalten, Tiese zum Forschen, Leichtigkeit zum Erlernen, Anmuth und Fülle zum Reden. Ordne den Anfang, leite den Fortgang, und vollende den Ausgang, durch Jesum Christum unsern Herrn, welcher mit dir und dem h. Geiste gleicher Gott lebt und regieret von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

## Um Standestugenb.

D Gott, beffen Weisheit alle Dinge ordnet, und beffen Borfehung einem jeben feinen Beruf gutheilt und die Gnabe, beren er barin bebarf; ich bante bir fur ben Stand, worin bu mich gefest haft und bin gufrieben mit allem, was bu mir auferlegft. Lag mich erfennen meine Bflichten und gib mir die Gnade, fie treulich zu erfullen und mich in allem fo ju erweifen, ale es meinem Berufe gemäß und beiner göttlichen Ehre forderlich ift. Gib, daß ich mit allem meinem Bollen und Wirten einzig ben ewigen Rathfaluffen beiner Beisheit biene, und niemals von ben Begen beiner Borfebung abweiche; treibe mich au bem, was bir wohlgefällt, und halte mich ab von allem, was bu nicht willft. Gib Rlarheit meinem Berftanbe, Reinheit meinem Bergen, Rraft meiner Rebe, Starte meinem Bollen, und Segen meinem Bollbringen; lag gewinnreich werben unter meinen Banben bas Talent, welches bu mir gegeben haft, bamit ich einft am Tage ber Rechenschaft bestehen und in beinem Reiche mich beiner Glorie ewig erfreuen moge. Amen.

## Für Freunde und Angehörige.

Bater, erhalte mir, die ich lieb habe; erhalte fie mir, wie mein eigenes herz, worin ich ihren Namen trage. Schütze fie vor Versuchungen, und laß ihre Gebanken Früchte bringen, die beinen Ramen verherrlichen; laß keinen Kummer über ihre Seele kommen, damit fie stark bleiben zum Gebrauche ihrer Kräfte. Gieße beinen Frieden über ihren Schlummer, und erneue bein Bohlgefallen mit jedem Morgen. Laß sie genießen die Freude der Erde, die du bereitet hast den reinen Seelen, und führe sie einst in das Reich beiner Engel, damit wir vereint in Ewigkeit deinen Namen preisen in der Seligkeit der Liebe. Amen.

Siehe Die Anmerkung ju bem Tugendgebete S. 253.

# In Betrübniß.

D Jefu, mein Seiland, komme mir zu Sulfe! benn mein Gerz ift betrubt in mir, und meine Kraft hat mich verlaffen; Furcht und Bittern ift über mich gekommen; es ift keiner von allen meinen Freun-

ben, ber mich trofte; wie Reinbe find fie mir geworben. Beftig bin ich niedergeworfen; ich finde feinen Eröfter. Siebe berab, o Jefu, auf meine Trubfal; ben gangen Tag bin ich mit Traurigfeit überfallen. Und auch du, mein einziger Trofter, o Jefu im himmel! icheineft weit pon mir au fein, bu, ber allein meine Seele erquiden fann. Bebe mir, baf ich gefündiget habe! barum allein bin ich traurig und geanaftet; benn nur barum haft bu mich verlaffen, o Sefu, und entgiehft mir beine Erquidung. Ich werde getrieben, o Jefu, mit bir auszurufen : "Meine Seele ift betrubt bis in ben Tob." mir, bag ich meine Traurigfeit mit beiner unendlichen Betrübnig und beinen unbegreiflichen Schmerzen vergleiche! meine Schwachheit bringt mich bazu; benn ich weiß nicht, was ich beginne. Aber auf bich, o Sefu, habe ich meine hoffnung und Buverficht gefest; ich weiß, bag bu mich nicht in Ewigfeit verftogen wirft, und wenn ich icon verftogen mare, fo wirft bu bich boch meiner erbarmen nach ber Große beiner Barmbergigfeit; benn bu verwirfft nicht leicht ein Menschenkind, wofür bu fo viel gelitten haft. Gebente benn, o Jefu, an beine Liebe und bein bitteres Leiben, und fiebe gnabig auf biefen meinen betrübten Stand. Dein Berg will ich wie Baffer por Deinem Ungeficht ausfoutten; meine Bande will ich gen himmel aufheben; zu bir will ich rufen in ber Bitterfeit meiner Seele; beinen Ramen will ich obne Unterlaß anfleben aus ber Grube meines Elends, bis bu vom Simmel berabfiebest und mich erretteft, und mir wiedergibft bie Freude beines Mmen. Deiles.

# In befonderen Anliegen.

Allmächtiger ewiger Gott, beffen Erbarmungen ohne Rabl und beffen Bute ein unermeglicher Schat ift, fiebe, ich armer fundiger Denich fomme mit ber Auversicht eines Rindes zu beiner unendlichen Majeftat und bitte bich burch die Berbienfte beines eingeborenen Gobnes. unferes Berrn Jesu Christi, durch die Liebe des h. Geiftes, und durch die Fürsprache ber allerfeligften Jungfrau Maria und aller Engel und Beiligen, daß bu bich meiner erbarmen und mich in meinem jezigen Anliegen gnabig erhören wolleft. - - Reige bein Dhr zu meinem Aleben, o allautiger Bater, und eröffne bie Schape beiner unerschöpflichen Gute und die Werke beiner unendlichen Dacht. Benbe beine Augen auf bein Geschöpf, und fei anabig meinem Bebete. Lag mich theil= haftig werden beiner Barmbergigfeit, und entziehe mir nicht die Kraft beiner väterlichen Liebe. Bei allem, was dir lieb und wohlgefällig ift im himmel und auf Erben, bitte ich bich, erhore mich und entlaß mich nicht, bevor bu mich gefegnet und ju mir gesprochen haft: " Gebe bin, bein Glaube hat dir geholfen." Aber ich bitte bich auch mit berfelben Inbrunft, daß du mir das, was ich wünfche, nicht ertheileft, wenn es deinem göttlichen Willen zuwider ift. Denn ich weiß, daß nur das gut ist, was dir wohlgefällt, und daß alles, was dir nicht gefällt, mein Ungluck sein wurde. Darum, o Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, jest und in Ewigkeit. Amen.

# Bur Mutter Gottes in allen Anliegen. (Gebet des h. Bernardus.)

Gebenke, o allerfeligste Jungfrau und liebreichste Mutter Maria, wie es noch nie erhört gewesen, daß einer, der zu dir seine Zuslucht genommen, beine Husse angerusen und um beine Fürsprache gebeten, jemals von dir sei verlassen worden. Bon solchem Bertrauen erfüllt, o süßeste Jungfrau und Mutter unseres Herrn Jesu Christi, nehme auch ich zu dir meine Zuslucht; zu dir komme ich, zu dir sliehe ich, und stelle mich seufzend in meinen Sünden vor dein Angesicht, und bitte dich, o Himmelskönigin, du wollest, als eine Mutter des ewigen Wortes, meine Worte nicht verschmähen, sondern mich liebreich anhören und mein Gebet gnädig aufnehmen, der ich zu dir ruse in diesem Thal der Zähren, o glorreiche Königin des Friedens und Gebärerin des Heiles! Stehe mir bei in allen meinen Nöthen, jetz und allezeit und am meisten in der Stunde des Todes, o gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. Amen.

#### Dankgebet.

Wir danken bir, o Gott, bu Quell und Ursprung alles Guten, aus ber Rulle bes Bergens und aus ber Tiefe ber Seele, fur Die großen und ungahlbaren Boblthaten, die bu une von Unfang erwiesen baft und nach beiner Barmbergigfeit une noch täglich erweifeft. Wir banfen bir fur beine große Dacht und Berrlichfeit, und fur bie unendliche Seligfeit, Die bu in Dir felbft geniegeft burch Die ewige Geburt beines Sohnes, burch ben Ausgang bes h. Beiftes und burch beine unergrundlichen Bollfommenheiten, Die ohne Bahl und Dag find. - Bir banten bir fur beine Erbarmungen und Bunber, Die bu burch beinen Sohn für une gewirft haft und noch immer wirfen willft; fur feine h. Menfdwerdung und bie unerschöpflichen Schape ber Beisheit, ber Erkenninif, ber Berbienfte und ber Glorie, Die bu in feine allerheiligfte Menschheit, in fein Leben, Leiben und Sterben, in feine munderbaren Saframente und in ben Schoof feiner b. Rirche gnabig niedergelegt haft. - Wir banten bir fur bie unendliche Gnabenfulle, Die bu ber feligften Jungfrau Maria, ber glorwurdigen Gebarerin beines Sohnes, verlieben, und fie baburch uns zu einer Mutter und Mittlerin gefet haft, burch beren Fürsprache bu ber Welt zahllose Wohlthaten ertheilt

baft und unaufborlich ertbeilen willft. - Bir banten bir für bie Schaaren beiner b. Engel. Die bu erichaffen baft zu beiner Berberrlichung und au unferem Schute, beren Bahl niemand tennt als bu. - Wir banten bir für bie Gnaben und Berbienfte beiner beiligen Auserwählten, Die nicht aufhören bich fur uns zu preisen, und bich anzurufen, bag bu uns befeligeft und Die Rabl beiner Lobpreifenden vermehreft. - Bir banten bir fur die unbegreifliche Gebuld und Langmuth, womit bu bie Sunder erträgft, fie zu bir rufeft und ihnen alle Bulfe leifteft, bamit fie fich wieder befehren und felig werben. - Bir banten bir fur alle und iede Wohlthat, die du allen Erdenvilgern, unfern Freunden und Feinben, den Gläubigen und Ungläubigen, allen fichtbaren und unfichtbaren Rregturen verlieben baft. - Bir banten bir fur bie unendliche Liebe, womit bu uns in beine b. alleinseliamachende Rirche aufgenommen baft, und für die gabllofen Gnaden und Boblthaten, die bu unferm leiblichen und geiftigen Boble haft angebeihen laffen, insbefondere aber für die Beilsmittel beiner b. Saframente, wodurch du uns por bem ewigen Tobe bewahreft. Für Diefes und alles andere Gute, mas wir benten — benn alles Gute ift von dir, und nichts ift aut außer dir - fagen wir bir Dant aus allen Rraften unferer Seele und begebren bir zu danken in alle Ewigkeit. Das verleibe uns, o anädigfter Bater, burch die Berdienfte beines eingeborenen Sobnes, unseres Berrn Refu Chrifti, burch bie Fürsprache ber allerfeligften Jungfrau Maria feiner Mutter, und burch die Bulfe beiner h. Engel und Auserwählten, Die nicht aufhören, dich zu loben und zu preisen in ber Berrlichkeit, die bu befigeft von Ewigfeit zu Ewigfeit. Amen.

# Rern aller Gebete.

I. Sob und Pank.

1

v. Lobe ben herrn, meine Seele, und was in mir ift seinen h. Ramen. R. Lobe ben herrn, meine Seele, und veraig nicht, was er bir Gutes

gethan hat!

D bu ewiger, starker, gewaltiger Gott! wie unerforschlich ist beine Weisheit! wie groß ist beine Gnade! wie unendlich beine Liebe! wie überschwenglich beine Gute! wie unergründlich beine Barmherzigkeit! wie unbegreislich beine Langmuth! wie herrlich beine Gerechtigkeit! wie lauter beine Wahrheit und wie unermeßlich beine Allmacht, die du an mir erwiesen hast! Ja, Herr, ich erkenne meine Niedrigkeit und beine Hoheit, meine Nichtigkeit und beine Bollkommenheit, meine Unwürdigkeit und beine Majestät. Ich bin nichts, und du bist alles; ich bin elend,

und bu bift barmbergig; ich bin unverständig, und bu bift weise; ich bin ein Gunber, und bu bift gnabig; ich bin ungehorfam, und bu bift geduldig; ich bin arm, und bu bift freigebig; ich bin fcmach, und bu bift fart; ach, ich bin viel zu gering aller Bobithat, Die bu an mir gethan haft! Bunderbarlich find beine Berte, fcbrecklich beine Drohungen, machtig beine Strafen, gnabig beine Buchtigungen, mahrhaftig beine Berbeigungen, treu beine Bufagen, und beine Liebe ift über alles; benn fie ift hoher als ber himmel, breiter als die Erde, tiefer als bas Deer. 3ch bin beine Rreatur, und bu bift mein Schöpfer; ich bin bein Rind, und bu bift mein Bater; ich bin bein Schuldner, und du mein Bohlthater; benn von dir habe ich alles, und ohne bich habe ich nichts. Darum fei gelobet, mein Gott himmlifcher Bater, bag bu mich erschaffen haft, ba ich nichts war; bag bu mich zu beinem Ebenbilde gemacht, daß du mir einen gefunden Leib und eine vernunftig Seele gegeben, und bag bu mich in bem Schoofe beiner fatholifden Rirche von driftlichen Eltern haft laffen geboren werden! Sei auch ewig gepriesen, bag bu, ale bas gange menfchliche Gefchlecht verloren war, bich meiner und aller Menschen erbarmet, Der Befallenen bich angenommen, beinen Sohn uns gefchenket, ben himmel wieder aufgeschlossen und biefen anadigen Willen ber ganzen Belt baft verkündigen laffen.

2.

#### v. Lobe ben Berrn, meine Seele 2c.

Habe Dank, o liebster Jesu, du ewiger Sohn Gottes, daß du mein Freund und mein Bruder, mein Fürsprecher und Erretter, mein Heisand und Seligmacher, mein Mittler und mein Emmanuel geworden bist! Habe Dank, o liebreichster Jesu! für deine Liebe und Treue, für deine Menschwerdung und Seburt, für deine Lehren und Thaten, für deinen erdusdeten Hohn und Spott, für deine Striemen und Wunden, für dein Kreuz und deinen Tod, für deine Auserstehung und himmelsfahrt! Ach, wie erfreulich ist dein Evangelium, wie tröstlich sind deine Busgagen, wie theuer ist deine Erlösung, wie heilsam sind deine Wunden, wie frästig ist dein Blut! Darum sage ich dir Dank, und will dir ewig danken, daß du den Rath deines himmlischen Baters mir geossenbaret; daß du mich mit Gott versöhnet, daß du mich von der Hölle erlöset, daß du mich in der Taufe angenommen, und daß du mich noch in dem h. Abendmal speisest mit beinem Leibe und tränkest mit beinem Blute zu dem ewigen Leben!

v. Lobe ben Berrn, meine Seele 2c.

Gott heiliger Geift, bu Eröfter in aller Roth, Gott von Gott, bich bete ich an, bich lobe ich, bich preise ich, bir banke ich! Bon

bir habe ich alles Gute, was ich benke rebe und thue; von dir bestomme ich beides, das Wollen und das Bollbringen, und du allein machst mich bereit zum ewigen Leben. Du rufest mir, ehe ichs thue; du wartest, die ichs thue; du hilfst mir, daß ichs thue! Mild sind beine Gaben, reich ist dein Trost, erfreulich deine Güte, und über alles kräftig deine Gemeinschaft! Darum sei gelobet in alle unendliche Ewigkeit, daß du mich armen verlorenen Menschen aus meinem Elend gerettet, durch das Wort des h. Evangeliums berusen, durch das Bad der h. Tause wiederzehoren, meine unwissende Seele erleuchtet, mein unreines Herz geheiligt, meine verlornen Kräste erneuert und mich also zu einem neuen Menschen, zu einem Gliede deiner h. Kirche, zu einem Kinde Gottes und zu einem Erben des ewigen Lebens gemacht hast!

v. Lobe ben Berrn, meine Seele 2c.

D heilige hochgelobte Dreieinigkeit! wir loben allesammt beine unendliche Gute, und danken dir für alles, was du uns an Leib und Seele Gutes gethan haft; daß du unfre Kirche bei reiner Lehre, unfre Regierung in Frieden und Ruhe, und alle Stände in Sicherheit und Bohlfahrt erhalten haft; daß du unfer Baterland vor Krieg und Blutvergießen, vor Unfrieden, Saß und Streit, vor Theuerung und Hungersnoth, daß und ansteckenden Seuchen und vor so vielen andern Uebeln bewahret haft. — Deine Treue allein macht es, daß wir noch sind! benn du lässest beine Sonne alle Worgen aufgehen über uns; du gibst uns Regen zur rechten Zeit; du segnest das Land, daß es seine Sewächse gibt, und lässest nicht aufhören Saat und Aernte, sondern beschercft uns immer unser tägliches Brod, und alles, was wir nöthig haben. Darum sei gelobt und gepriesen, angebetet und versherrlichet, von allen Geschlechtern der Erde, von allen Mächten und Kräften, von uns und allen Kreaturen, jest und in Ewigseit!

v. Lobe ben herrn, meine Seele 2c.

D mein Gott, wie viel bin ich dir schuldig! bu hast mich von meiner Jugend an bis auf diesen Tag mächtig erhalten, väterlich verforgt, wunderbar geführet, aus mancher Roth errettet, in mancher Angst beschützt, vor manchem Unglud behütet, vor mancher Gesahr erlöset, in manchem Kummer getröstet, in mancher Widerwärtigkeit versorget und mir in mancherlei Anliegen geholsen! Wenn ich trank gewesen, hast du mich wieder lassen gefund werden; wenn ich geirret habe, hast du mir wieder zurecht geholsen; wenn ich gefündigt habe, hast du Geduld mit mir getragen; wenn ich Buße gethan, hast du mir vergeben; wenn ich gebetet habe, hast du mich erhöret; wenn ich

etwas vorgenommen, baft bu mir's gescanet; und wenn mich anbre gebindert haben, baft bu mir boch fortgeholfen. In ber Rindheit haft bu fcon fur mich geforget, in der Jugend haft bu mich regieret und in bem Alter wirft bu dich meiner auch annehmen. Darum fei gelobt und gepriefen fur alles, mas ich jemals von dir empfangen habe und noch empfangen werde! Sabe Dank fur ben Stand, in welchen bu mich gefett baft, fur die Rrafte, Die bu mir verlieben, fur Die Bflichten. bie du mir auferlegt, fur die Ehre, die du mir gegeben, fur bas Gluck. bas du mir gefchenft, fur ben Segen, ben bu mir befchert, und fur alle Freude, Die bu mir bereitet haft! Sei auch gelobt und gepriefen für alle anderen, welchen bu wohl gethan haft und noch immer wohl Sabe endlich Dank bafur, bag bu mich biefe beine Bute thuen wirst. in Gnaden haft erkennen laffen. - Meine Seele foll bich rubmen, mein Beift foll bich loben, mein Berg foll bich preifen, mein Dund bir Lobet ben Berrn, alle Engel! Lobet ben Berrn, alle Beiligen! Lobet ben Berrn, alle Bolfer! Ehre fei Gott bem Bater, ber mich erichaffen bat! Ebre fei Bott bem Sohne, ber mich erlofet bat! Ehre fet Gott bem b. Beifte, ber mich geheiligt bat! Ehre fei ber beiligen. ungetheilten Dreifaltigfeit von nun an bis in Emigfeit. Amen.

#### II. Bitte um Abwendung alles Bofen.

1.

v. D Gott, mert auf meine Bulfe,

R. Berr, eile mir ju belfen!

D herr, wie find meiner Feinde fo viele, und fteben ihrer fo viele wider mich auf! Darum fiebe an mein Clend und meinen Sammer, und fei mir gnabig nach beiner großen Bute! Errette mich, erlofe mich; erhalte und bewahre mich; behüte und beschüte mich, und bilf mir aus allen meinen Rothen beute und zu allen Reiten. Rechne mich nicht, o mein Gott und himmlifcher Bater, unter Die Befage bes Rorns, unter Die Rinder Des Berderbens, unter Den Saufen Der Gott-Tofen, unter die Bahl berer, die da verloren geben. D mein Jefu, laß nicht zu, daß an mir armem Menschen beine Dube vergebens, beine Leiden umfonft, bein Blut obne Wirfung, beine Bunden obne Frucht, bein Sterben ohne Rraft, und beine Auferstehung ohne Rugen fei; fondern reife meine Seele ber Gunde aus ihren Stricken, bem Tobe aus feinen Banden, ber Bolle aus bem Raden, bem Satan aus feiner Gewalt und lag mich nicht fommen in Die Strenge Des Berichtes. Berlag mich nicht, o Gott beilger Beift, und weiche nimmermebr que meinem Bergen; benn obne bich weiß ich nichts, ohne bich verftebe ich nichts, ohne bich vermag ich nichts, und wenn bu mir nicht beibes gibft, bas Wollen und bas Bollbringen, fo werbe ich in Ewigfeit nichts

Sutes thuen. Erhalte mich in der h. katholischen Kirche, bewahre mich vor Regerei und allem Jerthum, daß mich nicht etwa meine Bernunft betrüge, die Berfolgung erschrecke, die Welt verführe, das Ansfehen verblende, oder falsche Ehre und zeitlicher Gewinn mich verlocke und im rechten Glauben verwirre; gib, daß mein Herz dein Tempel bleibe, darin du wohnest mit Wohlgefallen.

2.

v. Führe mich, o Berr, auf beine Wege, R. Damit ich manble in beiner Babrbeit.

Berleibe, o bimmlischer Bater, bak meine Gottesfurcht nicht Seuchelei, meine Frommigkeit nicht Scheinheiligkeit, mein Glaube nicht Menschenwerf, mein Rirchengeben nicht leere Gewohnheit, mein Beten nicht ohne Andacht, mein Beichten nicht ohne Befferung und meine Liebe zu dir niemals lau und ohne Werke fei. Bemabre mich por Berftodtheit und Berhartung, bag ich nicht etwa wider mein eigenes Bemiffen bas Bofe liebe, tie Fehler gering halte, die Barnung verachte, Die Lafter lobe, mit bem Berfehrten mich rubme, in Gunden verharre und einem unseligen Ende mich preisgebe. Bertreibe aus meinem Bergen allen Sodmuth, alle Bermeffenheit und allen Gigenfinn, baß fich mein Berg nicht überhebe, daß ich mich nicht beffer dunke als andere, daß ich mir felber nicht zu viel traue, mich felber nicht für flug balte, daß ich meine Gewalt nicht mißbrauche, daß ich nicht trachte nach hohen Dingen, daß ich nicht in ein fremdes Umt greife, und nichts vornehme, was mir zu fchwer ift; daß ich mich entschlage aller verkehrten Bedanken, bag ich mich entreiße aller ichandlichen Begierden, daß ich mich entbreche aller eitlen Gelufte; daß ich mir abgewöhne alle unnugen Reden, daß ich mich enthalte von allem fundliden Beginnen, und daß ich fraftig widerftebe aller Augenluft, Fleifcesluft und Soffart des Lebens!

v. Gott bu kennest meine Thorheit;

R. Und meine Gunden find bir nicht verborgen.

Schaffe, o herr, daß ich mich um andere nicht unnöthig betummere, über meinen Rächsten nicht urtheile und richte, die Unschuldigen
nicht ärgere, die Frommen nicht franke, die Sünder nicht verdamme,
bie Armen nicht verachte, die Schwachen nicht unterdrücke, die Gefallenen nicht verlache, die Unglücklichen nicht verspotte, niemanden schabe
und keinen betrübe, weder mit Worten, noch mit Werken. Bahme mein
Bleisch und Blut, wehre dem Satan, steuere der Welt, und hilf, daß
ich von niemand und durch nichts verführt werde. Geschicht es aber,
daß ich in meiner Schwachheit falle, das Gute unterlasse und das
Böse thue, so handle, o herr, nicht mit mir nach deiner Gerechtigkeit;

richte mich nicht, wenn ich irre gebe; guchtige mich nicht in beinem Grimme, wenn ich fündige; ftrase mich nicht in beinem Borne, wenn ich dich beleidige; sondern schone meiner nach beiner großen Barmherzigkeit.

v. Unfre Gulfe ift im Ramen bes herrn, R. Der Simmel und Erde gemacht bat.

Behüte auch, o Herr, mich und die Meinigen vor allem, was uns zeitlich schaden kann; unsern Ramen vor Schande, unsere Habe vor Bersluft, unser Haus vor Feuer, unsere Früchte vor Hagel und Unwetter, unseren Leib vor Krankheit, unser Herz vor Sorgen, unsere Augen vor Schrecken, unsere Ohren vor böser Nachricht und unser Leben vor einem schnellen Tode. Nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage; beraube mich nicht vor der Zeit der Meinigen, und laß mich verzagt, verstoßen und verlassen, ober sonst auf eine Weise unsglücklich sein. Ift es aber dein väterlicher Wille, mich mit Kreuz zu besaden, so hilf, o Herr, daß ich nicht murre wider deine Züchtigung, nicht ungeduldig sei im Leiden, nicht kleinmüthig werde in den Trübssalen, nicht verzage, wann die Angst zunimmt, und nicht verzweisele, wann du mit deiner Hülse verziehest.

v. Bewahre mich, o Berr, wie den Augapfel;

n. Befchirme mich unter bem Schatten Deiner Flügel.

Schlage mich nicht, o herr, in meinem Bandel mit Blindheit, daß ich nicht irre in meinem Thuen, nicht fehle in meinen Rathschlägen, nicht nachläsig sei in meinen Beruse, nicht unbedächtig in meinen Geschäften, nicht thöricht in meinem Unternehmen und so vor der Welt zu Schanden werde. Schütze mich wider alle meine Widersacher und bewahre mich vor falschen Freunden; wenn man mich verseumdet, so bringe mein Recht an den Tag; wenn man mich versolgt, so errette mich; wenn man wider mich einen Rath schließt, so mache solchen zu nichte; und wenn man mich verslucht, so segne du mich. Habe ich endlich genug Drangsale ausgestanden in dieser Welt, so erlöse mich durch einen seligen Tod auf einmal von allem Uebel. Amen.

# III. Bitte um Verleihung alles Guten.

1.

v. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigfeit!

n. Der bu mich troftest in Angft, fei mir gnabig und erhore mein Gebet!

Allmächtiger, gnädiger, gutiger, barmherziger Gott und Bater! Schöpfer aller Dinge, Geber alles Guten, Brunnquell aller Gaben!

Erhalter beffen, mas ba ift, und gewaltiger Regierer ber gangen Belt! Siehe in Diefer Stunde fomme ich zu dir als ein Armer zu dem Reiden, als ein Schwacher zu bem Starken, als ein Berlaffener zu bem Rothbelfer, ale ein Rind zum Bater. Im Ramen Befu Chrifti, auf beinen Befehl und megen beiner Bufage, bitte ich bich jest um alles, um was du lieber Gott gebeten fein willft. Go gib mir nun, mas ich bitte; reiche mir, mas ich bedarf; verleibe, mas mir aut und felia; fcbicke es in allem, wie du willft, und fei beut und allezeit, fo lange ich lebe, mein Gott ber mir hilft, mein Bort auf ben ich vertraue. und mein Licht auf meinen Begen. Berr Gott Bater, fei mein Gott! Deine Brisheit regiere mich. Deine Gnabe erhalte mich. Deine Liebe erfreue mich, beine Barmbergiafeit trofte mich, beine Gerechtiafeit ftarfe mich, beine Allmacht ichute mich! Gott Sohn Jefu Chrifte, fet mein Beiland! beine Menschwerdung fei meine Freude, beine Lebre mein Unterricht, bein Bandel mein Borbild, bein Leiden meine Erlöfung. beine Demuth mein Beispiel, beine Gebuld meine Starte, beine Schmach meine Ebre, beine Unichuld meine Seiliaung, bein Geborfam meine Gerechtigkeit, bein Tod mein Leben, beine Auferstehung mein Troft, beine Simmelfahrt meine Soffnung, und bein lettes Gericht mein Gin= gang in ben himmel. Bott heil. Beift, fei mein Troft! befehre mich, benn ich bin ein fündiger Mensch! mache mich lebendig, benn ich bin todt; wecke mich auf, benn ich schlafe; masche mich, benn ich bin unrein, und bereite mich zum emigen Leben. Erleuchte meinen Berftand. beilige meinen Billen, gabme meine Begierben, und ftarte mein fcwaches Bermogen! Sei, wohne und bleibe bei mir, du hochaelobte Dreieiniakeit! erfcbrecke mich alle Tage mit beinem Gefete, trofte mich wieber burch bein Evangelium, unterweise mich mit beinem Borte, auf baß ich meine Gunden erkenne, beinen gottlichen Born ftille, vor ber Bolle mich fürchte, die Uebertretung berene, an Jefum glaube, in feinen Berdienften mich trofte, mein Leben beffere und alfo felig merbe.

v. Herr, erhöre mein Gebet! R. Und laß mein Rufen zu dir kommen! Rüfte mich aus, o Gott, mit allem, was dir wohlgefällt, und mache mein Herz allezeit lebendig im Glauben, fröhlich in der Hoffnung, willig in der Demuth, heilig in der Andacht, inständig im Gebete, eifrig in der Liebe, fertig im Gehorsam, kindlich in der Furcht, und hilf, daß ich allezeit suche, was droben ist. Pklanze in mein Herz rechte Lust zu deinem Worte und ein Berlangen nach deinem heiligen Altare; wenn ich in der Kirche bin, so erleuchte, bereite und erbaue mich; erhöre, erfreue und besser mich; und laß mich, so oft ich zu deinem hochheiligen Abendmale komme, stets als ein würdiger Gast erscheinen und seiner Gnaden reichlich theilhaftig werden. Laß

mich rein fein in Gebanken, mahrhaftig in Worten, verschwiegen im Reben, treu in ber That, ichambaftig in Gebarben, guchtig in Sitten. makia in ber Freude, befcheiden im Bunfchen, befonnen im Sanbeln. fleißig in ben Gefchäften, gludlich im Unternehmen, und verftandig in allem. Gib mir einen Beift, ber ba verftebet, bamit ich überall mich felbit erkenne, und bann gludlich handle, vorfichtig manble, weislich rede, behutsam frage, bas Bofe vom Guten unterscheibe und über alles vernünftig urtheile und bas Rechte befchließe.

v. Berr, erbore mein Gebet! R. Und lag 2c. Lag, o Berr, vor allen Dingen die Liebe in mir machien, und mache mich gerecht und milbe, daß ich meinem Rachsten thue, mas ich foll, gebe, was ihm gebührt, laffe, mas er bat, und alles gerne aonne, was bu ihm beschereft. Wende mein Berg gur Barmbergigfeit und lag meine Bande freigebig fein, daß ich ber Berlaffenen mich annehme, ben Irrenden rathe, die Unwissenden lebre, für Unmundige rebe. ben Armen belfe, Die Schwachen ftarte, Die Bungrigen labe, ben Fal-Ienden aufhelfe, bie Unterbruckten bebe, bie Rothburftigen forbere, Die Betrübten trofte, und allen nach Rraften Gutes erweife. auch, daß ich von Bergen verfohnlich fei, meine Reinde liebe, fegne bie mir fluchen, wohlthue benen die mich haffen, bete fur bie, welche mich verfolgen, und berer ichone, die mir Uebels thun; gib, bag ich meine Keinde fpeife, wenn fie hungert; tranke, wenn fie durftet, und alfo bas Bofe mit Gutem vergelte. Laß mich allen Menschen begegnen, wie ich foll: ehrerbietig gegen bie Geiftlichkeit, gehorfam gegen bie Obrigkeit, friedfertig gegen die Rachften; bei ben Soben bemuthig, bei ben Untergebenen freundlich, gegen meines Gleichen bienstfertig; bankbar gegen Die Bobitbater, aufrichtig unter ben Freunden, froblich mit ben Froblichen, traurig mit ben Traurigen, damit meine Liebe rechtschaffen fet und ich mit jederman Frieden baben moge. Regiere mich in ber Gefellschaft, bamit ich bie Bofen melbe, zu ben Frommen mich halte, ben Guten es nachthue, andere erbaue, und also zu jeder Reit als ein wahrer Chrift und bein gehorsames Rind befunden werbe.

v. Berr, erbore mein Bebet 2c.

Befchere mir, o lieber Bater, auch von beinem zeitlichen Segen fo viel, als bein gnädiger Wille es für gut findet, und gib mir, fo lange ich lebe, einen flugen Berftand, ein frohliches Berg und einen gefunben Leib. Erhalte mas bu mir gegeben haft; mehre mein Gedachtniß, fcarfe meine Sinne, ftarte meine Rrafte, bewahre meine Befundheit und frifte meine Sabre, fo lange ce bir gefällt. Wenn ich effe, fo fegne es mir; wenn ich fchlafe, fo mache fur mich; wenn ich aufwache, so ermuntre mich; wenn ich ausgehe, so führe mich; wenn ich einkete, so bewahre mich; wenn ich reise, so begleite mich; wenn ich daheim bin, so versorge mich; wenn ich alt werde, so trage mich, und laß beinen guten Engel allezeit bei mir sein, an allen Orten und Enden. Setze mich in einen solchen Stand, wie du weißt, daß es mir gut ist; wenn es Zeit ist, so erhebe mich und gib mir alsdann so viel Ehre, als mir dienet, so viel Ansehen, als ich ertragen kann, und so viel Gewalt, als ich zu gebrauchen weiß; laß mich meinen Geschäften wohl vorstehen, und gib mir Luft zu der Arbeit, Berstand zu der Sache, Glück in den Anschlägen und Geschicklichkeit in allen Dingen. Segne mein Fortkommen und gib, daß ich so viel besitze, als ich bedarf, um mich zu sättigen und zu kleiden, die Meinigen zu versorgen, mich in der Roth zu retten, meinem Rächsten zu dienen, den Armen zu helsen und deine Ehre zu befördern.

v. Berr, erhore mein Gebet 2c.

Bib mir. o Berr, nach beinem Wohlgefallen, auch Bunft bei ben Menschen. Wohlwollen bei meinen Obern, und Liebe bei Allen, bamit es mir niemals mangelt an treuen Freunden und guten Gonnern. fondern ich allezeit haben moge Rath, wenn ich Rath, Gulfe, wenn ich Bulfe, Schut, wenn ich Schut bedarf. Endlich, ba es mir auf Erben auch nicht an Rreug fehlen wird, fo gib mir Geduld, wenn Trubfal ba ift : Demuth, wenn ich verachtet werde; Sanftmuth, wenn ich beleidigt werde; Bufriedenheit, wenn ich Schaden leide; nimm mich auf, wenn ich verlaffen bin; trofte mich, wenn ich in Menaften bin; ftarte mich, wenn ich schwach bin; erfreue mich, wenn ich traurig bin; und wenn etwas nicht zu andern ift, fo hilf, daß ich mich alles unnuben Rummers entschlage. Endlich, wenn ich frank bin, fo fei mein Arat; wenn ich Schmergen leibe, fo lindere fie; wenn ich Mittel brauche, fo segne fie; wenn es mir aut ift, fo bilf mir zur Genesung: foll es aber nicht fein, fo verleihe mir eine troftreiche Sterbftunde und eine aluctfeliges Ende. Umen.

#### IV. Surbitte.

1.

v. Gott, wende bich zu uns und belebe uns!

R. Und bein Bolt wird fich erfreuen in bir.

D Gott, ber bu vormals bift gnabig gewesen beinem Lanbe, nimm an die Bitte meines Mundes und laß auch andere Menschen meines Gebetes genießen. Erhalte, schüge, regiere und vermehre die Schaar beiner heiligen katholischen Kirche, und bewahre bieselbe vor falscher Lehre, ben Papft und alle geiftlichen hirten vor Berwirrung, unsere Gemeinde vor Spaltung, unsere Bersammlung vor Aergerniß und unseren Glauben vor Bersolgung. Steuere den Feinden der Kirche, wehre den Ungläubigen, dämpfe alle Kehereien, und laß die Ehre deines heisigen Namens in der Welt immer mehr und mehr ausgebreitet werben. Erleuchte die Irrenden, bekehre die Gottlosen, schone die Sünsder, vergib den Bußfertigen, und zerknirsche die Spötter und Berächter, auf daß Friede und Gottseligkeit wohne unter den Erkauften beines Sohnes, und Segen ruhe über deinen Geheiligten.

2.

- v. Gott, wende bich zu uns und besebe uns! a. Und bein Bolf 2c. Beschüße auch, o starker allmächtiger Gottt, unsere weltlichen Oberen und Regenten; gib den christlichen Fürsten von Davids Gottseligkeit, von Salomons Weisheit, von Samsons Muth und Stärke! Laß sie treulich gesinnt sein für die allgemeine Wohlfahrt, besorgt um deine Kirche, milde gegen die Unterthanen, friedlich gegen die Rachbarn, siegereich wider die Feinde! Pflanze in die Herzen aller Gewaltigen Gebanken des Friedens; schaffe, daß die Hohen und Mächtigen nach deinem Willen fragen; gib allen Räthen heilsame Anschläge, allen Richtern die Gerechtigkeit und allen Herren und Beamten die Milde und Barmherzigkeit; auf daß bei uns und überall das Bose bestraft, das Gute besohnet, dem Uebel gesteuert, das Heilsame erhalten und ein jeder in seinem Amte treu besunden werde.
- v. Gott, wende dich zu uns und belebe und! R. Und dein Bolf 2c. Regiere auch, o Herr und Gott, alle Unterthanen, daß sie ihre Obrigseit lieben, ihre Herrschaften ehren, den Gesegen solgen, und, wenn es nothig ist. Gut und Blut für dein Bort einsegen mögen. Erhalte unser ganzes Baterland in guter Bohlfahrt; beschütze das Bolf, segne den Handel, sördere die Gewerbe, beschirme den Ackerdau und gib zu allen Dingen dein Gedeihen. Behüte uns vor Best und ansteckenden Seuchen, vor Feuer- und Wassersnoth, vor Abeuerung und Hungersnoth, vor Arieg und Aufruhr, und vor allen Trübsalen und Orangsalen! Benedeic auch den dristlichen Hausstand; gib Frieden und Segen in den Chen, Glück im Fortsommen und Freude an den Kindern; verleihe den Kindern willigen Gehorsam, heilfame Furcht, schuldige Chrerbietigkeit, herzliche Dankbarkeit, und laß den Segen ihrer Eltern reichlich an ihnen erfüllt werden.
- v Gott, wende bich zu uns und belebe uns! n. Und bein Bolf 2c. Laß dir, o Gott und Later, alle Menschen empsohlen sein und gib einem jeden, was er bedarf. Ernähre die Armen, speise die Hung-rigen, tranke die Durftigen, kleide die Nackenden, schuge die Bertrie-

benen, erlöse die Gefangenen, tröste die Betrübten, warte der Kranken, behute die Gesunden, pflege der Kinder, führe die Jugend, trage die Alten, hilf den Unmundigen, versorge die Baisen, beschirme die Bitzwen, starte die Schwachen, errette die Angesochtenen, wache für die Schlasenden, und beweise die Bunder deiner Allmacht und Gute an allen Orten. Laß dir insonders besohlen sein meine lieden Angehörtzgen; behute sie vor allem lebel und gib ihnen alles Gute; regiere sie mit deinem heiligen Geiste und erhalte sie in deiner Gnade. Segne meine Wohlthäter, bewahre meine Freunde, verzib meinen Feinden, verzeihe meinen Bersolgern, bekehre meine Berläumder, erseuchte meine Risgonner, und bringe uns endlich allesammt in das ewige Leben.

v. Gott, wende dich zu uns und besebe uns! n. Und bein Bost 2c. Erbarme dich auch, o allgutiger, barmherziger Gott, aller armen Seelen im Fegefeuer; lindere ihre Schmerzen, vergiß ihre Schulden, erfülle ihre Begierden und erfreue ihre Hoffnung. Berleibe insonders den Seelen unserre Estern, Geschwister, Freunde und Wohlthäter den ewigen Frieden; schließe sie nicht länger aus von der gewünschten Unsschauung deines göttlichen Angesichtes. Gedenke auch, o Herr, mit der Fülle deiner Erbarmung an jene Seelen, deren kein Gedächtniß mehr auf Erden gehalten wird, und erlöse sie bald nach deiner großen Barmherzigkeit von allem Uebel. Amen. v. D Herr, gib ihnen die ewige Nuhe! n. Und das ewige Licht seuchte ihnen!

# Aufopferung nach bem Gebete.

Rimm auf, o allerheiligste Dreifaltigkeit, die Bitten meines Munbes und das Gebet meines Herzens, zu beiner Ehre und zu meinem und aller Menschen Heil und Segen. Ersetze, o Herr Jesu Christe, was mangelt; vollende, was unvollsommen, und verzeihe, was ich verzehlt habe, durch die Demuth und Bollsommenheit aller deiner Gebete, die du auf Erden verrichtet hast. Heilige Maria, Mutter des Allerbichhien, du Gefäß der reinen Andacht, nimm auf mein Gebet und laß es vereinigt sein mit deinen Bitten, die du unaushörlich deinem göttlichen Sohne für deine Kinder auf Erden darbringst. Heilige Enzel und alle Auserwählten Gottes, insbesondere du, mein Schutzengel und du mein h. Schutzpatron, stellet euch mit meinem Gebete vor den Thron des himmlischen Baters, auf daß es, durch eure Fürsprache unterstützt, ihm wohlgesalle und der Erhörung gewürdiget werde, durch Zesum Christum unseren Herrn. Amen.

<∙≫**⋬**⋖⊳≻

# Die heilige Messe.

Die Haupttheile der h. Messe sind: 1. Das Offertorium, worin der Priester die Gaben Gottes, Brod und Wein, dem Herrn wiederdarbringt, damit Er sie zu dem wahrhaft würdigen Opfer seines Sohnes verwandle. Her opfere du dich selber mit Leib und Seele und mit allen deinen Anliegen dem Gerrn, damit er dich zeichfalls nach seinem Wohlgesallen umschaffe und in seinem Sohne vollende. — 2. Die Wandlung, worin durch die Worte des Priesters Brod und Wein in den wahren Leib und das Blut Jesu Christi zur unblutigen Ersneuerung seines blutigen Opfers am Kreuze verwandelt wird. Hier erwecke vor dem allerheiligsten Saframente demuthige Anbetung, sesten Glauben, zudersicht iche Hossinung, ausschäftige Liebe und wahre Reue über deine Sünden, und erzeiche deine Vitten. — 3. Die Communion, worin der Prister den wahren Leib und das Blut Jesu Christi empfängt. Erwecke ein indrünstiges Verlangen, an der wirklichen Communion Theil zu nehmen und vereinige dich dadurch gelktiger Weise mit beinem Gott und heiland. Im Offertorium gibt sich unter Bott und heiland. Im Offertorium gibt sich unter Deben Substanzen seiner Lebensnahrung der Mensch Gott; in der Vandlung gibt sich sich sehn unvollsummenen Menschen der Gottmensch Gott; in der Vandlung gibt sich sich Gott dem Menschen; und so enthalten dese der unzertrennlichen Abelie das ganze Geheimnis der Bereinigung des Menschlichen und Götlischen, d. i. das Wesen der ganzen Religion, und muß auf sie das Eerz jedesmal hinserichtet werden, um der h. Messe würdig beizuwohnen. Im ledrigen können außer den solgenden, an alle einzelnen Theile der Messe sied anschieren Insertionen gewählt werden. Isodach gewöhne man sich, besonders an Sonne und Feiertagen, der Handlung des Priehters auch in ihren Rebenthellen zu solgen; sie umsasst ebenschellen zu folgen; sie umsasst ebenschellen zu folgen; sie umsasst ebenschellen zu folgen; stellungen, als sie den ganzen Uhristus in sich einschließt.

# Borbereitungsgebet und gute Meinung.

Herr allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich bete dich an vor bem Altare beines eingeborenen Sohnes und begehre dir wohlgefällig zu sein durch die h. Messe, welcher ich jest beiwohnen werde. Ich glaube fest und in Allem nach der Lehre der katholischen Kirche, daß die h. Messe in Wahrheit ist das Opfer des Leibes und Blutes deines Sohnes unseres Herrn Jesu Christi; ich hosse zuversichtlich, daß durch dieses h. Geheimniß die Früchte der Erlösung in mir erneuert und erhalten werden; ich liebe dich aus ganzer Seele in deiner göttlichen Bereinigung mit deinem im h. Altarssaframente bei uns gegenwärtigen Sohne und begehre dich immer mehr zu lieben. In diesem Glauben, in dieser Hossinung und Liebe bekenne und bereue ich meine Sünden und bitte dich, mir die Gnade zu verleihen, daß ich dieser heil. Messe würdig beiwohne und ihrer Früchte theilhaftig werde. Ich opfere sie dir auf: 1. als ein Lobopfer zur Anerkennung und An-

betung beiner gottlichen Majestät, die da allein wurdig ift, von allen Rreaturen gelobt und gepriefen zu werben in Ewigfeit; 2. als ein Dantopfer für die ungahlbaren Boblthaten, welche bu mir und allen Menichen von Unbeginn erwiesen haft; benn von bir allein tommt alles Gute und ohne bich ift nichts aut im Simmel und auf Insbesondere vereinige ich mit meinem Danke das Gebachtniß bes Lebens und Leibens Jefu Chrifti beines Sohnes, burch ben allein wir Butritt haben zu beiner vaterlichen Erbarmung und Gute : 3. als Berfohnungsopfer gur Gubnung und Genugthuung für meine und aller Menichen Gunden, auf bak bu burch die Berdienfte beines Sohnes die Sunde verzeiheft, die Schuld tilgeft und die verbienten Strafen anabig nachlaffeft mir und allen Lebenden und Abaeftorbenen; 4. ale ein Bittopfer für mich und die Deinigen, für Freunde und Feinde, fur Gerechte und Gunder, für Lebendige und Abaeftorbene, auf bag bu uns allen an Leib und Geele alles Gute verleiheft und uns von allem lebel erretteft, burch Jefum Chriftum unferen Berrn.

D heilige Maria, Mutter unseres herrn und Gottes Jesu Christ, und all ihr heiligen, die ihr verherrlichet seid durch denselben Jesum Christum, und all ihr lieben Engel, die ihr allzeit dienet dem ewigen König und Opferpriester, stehet mir bei und erhaltet mir die Gnade, diesem h. Mehopfer mit solcher Andacht beizuwohnen, daß ich seiner himmlischen Früchte theilhaftig und der Erhörung meiner Bitten gewürdiget werde, durch denselben Jesum Christum unseren herrn. Amen.

#### Ein anderes.

D höchster Gott und Bater, gib mir bie Gnade, bag ich biefem h. Deforfer mit der gebührenden Undacht beimobne und feiner bimmlifden Frudte theilhaftig werde. 3ch opfere bir baffelbe mit bem Briefter auf gur Unbetung beiner gottlichen Majeftat, gum Gedachtniß bes bittern Leidens und Sterbens beines eingeborenen Sobnes unferes Berrn Jefu Chrifti; jur Ehre ber allerseligsten Jungfrau Maria und aller beiner Beiligen, (infonders des h. R.); zur fculdigen Dantfagung für alle Gnaben und Wohlthaten, die bu mir und allen Den= fchen erwiesen haft; zur Abbugung und Genugthuung für meine und aller Menschen Gunden und Miffethaten; gur Erlangung beines gottlichen Beiftandes und Segens in allen Unliegen bes Leibes und ber Seele (besonders -); fur meine geiftlichen und weltlichen Obern, fur bas allgemeine Unliegen ber Chriftenheit; für meine Eltern, Unverwandten, Boblthater, Freunde und Reinde, (befonders fur R.); endlich jur Erlofung ber armen Seelen im Regefeuer, besonders berienigen, für welche ich am meiften zu beten schuldig bin.

Rimm an, o barmbergiger, liebreichster Gott, von mir armen uns wurdigen Gunder Diefes unbefledte Opfer; laß bir gefallen meine Unliegen und erhore mein Bebet durch Sefum Chriftum beinen eingeborenen Sobn, welcher mit bir und bem b. Beifte lebt und regieret. Bott von Emigfeit zu Emigfeit. Amen.

# I. Die firchlichen Meggebete,

wie fie der Briefter am Altare betet.

(Rad ben Beiten verschieben find : ber Introitus, die Collecten, die Gpiftel, das Graduale, das Evangelium, dir Berfitel vor bem Offertorium, die Stillgebete, die Prafation und die Satufgebete nach der Communion. In dem Folgenden find biefe Stude aus ber Meffe von ber beil. Dreifaltigfeit entnommen.)

#### Bei Austheilung bes Beihmaffers.

Ant. Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor; lavabis me, et super nivem dealbabor.

Ps. Miserere mei, Deus, secundam magnam misericordiam tuam.

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto; sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me.

v. Ostende nubis Domine, misericordiam tuam.

R. Et salutare tuum da nobis.

- v. Domine, exaudi orationem meam.
- R. Et clamor meus ad te veniat.

v. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

v. Oremus. Exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mittere digneris sanctum angelum tuum de coelis: qui custodiat, foveat, protegat. visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo; per Christum etc.

R. Amen.

Besprenge mich, o Herr, mit Isop, und ich werde rein fein; wasche mich. und ich werde weißer werben, als ber Schnee.

Erbarme dich meiner, o Gott, nach

beiner großen Barmbergigfeit.

Ehre fei dem Bater und dem Sohne und dem h. Beifte; wie es war im Uns fang, jest und allezeit und in Ewigfeit.

Erzeige uns, o Berr, beine Barmber-

zigfeit.

Und dein Beil verleibe uns. Berr, erhore mein Bebet,

Und lag mein Rufen gu bir tommen.

Der herr fel mit euch, Und mit beinem Beifte.

Laffet uns beten. Erbore uns, Bert, beiliger Bater, allmächtiger ewiger Gott, und fende gnadig vom himmel ber dels nen h. Engel, auf daß er behüte, bewahre, beschütze, heimsuche und beschirme alle, die da wohnen in Diefer Wohnung, burch Jefum Chriftum unferen Berrn.

Amen.

Veni, sancte Spiritus, reple etc. S. 93. | Romm h. Beift, erfulle bie Bergen ac.

#### In der öfterlichen Beit.

Ant. Vidi aquam egredientem de templo a latere dextro. Alleluja.

Et omnes ad quos pervenit aqua ista salvi facti sunt, et dicent: Alleluja, Alleluja.

Ich fab ein Baffer hervorgeben vom Tempel auf der rechten Seite, Alleluja.

Und alle, gu benen bas Baffer fam, murden beil, und fie merden fprechen: Alleluja, Alleluja.

Ps. Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius.

Gloria Patri etc.

v. Ostende nobis etc. wie oben.

Lobfinget bem Berrn, benn er tit aut. und feine Barmbergigteit mabret; emiglid.

Ehre sei dem Bater 2c. Erzeige und, o herr u.

#### Staffelgebet.

Briefter. In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Introibo ad altare Dei.

Diener. Ad Deum, qui lactificat juventutem meam.

- Df. 41. B. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non sancta; ab homine iniquo et doloso erue
- D. Quia tu es Deus fortitudo mea: quare me repulisti et quare tristis incedo, dum affligit me inimicus?
- B. Emitte lucem tuam et veritatem tuam; ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum toum et in tabernacula tua.

D. Et introibo ad altare Dei, ad Deum qui lactificat juventutem meam.

- 3. Confitebor tibi in cithara Deus. Deus meus: quare tristis es, anima . mea, et quare conturbas me?
- D. Spera in Dec. quoniam adhuc confitebor illi; salutare vultus mei et Deus meus.

B. Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto.

D. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

B. Introibo ad altare Dei.

- D. Ad Deum, qui lactificat juventutem meam.
- 3. Adjutorium nostrum in nomine Domini,
- D. Qui fecit coelum et terram.

P. Confiteor Deo etc.

🟚. Misereatur tui omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam.

P. Amen.

D. Confiteor Deo omnipotenti, beatae

Im Namen bes Baters und bes Sobnes und bes b. Geiftes. Amen.

Ich will eintreten zum Altare Gottes. Bu Gott, der meine Jugend erfreuet.

Schaffe mir Recht, o Gott, und entfcheide meine Sache wider bas unbeilige Bolt; von dem ungerechten und liftigen Manne rette mich.

Denn du, Gott, bist meine Starte! Barum haft du mich verworfen und warum gehe ich traurend einher, da der

Reind mich plaget?

Sende dein Licht aus und deine Wahr= beit; sie werden mich leiten und bin= führen auf beinen beiligen Berg und in deine Gezelte.

Und ich werde eintreten zum Altare Gottes, zu Gott, der meine Jugend er-

freut.

Ich werde bich loben auf der Harfe, o Gott, mein Gott! Warum bift bu traurig meine Seele, und warum betrübest du mich?

Soffe auf Gott, denn ich werde ihm noch banten; er ift bas Beil meines Angefichts und mein Gott.

Chre fei bem Bater und dem Sohne

und dem h. Beifte.

Bie es war im Anfang, jest und allezeit und in Ewigfeit.

Ich will eintreten zum Altare Gottes. Bu Gott, der meine Jugend erfreut.

Unfere bulfe ift im Namen des herrn,

Der himmel und Erde gemacht hat. 3dy befenne Bott 2c.

Es erbarme fich beiner ber allmach= tige Gott, verzeihe dir deine Gunden, und führe dich jum ewigen Leben.

Umen.

Ich bekenne Gott dem Allmächtigen, Mariae semper virgini, beato Mi- der feligen, allzeit reinen Jungfrau Baptistae, sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis, et tibi. pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te, pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

B. Misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam.

D. Amen.

D. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.

D. Amen.

3. Deus tu conversus vivificabis nos;

D. Et plebs tua laetabitur in te.

B. Ostende nobis Domine misericordiam tuam.

D. Et salutare tuum da nobis.

- B. Domine exaudi orationem meam,
- D. Et clamor meus ad te veniat.

B. Dominus vobiscum,

D. Et cum spiritu tuo.

B. Oremus.

chaeli archangelo, beato Joanni | Maria, bem h. Erzengel Michael, bem b. Johannes bem Täufer, ben beiligen Aposteln Betrus und Paulus, allen Beiligen, und dir Bater, daß ich viels faltig gefündiget habe mit Bedanten, Borten und Berten, durch meine Schuld. meine Schuld, meine größte Schuld. Darum bitte ich die felige allzeit reine Jungfrau Maria, den b. Erzengel Mi= chael, den h. Johannes den Taufer, die hh. Apostel Betrus und Baulus, alle heiligen und bich, Bater, für mich gu bitten bei Gott unferem Berrn.

Es erbarme fich euer der allmächtige Bott; er verzeihe euch euere Sunben. und führe euch zum ewigen Leben.

Amen.

Bergebung, Lossprechung und Rad= lag unferer Sunden ertheile uns ber allmächtige und barmbergige Herr.

Bott, wende dich zu uns und belebe uns. Und bein Bolf wird fich erfreuen in bir. Erzeige une, o herr, deine Barmbers

zigkeit, Und bein Seil verleihe uns.

Herr, erhore mein Gebet, Und lag mein Rufen zu bir tommen.

Der Berr fei mit euch, Und mit beinem Beifte.

Lasset uns beten.

Nimm weg von uns, o herr, wir bitten bich, un= Den Altar befteigenb. fere Gunden, auf daß wir wurdig werden, zu beinem Allerheiligften mit reinem Bergen einzutreten, burch Chriftum unferen Berrn.

In ber Mitte, ben Mitar tuffenb. Wir bitten bich, o Berr, burch die Ber-Dienste beiner Beiligen, beren Reliquien hier aufbewahrt werden, sowie aller Beiligen, bag bu uns alle unfere Gunden gnabig verzeihen wolleft.

#### Antroitus.

#### (Rad ben Beiten verfdieten.)

Gebenedeiet sei die allerheiligste Dreifaltigkeit und unzertheilte Einigkeit; lasset uns preisen den Herrn, denn er hat Barmherzigkeit an uns gethan.

v. O herr, unser herr! wie wunderbar ift bein Name in aller Belt! Ehre fei bem Bater ac. Gebenedeiet fei bie allerh. wie oben.

#### Anrie.

Kyrie eleison. Christe eleison. Kvrie eleison.

mifchen Priefter unb Diener.

Dreimal im Bedfel Gerr erbarme bich unfer. Chrifte erbarme bich unfer. Berr erbarme bich unfer.

#### Mloria.

💲 Gloria in excelsis Deo et in 🛭 terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimuste, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens, Domine, Fili unigenite, Jesu Christe! Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis: qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram; qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis: quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

- B. Dominus vobiscum,
- D. Et cum spiritu tuo.
- B. Oremus:

Ehre fei Gott in der Bobe und Friede auf Erben ben Menichen. die eines guten Willens find. Dich loben wir: bich preifen wir; bich beten wir an; bich verherrlichen wir; bir banken wir wegen beiner großen Berrlichkeit; Berr Bott, Ronig bes himmels, Gott allmächtiger Bater, Berr eingeborener Gobn, Jesu Chrifte, Berr Gott, Lamm Gottes, Sohn bes Baters; ber bu binweanimmft die Gunden ber Belt. erbarme bich unfer; ber bu bin= wegnimmst die Gunden ber Belt. nimm auf unfer Fleben; ber bu fibeft zur Rechten bes Baters, er= barme bich unfer; benn du allein bift beilig, bu allein ber Berr, bu allein der Allerhöchste, Jesu Chrifte, mit dem h. Geifte in der Herrlich= feit Gottes bes Baters. Amen.

Der Herr fei mit eu ch Und mit beinem Beifte. Laffet une beten.

#### Die Collecten.

(Rad ben Beiten verfchieben.)

Allmächtiger, ewiger Gott, ber bu beinen Dienern verliehen haft, im Bekenntnik des mabren Glaubens die Serrlichkeit der emigen Dreifal= tigfeit zu erkennen und in ber Macht ber Dajeftat die Ginigkeit an= aubeten: wir bitten bich, lag une burch bie Restigkeit biefes Glaubens vor allen Widerwärtigkeiten allzeit beschüt bleiben, burch Jefum Chriftum, unfern Berrn.

D. Amen.

O Gott, ber du uns unter bem wunderbaren Sakramente bas Gebächtniß beines Leidens hinterlassen haft: wir bitten bich, verleihe uns, daß wir die heilgen Geheimnisse beines Leibes und Blutes also versehren, daß wir die Frucht beiner Erlösung allzeit in uns empfinden mögen. Wir bitten dich, o herr, beschütze uns vor allen Gefahren bes Leibes und ber Seele, und verleihe uns gnädig durch die Fürssprache der seligen, allzeit glorwürdigen Jungfrau und Gottesgebärerin Maria, sowie deiner h. Apostel Petrus und Paulus, des heiligen (R.) und aller Heiligen, Wohlfahrt und Frieden, damit nach Ueberwindung aller Drangsale und Irrthümer dir deine Kirche in gesicherter Freiheit bienen möge, durch unsern Herrn Jesum Christum, beinen Sohn 2c.

D. Amen.

#### Epiftel.

(Nach ten Beiten berfdieben.)

Rom. 11, 33. D Tiefe bes Reichthums ber Beisheit und Erkenntniß Gottes! Wie unbegreislich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt,
oder wer ist sein Rathgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuerst gegeben,
daß es ihm vergolten werde? Denn aus ihm und durch ihn und in
ihm ist Alles. Ihm sei Ehre und Preis in Ewigkeit! Amen.

D. Deo gratias.

| Gott fei Dank.

#### Graduale.

(Rach ben Beiten verfchieben.)

Gebenedeiet bist du, o herr, der du schauest in die Abgrunde und fitzest über den Cherubim; gebenedeiet bist du in der Beste des himsenels und preiswurdig in Ewigkeit. Alleluja! Gebenedeiet, o herr Gott unserer Bater und preiswurdig in Ewigkeit. Alleluja.

## Evangelium.

(Bor bem Evangelium, in ber Mitte bes Mtars.) Reinige mein Herz und meine Lippen, o allmächtiger Gott, wie du die Lippen des Propheten Jsaias mit einer glühenden Kohle gereiniget hast: ebenso würdige dich mit deiner gnädigen Erbarmung mich zu reinigen, auf daß ich dein heil. Evangelium würdig verkündigen möge, durch Jesum Christum unsern Herrn.

P. Dominus vobiscum,

D. Et cum spiritu tuo.

 \$\mathbb{B}\$. Sequentia sancti evangelii secundum (Matthaeum.)

D. Gloria tibi, Domine.

Der Berr fei mit euch.

Und mit beinem Geifte. Folgendes aus bem Evangelium nach (Matthäus.)

Chre fei bir, o Berr!

(Rad den Zeiten verschieden.) Ev. Matth. 28. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: "Mir ist gegeben alle Gewalt im himmel und auf Erden. Gehet hin und lehret alle Bolker und taufet sie im Ramen des Baters und des Sohnes und des h. Geistes, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Sehet, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt."

D. Laus tibi, Christe.

| Lob fei bir, Chrifte.

#### Credo.

(Das Ricano-conftantinofde Glaubensbefenntniß.)

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, filium Dei unigenitum et ex Patre natum ante emnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero; genitum, non factum, consubstantialem Patri, per auem omnia facta sunt : qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis; et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria virgine, et homo factus est; crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est; et resurrexit tertia die, secundum scripturas; et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris; et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cujus regni non erit finis. —

Rt in Spiritum sanctum Dominum et |vivificantem, qui ex Patre Filio que procedit; qui cum Patre ( et Filio simul adoratur et conglorificatur; qui locutus est per prophetas. —

Ich glaube an Einen Gott, den allmächtigen Bater, Schöpfer Sim= mels und ber Erbe, aller fichtbaren und unfichtbaren Dinge. Und an Ginen Berrn Jefum Chriftum, ben eingeborenen Sohn Gottes, vom Bater erzeugt von Ewigfeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Bott vom mabren Gott: erzeugt. nicht erschaffen, Giner Befenheit mit bem Bater; burch ben Alles ge= macht ift; ber um uns Menschen und um unferes Seiles willen berabae= fliegen ift vom himmel, und Fleisch geworben vom b. Beifte aus Maria ber Jungfrau, und Menich geworden ; gefreugiget für uns unter Bontius Bilatus, gelitten und begraben; und der auferstanden ift am britten Tage, ber Schrift gemäß, und aufgefahren in ben Simmel, figet gur Rechten bes Baters und wiederkommen wird mit Berrlichkeit, au richten bie Lebendigen und die Tod= ten, beffen Reiches fein Enbe fein wirb, - Und an ben heiligen Beift, ben Berrn und Lebendig= macher, der vom Bater und Sohne ausgeht, ber mit bem Bater und. bem Sohne zugleich angebetet und verherrlichet wird, der geredet hat burch die Bropheten. - Und an

Et unam sanctam, catholicam (Eine heisige katholische und aposet apostolicam ecclesiam. Conficte Kirche. Ich bekenne Eine Kause zur Bergebung der Sünden, und erwarte die Auserstehung der cto resurrectionem mortuorum, et exspector resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.

#### Offertorium.

\$. Dominus vobiscum,

D. Et cum spiritu tuo.

B. Oremus:

Der herr fei mit euch, Und mit beinem Geiste. Laffet uns beten.

(Rach ben Beiten verschieben.) Gebenebeiet sei Gott ber Bater und ber einsgeborene Sohn Gottes und ber h. Getst; benn er hat seine Barmsherzigkeit an uns erwiesen.

Bet ber Opferung bes Brobes. Rimm auf, heiliger Bater, allmächtiger, ewseger Gott, diese unbestedte Hostie, welche ich, dein unwürdiger Diener, dir, meinem lebendigen und wahren Gott, darbringe für meine unzählbaren Sünden, Beleidigungen und Berfäumnisse, sowie für alle diezenigen, welche hier gegenwärtig sind; aber auch für alle Christgläubigen, lebendige und abgestorbene, auf daß es mir und ihnen zum heile gereiche in's ewige Leben. Amen.

Bei der Bermischung des Wassers und Weines. O Gott, der du die Burde der menschlichen Natur wunderbar geschaffen und noch wunderbarer erneuert haft, verleihe uns durch das Geheimnis dieses Wassers und Weines Theil zu haben an der Göttlichkeit desjenigen, der sich gewürdiget hat, an unserer Menschheit Theil zu nehmen, Jesus Christus, dein Sohn, unser Herr, welcher mit dir lebt und regiert in Einigkeit des heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Dei der Opferung des Reiches. Wir opfern dir, o Herr, den Relch des Heises, indem wir deine Gute ansiehen, daß derfelbe vor den Augen beisner göttlichen Majestät für unser und der ganzen Welt Heil mit sußem Wohlgeruch emporsteige. Amen.

Rad ber Opferung. Im Geiste ber Demuth und in Zerknirschung bes Gerzens laß uns aufgenommen sein von dir, o Gerr, und unser Opfer vor beinem Angesichte heute so verrichtet werden, daß es bir wohlgefalle, o herr unser Gost!

Romm, Seiligmacher, allmächtiger ewiger Gott, und fegne biefes Opfer, das beinem heiligen Ramen ift zubereitet worden.

vei ber bandwafdung. Bf. 25. Mit ben Unfculdigen will ich meine Sanbe waschen und um beinen Altar fein, o Berr, bamit ich bore bie Stimme

des Lobes und erzähle alle beine Bunder. Herr, ich liebe die Pracht beines Hauses und den Ort der Wohnung deiner Herrlichkeit. Laß nicht zu Grunde gehen mit den Gottlosen, o Gott, meine Seele, und mein Leben nicht mit den Männern des Blutes, in deren Händen Ungerechtigkeit ist, deren Rechte gefüllt ist mit Geschenken. Ich aber bin gewandelt in meiner Unschuld; erlöse mich und erbarme dich meiner! Mein Fuß ist gestanden auf rechtem Wege; in den Versammlungen will ich dich loben, o Herr. Ehre sei dem Later 2e.

In ber Mine bes Mineres. Rimm auf, heilige Dreifaltigkeit, biefes Opfer, welches wir dir darbringen zum Gedächtniß des Leidens, der Auferftehung und der Himmelfahrt unseres Herrn Jesu Christi, sowie zur Ehre der seligen, allzeit reinen Jungfrau Maria, des h. Johannes des Täusers, der hh. Apostel Petrus und Paulus, dieser und aller Beiligen, auf daß es ihnen zur Ehre, uns aber zum Heile gereiche, und daß diejenigen im himmel unsere Fürsprecher sein mögen, deren Gedächtniß wir auf Erden begehen; durch denselben Jesum Christum unseren Herrn. Amen.

\$\mathfrak{R}\$. Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.

D. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae suae sanctae. B. Amen.

Betet Brüder, daß mein und euer Opfet wohlgefällig werbe bei Gott dem allmächtigen Bater.

Der herr wolle aufnehmen bas Opfer von beinen handen zum Lob und Breife feines Namens, zu unsferem heile und zur Wohlfahrt feiner gangen h. Kirche.

## Stillgebete.

(Rad ben Beiten verschieben.) Wir bitten bich, o Herr unser Gott, bu wollest burch die Anrufung beines heiligen Ramens dieses Opfer, welches wir bir barbringen, heiligen, und baburch uns selbst vor bir zu einem ewigen Opfer vollenden.

Berleihe gnadig, o Berr, wir bitten bich, deine Rirche bie Geschenke ber Ginigfeit und bes Friedens, welche unter ben bargebrachten Opfer-

gaben geheimnifvoll vorgestellt werden.

Erhore uns, Gott unser Beil, und beschütze uns durch die Kraft bieses Saframentes vor allen Feinden des Leibes und der Seele; ertheile uns im Gegenwärtigen deine Gnade und im Zukunftigen deine Herrlichkeit, durch Jesum Christum deinen Sohn, welcher mit dir lebt und regiert:

#### Bräfation.

(Rad ben Reiten vericieben.)

- B. Per omnia saecula saeculorum.
- D. Amen.
- 3. Dominus vobiscum,
- D. Et cum spiritu tuo.
- R. Sursum corda!
- D. Habemus ad Dominum.
- B. Gratias agamus Domino Deo nostro.
- D. Dignum et justum est.
- B. Vere dignum et justum est, aeguum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenito Filio tuo et Spiritu sancto unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularite personae. sed in unius trinitate substantiae; quod enim de tua gloria, revelante Te, credimus, hoc de Spiritu sancto sine differentia discretionis verae sempiternaeque deitatis et in personis proprietas et in essentia unitas et in majestate adoretur aegualitas; quam laudant Angeli atquoque ac Seraphim, qui non cessant una voce discentes:

Bon Ewigfeit zu Ewigfeit.

Amen.

Der Berr fei mit euch, Und mit beinem Beifte.

Erhebet eure Bergen.

Wir haben fie erhoben zu bem Herrn.

Laffet uns Dant fagen bem Berrn unferm Gott.

Es ift würdig und recht.

Bahrhaft wurdig und recht ift es, gebührend und beilfam, daß wir dir allezeit und aller Orten Dank fagen, o beiliger Berr, allmächtiger Bater, ewiger Gott, ber bu mit beinem eingeborenen Sohne und bem b. Beifte ein einiger Gott, ein einiger Berr bift, nicht in Ginbeit ber Berfonen, fondern in ber Dreifaltigfeit eines einzigen Befens; benn mas wir, nach beiner Offenbarung, von beiner Berrlichkeit glauben, basfelbe glauben wir auch von beinem Sohne, basfelbe von sentimus: ut in confessione bem b. Beifte, ohne Berichiedenheit in der Unterscheidung, so daß wir in dem Befenntniß der mabren und ewigen Gottheit zugleich die Gigenthumlichfeit in ben Berfonen, bie Einheit im Wefen und die Gleich= que Archangeli, Cherubim beit in ber Majestät anbeten, die da preisen die Engel und Erzengel, clamare quotidie, die Cherubim und Seraphim, indem fie nicht aufhören ju rufen alle Tage mit einhelliger Stimme: Sanctus, Sanctus, Sanc- Beilig, Beilig, Beilig tus Dominus Deus Sabaoth! Herr Gott Sabaoth! Himmel und Pleni sunt coeli et terra gloria Erde find voll feiner Berrlichkeit;

tua; hosanna in excelsis; Hosanna in ber Höhe! Gebenebeseft benedictus, qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis!

#### Canon ober Stillmeffe.

Bor ber Bandlung.

Dich also, gutigster Bater, bitten wir bemuthigst und flehentlichst burch Jesum Christum beinen Sohn unseren Herrn, daß du wohlgefällig aufnehmen und segnen wollest diese Geschenke, diese Gaben,
diese heiligen unbesteckten Opfer, insonders die wir dir darbringen
für beine heilige katholische Kirche, auf daß du sie in Frieden stellen,
beschützen, vereinigen und regieren wollest auf dem ganzen Erdkreise,
zugleich mit deinem Diener unserem Papste N., unserem Bischofe N.,
allen Rechtzläubigen und allen Verehrern des katholischen und apostolischen Glaubens.

Gedenke, o Herr, deiner Diener und Dienerinnen, (N. R.), und aller hier Gegenwärtigen, deren Glaube und Andacht dir bekannt ift, für die wir dieses Lobopfer darbringen, oder die es dir selber darbringen für sich und alle die Ihrigen, zur Rettung ihrer Seelen, für die Hoffnung ihres Heiles und ihrer Wohlfahrt, und die dir, dem ewigen

lebendigen und mahren Bott, ihre Gelübde entrichten.

Dabei verehren wir in Gemeinschaft der Heiligen besonders das Andenken der glorwürdigen, alzeit reinen Jungfrau Maria, der Gebärerin unseres Herrn und Gottes Jesu Christi; sowie deiner hh. Apostel und Martyrer Petrus und Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes, Thomas, Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Simon und Thaddaus; Linus, Cletus, Clemens, Kytus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes und Paulus, Cosmas und Damianus, und aller deiner Heiligen, durch deren Verdienste und Fürstitte du gnädig verleihen wollest, daß wir in allem unter deinem hülfreichen Schuze gesichert sein mögen, durch denselben Jesum Christum unseren Herrn.

So nimm benn v Gerr, wir bitten bich, dieses Opfer ber Demuth von uns und beiner ganzen Gemeinde gnädig an, ordne unsere Tage in beinem Frieden und laß uns vor der ewigen Berdammniß bewahret und zu der Schaar deiner Auserwählten gerechnet werden, durch Jesum Christum, unseren Herrn. Amen.

## Bur Bandlung.

Und fo wollest bu benn, o Gott, wir bitten bich, biefes Opfer in allem gefegnet, geweihet, gultig, wurdig und wohlgefällig machen, auf

baß es für une werde ber Leib und bas Blut beines geliebten Sohnes, unseres herrn Jefu Christi:

Belder am Tage vor feinem Leiben bas Brob in feine beiligen. verehrungswurdigen Bande nahm, und die Augen gen Simmel zu bir. o Gott, feinem allmächtigen Bater erhebend und bir Dank fagenb, 48 fegnete, brach und feinen Jungern gab, mit ben Worten : " nehmet bin und effet alle bavon,

benn diefes ift mein Leib."

(Aufbebung und Anbetung ber b. Boffie.)

In gleicher Weise nahm er nach dem Abendmale auch diesen hehren Reld in feine beiligen, verehrungewurdigen Sande, bankte bir, fegnete ihn und gab ihn feinen Jungern, mit ben Borten : " Nehmet bin und trinfet alle baraus.

benn biefes ift ber Reld meines Blutes, bes neuen und ewigen Testamentes, das Geheimniß bes Glaubens, welches (8 m) für euch und für viele wird vergoffen werden gur Bergebung ber Gunben. So oft ihr biefes thuen werdet, thuet es au meinem Gedachtniß."

(Aufbebung und Anbetung bes b. Blutes.)

Rach ber Banblung.

Darum, o herr, eingebent besselben Jesu Christi, beines Sohnes unferes Berrn, feines feligmachenden Leibens, feiner Auferftebung von ben Tobten und feiner glorreichen himmelfahrt, bringen wir, beine Diener, fowie bein heiliges Bolt, beiner erhabenen Majeftat von beinen Befchenken und Gaben ein reines Opfer, ein heiliges Opfer, ein unbeflecttes Opfer, bas beilige Brod bes ewigen Lebens und ben Relch bes immermahrenden Beiles, und bitten bich, bu wollest jest mit gnabigem und freundlichem Blid barauf herabsehen und es wohlgefällig annehmen, wie du dich gewürdiget haft, mit Wohlgefallen aufzunehmen bie Gaben beines gerechten Dieners Abel, bas Opfer unseres Erzvaters Abraham und bas beilige unbeflectte Opfer, welches bir bein bober Briefter Melchisebech bargebracht hat.

Demuthig bitten wir bich, o allmächtiger Bott, lag biefes Opfer burch bie Bande beines beiligen Engels auf beinen erhabenen Altar vor bem Angefichte beiner gottlichen Majeftat emporgetragen werben, bamit wir alle, die wir an Diefem Altare Theil nehmen und ben b. Leib und bas Blut beines Sohnes empfangen, mit aller himmlischen Segnung und Onabe erfüllt werben, burch benfelben Jefum Chriftum

unferen Berrn.

Gebenke auch, o Berr, beiner Diener und Dienerinnen R. R., welche

mit bem Zeichen bes Glaubens uns vorangegangen find und ichlafen im Schlummer bes Friedens. Berleihe, o Berr, wir bitten bich, ihnen und allen, die in Chrifto ruben, ben Ort ber Erquidung, bes Lichtes und bes Friedens, burch benfelben Jefum Chriftum unferen Berrn. Amen.

Auch uns Gunbern, beinen Dienern, die wir auf die Fulle beiner Erbarmungen hoffen, wollest du gnadig Antheil und Gemeinschaft geben mit beinen beiligen Aposteln und Martyrern, mit Robannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Betrus, Felicitas, Berpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cacilia, Anaftafia, und allen beinen Beiligen, in beren Gefellschaft bu uns aufnehmen wolleft, nicht nach Maggabe unferes Verdienstes, fondern durch die Freis gebigfeit beiner Gnade und Barmherzigfeit, burch Jefum Chriftum unferen Berrn, durch welchen du, o Berr, jederzeit all Diefes Gut ichaffeft. beiligeft, belebeft, fegneft und une zutheilest; burch ihn, und mit ihm, und in ihm ift bir, Gott bem allmächtigen Bater, in Ginigfeit bes beiligen Beiftes alle Ehre und Berrlichkeit:

(Ende ber Stillmeffe.)

B. Per omnia saecula saeculorum.

D. Amen.

Bon Emigkeit zu Emigkeit.

Umen.

## Rum Vater noster.

2. Oremus. Praeceptis salutaritione formati, audemus dicere:

Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum: voluntas tua, sicut in coelo et in terra. Panem nostrum et dimitte nobis debita nostra. sicut es nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem.

- D. Sed libera nos a malo.
- B. Amen.

Laffet uns beten. Durch beil= bus moniti, et divina institu- fame Borfdriften ermahnt und burch göttliche Unterweifung belehrt, magen wir zu fprechen:

Bater unfer, ber bu bift in bem Simmel; geheiliget werde bein Naadveniat regnum tuum; fiat me; zufomme bein Reich: bein Wille geschehe, wie im Simmel, alfo auch auf Erden. Unser taa= quotidianum da nobis hodie liches Brod gib uns heute und vergib uns unfere Schulden, wie auch wir vergeben unferen Schuldigern und führe uns nicht in Berfuduna.

> Sondern erlöse uns von dem Uebel. Mmen.

Erlofe uns, o Berr, wir bitten bich, von allen vergangenen, gegenwartigen und zukunftigen Uebeln, und durch die Fürbitte der feligen und glorwurdigen, allzeit jungfräulichen Gottesgebärerin Maria, wie auch beiner heiligen Apostel Petrus und Paulus, Andreas und aller Heiligen, verleihe uns gnädig den Frieden in unseren Tagen, auf daß wir durch die Huste und den Beistand deiner Barmherzigkeit von aller Sünde frei und gegen alle Verwirrung sicher bleiben, durch denselben Jesum Christum, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir lebt und regiert in Einigkeit des h. Geistes, Gott:

Per omnia saecula saeculorum.

- D. Amen.
- P. Pax Domini sit semper vobiscum,
- D. Et cum spiritu tuo.

Bon Ewigfeit zu Ewigfeit. Amen.

Der Friede des Herrn fei allzeit mit euch,

Und mit beinem Beifte.

Der Priefter läßt ein Theilchen ber heiligen Gostie in den Relch fallen, und fpricht fegnend:

Diefe Bermischung und Segnung bes Leibes und Blutes unferes Gern Jesu Christi gereiche uns, Die wir sie genießen, zum ewigen Leben. Amen.

# Bum Agnus Dei.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

O du Lamm Gottes, welches du hinwegnimmst die Sünden der Welt: Erbarme dich unser.

D bu Lamm Gottes 2c. Erbarme bich unfer.

D du Lamm Gottes 2c. Gib uns den Frieden.

#### Bor ber Communion.

O Herr Jesu Christe, ber bu beinen Aposteln gesagt hast: "Den Frieden sasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch," siehe nicht auf meine Sünden, sondern auf den Glauben beiner Kirche und verleihe ihr gnädig nach beinem Willen Frieden und Einigkeit, der du lebst und regierst, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

D herr Jesu Christe, Sohn bes lebendigen Gottes, ber du nach dem Willen des Baters, unter Mitwirkung des h. Geistes, durch deiznen Tod der Welt das Leben wiedergegeben haft, erlöse mich durch diesen beinen hochheiligen Leib und dein Blut von allen meinen Sunzben und allen Nebeln, und gib mir, daß ich deinen Geboten allzeit getreulich anhange und niemals von dir getrennt werde, der du mit Gott dem Bater und dem h. Geiste lebst und regierst, Gott von Ewigskeit zu Ewigkeit. Amen.

Lag ben Genug beines Leibes, o Berr Jefu Chrifte, ben ich Unwurbiger zu empfangen mage, mir nicht zum Gericht und zur Berdammniß gereichen, fondern nach beiner Gute mir jum Schut bes Leibes und ber Seele und gur mabren Beilung gebeiben, ber bu lebeft zt. Amen.

#### Communion.

Ich will nehmen das Brod des himmels und ben Ramen des herrn anrufen!

Domine non sum dignus, ut in- | D Herr, ich bin nicht würdig, tres sub tectum meum; sed bag bu eingeheft unter mein Dach, tantum die verbo, et sanabi- fondern fprich nur ein Wort, fo (Dreimal.) wird meine Seele gefund werben. tur anima mea.

Der Leib unferes herrn Jesu Chrifti bewahre meine Seele jum ewigen Leben. Amen.

(Empfang ber b. Boftie.)

Wie foll ich dem herrn entgelten für alles, was er mir gethan hat! Ich will nehmen ben Relch bes Beiles und ben Ramen bes herrn anrufen. Lobpreisend will ich ben Berrn anrufen, und ich werde gerettet fein von allen meinen Reinben.

Das Blut unferes herrn Jefu Chrifti bewahre meine Geele gutn emigen Leben. Umen.

(Empfang bes b. Blutes.)

Lag uns, o herr, mas wir mit bem Munbe empfangen haben, mit reinem Bergen aufnehmen und une biefe zeitliche Gabe ju einem Beilemittel für Die Emigfeit gereichen.

Dein Leib, o Berr, ben ich genoffen, und bas Blut, bas ich getrunfen, verbinde fich meinem Innerften, und verleihe, bag, nachbem ich mit reinen und beiligen Saframenten gelabt worden, feine Dafel ber Gunbe in mir gurudbleibe, ber bu lebest und regiereft in Emigfeit.

#### Nach der Communion.

(Rad ben Beiten verschieben.) Lagt uns dem Berrn bes Simmels lobfingen und ihn preisen vor allem, was ba lebt; benn er hat Barmbergigfeit an uns gethan.

B. Dominus vobiscum,

D. Et cum spiritu tuo.

33. Oremus.

Der Berr fei mit euch, Und mit beinem Beifte. Laffet une beten.

(Rach ben Beiten verfcbieben.) Lag uns, o Berr, unfer Gott, jum Beile bes Leibes und ber Seele gereichen ben Genug biefes beiligen Satramentes und bas Bekenntnig ber ewigen beiligen Dreifaltigkeit und gugleich ungertheilten Ginigfeit, burch Jesum Chriftum ac. Amen.

Mache, o herr, wir bitten bich, daß wir von dem ewigen Genuffe beiner Gottheit erfüllt werden, welchen der zeitliche Empfang beines kostbaren Leibes und Blutes vorbildet.

Wir bitten bich, o Herr, laß dieses Opfer des göttlichen Geheimnisses uns reinigen und starken, und durch die Fürbitte der allerfeligken Jungfrau und Gottesgebarerin Maria, sowie deiner hie. Apostel
Betrus und Baulus, des h. R..., und aller Heiligen uns von aller Berkehrtheit losmachen und von aller Widerwärtigkeit befreien, durch henselben Jesum Christum, unsern Herrn. D. Amen.

### Bum Schluß.

· 乳. Dominus vobiscum,

D. Et cum spiritu tuo.

P. Ite, missa est.

D. Deo gratias.

Der Herr sei mit euch, Und mit beinem Geifte. Geht, es ift vollbracht.

Gott fei Dant.

Laß dir, o heilige Dreifaltigkeit, ben Dienst meiner Unterwürsigkeit gefallen, und verleihe, daß das Opfer, welches ich Unwürdiger vor ben Augen beiner Majestät dargebracht habe, dir angenehm, und mir und allen, für welche ich es dargebracht, burch beine Erbarmung zur Berföhnung gereiche, burch Jesum Christum unferen Herrn. Amen.

# Der Gegen.

9. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus sanctus.

D. Amen.

B. Dominus vobiscum,

D. Et cum spiritu tuo.

3. Initium sancti evangelii secundum Joannem,

D. Gloria tibi Domine.

Es segne euch ber allmächtige Gott, der Bater, der Sohn und der h. Geist.

Umen.

Der herr fei mit euch, Und mit beinem Beifte.

Der Anfang bes h. Evangeliums nach Johannes.

Ehre sei dir, o Berr!

Joh. 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfange bei Gott; alle Dinge sind durch dasselbe gemacht worden, und ohne dasselbe ift nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht ber Menschen, und das Licht leuchtet in der Finsterniß und die Finsterniß hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gefandt, mit Ramen Johannes; dieser kam zum Zeugnisse, damit er Zeugniß gebe von dem Lichte, auf daß alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugniß geben von dem Lichte. Es war das wahre Licht, welches jeden Menschen erseuchtet, der da

kömmt in biese Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht worden; aber die Welt hat ihn nicht erkannt. Er kam in sein Eigenthum, und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, hat er die Gewalt gegeben, Kinder Gottes zu werden; denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus dem Geblüte, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnet; und wir haben gesehen seine Herrlichkeit, eine Kerrlichkeit wie des Eingeborenen vom Bater, voll der Gnade und Wahrheit.

D. Deo gratias.

| Gott sei Dank.

# II. Eine andere Meffandacht,

nach den Gebeten des Priefters.

(Borbereitungegebet und gute Meinung fiebe Geite 269.)

#### Bum Gingang.

D Jefu! wie groß ift beine Gute und Barmbergiafeit gegen mich! Es war bir nicht genug, fur mich Menfch zu werden, zu leiden und ju fterben, fondern bu haft auch bei beinem Sinfcheiben aus biefer Belt ein immerwährendes Opfer einseten wollen, in welchem bu bich immer auf's neue beinem himmlifden Bater für mich aufopferft, bamit die Frucht beiner Erlösung in mir erhalten und erneuert werbe. D liebreichster Jefu, wie foll ich biefe beine unendliche Liebe genugsam erkennen und zu vergelten fuchen! Ich, ftatt ber fchulbigen Dankbarfeit hore ich nicht auf zu fündigen und dich täglich zu erzürnen! 3ch klage mich an por beinem b. Altare, und bekenne por beiner göttlichen Majestät und beiner allerreinsten Menschheit, sowie vor Maria ber allerfeligsten Jungfrau und vor ber gangen himmlifchen Beerschaar, baß ich viel und schwer gefündiget habe, burch meine eigene Schuld, in Gedanken, Worten und Werken, heimlich und öffentlich, wissentlich und unwiffentlich, gegen Gott, gegen meinen Rachften und gegen mich felber. Ich bereue alle meine bekannten und unbekannten Gunden, einzig aus Liebe zu bir, weil bu allein mein höchstes Gut bift, welches ich burch die Gunde beleidigt habe. Ich begehre durch deinen Beiftand alles wieder gut zu machen und nach beinem Bohlgefallen zu bugen. Berzeihe mir, o Jefu, nach ber Fulle beiner Barmbergigkeit, ergange meine Buge und nimm mich auf jum Ruffe bes Friedens in Diefem allerheiligsten Opfer beines Rleisches und Blutes, welches ich mit bir

beinem himmlischen Bater zur größeren Ehre seiner göttlichen Majestät, zur Genugthuung für meine begangenen Sünden, und zum Seile meiner armen Seele barbringe. Gib mir zur würdigen Theilnahme an biesem allerreinsten Opfer beinen Segen, erwecke in mir bas Licht ber göttlichen Tugenden und laß mich eingeschlossen sein in die Berdienste ber allerseifgten Jungfrau Maria und aller beiner Heiligen. Amen.

#### Bum Rrrie.

O Gott, ich glaube an dich! o Gott, ich hoffe auf dich! O Gott, ich liebe dich! O Gott, es reuet mich von Herzen, daß ich dich jemals mit einer Sünde beleidigt habe. Gott Bater vom himmel, erbarme bich meiner! Gott Sohn, Erlofer der Welt, erbarme dich meiner! Gott, heiliger Geist, erbarme dich meiner! Heiliger Greifaltigkeit ein einiger Gott, erbarme dich meiner, jest und in Ewigkeit. Amen.

#### Bum Gloria.

Ehre fei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, die eines guten Willens sind! Dich loben wir, dich preisen wir, dich beten wir an, dich verherrlichen wir; dir danken wir wegen deiner grosen Herrlichkeit; Gerr Gott, König des Himmels, Gott, allmächtiger Bater, Herr eingeborener Sohn Jesu Christe, Herr Gott, Lamm Gottes, Sohn des Baters, der du hinwegnimmst die Sünden der Welt, erbarme dich unfer; der du hinwegnimmst die Sünden der Welt, nimm auf unfer Flehen; der du sitzest zur Rechten des Baters, erbarme dich unfer! Denn du allein bist heilig, du allein der Herr, du allein der Allerhöchste, Jesu Christe, mit dem h. Geiste in der Herrlichkeit Gottes des Baters. Amen.

#### Bu ben Collecten.

Höre an, o himmlischer Bater, das Gebet deiner h. Kirche, mit welchem sie beine göttliche Majestät im Namen unseres Herrn Jesu Christi bemüthigst anslehet und beine Hülfe und beinen Beistand in allen Röthen ihrer lieben Kinder begehrt. Wende bein väterliches Angesicht nicht von uns ab, sondern sieh uns mit gnädigen Augen an, auf das wir von allem Ucbel befreiet, dir gefällig leben, selig sterben und zu beinem Reiche und deiner Herrlichseit gelangen mögen, durch Christum unsern Herrn. Amen.

Berleihe uns, o allmächtiger Bater, um beiner großen Barmherzigkeit willen, Berzeihung ber Sünden, Gefundheit des Leibes, Unterhalt des Lebens, Frieden in unfern Tagen, Einigkeit des Glaubens, Ausrottung der Regerei, Bekehrung der Heiben und Sünder, Bermehrung der wahren katholischen Kirche, Indrunftigkeit der Liebe und Gottseligkeit,

Reinheit bes Herzens, in aller Trubfal und Biberwärtigkeit Gebuld und Sanftmuth, und alles, was sonst zu beiner Ehre und zu unserem Heile dienlich ist, durch Jesum Christum 2c. Amen.

### Bur Epiftel.

O ewiger Gott und Bater, ber du burch ben Dienst beiner Kirche uns, beine unwürdigen Diener, mit apostolischen und prophetischen Schriften unterweisen und ermahnen lässest, um uns im Glauben zu bekräftigen, zu beiner Liebe und zum reinen Dienste der Gerechtigkeit anzutreiben, auch wider die Bosheit des versuchenden Feindes zu beschirmen: wir bitten dich, verleihe uns deine Gnade, daß wir deine Lehre und dein göttliches Wort von Herzen empfangen und dasselbe unser Leben lang mit der That ernstlich erfüllen, zu deiner Ehre, zur Auferbauung unsers Nächsten und zu unserer Seele ewigen Seligseit. (Bei längerer Beit die Uebung der göttlichen Augenden S. 241.)

#### Bum Evangelium.

Mein Herz und Gemuth richtet sich auf, o Christe Jesu, zu beinem h. Evangelium. O h. Geist, sende dein Licht von oben herab, damit ich die frohe Botschaft des himmlischen Baters und sein h. Wort, welches durch dich, o Jesu, seinen Sohn, uns verkündiget worden, recht verstehe und bessen Gnade erkenne. Bünde an meinen Willen, o du ewiges Feuer, damit ich das neue Geset der Liebe mit Lust und Begierde umfange. Sib Kraft meinem Gedächtnisse, damit ich die heilssame Lehre fasse und nimmer vergesse. Biehe mein Herz auch zur Vollkommenheit der evangelischen Käthe, damit ich desto sicherer unter die Bahl der Auserwählten gerechnet werde und mich ewig in dir erfreuen möge. Amen.

### Bum Crebo.

Das Apoftolifche (S. 243.) ober Micanifche Glaubenebefenntniß S. 276.

#### Bum Offertorium.

O Gott himmlischer Bater, der du dieses allerheitigste Opfer des neuen Bundes durch Jesum Christum deinen eingeborenen Sohn einzgeseth hast, der sich darin selbst für uns durch die Hände des Priesters dir aufopfert: mit ihm opfere auch ich mich selbst, meinen Leib und meine Seele, deiner göttlichen Majestät auf. Rimm an, o gütigster Bater, dieses mein unblutiges Opfer; laß es vereiniget sein mit dem blutigen Opfer, welches Jesus Christus einmal am Stamme des h. Kreuzes für das menschliche Geschlecht dir, o allmächtiger Bater, dargebracht hat. Mit Jesu und seinen unendlichen Verdiensten begehre ich mich und all mein Thun und Lassen ewig zu verbinden; in ihm

und seinem bittern Leiden und Sterben beruhet meine Hoffnung und mein Bertrauen; auf ihn ist mein Glaube gegründet und besestiget; er ist der Brunn meiner Liebe und mein Heil in Ewigkeit. — Ich opfere dir auch hiemit auf, o himmlischer Bater, all mein Kreuz und Leiden, all mein Glück und Wohlergehen, meine Eltern und Geschwister, meine Freunde und Wohlthäter, (insonders R....). Laß mich und alle die Meinigen dir ein wohlgefälliges Opfer sein, und nimm und fämmtlich auf in dein Reich, wo wir dich und deinen Sohn unssern Jesum mit dem h. Geiste immer und ewig loben und preisen mögen. Amen.

### Bur Prafation.

Bu bir, o Gott, erheben wir unsere Herzen und sagen Dank beiner göttlichen Majestät. Es ist in Wahrheit würdig und recht, gebührend und heilsam, daß wir dir immer und überall Dank sagen, heiliger Herr, allmächtiger Bater, ewiger Gott, durch Christum unsern Herrn, durch welchen die Engel deine Majestät loben, die Herschaften anbeten, die Mächte erzittern, die Himmel und die Kräfte der Himmel und die selienen Seraphim mit einhelligem Frohlocken preisen. Mit ihnen, bitten wir, laß auch unsere Stimmen zu dir gelangen, die wir mit demüthigem Bekenntniß sprechen: Heilig, heilig ist der Herr, der Gott der Heerschaaren! Himmel und Erde sind voll deiner Herrlichskeit! Hosanna in der Höhe! Gebenedeiet sei, der da kömmt im Namen des Herrn; Hosanna in der Höhe!

#### Bum Momento für die Lebenden.

Barmberziger Gott und Berr! fiebe an mit gnädigen Augen mich und alle, die bei biefem beiligen Dienste beinen Ramen zu verherr= lichen zugegen find; und damit mein Gebet besto fraftiger fei, fo begebre ich es zu vereinigen mit der Fürbitte der allerseligsten Sungfrau Maria, ber bb. Apostel, Martyrer, Befenner und Jungfrauen und Lag, o himmlifcher Bater, Diefes Opfer, worin bein eingeborner Sohn fich unblutiger Beife bir aufopfert, meiner Seele zum ewigen Leben gereichen. Ich bitte auch, o herr, daß du die Borfteber ber Rirche, bas Dberhaupt, unfern Babft R., alle Bifchofe, Sirten und Seelforger erleuchten und regieren wolleft, damit Die Seelen. welche ihnen anbefohlen find, durch ihre Lehre und ihr Beispiel gur Bahl beiner Ausermählten unfehlbar geführt merben; - bag bu bie Baupter ber Erbe, Die driftlichen Fürsten und Berren, welche Die Ehre beines göttlichen Ramens wider alle feindlichen Angriffe beschützen und zu befördern fuchen, in ihrer Dacht erhalten und ftarfen, und fie in Gnade, Frieden und Einigkeit, welche bie Welt nicht geben kann, erbalten wollest : - bag bu meinen lieben Eltern, Freunden und Bohlthatern, sowie allen, für welche ich zu beten schuldig bin, oder zu be= ten mir vorgenommen habe, zeitliche und ewige Bohlfahrt verleihen wolleft; gib ihnen, o Berr, burch beine milbreiche Bute, mas fie beaehren, wenn foldes beiner Ehre nicht zuwider und ihnen heilfam ift; - weiter bitte ich dich. daß du alle Gunder zur mahren Buge und Befferung ihres Lebens führen und alle, die in ichweren Berfuchungen find, mit beiner wirksamen Onabe ftarfen und vor dem Kalle behuten wolleft: - endlich auch, daß du alle Bregläubigen, Beiden und Juden erleuchten und zur Erkenntniß bes mahren Glaubens berufen und leiten wolleft. Gebenke, o bimmlifcher Bater, daß bein eingeborner Sobn Refus Chriftus auch fur biefe den bittern Tod gelitten bat, und daß er vornehmlich wegen ber Gunder in die Welt gekommen ift; führe fie alle gur Bemeinschaft beiner Rechtgläubigen, bamit fie beiner vaterlichen Gnade und Gute theilhaftig werden, und bein h. Rame besto mehr in Ewigkeit moge gepriefen werden; burch benfelben Sefum Chriftum. unfern Berrn. Umen.

#### Bur Wandlung.

Bur Aufhebung der h. Softie.

Sei gegrüßt, o bu mein Heiland und Erlöser Jesus Christus, meine Hoffnung und Zusucht! Du bist das ewige Wort des Vaters; du bist der wahre Sohn Mariens; du bist mein Gott und Alles! O Jesus, der du am Stamme des h. Kreuzes dich deinem himmlischen Bater ausgeopfert hast und dich jetzt auf's neue ihm ausopferst, mache micht theilhaft deines h. Leidens, deines wahren Leibes und Blutes in diesem h. Sakramente, jetzt und in der Stunde meines Todes! O Jesu, dir lebe ich; o Jesu, dir sterbe ich; o Jesu, dein bin ich todt und lebendig! Amen.

# Bur Aufhebung bes Relches.

PSei gegrüßt, o du wahres und lebendiges Blut, welches aus den h. Wunden meines Herrn Jesus Christus gestossen und mit seinem h. Leibe in diesem Sakramente vereinigt ist. O theurer Schatz! o edles Bad! wasche und reinige mich von allen meinen Sünden; heile und stake meine Seele zum ewigen Leben. Amen.

O ewiger Bater! ich opfere bir auf bas kostbare Blut Jesu Christi, beines geliebten Sohnes, an welchem bu bein Bohlgefallen haft; ich opfere bir auf seine unendliche Liebe, mit welcher er auf dem Altare gegenwärtig ist; ich opfere bir seine Leiden und Sterben, seine Berdienste und seine Genugthuung, zu beiner höchsten Ehre und zu meinem und aller Menschen zeitlichen und ewigen Seile.

#### Rach der Wandlung.

O sußester Zesus! mit festem Glauben bekenne, verehre und bete ich bich an in beiner Gottheit und Menschheit unter ben gegenwärtigen Gestalten bes Brodes und Weines. Ich bitte bemuthig, laß mich an jenem Tage bich unverbeckt mit frohlichen Augen anschauen, und unter bie Bahl beiner Auserwählten gestellt werden. Laß mich mit hochster Freude beine Stimme hören: "Rommet! ihr Gebenebeiten!" Erbarme bich meiner, o Jesu, erbarme bich meiner! und laß bein bitteres Leisben und Sterben an mir nicht verloren gehen. Laß bein kottbares Blut für mich nicht vergeblich vergossen sein; sondern laß es mir, wie allen beinen Auserwählten, zur ewigen Freude und Seligkeit gebeihen. Amen.

## Bum Momento für Die Abgeftorbenen.

Gebenke auch, o milbreichster Jesu, aller im wahren Glauben aus bieser Welt abgeschiedenen Seelen, besonders derer, für welche ich heute zu beten mir vorgenommen habe (R. R.). Laß ihnen, o Herr, zu Theil werden die Kraft und Wirkung dieses allerheiligsten Opfers und die Fürbitte deiner h. Kirche; mache sie theilhaftig deiner unendlichen Berbienste; gieße reichlich über sie aus den Gnadenregen deines h. Blutes; lösche ihre Glut und lindre ihre Pein. Nimm sie auf von der zeitslichen Strafe zur ewigen Ruhe und Freude, damit sie mit allen Heilfe gen in deinem Reiche dich soben und preisen mögen, der du lebst und regierst mit Gott dem Bater und dem h. Geiste in Ewigseit. Amen.

## Bum Pater nofter.

Bater unfer, ber bu bift 2c.

Erlöse uns, o herr, von allen vergangenen, gegenwärtigen und zufünftigen Uebeln, und durch die Fürbitte der seligen, allzeit glorwürdigen Jungfrau und Gottesgebärerin Maria, wie auch deiner h. Apostel Petrus und Paulus und aller Heiligen verleihe uns gnädig den Frieben in unsern Tagen, damit wir durch die Hulfe und den Beistand beiner Barmherzigkeit von aller Sünde frei und vor aller Verwirrung sicher bleiben, durch denselben Jesum Christum unsern Herrn. Der Friede des Herrn sei und bleibe bei uns allen in Ewigkeit. Amen.

# Bum Agnus Dei.

D bu Lamm Gottes 2c. 2c. 2c.

#### Bur Communion.

O fanftmuthigster und bemuthigster Jesu, weil bu uns zu bir rufest mit ben troftreichen Worten: "Kommet alle zu mir, die ihr mit Rube und Arbeit beladen seid, und ich will euch erquiden!" barum trete ich

mit bemüthigem und vertrauungsvollem Herzen zu dir und begehre, mich beines h. Leibes und Blutes bei diesem h. Opfer und Sakramente, sowiel mir möglich, theilhastig zu machen und der Engelspeise wenigstens geistlicher Weise zu genießen. Komm, o Jesu, komm in mein Herz; erquicke und erfülle dasselbe mit deinem Geist und deiner Gnade, o du Süßigkeit meines Herzens, o du Leben meiner Seele! Berzeihe mir alle meine Sünden und Mängel; nimm von mir alles, was mich abkehret von dir. Ich bin verwundet, o Jesu, heile mich; ich bin schod, ich bin verblendet, erleuchte und; ich bin unwissend, lehre mich; ich bin hungrig, speise mich; ich bin durstig, tränke mich; ich bin unrein und vesseleckt, reinige mich; meine Sünden und meine Mängel erkenne ich; o liebster Jesu, bekehre mich; sühre und regiere mich; bereite dir eine angenehme Wohsnung in mir, damit du jederzeit bleibest in mir und ich in dir, der du sebest und regierest 2c.

O herr, ich bin nicht wurdig, daß du eingeheft unter mein Dach, sondern sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gefund werden. (Oreimal.) Der Leib unseres herrn Jesu Christi bewahre meine Seele zum ewi-

gen Leben! Amen.

D heiliges Mal, in welchem Chriftus genoffen, das Gedachtniß feines bitteren Leidens gefeiert, das herz mit Gnade erfullt und das

Unterpfand ber funftigen Berrlichfeit uns gegeben wird!

. D Christe Jesu, wasche und reinige mich von allen meinen Sunden mit deinem h. Blute, und verleihe mir die Gnade, daß meine Seele, wenn sie vom Leibe abscheidet, vor deinem Richterfluhle rein und unsbestedt erscheine. Amen.

Die Seele Chrifti beilige mich 2c. 2c. S. 247.

## Dankfagung und Bitte.

D Jesu, du Schönheit meiner Augen, du Liebe meines Herzens, du Freude und Wonne meiner Seele, dir sage ich Dank in Ewigkeit; dich sobe und preise ich aus allen meinen Kräften, weil du mich, dein unwürdiges Geschöpf, an diesem deinem allerheiligsten Opfer hast Theil nehmen lassen und mich mit deinem h. Leibe und Blute geistlicher Weise gespeiset hast. D du mein Heiland, mein Gott und Alles! durch diese deine unermessene Liebe nimm von mir ab alles, was dir an mir mißfällig ist; erneuere meinen Geist in mir und erfülle meine Seele mit deiner Gnade; entzünde meinen Willen mit dem Feuer deiner Liebe und mache ihn deinem allerheiligsten Willen ganz gleichförmig; verwandle mich ganz und gar in dich, damit ich künstig sagen könne: Ich lebe; aber nunmehr nicht ich, sondern Christus lebt in mir.

#### Aufopferung.

Laß dir gefallen, o heilige Dreifaltigkeit, diefen schulbigen Dienst meiner Unterwürfigkeit, und verleihe, daß das Opfer, welches ich mit dem Briefter vor den Augen deiner Majestät dargebracht habe, dir genehm sei und mir und allen, für welche ich es dargebracht, durch deine Erbarmung zum Seil und zur Bersöhnung gereiche, durch Jesum Chrisftum, unsern Herrs 2c. Amen.

#### Bum Gegen.

Es fegne uns ber allmächtige Gott ber Later und ber Sohn und ber h. Geist; befreie uns von allem lebel bes Leibes und ber Seele, und führe uns nach diesem zeitlichen in's ewige Leben. Amen.

3m Anfang war bas Wort 2c. S. 285.

#### Schlufgebet.

D herr Jesus Christus, ber du nach bem Willen beines himmliichen Baters auf Diefe Welt gekommen bift und dich täglich im b. Saframente bes Altars, ale ein Briefter nach ber Ordnung Melchisebeche. unter den Gestalten bes Brodes und Weines für unsere Gunden aufopferft : ich banke bir berglich, bag bu mich jest eines fo theuren Schapes theilhaftia gemacht haft und bitte, bu wollest mich fraft biefes beiligen Geheimniffes beut und allezeit reinigen von allen meinen Gunden, behüten vor allem Falle, ftarfen in allen Anfechtungen, lehren beinen göttlichen Willen zu erkennen und zu vollbringen. Bermehre bie mabre katholische Kirche, welche du durch die ganze Welt ausgebreitet haft, bamit fie in Frieden und Ginigkeit immerfort machfe. Erhalte alle Rechtalaubigen im Glauben, trofte bie Rleinmuthigen, farte Die Ameifelhaften, fammle bie Rerftreuten, bringe auf ben rechten Beg bie Irrenden und vereinige fie mit ber alleinseligmachenden fatholischen Rirche. Befdute die Witmen und Baifen, beile die Rranten, bilf ben Gefangenen, ftebe bei allen, die unterdruckt und beangstigt find. In Die fes beilige Depopfer lag auch eingeschlossen fein alle meine Woble thater. Freunde und Unverwandten; bebute und fuhre fie auf ben Weg bes Beile, bamit wir bir in allem gefallen. Denen, die fich in mein Gebet befohlen haben, oder die bei beiner Gute fur mich bitten, verleihe alles, mas fie Butes fur fich begehren und mir munichen. Beraib allen meinen Reinden, Die mir jemale Leide gethan haben, gleichwie ich ihnen allen von Grund meines Bergens verzeihe. Giege deine gottliche Barmberzigkeit reichlich über das ganze menfchliche Gefchlicht aus, und gib einem Jeben, wie bu weißt, daß es feine Roth erfordert, und wodurch fein Buftand kann verbeffert werden, damit diefes allerfruchtbarfte Opfer allen und jedem gur zeitlichen und ewigen Wohlfahrt ge-

reichen moae.

Run fegne mich, o mein gutiger Jesu! an Leib und Seele, und farke mich mit beiner Gnabe, bamit ich zu meiner Arbeit und ben zeitlichen Geschäften meines Beruses bergestalt zuruckkehre, daß meine Gemuth und Herz mit dir allezeit vereinigt bleibe, und ich mich nicht ben eiteln Gelüsten ergebe, noch in weltliche Sandel mich so verwickle, daß ich beiner barüber vergesse, sondern daß ich das Zeitliche so gestrauche, daß ich dabei das Ewige nicht verliere. Ich lege mein herz in deine hande; behüte und beschüte es allezeit, die daß du mir versleiheft, dich zu sehen und zu lieben in der Ewigkeit. Amen.

# III. Meßandacht

gum besondern Bedachtniß des Leidens Christi.

### Borbereitungsgebet.

Bater ber Erbarmungen und Gott alles Troftes, der bu so sehr die Welt geliebt haft, daß du deines eingeborenen Sohnes nicht gesthont, sondern ihn zum Leiden und bitteren Tode am Kreuze hinzgegeben hast, um uns zu erlösen; auch dieses sein allerheiligstes Opfer, um die Frucht der Erlösung in uns zu erhalten, täglich in deiner Kirche hast wollen erneuern lassen: wir bitten dich, verleihe uns, diesem wunderbaren und gnadenreichen Geheimnisse deiner göttlichen Erbarmung Weisheit und Güte so ausmerksam, ehrerbietig und andächtig beizuwohnen, daß wir die Theilnahme an jenem blutigen Opfer durch Darbringung dieses unblutigen aufs wirksamste erlangen mögen, durch densselben Sesum Christum unseren Herrn.

D Herr Jesu Christe, du Sohn des lebendigen Gottes, eröffne die Augen meiner Seele, erleuchte meinen Berstand, erwarme mein Herz, Damit ich mit tiefer Chrerbietung, inbrunstiger Andacht, sußer Liebe dieses hochheilige Meßopser betrachte und mich dabei dankbar erinnere bes allerheiligken blutigen Opfers, welches du in den größten Schmerzien auf dem Altare des Kreuzes deinem himmlischen Vater für mich

und alle Menschen dargebracht haft.

D h. Geift, verleihe mir beine Gnabe, und mache mich thetlhaftig ber Berbienste bes Leibens und Sterbens unseres herrn Jesu Christi, auf daß ich Berzeihung meiner Sunden, Rachlassung ber verdienten Strafen und Gewährung meiner Bitten erlangen möge, durch benfelben Jesum Christum unseren herrn. Amen.

1

Der Priester geht jum Altare; betrachte, wie Christus in den Garten Gethsfemane geht.

Gebet. O Herr Jesu Christe, du Sohn des lebendigen Gottes, der du, als dein bitteres Leiden herannahte, Furcht und Traurigkeit hast ausstehen wollen: verleihe mir, daß ich all mein Kreuz und Leiben zu dir, dem Gott meines Herzens, richte, und es in Bereinigung mit deinem bittern Leiden also ertrage, daß es zu meinem Heile gereiche. Amen.

2

Der Priester fangt am Fuße des Altars die h. Messe an; betrachte, wie Christus am Delberge zu seinem Bater gebetet.

Gebet. D herr Jesu Christe, ber du in beinem Gebete am Delberg von einem Engel gestärft, dich völlig in den Willen beines himmlischen Baters ergeben hast: verleihe mir gnadig durch die Kraft beines h. Gebetes, daß ich in aller meiner Trubsal von beinem h. Engel gestärft, mich vollsommen in den Willen Gottes ergeben möge. Amen.

Der Priefter budt fich jum Confiteor; betrachte, wie Chriftus vor Angst Blut geschwist.

Gebet. D herr Jesu Christe, der du unter deinem Gebete um unserer Sünden willen in eine solche Todesangst gerathen, daß dein
Schweiß wie Blutstropfen wurde, die zur Erde herabrannen: verleihe
mir gnädig, daß ich die Schwere meiner Sünden erkenne, und sie in
meinem Leben also bereue und beweine, daß ich in meinen Todesnöthen nicht in Berzagung gerathe. Umen.

4.

Der Priester geht binauf und kußt den Altar; betrachte, wie Christus von Judas mit einem Kusse verrathen ward.

Gebet. D herr Jesu Christe, ber bu von Judas verrathen und beinen Feinden bist überantwortet worden: bewahre mich mit beiner Gnabe, auf daß ich ben Fallstriden bieser falfchen Welt entgehe, und allen Ansechtungen meiner trügerischen Begierlichkeit also widerstehe, daß ich niemals in bie hande ber höllischen Feinde übergeben werbe. Amen.

Der Priefter geht zur Seite der Altare; betrachte, wie Chriftus gefänglich weggeführt wird.

Gebet. O herr Jesu Christe, ber du von den Juden wie ein Mörder gefangen und gebunden zu Annas bist geführt worden: ich bitte dich, lose auf die Bande aller meiner Sunden und umstricke mich also mit den Banden deiner Liebe, daß weder die Glieder meines Leibes, noch die Kräfte meiner Seele jemals etwas beginnen, was detnem göttlichen Willen zuwider sei. Amen.

Der Priester geht zur Mitte des Altars und spricht dreimal das Aprie eleisson; betrachte, wie Christus von Annas zu Kalphas geführt und von Betrus dreimal verläugnet worden.

Gebet. D Gerr Jesu Christe, ber bu im Hause bes Kaiphas bitterlich bist betrübt worden, als bein geliebter Jünger Petrus dich breimal verläugnete: verleihe mir beine göttliche Gnade, daß ich alle bösen Gefellschaften und Gelegenheiten zu sündigen fliehe, und dich meinen lieben Gott niemals, weder mit Worten, noch mit Werken verläugne. A.

Der Priefter wendet fich um und fagt: Dominus vobiscum; betrachte, wie Christus fich zu Betrus gewendet.

Gebet. O herr Jesu Christe, der du den Petrus nach seinem Falle mit gnädigen Augen angesehen und zu herzlicher Buße bewogen hast: siehe mich an mit den Augen deiner grundlosen Barmherzigkeit, damit ich meine Sünden vor beinem Angesichte aufrichtig beweine und dich, meinen Herrn und Gott, nimmermehr beleidige. Amen.

Der Priefter geht jur Seite des Altars und lieft die Cpiftel; betrachte, wie Chriftus ju Pilatus geführt worden.

Gebet. O herr Jesu Christe, ber du wie ber größte Missethater gefangen zu Pilatus geführt und fälschlich in vielen Studen bist angeklagt worben: verleihe mir, daß ich alle Berlaumdung und Chrabsichneidung der Gottlofen um beinetwillen geduldig tragen und in allem das Zeugniß eines guten und reinen Gewissens haben und bewahren möge. Amen.

Der Priester geht in die Mitte und dann zur andern Seite des Altars und liest das Evangelium; betrachte, wie Christus von Pilatus zu herodes geführt worden.

Gebet. D herr Zesu Christe, ber bu, bem herobes vorgestellt, viele falfche Lästerworte erbulbet und bieselben nicht mit Einem Worte widerlegt hast: verleihe mir die Gnade, baß ich ber Gottlosen Unbild, Schmach und Berspottung in Demuth willig auf mich nehme, bem Born niemals Raum gebe und niemandem Boses mit Bosem vergelte. A.

Der Priefter geht wieder jur Mitte bes Altars; betrachte, wie Chriftus von Gerodes wieder ju Pilatus geschickt worden.

Gebet. O herr Jesu Christe, der du von herodes mit einem weißen Kleid angethan und verspottet wieder zu Pilatus bift geschickt worden und Freundschaft unter ihnen verursacht hast: gib mir die Gnade, daß ich den Anschlägen der Gottlosen wider mich entgehe, das Bose mit Gutem vergelte, und also immer vollkommener und dir ähnlicher werde. Amen.

11

Der Priefter bedt ben Relch auf; betrachte, wie Chriftus zur Geißelung ents blogt worden.

Gebet. D herr Jesu Christe, ber bu aller beiner Rleiber beraubt zum größten Schimpf und Spott bist entblogt worden: verleihe mir gnädig, daß ich durch aufrichtige Bekennung und Bereuung meiner Sunden den alten Menschen mit allen seinen Werken ausziehe und nimmer entblogt an Tugenden vor beinem Angesicht erscheine. Amen.

12

Der Relch fteht unbededt; betrachte, wie Christus gegeißelt ward.

Gebet. O herr Jesu Christe, der du an eine Sause gebunden, um meiner Sunden willen so grausam bist gegeißelt worden, daß vom Haupt bis auf die Füße nichts Gesundes mehr an dir zu sehen war: komm mir zu husse mit beiner Gnade, daß ich die Geißel deiner vaterlichen Züchtigung geduldig annehmen, mein Fleisch selber züchtigen und dich mit meinen Sunden nimmermehr geißeln möge. Amen.

Der Relch wird zugebedt; betrachte Jefu Rronung.

Gebet. D herr Jesu Christe, ber bu zum größten Spott und Schmerz von ben erbitterten Juben mit Dornen bist gekrönt worden: ich bitte bich, nimm von mir ben Stachel bes nagenden Gewissens, auf daß ich, durch wahre Buße allhier zerknirscht, bereinst mit Ehre und herrlichkeit möge gekrönt werden im himmel. Amen.

14

Der Priefter maicht die Bande; betrachte, wie Pilatus Chriftum fur unichulbig ertennt und feine Bande maicht.

Gebet. O herr Jesu Christe, ber bu von bem Richter Pilatus zwar für unschuldig erkannt, und bennoch von den wüthenden Juden zum Areuzestode bist gefordert worden: durchdringe mein Fleisch mit deiner Furcht, auf daß ich in christlicher Unschuld und Einfalt mein heil mit Furcht und Zittern wirkend, dich als meinen strengen und gerechten Richter stets fürchte, liebe und preise. Amen.

15

Der Briefter wendet fich jum Bolle und fpricht: Orate frames; betrachte, wie Chriftus dem Bolle vorgestellt worden.

Gebet. D herr Jesu Christe, ber bu mit einem alten Purpurmantel angethan, mit einer Dornenkrone auf beinem Haupte und mit einem Rohr in beiner Hand, dem Bolke bist vorgestellt und bem Mörber Barrabas nachgeset worden: verleihe mir gnädig, daß ich dich meinen lieben herrn und Gott niemals, weder der Welt, noch dem Satan, noch der Begierlichkeit meines Fleisches nachsete, sondern so lebe, daß ich am jungsten Tage mit dem hochzeitlichen Kleide der Unsschuld angethan vor deinem Angesichte herrlich erscheinen möge. Amen.

16.

Der Priester spricht die Prafation; betrachte, wie Christus jum Tobe vers bammt worden.

Gebet. O herr Jesu Christe, ber bu unschuldig das Urtheil bes Todes für mich armen Sünder hast empfangen wollen: stehe mir bet mit beiner göttlichen Hulfe, daß ich mich durch einen christlichen Lebenswandel also zu meinem zeitlichen Tode bereite, daß ich dem unwiderrusslichen Urtheile des ewigen Todes entgehen möge. Amen.

17.

Der Priefter betet in ber Stille und halt bas Gebachtniß fur Die Lebendigen; betrachte, wie Chriftus fein Rreug getragen.

Gebet. O herr Jesu Christe, der du die schwere Last des Kreuzes selbst bis auf den Berg Kalvaria hast tragen mussen und auf diesem bittern Wege die dich beklagenden Weiber ermahnet hast, nicht über dich, sondern über sich selbst zu weinen: verleihe mir gnädig, daß ich all mein Kreuz und Leiden von deiner hand willig empfange und täglich dir zu Liebe geduldig nachtrage; gib auch, o barmherziger Jesu, mir die Gnade, daß ich auf dieser Welt nichts mehr beweine, über nichts mich mehr betrübe, als allein darüber, daß ich dich, meinen allgütigen herrn und Gott beseidigt habe. O Jesu, sei mir armen Sünder gnädig! Amen.

18.

Der Priefter segnet bas Opfer; betrachte, wie Chriftus an's Rreuz genagelt worben.

Gebet. O herr Jesu Christe, der du um unserer Sunden willen ganz unbarmherzig mit Rägeln bist an's Areuz geschlagen worden: verleihe mir gnadig, daß durch dich die Welt mir, und ich der Welt ein Gefreuzigter sei, und daß ich mein Fleisch sammt den Lastern und bosen Lüsten also freuzige, daß ich dich meinen lieben herrn und Gott niemals mehr durch meine Bosheit aus neue freuzigen möge. Amen.

19.

Der Priefter hebt die h. hoftie auf; betrachte, wie Chriftus am Kreuze emporgerichtet worden.

Gebet. O Gerr Jesu Christe, ber du für mich am Areuze von ber Erde hast wollen erhöhet werden: ziehe mich und alles, was ich habe, zu dir hinauf, damit ich mit dir an's Areuz geheftet, nunmehr nicht ich, sondern du allein in mir und ich in dir leben und von allen irbischen Dingen abgesondert mit meinem Gemüthe im Himmel wohnen möge. Amen.

20

Der Briefter hebt den Kelch auf; betrachte, wie aus den Bunden Christi das Blut flieget.

Gebet. O herr Jesu Christe, ber bu aus beinen bh. Wunden fo

reichlich bein Blut zur Vergebung unserer Sunden vergossen haft: wasche meine mit vielen und schweren Sunden besteckte Seele in detenem Blute; saß nur ein einziges Tröpflein deines koftbaren Blutes mir zu gute kommen, damit ich von allen meinen Sunden gereinigt, die Früchte beines bittern Leidens und Sterbens empfinden möge. A.

21.

Der Priefter halt das Gedachtniß fur die Abgestorbenen; betrachte, wie Christus am Kreuze fur das heil ber Menschen gebetet hat.

Gebet. O herr Jesu Christe, der du am Kreuze hangend fur das ganze menschliche Geschlecht, selbst fur die, welche dich gekreuziget haben, zu beinem himmlischen Bater gebetet hast: entzünde mein herz in dieser deiner Liebe, damit ich nach deiner Lehre und beinem Beisspiel auch meine Feinde aufrichtig liebe, ihnen von herzen verzeihe und denen, die mich hassen, Gutes thue. Amen.

22.

Der Priefter flopfet an feine Bruft und bittet um Bergebung ber Sunden; betrachte, wie ber Schacher am Rreuze fich ju Chriftus befehret.

Gebet. O Gerr Jesu Christe, ber bu bem Schächer, nachdem er seine Ungerechtigkeit bemuthig bekannt und bereuet hatte, die Gerrlichteit des Paradieses gutig versprochen haft: ich bitte dich, siehe mich an mit den Augen deiner grundlosen Barmherzigkeit, damit ich in meinen letten Bugen von dir meinem gutigen Geiland die gewünschten Worte horen moge: "Geute wirst du bei mir sein im Paradiese!" A.

23.

Der Priefter betet das Bater unfer; betrachte die fieben Borte Christi am Kreuze.

- Gebete. 1. D barmherziger Jesu, ber bu am Rreuze gesagt hast: "Bater verzeihe ihnen, benn fle wissen nicht, was fie thuen!" vergib auch mir alle meine Sunden und gib mir ein versöhnliches Herz, bamit ich um beiner Liebe willen vollkommen verzeihe allen benen, die mich jemals beleidigt haben.
- 2. O gutiger Jefu, ber bu zum reumuthigen Schächer gefagt haft: "Seute wirst du bei mir sein im Paradicse!" gib mir die Gnade, also zu leben, daß ich in der Stunde meines Todes vertrauensvoll dich am Kreuze hangen sehe und von dir dieselben trostreichen Worte vernehme, mit welchen du den Schächer zu Gnaden haft aufgenommen.
- 3. O liebreicher Jefu, der du zu deiner Mutter gefagt haft: "Welb, siehe deinen Sohn!" und zu dem Jünger: "Siehe deine Mutter!" ich bitte mit kindlichem Bertrauen, du wollest deine schwerzhafte Mutter auch mir zu einer Mutter geben, durch ihre Fürbitte mich von allem Nebel befreien, in deiner Gnade bestätigen und mir einen seligen Tod verleihen.

- 4. O verlaffener Jesu, ber bu gesagt haft: "Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mie haft bu mich verlaffen!" ich bitte durch deine außerste Berlaffenheit, stehe mir bei in allen meinen Röthen und verlaß mich nicht in der Stunde meines Absterbens.
- 5. O trostloser Jesu, der du am Kreuze gesagt hast: "Wich durstet!" auch ich durste, wie ein Hirsch, nach dem Brunnen des lebendigen Wassers, welches aus deiner h. Seite entspringet. O Jesu, gib
  mir die Gnade, daß meine letzte Labung und Erquickung sei dein Fleisch
  und Blut im h. Sakramente.
- 6. O gehorsamster Jesu, der du gesagt hast: "Es ift vollbracht!" ich bitte dich indrunstig, laß mich nicht eher sterben, als bis ich alles gethan und vollbracht habe, was dir gefällig ist und mir als einem wahren Christen zeitlich obliegt und mich ewig selig macht.
- 7. O sterbender Jesu, der du mit lauter Stimme gerufen: "Bater, in deine Sande befehle ich meinen Geist!" ich bitte dich mit heißem Berlangen, du wollest mir gnadig verleihen, daß meine letten Worte und Seufzer seien: O Jesu, dir lebe ich! o Jesu, dir sterbe ich! o Jesu, dir sterbe ich! v Jesu, in deine Sande besehle ich meinen Geist! Amen.

24. Der Priester bricht die heil. Hostie; betrachte, wie Christus am Kreuze gesstorben.

Gebet. D herr Jesu Christe, ber bu beinen Geist in die hande beines himmlischen Baters befehlend, aus Liebe für uns arme sündige Menschen gestorben bist: ich bitte dich durch die Bitterkeit, welche du am Areuze ausgestanden, befonders da beine allerheiligste Seele von beinem gebenedeieten Leibe ist abgeschieden, du wollest dich erbarmen über meine sundige Seele, wann sie von meinem Leibe wird abscheiben. Amen.

25

Der Priefter läßt einen Theil ber h. hoftie in ben Reich fallen; betrachte, wie Chrifti Secle in die Borbolle gefahren.

Gebet. D herr Jesu Christe, ber bu durch bein Leiben und Sterben die Gewalt des Satans überwunden und zur Borhölle bist hinabgestiegen, um die Bater zu erfreuen und zu erlösen: ich bitte dich, laß auch jett die Kraft beines bittern Leidens und Sterbens hinabsteigen über die Seelen der abgestorbenen Christgläubigen, damit sie aus ihrer zeitlichen Qual errettet, der ewigen Rube genießen mögen. Amen.

Der Priester spricht breimal: D du Lamm Gottes 2c.; betrachte, wie viele bei dem Tode Christi auf ihre Brust schlagend, sich bekehrt haben.

Gebet. D Gerr Jefu Chrifte, ber bu burch bein gebulbiges Leiben und feliges Sterben viele bekehret und jur Erkenntnig beiner Gottheit gebracht hast: verleihe mir gnabig durch die Berdienste beines bittern Leidens und Sterbens, daß ich herzliche Reue über alle meine Sunden erwecke und dich hinfort nicht mehr beleidige. Amen.

Der Priester kommunizirt; betrachte, wie Christus vom Kreuze abgenommen und begraben worden.

Gebet. O herr Jesu Christe, ber du vom Areuze abgenommen, in ein neues Grab bist gelegt worden: schaffe in mir ein neues und reines herz, worin ich beinen heiligen Frohnleichnam im h. Abendmal zum Gebächtniß beines Todes allemal würdig, empfangen möge, damit der zeitliche Empfang beines h. Leibes mir ein sicheres Pfand ber zukunftigen herrlichkeit sei. Amen.

Der Priester nimmt die Nachspulung und bedeckt den Kelch; betrachte, wie Christus nach dem Tode gesalbt worden.

Gebet. D herr Jesu Christe, der du von deiner betrübten Mutter und andern Freunden gesalbt, in reine Leinwand eingewickelt und begraben worden: verleihe mir gnädig, daß, so oft ich dich in der h. Communion mit dem Munde empfange, ich dich auch in reinem herzen bewahre, damit du immerdar in mir und ich in dir bleibe und um deinetwillen das ewige Leben habe. Amen.

Der Priefter geht zur Seite des Altars und betet die Nachkommunion; betrachte, wie Chriftus von den Todten auferstanden ift.

Gebet. O herr Jesu Christe, ber du glorwürdig von den Todten auserstanden bist: verleihe gnädig, daß, gleichwie du für unsere Sünden einmal gestorben, forthin nicht mehr stirbst, sondern das Leben selbst bist, also auch ich, durch Hülfe deiner göttlichen Gnade, der Sünde vollkommen abgestorben, forthin in einem neuen Leben wandle und dir dem lebendigen Gott allein lebe. Amen.

30. Der Priester wendet sich zum Boste und sagt: Dominus vobiscum; betrachte, wie Christus seinen Jungern erschienen ist.

Gebet. O herr Jesu Christe, ber bu nach beiner glorwürdigen Auferstehung beiner allerheiligsten Mutter und beinen lieben Jungern erschienen bist: hilf meiner Schwachheit mit beiner Gnabe, daß ich auf bieser Welt mit bir leibe, bamit ich einst mit bir auferstehe und beinem verklarten Leibe gleichförmig gemacht, bich von Angesicht zu Angesicht in alle Ewigkeit auschaue, lobe und preise. Amen.

31. Der Priester betet die letten Collecten; betrachte, wie Christus noch vierzig Tage mit seinen Jungern umgegangen.

Gebet. O Gerr Jefu Chrifte, ber du nach beiner Auferstehung noch vierzig Tage mit beinen Jungern gewandelt und fie in allen Geheim-

nissen des Glaubens unterwiesen hast; ich bitte dich, lehre mich nach beinem göttlichen Willen wandeln; stärke und befestige mit deinem Geiste meinen Glauben, daß ich in keinem Stücke jemals zweisle, damit ich in deiner h. Kirche bis an mein lettes Ende beständig versharre und nach der vorgesetzten Hoffnung ein Erbe werde des ewigen Lebens. Amen.

32.

Der Priester wendet sich nochmals jum Bolle und spricht: Dominus vobiscum; betrachte, wie Christus seinen Jungern jum lettenmal erschienen und jum himmel gefahren.

Gebet. O herr Jesu Christe, ber bu vor ben Augen beiner Junger glorwurdig gen himmel gefahren bist und allda sigest zur Rechten beines himmlischen Baters: gib mir beine göttliche Gnade, daß ich bie Welt mit meinem Gemuthe verlasse, alles Irdische von herzen verachte, nach dir allein verlange, und dich allein suche, damit ich dereinst dir auch in beiner herrlichkeit folgen möge. Amen.

33.

Der Priester gibt den Segen; betrachte, wie Christus den h. Geist gesandt. Gebet. O Gerr Jesu Christe, der du nach deiner Simmelfahrt beinen Jüngern den h. Geist gesandt hast: ich bitte dich, reinige das Innerste meines Herzens, damit der h. Geist eine würdige Wohnung darin sinde, mich mit seinen göttlichen Gaben und Gnaden ziere, trofte und in allem Guten bestätige zum ewigen Leben. Amen.

Der Priester liest zuletzt das Evangelium Johannes; betrachte wie das Evangelium durch die gange Welt ausgebreitet worden.

## Schlufgebet.

D Herr Jesu Christe, der du uns in dem allerheiligsten Opfer der h. Messe das Gedächtniß deines bitteren Leidens und Sterbens hinterlassen haft: verleihe gnädig, daß ich die Geheimnisse dieses h. Opfers also möge ehren, daß ich der Früchte deiner Erlösung auch theilhaftig werde, der du lebest und regierest mit Gott dem Bater in Einigkeit des h. Geistes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

# IV. Meßandacht

aus ben täglichen Gebeten eines Chriften.

Siehe bie Bebete und Uebungen von Seite 239 bis 249 in ber bort eingehaltenen Reibenfolge.

# V. Dentsche Gingmeffen,

mit beigefügten Bebeten.

# Erfte Meffe.

#### Gute Meinung.

Allmächtiger Gott, bimmlischer Bater! bier in biefem bir gebeiligten Tempel falle ich vor beinem Angeficht nieder, und im Staube der Erde bete ich beine unendliche Majeftat an. Sier auf bem Altare wird bas unblutige Opfer beines Sohnes, jur Berföhnung beiner Gerechtigkeit, in diefer h. Deffe verrichtet. D Jesus, bu Sohn bes lebendigen Gottes! opfere bich für mich beinem bimmlifchen Bater, wie bu dich demfelben am Rreuze aufgeopfert baft; benn wir baben an bir einen Kürsvrecher bei dem Bater. D beiliger Beift! erwarme mein kaltes Berx mit ber Flamme beiner heiligen Liebe, damit ich bei diefer Erneuerung bes Bedachtniffes des Leidens und Todes Jefu, der uns bis an das Ende geliebt bat, an ben Früchten feiner unermeglichen Berdienfte Theil nehmen moge zum ewigen Leben.

Ich wohne einem Opfer vom höchten Werthe, einem heiligen Opfer bei, welches deiner Majestät gebühret und dir wohlgefällig ist. Ich wohne demsfelben bei: zur Ersetung der Unbilden, welche mein Heiland in seinem Leiden und Sterben aus Liebe gegen mich erlitten hat; zur Bergeltung der großen Liebe, welche ihn bewogen hat, sein heiligstes Fleisch und Blut den Menschen zur Speise zu geben; zur Ersetung der Berunehrungen, welche dem unblutigen Opfer der heiligen

Meffe, und bem allerbeiliaften Altars: fakramente jemals zugefügt worden. Ich wohne demfelben bei für mich, um Erlangung der Bergebung meiner Sunden, der Beharrlichkeit im Guten, und um die Gnade eines feligen Endes; für den Oberhirten der Rirche. daß er in feinem geiftlichen Amte bie ibm von Gott vertraute Seerde alud: lich weide; für geistliche und weltliche Oberen und Regenten: für bie Wohlfahrt der katholischen Rirche und unferes Baterlandes : für alle meine Freunde und Seinde; für alle meine Anverwandten; für die Bürgerschaft und für ben Actersmann, daß Gott ihre Gewerbe und Arbeiten fegne; für alle Stande; für Gerechte und Gunber, und für alle Seelen im Reafeuer. Barmbergiger Gott und Bater! lag dir diese meine aufrichtige Meinung gefallen, und erhöre das Bebet beiner Rinder, durch unfern Berrn Jefum Christum, beinen Sohn, ber mit bir in Einigkeit des heiligen Geistes lebt und regiert Gott von Ewiafeit au Emiafeit. Amen.

Bum Gingang.

hier liegt vor beiner Majestät Im Staub die Christenschaar, Das herz zu dir, o Gott, erhöht, Die Augen zum Altar.
Schenk uns, o Bater, deine huld, Bergib uns unfre Sundenschuld!
O Gott, vor deinem Angesicht Berstoß' uns arme Sunder nicht!
Berstoß' uns nicht!

Bie der verlorne Sohn: Die Sunte bat uns fo verblendt; Doch ichau von beinem Thron Mitleidig ber auf unfern Schmerz, Bermirf nicht ein gerfnirschtes Berg, Entzieh Die Baterhuld uns nicht Und fende une dein Gnadenlicht, Dein Gnadenlicht, Dein gottlich Gnadenlicht!

#### Zum Gloria.

Bott foll gepriefen werden, Sein Ram' gebenebeit, Im himmel und auf Erden, Jest und in Ewigfeit! Lob, Ruhm und Dant und Chre Cei ber Dreieinigfeit! Die gange Belt vermehre, Bott, Deine Berrlichkeit!

#### Bu ben Collecten.

Gebet. Sore an, o himmlischer Bater! bas Gebet beiner beil. Rirche, mit welchem fie beine gottliche Dajeftat im Namen unferes Berrn Jefu Christi demuthiaft anflebet, und beine Bulfe, beinen Beiftand in allen Rothen ihrer lieben Rinder begehret. Wende bein väterliches Angeficht von uns nicht ab. sondern fieh uns mit gnädigen Augen an, auf daß wir, von allem Uebel befreiet, bir gefällig leben, felig fterben und zu deinem Reiche und beiner Berrlichfeit gelangen mogen, burch Christum unfern Gerrn! Amen.

Bum Evangelium. Bir find im wahren Chriftenthum. D Gott, wir danken dir! Dein Wort, dein Evangelium, An diefes glauben wir. Die Kirche, beren Saupt du bift, Lehrt einig, heilig, mahr; Für diese Wahrheit gibt der Chrift Sein Blut und Leben dar.

Gebet. Dallmächtiger Gott! rei= | nige unfer Berg und unfere Lippen, gen burch Chriftum, unfern Berrn,

Bir haben, Berr, dein Gut verschwendt gleichwie du fie dem Propheten Isai= as mit einer glubenden Roble gerei= niget haft; bamit wir, burch bas Wort Bottes belebret, beinen beiligen Ramen öffentlich verfunden, und zu bei= ner Ebre wie zu unferem Beile im wahren fatholischen Glauben bis an's Ende gottfelig verharren, burch Sefum Chriftum unferen Berrn! Amen.

#### Rum Crebo.

Allmachtiger, vor dir im Stanbe Befennt Dich Deine Creatur! D Gott und Bater! ja ich glaube An dich, du Schöpfer ter Ratur: Und an den Cohn, der ausgegangen Bon bir geboren ewig mar, Den, von dem heil'gen Beift empfangen, Die reinste Jungfrau uns gebar. (Dier fann bas apoftolifde Glaubensbefenntnif gebetet merben.)

#### Bum Offertorium.

Nimm an, o Berr, die Gaben Aus beines Priefters Sand! Wir, die gefündigt haben, Beih'n bir dies Liebespfand. Für Sunder hier auf Erden, In Mengsten, Rreuz und Roth, Lag dies ein Opfer werden, Bas noch ift Bein und Brob. Rimm gnadig dies Befchente Dreieinig großer Gott! Erbarm' dich unfer, bente An Christi Blut und Tod! Sein Bohlgeruch erfdwinge Sich hin zu deinem Thron, Und diefes Opfer bringe Uns den verdienten Lobn!

## Zur Präfation.

Bu bir, o Gott! erheben wir un= fere Bergen und fagen Dank beiner göttlichen Majestät. Denn wahrhaft würdig und recht, gebührend und heilfam ift es, bag wir jederzeit und an allen Orten bir, o heiligster Bater, allmächtiger, ewiger Gott, Dank faburch ben bie Engel beine Majeftat Sunben, reinige und ftarte meine loben. Die Dachtigen gittern, Die Simmel und alle Rrafte ber himmel, fammt ben feligen Seravbim, bich mit vereinigtem Frohloden verherrlichen und preisen. Wir bitten, laß auch unfere Stimmen mit ihnen gu bir gelangen, die wir in tieffter Ehrfurcht bekennen und fprechen : Beilig, heilig, beilig ift ber Berr Gott Sabaoth! himmel und Erde find voll ber Glorie und Berrlichkeit Gottes! Bofanna in der Bobe! Bebenedeiet fei, ber ba kommt im Ramen bes Serrn! Hosanna in der Bobe!

## Bum Sanctus.

Singt: Beilig, heilig, heilig 3it unfer herr und Gott! Singt mit den Engeln: Beilig Bist du, Gott Sabaoth! Im himmel und auf Erden Soll deine Herrlichkeit Belobt, gepriefen werden Jest und in Ewigfeit.

#### Bur Wandlung. Bei Aufbebung ber b. Doftie.

D Berr, bu bift Jesus Chriftus, der Sohn des lebendigen Gottes, felbft gegenwärtig mit Fleifch und Blut. 3d bete bich in tieffter Ehrfurcht und Demuth an. Du meine Buflucht, meine Boffnung, meine Liebe! bift mein Gott und mein Alles! Dir fchenke ich mein Berg. D, lag beine Liebe in mir wirken ju einem frommen und beiligen Leben. Umen.

#### Bei Aufbebung bes Reiches.

D du mabres lebendiges Blut Chrifti Jefu! ich bete ich an mit allen Engeln und Seiligen. Du bift für mein Beil und gur Berfohnung gefloffen : wasche ab die Menge meiner alle Gefahren, die dem Baterlande

Seele gum ewigen Leben! Amen.

## Nach ber Wandlung.

Sieh, Bater, von dem bochften Throne. Sieh gnädig ber auf ben Altar! Bir bringen bir in beinem Gobne Ein wohlgefällig Opfer dar. Bir fleh'n durch ihn, wir, beine Rinder, Und ftellen bir fein Leiden vor; Er ftarb aus Liebe für uns Gunder, Noch bebt er's Kreus für uns empor.

Er hat für uns fich bargegeben, Für alle Menfchen insgefammt; Beim Bater, daß wir ewig leben, Bertritt er jest das Mittleramt. D Jefu, bore unfre Bitte. Steh unfrer Schwachheit immer bei. Auf daß bein Leiden, deine Bute,

# Un une niemale verloren fei. Bum Agnus Dei.

Betrachtet ihn in Schmerzen, Wie er fein Blut vergieft! Seht, wie aus Jesu Bergen Der lette Tropfen fließt! Er nimmt hinweg die Gunden, Er trug all unfre Schuld; Bei Gott läßt er uns finden Den Frieden, feine buld.

#### Bur Communion.

D herr! ich bin nicht würdig, Bu beinem Tifch zu geh'n: Du aber mach' mich wurdig, Erhor' mein findlich Aleb'n! D, ftille mein Berlangen, Du Seelenbräutigam, Im Beift dich zu empfangen, Dich mahres Gotteslamm!

# Nach der Communion.

D gütigster, liebreichster Jesu! er= barme dich deines Volkes und aller Stände der ganzen Christenheit! Set unfer Mittler bei bem Bater, fo wie. du ein wahres Berföhnungsopfer für unsere Gunden bift! Wende ab bie verdienten Strafen, alles Unheil und

bevorfteben mogen! Segne ben Rath | ber Kurften, daß er ber gemeinfamen Wohlfahrt allzeit förderlich sei! Berleibe und Gnade, daß wir unferm Berufe, unfern Standespflichten jederzeit genug thun, andern mit ber Tugend ein gutes Beifpiel geben, unfern Rächsten beinetwegen allzeit lieben. und mit reinem Bewissen bir bis an bas Ende wohlgefällig dienen mögen! Um biefes bitten wir bich burch beine beiligen Berdienste, burch bein bitteres Leiben und Sterben, und durch die Verdienste Mariä, der Mutter Gottes, und aller Beiligen; ber du mit dem Vater und dem beiligen Beifte gleicher Bott lebeft und regierest in Ewigkeit. Amen.

Der Herr erleuchte sein Angesicht über und; er bewahre und beschütze und vor allem Uebel und ertheile und ben Segen: Gott der Bater, der Sohn und der heilige Geist. Amen.

## Bum Befdlug.

Nun Isaal ist geschlachtet, Das Opfer ist vollbracht, Bir haben jest betrachtet, Gott, beine Lieb' und Macht. Du bist bei und zugegen; Aus beinem Gnabenmeer Ström' und ben Batersegen Durch bieses Opser ber!

Gebet. O himmlischer Bater! nimm biesen beiner Hoheit und Seiligkeit schuldigen Dienst gnädig auf, ben ich dir in Beiwohnung dieses heiligen Meßopfers geleistet habe. Ich vereinige mein Gebet mit den Berbiensten Jesu Christi, mit seinem Gebete und den heiligen Unterhandlungen, die er für mein Heil mit dir gepflogen hat! ich opfere sie dir zu detnem höchsten Lobe und zu deiner Ehre. Segne mich in meinen Geschäften! Alles soll dir zur Ehre, zu deinem Lobe geschehen! Amen.

# Zweite Singmeffe.

# Bum Gingang.

1. Anbetungsopfer. Kemmet, Chriften, anzubeten Gott den Bater und den Sohn! Laßt uns voll der Chrsurcht treten Bor des ew'gen Herrschers Thron.

2. Dantopfer. Kommet, stimmt hier am Altare Eurem Gott ein Danklied an, Daß er schon so viele Jahre . Euch geschüßt und wohlgethan.

3. Kerföhnungsovfer. Kommt, bereuet eure Sunden, Seht das Suhnungsopfer hier! Kommt, ihr werdet Gnade finden, Jesu Liebe burgt dafür.

4. Bittopfer. Kommet, bittet mit Bertrauen, Bas zu euerm Geile nugt;

Fest könnt ihr auf Jesus bauen, Denn er rettet, hilft und schütt.

# Zum Gloria.

Chre sei Gott in der hohe, Friede den Guten auf Erden! Lob dir und Preis und Anbetung, Dant dir, du großer Begnadiger! König des himmels, allmächtiger Bater, herr, Eingeborener, Jesu, Gefalbter, Gott, du Lamm Gottes, des Bater Sohn!

2. Machtiger Tilger der Sunden, Gnadig erbarme dich unfer! Sigend gur Rechten des Baters, Bor' uns, wir fleben um Gnade! Jesu, nur du mit dem heiligen Geiste Bist in der herrlichkeit Gottes des Baters, herr, du der heilge, der hochste du!

#### - Bu ben Collecten.

Bebet. D Gott, Ronig ber Berrlichkeit, ber du beinen eingebornen Sohn, Jesus Chriftus, siegend über Welt, Gunde und Tod in beinem himmlischen Reiche erhöhet haft; wir bitten bich, bu wollest une, bie wir alles Troftes ermangeln, nicht verlaffen, fondern beinen b. Beift uns fenben, baß er uns trofte und uns erhebe zu der Herrlichkeit, welche unfer Beiland in feiner Auffahrt uns eröffnet hat, wo er mit dir, in der Einigkeit des b. Geistes. lebt und regiert Bott von Emigfeit zu Emigfeit. A.

## Bum Crebo.

Tief anbetend in dem Staube, Beiligfte Dreieinigfeit, Danft dir unfer fester Glaube, Sicher der Unfehlbarkeit. Bas uns deine Rirche lehret, Glauben wir mit Buverficht; Denn du haft's ihr felbft ertlaret, Deine Worte trugen nicht.

# Bum Offertorium.

Wir weih'n, wie du geboten, Dir herr, Gott! Brod und Wein; Laß Lebenden und Todten Dies Opfer beilfam fein. Dem Sunder führ' es Frieden, Dem Frommen Starte gu; Dem, der im herrn verschieden, Bring' es die em'ge Ruh!

2. Wir opfern nebit den Gaben Uns felbft mit frobem Sinn; Nimm, was wir find und haben, Rimm's, heil'ger Bater, bin! Du gabst es uns aus Gute Bu unfrer Seligfeit; Mit bantbarem Gemuthe Sei's deinem Lob geweiht!

Gebet. Rimm an, o Berr, ben Wohlgeruch diefes Opfers gur Ber-

Augleich bitten wir bich. bu wollest beine Gnabe, bie uns bisher fo vaterlich beschütet und bemabret hat, auch für bie Bufunft verleihen, bamit wir burch fie von allen Wiberwärtigkeiten befreiet bleiben, und ftets im Gifer für beinen beiligen Dienft und in der vollkommenen Liebe gu bir machsen mogen, burch Jesum Chriftum, unfern Berrn. Umen.

#### Bum Canctus.

Dir jauchzen Engelchore, Bott, dreimal Beilig ju; Durch alle himmelsheere Tont's: herr, wer ift wie bu! Wir, beine Kinder, lallen In's Lied der Engel ein; D mocht' es dir gefallen, Und beiner murdig fein!

## Bur Wandlung.

Sebt euern Gott! Sintt vor ibm bin, und betet an! Bezeigt im Felerton Mit Pfalmen eure Freud'! Denn er ift unfer Gott; Sein find ber Berge Gipfel, In seiner Sand die Erde; Und sein ist Meer und Land, Der fie erschuf, ift er.

2. Der Berr ift groß! Frohlockt vor ihm und fingt ihm Lob Preift ihn im Jubelklang Und jauchzt ihm euern Dant! Denn er ift unfer Fels, Gin großer Berr und Ronig, Groß über alle himmel; Und er ift unfer Gott, Bir aber find fein Bolf.

## Bur Communion.

Du, herr, mein Gott! ein Gunder ich! Und ich, ich foll empfangen dich! Die darf ich beinem Tifch mich nah'n, Dein heil'ges Fleifch und Blut empfah'n? Bohigeruch, oteles Opfers zur Bet 3d, bein Geschöpf, mit Schuld beschwert, sonntsagung für alle beine Wohltha- Wie darf ich zu dir kommen? 2. Sprich nur ein Wort, so werd ich rein, Und meine Seel' wird würdig sein, Mit dir, dem Urquell aller Gaben, An deinem Male sich zu laben; D tonum, mein Gott! fomm bald zu mir, Mein ganges herz verlangt nach dir; Komm, bleibe bei mir ewig!

Sebet. Reinige, o Gerr, unsere Berzen; erneuere sie durch diese allersheiligsten Geheimnisse beines Fleisches und Blutes, auf daß wir durch sie sowohl in diesem irdischen Leben, als auch dereinst in der Ewigkeit Gulfe und Gnade erlangen, durch Jes. 2c. A.

Zum Schluß.

Macht groß den Herrn, ihr Christen! Sein Name sei gepreis't! In Gott, in euerm Geile, Frohlode Gerz und Geist! Er sah herab voll Milde Auf unsre Niedrigkeit; Drum preiset uns glückelig, Khr Kölker weit und breit! 2. Er, bessen Rame heilig, Der alles hat und kann, hat hohe, große Dinge Kus Gnad' an uns gethan. Die hungrigen zu speisen Mit seinem Fleisch und Biut, Kam er zu und; o Christen, Dentt, welche Liebesglut!

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott, ber bu uns nach beinem Ebenbilde erschaffen und nach bem Falle wieder erhoben haft, nimm gnädig auf das heilbringende Opfer, welches wir zur Berherrlichung beines Namens dargebracht haben, damit wir, von dem Thau deiner Gnade erquickt, in deinem Dienste erstarken, in deiner Liebe wachsen und dereinst unsere Namen als ewig Auserwählte im Himmel aufgezeichnet sinden, durch Jesum Christum, deinen Sohn unsern Herrn. Amen.

# Dritte Singmeffe.

Zum Eingang.

Bu dir, o Gott, erheben wir Die Seele mit Bertrauen! Dein Boll erfreuet sich in dir, Bollst gnadig niederschauen! Laß leuchten, herr, dein Angesicht, Erfüll mit deiner Gnade Licht Die Diener deines Thrones. Mach' unser herz von Sünden rein, Damit wir treten würdig ein Jum Opser deines Sohnes.

Preiset den Herrn und rufet seinen Ramen an; machet kund unter ben Bölkern seine Werke! Rühmet euch seines h. Ramens; es freue sich das Berz derer, die den Herrn suchen! Suchet den Herrn und seid stark; suchet sein Angesicht allezeit! Eine Beste ift der Herr benen, die ihn fürchten, und sein Bund ift, daß er ihnen offenbar werbe.

## Bum Gloria.

Chre sei Gott! Bringt Preis und Dank! Himmel, ertont vom Lobgesang: Ehre sei Gott in der Hohe! Chre bem Bater, Chr' dem Sohn, Chre dem Beift auf gleichem Khron, Chre und Dank und Anbetung! Lamm Gottes, herr Gott, Jesu Christ, Der du nimmst weg die Sünden,

Erhor' uns, ber du machtig bift, Und lag uns Gnade finden! Denn dein allein ift die herrlichfeit Mit Bater und Geist in Dreieinigkeit, Drum Ehre sei Gott in der hobe!

#### Bu den Collecten.

Liebreichster Heiland Sefu Chrifte, ewiger, eingeborner Sohn Gottes, bir fei unenblicher Dank, daß du in diese Welt gekommen bist und uns burch bein heiliges Evangelium ben Weg zum Simmel gezeigt hast. Ich

bitte bid. erleuchte meinen Berftanb. damit ich alles recht fasse und lebenbia alaube, mas bu burch beinen abttlichen Dund geoffenbaret haft; entgunde meinen Willen, damit ich beinen beiligen Beboten und Ermabnungen fleißig nachkomme; regiere mein Gebachtniß, damit ich mich beiner unfehlbaren Berbeigungen allezeit erinnere, und fo im wahren Glauben an bich, in beständiger Soffnung auf bich und in der inbrunftigen Liebe gu bir bis an mein lettes Ende verbarre.

Sei auch eingedent, o gutiafter Jefu, aller berer, welchen bas Licht bes heiligen Evangeliums noch nicht aufgegangen ift, und verschaffe anabiglich, daß fie dich fammt dem Bater und bem beiligen Beifte in der Bahrbeit erfennen und in der Giniafeit des Glaubens loben und preifen mögen. Amen.

# Bum Evangelium.

berr, es durften unfre Seelen Allezeit nach deinem Bort; Lag bein Licht uns niemals fehlen. Sprich zu uns an jedem Ort! Denn du bift allein das Leben, Bahrheit, Beg und Sicherheit; Unfer Berg ift bir ergeben, Rede, Berr, wir find bereit!

#### Bum Crebo.

Bir glauben, Berr, wir glauben, Bas beine Rirche lehrt; Und feine Dacht foll rauben Den Glauben, Der unfre Seele nahrt.

Wir glauben dich ewigen Bater, Der Alles erschuf und erhalt! Wir glauben den Gingebornen, Den gottlichen Retter ber Belt; Bir glauben den beiligen Trofter, Der Bahrheit und Frieden bestellt. Dreiein'ger Gott, wir glauben, Bas beine Rirche lehrt;

Und feine Macht foll ranben Den Glauben. Der une bas beil gewährt!

## Bum Offertorium.

Rimm bas Opfer, bas wir fvenden. Berr, von beines Briefters banben Dir jum Lob und uns jum Beil! Rimm von une die Frucht der Erden. Sprich den Segen, laß sie werden. Bochftes Gut, Deines Sobnes Aleisch und Blut! Dag wir haben Durch die Gaben. Berr, an deiner Gottheit Theil. Dir jum Lob und uns jum Seil!

Bebet. Bollende bein Berf in mir, o gutiger Jefu, und lag mich durch die Gaben, die wir dir darbrin= gen, indem du fie erbobeft, wie bu dich felber erniedriget haft, ein Bohlgefallen finden vor dem Angefichte beines bimmlischen Baters. Seilige meinen Leib und meine Seele, auf daß bein Werk nicht fruchtlos an mir fei. Berbinde mich dir mit den Ban= ben unauflöslicher Bereinigung. Bereinige ben Abgrund beiner Barmberzigkeit dem Abgrund meines Elends; den Abarund deines Lichts dem Ab= grund meiner Finsternisse; den Ab= grund beiner Macht bem Abgrund meiner Schwäche; ben Abgrund beines Reichthums dem Abgrund meiner Armuth. Beilige alle meine Bedanfen. Worte und Werke und mache mich fähig, bich zu verherrlichen in der Herrlichkeit, die du hattest von Unbeginn!

#### Rum Canctus.

Laft uns erheben Berg und Stimm', Den großen Gott zu loben: Mit Cherubim, mit Geraphim, Mit allen Mächten droben!

Der Preisgefang ber Berrlichfeit Durchtone Erd' und himmel weit, Singt: Seilig, heilig, beilig! Gott Sabaoth, der große Gott, Der ftarte Gott, der ew'ge Gott, Bott, unfer Gott ift beilia!

## Aur Wandlung.

Blid auf, mein Geist, der herr ist ba, Der für dich starb auf Golgatha! Mit Leib und Seel', mit Fleisch und Blut, Auf dem Altar dein bochites Gut, Dein Beiland, ber bein Alles ift, Dein herr und Gott, herr Jefus Chrift!

D Jesu, sei gnadig, D Jesu, barmherzig, D gutigfter Jefu, die Gunden verzeih, Im Leben und Sterben uns Gnade verleib!

Ertheil' auch Erbarmen Den Seelen, ben armen, Erlösche das Feuer, vertilge die Sünd', Damit ihr Berlangen die Seligfeit find'.

## Bum Agnus Dei.

Lamm Gottes, o erbarme dich! Für die du schmerzlich ftarbeft, Erbarm' dich unser aller! Lamm Gottes, o erbarme bich, Für die du Guld erwarbeft, Erbarm' dich unfer aller! Lamm Gottes, o erbarme bich, Sib uns die himmelsfpeise Auf unfrer Bilgerreife,

Damit wir ein zum Leben gebn Und bich in deiner Glorie febn.

Gebet. Berr Jefu Chrifte, ber bu benen, die dich lieben, unfichtbare Buter bereitet haft, pflange in mein Berg bas Berlangen beiner füßen Liebe und fördere in mir bas Wachsthum aller Tugenden, auf daß du durch die Wirkung dieses allerheiligsten Geheimniffes beines Fleisches und Blutes alles, mas bofe in mir ift, ausrot= teft. was aut ift, pflegeft, und mas burch beine Butigfeit ift gepflegt worden, bewahrest, bis ich zulett, dich in allem und über alles liebend, deiner Berheißungen, welche alle Freude und alles Berlangen übersteigen, theilhaf= tig werde, der du lebest und regierest. Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. A.

## Bum Gegen.

Lag leuchten, Berr, bein Angeficht Bon deinem bochften Throne! Mach selig unfre Zuversicht Zu Jesu, beinem Sohne; Mit Bohlgefallen fieh uns an Und gib uns beinen Gegen, Bib alles, was uns führen fann Dem em'gen Licht entgegen.

# Bierte Singmesse.

Befonbere an ben boben Sefttagen.

# Zum Gingang.

Singt bem herrn im heiligthume, Freut in feinen Bundern euch! Dient mit Jubel feinem Ruhme, Denn er ift fo gnadenreich! Lagt uns vor ihm niederfallen, Rufet feinen Ramen an! Seine Huld ist mit uns allen, . Großes hat der herr gethan!

Pf. 94. Rommet, laffet uns froh-

ferm Beiland! Laffet uns eilen vor sein Angesicht, zu bekennen seinen Namen, und zu jubeln vor ihm in Lobgefängen! Denn ein großer Gott ift der Berr, und ein großer Ronig über alle Gewalten. In feiner Sanb find alle Grangen ber Erde, und bie Boben ber Berge find fein. Und fein ift bas Deer, benn er hat es gemacht; loden bem Berrn; jubeln Gott un- und bas Trodne haben gebilbet feine Sanbe. Kommt, laffet uns anbeten und niederfallen, und weinen vor bem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ift ber Herr unfer Gott; und wir find bas Bolk seiner Weide, die Schafe seiner Hand. Ehre sei bem Bater 2c.

#### Zum Gloria.

Dem herrn sei Lob in seinen hohen, Und Friede sei der ganzen Welt! Bir haben Gottes beil gesehen, Das er in seinem Sohn bestellt. Bir sind nicht mehr verlaffene Sunder, Bir find in Christo Gottes Kinder; Erloste Christen, freuet euch! Bir haben Theil am himmelreich. Alleluja! Alleluja!

#### Bu ben Collecten.

Gebet. D Gott, ber bu uns burch beinen eingebornen Sohn beine Gute und Herrlichkeit so gnädig offenbaret hast und die Wunder beiner Barmherzigkeit täglich an uns erneuerst: wir bitten dich, ergieße in unfere Herzen ben Geist der Andacht und Gottseligkeit, damit unser Dienst, ben wir in Demuth dir darbringen, dir wohlgefällig sei und zu beiner Ehre wie zu unserm Heile gereichen möge, durch benselben Jesum Chriftum, deinen Sohn, unsern Herrn 2c.

Lag une theilhaftig werben, o herr Jefu, deiner gnadenreichen Bunder, beren Gedachtniß wir heute feiern.

Bater unfer 2c.

## Bum Gvangelium.

Dein Wort, o herr, ist Leben, Der Seele Kraft und Licht; hilf unser herz erheben Bu beinem Angesicht: Daß wir auf dich nur hören, Rur deine Wege gehn, Dein Lob auf Erden mehren, Dich selbst im himmel sehn.

#### Bum Crebo.

Es herrschet auf ewigem Throne Dreifaltig der einige Gott; Dem Bater, dem Geist und dem Sohne Bertrau'n wir in jeglicher Noth. Der Sohn hat versöhnet die Sunder, Der Bater umfängt uns als Kinder, Der Geist führt sicher die Bahn Jur bimmlischen Glorie binan.

#### Bum Offertorium.

D herr, in diesen Gaben, Die wir demuthig weihn, Laß alles, was wir haben, Bor dir ein Opfer sein. Rimm unser ganz Begebren, Gedanken, Gerz und Sinn, zu beines Kantens Chren, D Gott, nimm alles hin!

Dies ist ein Tag, ben ber Herr gemacht hat; lasset uns frohloden und
fröhlich sein! Die Rechte des Herrn
hat Kraft geübt, die Rechte des Herrn
hat mich erhöhet! Der Herr hat geöffnet die Thüren des Himmels; er
hat Manna geregnet zur Speise und
hat das Brod des Himmels gegeben.
Das Brod der Engel hat der Mensch
gegessen; der Herr hat Speise gesendet in Uebersluß.

Gebet. Wir bitten bich, o Gerr, nimm mit ben bargebrachten Opfergaben die Bitten beines Bolkes gnäbig auf, damit die festliche Feier beiner heiligen Geheimnisse mittelst beiner Gnabe uns zum Geilsmittel für die Ewigkeit gereichen möge. Amen.

#### Rum Canctus.

Erhebet Gott, und singt ihm Dank Kur seine große Gute; Ihm schalle unser Lobgesang Aus freudigem Gemuthe! Durch Zesum, seinen ewigen Sohn, Der alles heil gegründet, Lobsingat dem herrn im höchsten Thron, Bon Lieb' und Dank entgündet!

Nach der Wandlung. Lieb und Gebet von ber befonberen Seft; eit.

Bum Solus.

Bebet. Lag bir gefallen, o Berr, unferen Dienst, und verleihe, bag wir burch die Reier unferer Erlöfung, Die wir in diefem allerheiligsten Opfer erneuert haben, in dem gegenwärtigen Leben ben Beiftand beiner Gnabe und in dem zukunftigen die Freude ber

ewigen Berrlichkeit erlangen mogen, burch benfelben Jefum Chriftum unfern Berrn. Amen.

Run fegne, Herr, uns allzumal Mit beiner Baterhand! Und leit' und durch dies Erdenthal Bum ew'gen Beimateland. Duit ein gen Berg ber herrlichkeit, Bu beiner helligen Jahl; Bu ewig, ewig ist bereit Des Lammes Sochzeitsmal.

# Künfte Sinameffe.

Bur Bufizeit.

Bum Gingang.

herr, wir tommen schuldbeladen Bor bein beil'ges Angeficht; Deffne uns ben Schaß der Gnaden, Beh nicht mit uns in's Bericht. Bu den Stufen deines Thrones Legen wir all unfre Schuld; Am Altare Deines Sohnes Rufen wir um Gnad' und Suld.

2. Nicht auf uns, denn wir find Sunder, Schau allein auf beinen Sohn, Der für uns als deine Kinder Riederlegt die himmelsfron': Und in unferm Fleisch und Blute Sich jum Guhmungsopfer weiht; Berr, lag tommen uns ju gute Diefes Opfers Beiligfeit.

## Bu den Collecten.

Gebet. D Gott, der du burch Schuld beleidigt und durch Bufe verföhnt wirft, fiebe gnädig auf die bemuthigen Bitten beines Bolfes, und halte ab die Beifel beines Bornes, welche wir burch unfre Gunden verbienen. D Berr, ber bu bich aller erbarmeft, und nichts haffest von bem was du gemacht haft, fiebe gnabig ab von unferen Gunden und lag unfere Buße durch beine zuvorkommende Gnade gur wahren Beilung unferer Tilge unfrer Gunden Racht.

Seele gedeihen. — Milbreichster Ba= ter, ber bu aus übergroßer Gute uns täglich verleiheft, was wir nicht verdienen und nicht hoffen konnen, er= zeige an uns beine große Barmberzigfeit, und mit der Berzeihung unferer Gunden verleihe uns noch ben Beiftand ber Gnade, die wir von bir zu begehren nicht wagen dürften, wenn nicht durch beinen eingebornen Sohn, unfern herrn Jefum Chriftum, ber mit bir lebt 2c. Amen.

Bum Evangelium.

Du willst den Tod des Sünders nicht. Er foll fich gu dir fehren! D Gott, jund an der Gnade Licht, Wir folgen beinen Lehren. Auf beine Bute trauen wir, D Bater aller Armen! Bekennen unfre Schuld por bir Und hoffen auf Erbarmen.

Bum Crebo.

Berr, gedente der Erlöften, Die dein Beift gebeiligt hat; Du fannft unfre Seelen troften Mit dem Lichte beiner Gnad. Die wir glauben und befennen, Bas dein Sohn für uns vollbracht, Lag une nichte von dir mehr trennen,

#### Bum Offertorium.

herr, mit allem, was wir haben, Sind wir jest und ewig dein; Dennoch bringen wir dir Gaben, Laß sie, herr, gesegnet sein. Rimm sie auf für unfre Sünden, Zum Bekenntnis unsrer Schult, Daß wir dein Erbarmen finden, Gott der Langmuth und Geduld!

2. Und wie einst im alten Bunde Brod und Wein nur Borbisd war, So saß auch in dieser Stunde Unste Gabe wunderbar Bu dem großen Opfer werden, Das für uns auf Golgatha Jur Bersöhnung aller Erden, Gott, durch beinen Sohn geschah.

Gebet. Rimm auf, o Gott, mit biefen dir geweihten Opfergaben unser zerknirschtes und gedemüthigtes Gerz; zernichte alles in uns, was nicht mit dem allerheiligsten Opfer beines Sohnes zur Ehre beines göttlichen Namens kann vereiniget werden, auf daß, wie dein Sohn sich erniedriget hat zur Annahme der menschien Natur, wir durch die Kraft dieses Geheimnisses wieder erhöhet werden zu Kindern deines göttlichen Wohlgefallens. Amen.

# Bum Canctus.

Seilig, heilig in den Sohen Bift du, großer Gott und Serr! Bollest gnädig niedersehen Auf bein Boll, Barmherziger! Die wir rufen deinen Ramen Mit dem Lob der Engelschaar, Ach, erhör uns all zusammen hier am heiligen Altar!

# Bur Wandlung.

O Jesu, durch alle deine Schmerzen, erbarme dich meiner! O Jesu, durch deinen bittern Tod, erbarme dich meiner! O Jesu, durch alle deine Wunden, erbarme dich meiner und verzeihe mir meine Sünden!

D heiliges Blut, o kofibares Blut, o wahres Blut Jesu, wasche ab meine Sünden, lofche aus alle bosen Begierben und rufe zu Gott um Gnabe und Barmherzigkeit.

D himmlischer Bater, ich opfere dir auf beinen geliebten Sohn, an welchem bu bein Wohlgefallen haft; ich opfere dir seine unendliche Liebe, sein Leiden und seinen Tod, seine Berdienste und seine Genugthuung, auf daß du dich meiner erbarmest in meinen Sünden, und mich wieder aufnehmest in deine heiligmachende Gnade.

## Rach ber Bandlung.

(Auch Lieb Ar. 95 ober ein anberes ber Buslieber.) Ich glaub', daß du, Gerr Jesus Christ, Als Gott und Mensch zugegen bist; Ich hoff auf dich, o höchstes Gut, Ach hilf mir durch dein Fleisch und Blut.

2. Ich liebe bich, o Jesu mein, Ach tehr' zu meinem herzen ein; All meine Sunden ich bereu', Ach herr mein Gott, sie mir verzeih!

3. Mit beiner Gnad' mein herz bestärk, Erleuchte mich in Wort und Werk; Erhore mich in dieser Stund' Rach' meine arme Seel' gesund!

# Bum Agnus Dei.

D Lamm Gottes, das die Sünden Aller Welt getragen hat, Laß uns dein Erbarmen finden, hilf uns zur gewünschten Gnad'. Uns erhöre, milder Jesu, Basche uns in deinem Blut! Uns versöhne, füßer Jesu, Wach' all unste Schulden gut!

Gebet. Errette mich, o herr Tefu, burch bein allerheiligstes Blut und burch bie Kraft beiner Bunden von allen meinen Sunden, Begierlichkeiten und bofen Reigungen; töbte in mir alle Eigenliebe und alle unor-

erfülle mich mit beiner Gnabe und len hinwende. Amen. erbalte mich in allem Guten, daß ich Die Belegenheiten zu fundigen fliebe, Die Anfechtungen farkmuthig überwinde, das Fleisch bem Beifte unterwerfe, die Lafter befampfe, beinen Eingebungen folge, den Nachstellungen bes Teufels entgehe und in feine Sünde jemals einwillige, sondern beine Ehre und Glorie allezeit auf's eifrigfte fuche, auf's getreufte vermehre | berer Bufpfalm gebetet merben.

bentliche Bewegungen bes Fleisches; | und mich gang zu beinem Bohlgefal-

## Bum Schluß.

Durch Dieses Opfers Rraft und Berth. D berr, nimm uns ju Gnaden; Bertila, mas unfer Berg beschwert, Und heil' der Seele Schaden! Bon allen Feinden mach' uns frei, Und halt' uns ftart auf Erben, Daß wir nach beines Wortes Treu' Des himmels Erben werden.

Bum Soluf fann bas Miserere ober ein an-

# Rirchengebete,

nad Babl und Gelegenheit ju gebrauchen.

## I. Allgemeine.

D Gott, der du weißt, daß wir in den großen Gefahren, denen wir ausgesett find, mit unferer menschlichen Schwachheit nicht bestehen konnen, verleihe uns Beil an Leib und Seele, damit wir al-Ien zu leiden baben, unter deinem Beiftande gludlich überwinden, durch Jejum Christum, deinen Sohn, unferen Berrn, welcher mit dir und dem beiligen Beifte ein einiger Gott lebt und regieret von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Wir bitten bich, o Berr, beschütze uns vor allen Gefahren des Leibes und der Seele, und verleihe uns gnadig durch die Fürsprache der allerseligsten, allzeit glorwürdigen Jungfrau und Gottebge-barerin Maria, sowie deiner heiligen Apostel Betrus und Paulus, (des h. N.) und aller Beiligen, Bohlfahrt und Frieden, damit nach Ueberwindung aller Drangfale und Irrihumer dir beine Rirche in gesicherter Freiheit dienen möge, durch Zesum Christum, deinen Sohn 2c. Amen.

D Gott, dem allein die Bahl der Aus-

keit gelangen, bekannt ift, wir bitten dich, verleihe, daß durch die Fürbitte beiner Beiligen die Ramen aller berjenigen, welche wir in unfer Bebet aufgenommen und dir empfohlen haben wollen, fowie aller Chriftglaubigen, in dem Buche der seligen Auserwählung aufgeschrieben und bewahrt fein mogen durch Jesum Chriles, was wir um unserer Sunden wil-tum, deinen Sohn, unsern herrn 2c. A.

D Gott, ber bu ben Irrenden das Licht beiner Bahrheit zeigft, Damit fie auf den Beg der Gerechtigfeit gurudfehren können, gib allen, welche zu bem christlichen Betenntniffe gezählt werden, die Gnade, dasjenige zu verabscheuen, was diesem Ramen zuwider ift, und als les, was ihm geziemt, eifrig zu erstre= ben, durch Jesum Christum 2c. Amen.

D Gott, der du die Bergen der Glaubigen Eines Sinnes und Willens macheft, verleihe beinem Bolte basjenige zu lieben, mas du befiehlft, und nach demjenigen zu verlangen, mas du verheißeft, auf daß unter dem Wechsel der zeitlichen Dinge unfere Bergen allezeit dorthin gerichtet und geheftet feien, wo mahre Freuden find, durch Jesum Chriftum, erwählten, welche zur himmlischen Selig- Deinen Sohn, unfern Berrn. Amen.

D Gott, bu Beschützer aller berer, bie auf dich hoffen, ohne den nichts Rraft und Bestand hat, nichts heilig und gut ift, vermehre über uns beine Barmhergigfeit, damit wir unter beiner Leitung und beiner Führung durch die zeitlichen Buter alfo dahingehen, daß mir die ewis gen nicht verlieren, durch Jefum Christum, beinen Sohn, unfern herrrn 2c. A.

7.

D Gott, der bu denjenigen, welche bich lieben, unfichtbare Guter bereitet baft, gieße die Liebe zu dir in unfere Bergen, bamit wir dich in allem und über alles lieben, und beiner Berbeigungen, Die alles Berlangen überfteigen, theilhaftig werden, durch Jesum Christum 2c. Amen.

D Gott, bu Starte aller berer, Die auf dich hoffen, erhore gnadig unfer Bebet, und weil ohne dich die sterbliche Schwachheit nichts vermag, so verleihe uns den Beiftand deiner Gnade, damit wir in Erfüllung teiner Gebote bir durch unfern Billen und unfer Sandeln moblgefällig sein mogen, durch Jesum Christum, beinen Sohn, unfern berrn 2c. A.

D Gott, vor dem jedes Berg offen ftebt, jeder Wille laut redet und fein Bebeimniß verborgen ift, reinige burch Gingiefung des h. Beiftes die Bedanten unferes Bergens, damit wir dich vollkom= men zu lieben und wurdig zu preifen verdienen, durch Jesum Christum, deinen Cobn, unfern herrn 2c. Amen.

10.

D Gott, der du deine Allmacht am herrlichsten durch Schonen und Erbarmen offenbareft, vermehre über uns beine Barmherzigkeit, damit wir nach dem Ziele beiner Berheißungen unfern Lauf gerichtet halten und ber himmlischen Buter theilhaftig werden, durch Jesum Chriftum, deinen Sohn, unsern herrn 2c. A. gen moge, durch Jesum Christum 2c. A.

#### II. Befondere.

für den Dapft.

(Mud für anbere geiftliche Borfteber.)

O Gott, du hirt und Führer aller Glaubigen, fiebe gnadig auf deinen Dies ner n., welchen bu beiner Rirche als hirten vorgesett baft, und verleihe ihm, daß er durch Wort und Beispiel seinen Untergebenen vorgehe, damit er zugleich mit der ihm anvertrauten Beerde jum ewigen Leben gelange, burch Jefum 2c. A.

#### Um Dereinigung im Glauben.

O Gott, der du das Berirrte gurechtweisest, das Berftreute sammelft und das Berfammelte bemahreft, wir bitten dich, ergieße nach beiner Gute über das driftliche Bolf Die Gnade ber Bereinigung, damit es alle Spaltung und Trennung von fich abwerfe, dem mahren Oberbir= ten beiner Rirche fich vereinige und bir murdig bienen moge, burch Jesum 2c.

#### für ben Konig.

Domine, salvum fac regem nostrum N. Et exaudi nos in die, qua invocaverimus te.

Gloria Patri etc.

v. Fiat manus tua super virum dexterae tuae.

R. Et super filium hominis, quem confirmasti tibi.

Herr, erhalte unsern König R. Und erhore uns an dem Tage, wo wir dich anrufen.

Chre fei dem Bater 2c.

Deine Sand fei über dem Manne deis ner Rechte.

Und über dem Sohn des Menichen,

ben bu dir bestätiget haft.

Allmächtiger Gott, wir bitten dich, du wollest deinem Diener R., unferm Ros nige, der durch deine Erbarmung die Berrichaft des Reiches führt, zugleich Bachsthum in allen Tugenden verleihen, auf bag er, reichlich mit ihnen geschmudt, den Ungeheuern ber Lafter entgeben, und zu dir, der du der Weg, die Wahrheit und das leben bift, in Gnaden gelan-

#### Mm frieben.

D Gott, du Beherrscher aller Reiche und herr aller Könige, der du uns durch Jüchtigung heisest und durch Berzeihung Bewahrest, wir bitten dich, erweise gnadig an uns deine Barmherzigkeit und laß uns durch deine Macht die Ruhe des Friedens anhaltend genießen und sie als heisenittel zu unserer Besserung gebrauchen durch Jesum Christum zc. Amen.

#### Um gedeihliche Witterung.

O Gott, in dem wir leben und weben und find, wir bitten dich, verleihe uns gnädig eine gedeihliche Witterung, auf daß wir, mit den zeitlichen Lebensmitteln hinreichend versehen, desto zuverssichtlicher und eifriger nach den ewigen streben, durch Jesum Christum 2c.

Bende von deinem Sause, o herr, wir bitten dich, die Geister der Bosheit, und lassezugleich die bose Gewalt der Stürme und Ungewitter von uns weichen; durch Lesum Christum, deinen Sohn zc. Amen.

#### Bei herrichenden Arankheiten.

D Gott, der du nicht den Tod der Sunder verlangst, sondern ihre Buße, siehe gnädig auf dein Bolk, das sich wieder zu dir kehret, und lasse, das fich wiedern Dienste weihet, die Geißel deines Borns nach beiner Gute von ihm weggenommen sein, durch Jesum Christum, deinen Sohn, unsern herrn ze. Amen.

## Bur Beit der Sungersnoth.

Wir bitten dich, o herr, du wollest unser demuthiges Gebet wirksam machen und die hungersnoth gnadig von uns abwenden, damit die hetzen der Sterbs lichen erkennen, daß solche Geißeln durch deinen Jorn hervorgerusen werden und durch dein Erbarmen wieder aufhören; durch Jesum Christum 2c. Amen.

## Um einen feligen Cod.

Allmächtiger und barmherziger Gott, verleihe, daß wi ber du dem menschlichen Geschlechte nicht nur die Mittel zur heilung, sondern auch die Gaben zum ewigen Leben ertheilt herrn 2c. Amen.

hast: siehe gnadig auf uns, beine Diener, und nimm die Seelen, die du erschaffen hast, in deine Pflege, damit sie
in der Stunde ihres Abscheidens ohne Fleden der Sünde dir, ihrem Schöpfer, durch die hande der h. Engel vorgestellt zu werden verdienen; durch Jesum Christum, deinen Sohn, unsern herrn 2c. A.

#### für freunde und Derwandte.

D Gott, ber du durch die Gnade des h. Geistes in die herzen deiner Gläubigen die Gaben der Liebe eingegoffen haft, wir bitten dich, du wollest deinen Dienern und Dienerinnen, für welche wir deine Gute und Barmherzigkeit anzusen, Gesundheit des Leibes und der Seele verleiben, auf daß sie dich in voller Araft lieben, und in voller Liebe daßjenige thuen und vollbringen, was dir wohlgefällig ist, durch Jesum Christum, deinen Sohn, unsern herrn 2c. A.

#### für Kranke.

Allmächtiger, ewiger Gott, du immerwährendes beil der Gläubigen, erbore unser Gebet für deinen tranten Diener, für welchen wir die Sulse deiner Barmherzigkeit ansleben, auf daß er nach empfangener Genesung dir in deiner Kirche Dank sage und Ehre bringe durch Zesum Ehristum unseren herrn 2c. Amen.

#### für feinde.

O Gott, du Liebhaber und Wächter bes Friedens und der Liebe, gib gnadig unsern Feinden Frieden und wahre Liebe, ertheile ihnen Nachlaß aller ihrer Sunden und bewahre uns durch beine Macht vor ihren Nachstellungen, durch Jesum Christum, deinen Sohn, unsern herrn. A.

# In jedem besonderen Anliegen.

D Gott, unfre Zuflucht und Starte, sei du, der du selbst der Urheber des frommen Bertrauens bift, gnadig mit den frommen Bitten beiner Kirche, und verleibe, daß wir dasjenige, was wir im Glauben begehren, auch wirksam empfangen, durch Jesum Christum unseren herrn 2c. Amen.

# Die Bespern.

Die Besper (d. i. Abendftunde) ist eine von den sieben canonischen Stunden (Mette, Prim, Terz, Sext, Non, Besper, Complet); sie wurde früher um die zwölste Stunde des Tages, d. i. um die Zeit des Sonnenunterganges, gehalten, und war die eigentliche Abendandacht; um das siebente Jahrhundert sing man an sie vor Sonnenuntergang, auf den Rachmittag, zu verlegen. In der Beziehung der canonischen Stunden auf das Leiden Christi verbindet man mit der Besper die Abnahme vom Kreuze. So sage du dich denn sos von dem durren Solze dieser Erde, von weltsichen Sorgen und Bekummernissen; steige empor an dem Baume des Lebens und sasse und beschied des königlichen Psamisten hinauftragen zu den Höhen der ewigen Barmherzigkeit und der ewigen Herrsichkeit, wo der Gekreuzigte siehet zur Rechten des Baters.

# I. Die gemöhnliche Sonntagevesper.

v. Deus, in adjutorium meum intende.

R. Domine, ad adjuvandum me fe-

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui

Sicut erat in principio, et nunc et semper, \* et in saecula saeculorum. A. Alleluja.

| Alleluja. Bon Septuagefima an bis Oftern wird anstatt Alleluja, gefagt:

Laus tibi, Domine, rex aeternae

v. D Gott, merk auf meine Bulfe.

R. Berr, eile mir zu helfen.

Ehre sei dem Bater, und dem Sohne, und dem h. Geiste;

Wie es war im Anfang, jest und allezeit und in Ewigkeit. Amen. Allesuja.

Lob dir, herr, König der ewigen herrlichkeit.

## Pfalm 109.

Dixit Dominus Domino meo: \*Sede a dextris meis;

Donec ponam inimicos tuos \* scabellum pedum tuorum.

Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion: \* Dominare in medio inimicorum tuorum.

Tecum principium in die virtutis tuae, in spiendoribus Sanctorum; \* ex utero ante luciferum genui te.

Juravit Dominus, et non poenitebit eum: \* tu es Sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech. Ce fprach ber herr zu meinem herrn: Sete bich zu meiner Rechten, Bis ich lege beine Feinde zum Sche-

Bis ich lege beine Feinde zum Schemel deiner Fuße.

Den Scepter beiner Macht wird der herr ausgehen laffen aus Sion: Bertsiche inmitten beiner Feinde.

Bei dir ist die Herrschaft am Tage beiner Kraft im Glanze der heiligen; aus dem Schoofe erzeugt' ich dich vor dem Morgensterne.

Geschworen hat der Herr, und nicht gerenen wird es ihn: Du bist der Priester ewiglich nach der Ordnung Melchisedechs.

Dominus a dextris tuis \* confregit in die irae suae reges.

Judicabit in nationibus, implebit ruinas, \* conquassabit capita in terra multorum.

De torrente in via bibet; \* propterea exaltabit caput.

Gloria Patri etc.

Der herr zu beiner Rechten wird Ronige zerschmettern am Tage seines Bornes.

Er wird Gericht halten unter den Bolfern, anhäufen die Trummer, zerschlagen die Saupter in vielen ganden.

Aus dem Bache am Wege wird er trinken; darum wird er emporheben fein Hauvt.

Ehre fei bem Bater 2c.

Ant. Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis.

## Wfalm 110.

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo, \* in concilio justorum et congregatione.

Magna opera Domini; \* exquisita in

omnes voluntates ejus.

Confessio et magnificentia opus ejus, et justitia ejus manet in saeculum saeculi.

Memoriam fecit mirabilium suorum misericors et miserator Dominus; escam dedit timentibus se.

Memor erit in saeculum testamenti sui; \* virtutem operum suorum annuntiabit populo suo;

Ut det illis haereditatem gentium; \* opera manuum ejus veritas et judi-

Fidelia omnia mandata ejus, confirmata in saeculum saeculi, \* facta in veritate et aequitate.

Redemptionem misit populo suo. \* mandavit in aeternum testamentum suum.

Sanctum et terribile nomen ejus; \* initium sapientiae timor Domini.

Intellectus bonus omnibus facientibus eum; \* laudatio ejus manet in saeculum saeculi.

Gloria Patri etc.

Chre sei dem Bater 2c. Ant. Fidelia omnia mandata ejus, confirmata in saeculum saeculi.

# Psalm 111.

Beatus vir qui timet Dominum; \* in mandatis ejus volet nimis.

Potens in terra erit semen ejus; \* generatio rectorum benedicetur.

Lobpreifen will ich dich, o herr, von meinem gangen Bergen, im Rathe ber Berechten und in der Berfammlung.

Groß find die Werke des Herrn, ausgefucht nach allem feinem Boblgefallen.

Breis und Berrlichfeit ift fein Bert, und feine Berechtigkeit mabret in Emig= feit.

Ein Gedächtniß seiner Wunder hat aes stiftet, der gnadige und barmbergige Gerr! er hat Speife gegeben denen, die ibn fürchten.

Eingedent fein wird er ewiglich feines Bundes; wird die Rraft feiner Berte verfunden feinem Boffe;

Dag er ihnen gebe bas Erbe ber Beiden. Die Berte feiner Bande find Bahrheit und Recht.

Getreu sind alle seine Satzungen, bestätiget auf ewig, gemacht in Wahrheit und Gerechtigfeit.

Erlöfung fandte er feinem Bolte, be-

schloß auf ewig feinen Bund. Beilig und ichredlich ift fein Rame. Anfang ber Beisheit ift Die Furcht Des Berrn.

Guten Berftand haben alle, die barnach handeln; sein Lob währet in alle Ewigfeit!

Selig ber Mann, der ben herrn furch= tet; in feinen Geboten wird er feine Luft haben.

Machtig auf Erden wird fein Same fein; das Geschlecht der Frommen wird gesennet werden.

Gloria et divitiae in domo ejus; \* justitia ejus manet in saeculum saeculi.

Exortum est in tenebris lumen rectis: \* misericors et miserator et justus.

Jucundus homo qui miseretur et commodat, disponet sermones suos in judicio; \* quia in aeternum non commovebitur.

In memoria aeterna erit justus; \* ab auditione mala non timebit.

Paratum cor ejus sperare in Domino, confirmatum est cor ejus; \* non commovebitur, donec despiciat inimicos suos.

Dispersit, dedit pauperibus; justitia ejus manet in saeculum saeculi; \* cornu ejus exaltabitur in gloria.

Peccator videbit et irascetur, dentibus suis fremet et tabescet; \* desiderium peccatorum peribit.

Gloria Patri etc.

Ehre und Reichthum wird in seinem Sause sein, und seine Gerechtigkeit bleibet ewiglich.

Den Frommen geht ein Licht auf in ber Finsterniß; ber Gnabige und Barm-

bergige und Berechte!

Glüdselig der Mann, der Mitleiden hat, und leibet; er wird seine Rede fuhren im Gericht; denn in Ewigkeit wird er nicht wanken.

In ewigem Gedachtniß wird ber Gerechte sein; sich nicht fürchten vor bosem Geruchte.

Sein Berg ift bereit, ju hoffen auf den herrn, sein Berg fteht fest; er wanket nicht, bis er niederschauet auf seine Keinde.

Er streuet aus, gibt ben Armen; seine Gerechtigkeit bleibet ewig, sein horn wird erhobet in Ehren.

Der Sunder wird es fehen und gurnen, wird knirschen mit den Bahnen, und vergehen; das Berlangen der Sunder wird verloren sein.

Ehre fei dem Bater 2c.

Ant. In mandatis ejus volet nimis.

# Pfalm 112.

Laudate, pueri, Dominum, \* laudate nomen Domini.

Sit nomen Domini benedictum, \* ex hoc nunc et usque in saeculum.

A solis ortu usque ad occasum \* laudabile nomen Domini.

Excelsus super omnes gentes Do-

minus, \* et super coelos, gloria ejus. Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat, \* et humilia respicit in coelo et in terra?

Suscitans a terra inopem, \* et de stercore erigens pauperem,

Ut collocet eum cum principibus, \* cum principibus populi sui.

Qui habitare facit sterilem in domo matrem filiorum laetantem.

Gloria Patri etc.

Lobet den Herrn, ihr seine Diener, lobet den Ramen des herrn!

Der Name Des herrn fei gebenedeit, von nun an bis in Ewigfeit!

Bom Aufgange ber Sonne bis jum Riebergang ift lobwurdig ber Rame bes Geren.

hoch über alle Bolfer ift der herr, und über die himmel feine herrlichkeit. Ber ift wie der herr, unser Gott, der

in der Höhe wohnet, der auf das Riedrige schauet im himmel und auf Erden? Der aufrichtet aus dem Staube den Geringen, und aus dem Rothe erhöhet

ben Armen;
Daß er ihn fete neben die Fürsten,

neben die Fürsten seines Bolkes. Der die Unfruchtbare wohnen macht im hause, eine fröhliche Mutter von Kindern. Ehre sei zc.

Ant. Sit nomen Domini benedictum in saecula.

## Pfalm 113.

In exitu Israel de Aegypto, \* domus Jacob de populo barbaro:

Facta est Judaea sanctificatio ejus, Israël potestas ejus.

Mare vidit et fugit; \* Jordanis conversus est retrorsum.

Montes exultaverunt ut arietes, \* et colles sicut agni ovium.

Quid est tibi mare, quod fugisti? \* et tu, Jordanis, quia conversus es retrorsum?

Montes exultastis sicut arietes? \* et colles sicut agni ovium?

A facie Domini mota est terra, \* a facie Dei Jacob,

Qui convertit petram in stagna aquarum, \* et rupem in fontes aquarum. Non nobis, Domine, non nobis, \* sed nomini tuo da gloriam.

Super misericordia tua et veritate tua; \* nequando dicant gentes: Ubi est Deus eorum?

Deus autem noster in coelo; omnia quaecumque voluit, fecit.

Simulacra gentium argentum et aurum, \* opera manuum hominum.

Os habent et non loquentur; \* oculos habent et non videbunt.

Aures habent et non audient; \* nares habent et non odorabunt.

Manus habent et non palpabunt, pedes habent et non ambulabunt; \* non clamabunt in gutture suo.

Similes illis fiant, qui faciunt ea, \* et omnes qui confidunt in eis.

Domus Israel speravit in Domino:\* adjutor corum et protector corum est.

Domus Aaron speravit in Domino: \* adjutor eorum et protector eorum est.

Qui timent Dominum, speraverunt in Domino: \* adjutor eorum et protector eorum est.

Dominus memor fuit nostri, \* et benedixit nobis.

Benedixit domui Israël, \* benedixit domui Aaron.

Benedixit omnibus, qui timent Dominum, \* pusillis cum majoribus.

Adjiciat Dominus super vos, \* super vos et super filios vestros.

Als Ifrael aus Aegypten zog, Jakobs Geschlecht von dem fremden Bolt:

Da ward Juda sein Heiligthum, Ifrael seine Herrschaft.

Das Meer fah es, und floh; der Jors dan wandte fich jurud.

Die Berge hüpften wie Bibber, und die Sügel wie junge Lammer.

Was ist dir, Meer, daß du flohest, und du, Jordan, daß du dich zuruckwendetest?

Ihr Berge, daß ihr hünftet wie Widber, und ihr Sügel wie junge Lämmer? Bor dem Antlig des herrn erbebte die Erde, vor dem Antlig des Gottes Jakobs:

Der den Felsen verwandelt in Wasserbrunnen, u. das Gestein in Wasserquellen. Nicht uns, o herr, nicht uns, sondern deinem Ramen gib die Ehre!

Um beiner Barmherzigkeit und beiner Bahrheit willen; damit nicht die Beisben fagen: Bo ift ihr Gott?

Unfer Gott aber ift im himmel; alles was er will, bas thut er.

Die Gogen ber beiben find Silber und Gold, Berte von Menschenhanden.

Einen Mund haben fie, und reden nicht; Augen haben fie, und sehen nicht. Ohren haben fie, und hören nicht; eine

Rase haben sie, und riechen nicht. Sände haben sie und tasten nicht; Füße haben sie, und gehen nicht; keinen Laut geben sie in ihrer Kehle.

Ihnen gleich sollen werden, die sie machen, und alle, die auf sie vertrauen.

Das Saus Ifrael hoffet auf den herrn; er ift ihr Gelfer und ihr Befchirmer.

Das Saus Aron hoffet auf den Serun; er ift ihr helfer und ihr Beschirmer. Die den Gerrn fürchten, hoffen auf ben herrn; er ist ihr helfer und ihr Beschirmer.

Der herr ift unfer eingebent gewesen und hat uns gefegnet.

Er hat gesegnet das Haus Israel, er hat gesegnet das Haus Aaron.

Er hat gesegnet alle, die den herrn fürchten, die Rleinen mit den Großen.

Der herr wolle mehren seinen Segen über euch; über euch und über eure Rinder.

Benedicti vos a Domino, \* qui fecit coelum et terram.

Coelum coeli Domino; \* terram autem dedit filiis hominum.

Non mortui laudabunt te, Domine, \* neque omnes qui descendunt in infernum.

Sed nos, qui vivimus, benedicimus Domino, \* ex hoc nunc et usque in saeculum.

Gloria Patri etc.

Gesegnet seib ihr von dem herrn, der himmel und Erde gemacht bat.

Der himmel bes himmels ift bem herrn; bie Erbe aber hat er gegeben ben Menschenkindern.

Richt die Todten werden bich loben, o herr, noch alle, die hinunterfahren gur Solle.

Aber wir, die da leben, preisen ben Berrn, von nun an bis in Ewigkeit.

Chre sei 2c.

Ant. Nos qui vivimus, benedicimus Domino.

## Kapitel 2 Korinth. 1.

Gebenedeiet sei Gott, der Bater unsers herrn Jesu Christi, ein Bater der Erbarmnisse und ein Gott alles Trostes, der uns trostet in allen unsern Trübsalen. n. Gott sei Dank.

Somnus: Lucis creator optime. Siehe S. 204.

- v. Dirigatur, Domine, oratio mea,
- R. Sicut incensum in conspectu tuo.
- v. Laf aufsteigen, o Berr, mein Gebet,
- R. Bie Beihrauch vor deinem Ange-

#### Lobgefang Maria. Lut. 1.

Magnificat \* anima mea Dominum, Et exultavit spiritus meus \* in Deo salutari meo.

Quia respexit humilitatem ancillae suae: ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna, qui potens est. \* et sanctum nomen ejus.

Ét misericordia ejus a progenie in progenies \* timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo, \* dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede \* et exaltavit humiles.

Escrientes implevit bonis \* et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel puerum suum, \* recordatus misericordiae suae;

Sicut locutus est ad patres nostros, \*Abraham et semini ejus in saecula.

Gloria Patri etc.

Soch preiset meine Seele ben herrn, Und mein Geist frohlodet in Gott, meinem Beiland.

Denn er hat angesehen die Riedrigkeit seiner Magd; fiebe, von min an werben mich selig preisen alle Geschlechter.

Denn Großes hat an mir gethan, ber ba machtig ift und bessen Rame beilig.

Und seine Barmberzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über denen, die ihn fürchten.

Er übet Macht mit seinem Arme, zerstreuet, die da stolz sind in ihres herzens Sinne.

Die Gewaltigen stürzt er vom Throne, und erhöhet die Niedrigen.

Die Sungrigen erfüllt er mit Gutern, und die Reichen läßt er leer ausgeben.

Er nimmt fich Ifraels an, feines Knechtes; eingebent feiner Barmherzigkeit;

Wie er gesprochen hat zu unsern Batern, zu Abraham und seinen Rachtommen auf ewig.

Ebre fei 2c.

Die Antiphone und bas Gebet nach ber Beit.

# II. Die übrigen Vesperpsalmen.

## Pfalm 116.

Laudate Dominum, omnes gentes;\* laudate eum, omnes populi.

Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus, \* et veritas Domini manet in acternum.

Gloria Patri etc.

Lobet den herrn, alle Bolter, lobet ibn, alle Rationen:

Denn bestätigt ift über uns feine Barmherzigfeit, und die Bahrheit des herrn mahret in Ewigfeit.

Ehre fei 2c.

# Pfalm 129.

De profundis clamavi etc.

Aus der Tiefe rufe ich 2c.

Siehe unten bei ben Bufpfalmen, ben fecheten.

## Pfalm 131.

Memento, Domine, David, \* et omnis mansuetudinis ejus.

Sicut juravit Domino, \* votum vovit Deo Jacob:

Si introiero in tabernaculum domus meae; \* si ascendero in lectum strati mei:

Si dedero somnum oculis meis, \* et palpebris meis dormitationem,

Et requiem temporibus meis: donec inveniam locum Domino, \* tabernaculum Deo Jacob.

Ecce audivimus eam in Ephrata: \*
invenimus eam in campis silvae.

Introibimus in tabernaculum ejus: \* adorabimus in loco, ubi steterunt pedes ejus.

Surge, Domine, in requiem tuam, \* tu et arca sanctificationis tuae.

Sacerdotes tui induant justitiam, \* et Sancti tui exultent.

Propter David, servum tuum, \* non avertas faciem Christi tui.

Juravit Dominus David veritatem, et non frustrabitur eam: \* De fructu ventris tui ponam super sedem tuam.

Si custodierint filii tui testamentum meum, • et testimonia mea haec, quae docebo eos:

Et filii eorum usque in saeculum \*sedebunt super sedem tuam.

Gedenke, o herr, an David und an alle feine Sanftmuth.

Wie er geschworen dem Herrn, ein Gelübde gelobte dem Gotte Jakobs:

Ich will nicht eintreten in's Gezelt meines Saufes; ich will nicht besteigen bas Lager meines Bettes;

Ich will keinen Schlaf lassen auf meine Augen, und auf meine Augenlieder keinen Schlummer,

Und keine Ruhe auf meine Schläfe: bis ich einen Ort gefunden für den herrn, eine Wohnung für den Gott Jakobs.

Siehe! wir hörten von ihr in Ephra= ta: wir fanden fle im Waldfelde.

Laßt uns eintreten in sein Zelt, ans beten an dem Orte, wo da stehen seine Kuße.

Erhebe dich, herr, ju beiner Ruhe, bu und die Lade deiner Seiligung!

Lag beine Priefter anziehen Gerech= tigfeit, lag beine Beiligen frohloden.

Ilm Davids, beines Anechtes, willen weise nicht ab das Angesicht beines Gesfalbten.

Der herr schwur dem David Bahrheit, und er wird nicht bavon abgehen: "Bon deines Leibes Frucht will ich segen auf beinen Thron;

Wenn deine Sohne meinen Bund halten, und diese meine Zeugniffe, die ich fie lehre:

So sollen ihre Sohne für und für figen auf beinem Throne."

Ouoniam elegit Dominus Sion, \* elegit eam in habitationem sibi.

"Haec requies mea in saeculum saeculi: \* hic habitabo, quoniam elegi

Viduam eius benedicens benedicam, pauperes ejus saturabo panibus;

Sacerdotes ejus induam salutari: \* et Sancti eius exultatione exultabunt.

Illuc producam cornu David. \* paravi lucernam Christo meo.

Inimicos ejus induam confusione; \* super ipsum autem efflorebit sancuficatio mea."

Gloria Patri etc.

Ja, der herr hat Sion erwählet, bat es ermablet zu feiner Bohnung.

"Das ift meine Rube ewiglich; da will ich wohnen, denn ich habe fie erkoren.

Die Wittwe will ich ba fegnen mit Segen, die Armen da fattigen mit Brod: Da will ich kleiden die Priefter mit Beil; und die Beiligen werden frobloden mit Jubel.

Da will ich auffommen laffen bas Sorn Davids, bereiten eine Leuchte meis nem Gesalbten.

Seine Feinde will ich kleiden mit Schmach; über ihm aber wird aufblüben meine Beiligung."

Chre fei zc.

#### Vfalm 121.

Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi: \* in domum Domini ibimus.

Stantes erant pedes nostri\*in atriis tuis, Jerusalem.

Jerusalem, quae aedificatur ut civitas, \* cujus participatio ejus in idipsum. Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini; \* testimonium Israël ad confitendum nomini Domini.

Ouia illic sederunt sedes in judicio. sedes super domum David.

Rogate, quae ad pacem sunt Jerusalem: \* et abundantia diligentibus te. Fiat pax in virtute tua, \* et abundantia in turribus tuis.

Propter fratres meos et proximos meos, \* loquebar pacem de te.

Propter domum Domini Dei nostri,\* quaesivi bona tibi.

Gloria Patri etc.

Ich bin erfreuet, da man mir faat: Bum Saufe des herrn werden wir geben. Es fteben unfere Fuße in deinen Bor-

höfen, Jerusalem! Jerusalem, gebaut wie eine Stadt, die fich zur Bemeinschaft gusammenfügt. Denn ba mallen die Stamme binauf. die Stämme des herrn, nach dem Beugniffe Ifraels, zu preifen den Ramen bes Berrn.

Denn da stehen die Stuble zum Berichte, die Stühle über das Haus Davids.

Wünschet Jerusalem, was zum Krieden ift: Ueberfluß fei denen, die dich lieben. Es werde Friede in deiner Kraft, und Ueberfluß in deinen Thurmen.

Um meiner Bruder und meiner Rach= ften willen wünsche ich Frieden über dich.

Um bes baufes bes herrn, unfers Bottes willen, muniche ich bir Gutes. Ebre fei 2c.

# Psalm 126.

Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant | fo arbeiten die Bauleute umfonft.

Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam.

Vanum est vobis ante lucem surgere; \* surgite postquam sederitis, qui manducatis panem doloris.

Cum dederit dilectis suis somnum, \*

Benn der herr das haus nicht bauet,

Benn ber herr die Stadt nicht be

butet, fo machet ber Buter umfonft. Bergeblich ftehet ihr vor Tage auf; ftehet auf, nachdem ihr geseffen, Die ihr effet das Brod der Schmerzen!

Während er Schlaf gibt seinen Ge-

ecce haereditas Domini filii, merces liebten, flehe, da erben fle Rinder von fructus ventris.

Sicut sagittae in manu potentis, \*

ita filii excussorum.

Beatus vir, qui implevit desiderinm suum ex ipsis: \* non confundetur, cum loquetur inimicis suis in porta.

Gloria Patri etc.

# Vfalm 115.

Credidi, propter quod locutus suum: ego autem humiliatus sum nimis.

Ego dixi in excessu meo: \* omnis

homo mendax.

Ouid retribuam Domino \* pro ommibus, quae retribuit mihi?

Calicem salutaris accipiam, \* et no-

men Domini invocabo.

Vota mea Domino reddam coram omni populo ejus. \* Pretiosa in conspectu Domini mors Sanctorum ejus.

O Domine, quia ego servus tuus: \* ego servus tuus, et filius ancillae tuae.

Dirupisti vincula mea: \* tibi sacrificabo hostiam laudis, et nomen Domini invocabo.

Vota mea Domino reddam in conspectu omnis populi ejus, \* in atriis domus Domini, in medio tui, Jerusa-

Gloria Patri etc.

dem Serrn; ibr Cobn ift Leibesfrucht. Bie Bfeile in der hand eines Star-

ten, alfo find die Rinder der Berftogenen.

Gludfelig der Mann, der fein Berlangen an ihnen erfullet fieht; er wird nicht zu Schanden, wenn er zu feinen Feinden redet unter dem Thore. Ebre fei 2c.

Ich glaubte, darum redete ich; aber ich ward fehr gedemuthiget.

Ich fprach in meiner Bestürzung: Alle

Menfchen find Lugner.

Was foll ich dem Herrn vergelten für alles, mas er mir gegeben hat?

Ich will den Relch des Beils nehmen, und ben Namen des herrn anrufen.

Meine Gelübde will ich dem herrn entrichten vor allem feinem Bolte. Roftbar in den Augen'des herrn ist der Tod feiner Beiligen.

D herr, ich bin dein Knecht; ich bin bein Anecht und ber Sobn beiner Maad.

Du haft meine Bande zerrissen. Dir will ich opfern ein Opfer des Lobes, und will anrufen den Ramen des herrn.

Meine Gelübre will ich bem Berrn entrichten im Angefichte feines gangen Bolles, in den Borhöfen des haufes des Berrn, in deiner Mitte, Jerufalem!

Chre fei 2c.

# Psalm 127.

Beati omnes, qui timent Dominum, \* qui ambulant in viis ejus.

Labores manuum tuarum quia manducabis: \* beatus es, et bene tibi erit.

Uxor tua sicut vitis abundans, \* in lateribus domus tuae.

Filii tui sicut novellae olivarum \* in circuitu mensae tuae.

Ecce sic benedicetur homo, \* qui timet Dominum.

Benedicat tibi Dominus ex Sion: \* et videas bona Jerusalem omnibus diebus vitae tuae.

Et videas filios filiorum tuorum, \* pacem super Israël.

Gloria Patri etc.

Gludfelig alle, die den herrn fürchten, die da mandeln auf feinen Begen.

Denn von der Arbeit beiner Sande wirst du effen. Beil dir! es wird dir gut gehen!

Dein Beib ift wie ein fruchtbarer Beinftod an den Banden beines Saufes: Deine Rinder wie Delbaum-Bflangen

um deinen Tifch ber. Siehe!, also wird der Mann gesegnet.

ber ben herrn fürchtet!

Der herr fegne bich aus Sion, und laffe bich feben das Glud Jerufalems alle Tage beines Lebens;

Und laffe bich feben die Rinder beiner Rinder, und Frieden über Ifrael.

Chre fei 2c.

## Pfalm 147.

Lauda, Jerusalem, Dominum; \*lauda Deum tuum, Sion.

Quoniam confortavit seras portarum tuarum; \* benedixit filiis tuis in te.

Oui posuit fines tuos pacem, adipe frumenti satiat te.

Qui emittit eloquium suum terrae: velociter currit sermo ejus.

Qui dat nivem sicut lanam, \* nebulam sicut cinerem spargit.

Mittit crystallum suum sicut buccellas: \* ante faciem frigoris eius quis sustinebit?

Emittet verbum suum, et liquefaciet ea: \*flabit spiritus eius, et fluent aquae.

Oui annuntiat verbum suum Jacob, justitias et judicia sua Israël.

Non fecit taliter omni nationi, \* et judicia sua non manifestavit eis.

Gloria Patri etc.

Lobe, Jerufalem, ben herrn; lobe, Sion, beinen Gott!

Denn er hat die Riegel deiner Thore befestigt, deine Kinder in dir gesegnet. Er machte friedlich beine Grenzen, und fattigt dich mit bem Marte bes Beigens.

Er fendet aus fein Bort auf der Erde:

fcnell lauft feine Rere.

Er gibt Schnee wie Bolle; ftreuet

Nebel wie Afche.

Er wirft feine Schlofen wie Biffen; wer tann bestehen vor feinem Froft?

Er fendet fein Bort und ichmelzet fie: es wehet fein Sauch, und es fließen die Baffer.

Er verfundet Jatob fein Bort, feine Rechte und Satungen Ifrael.

Nicht alfo that er allen Bolkern, und offenbarte ihnen nicht feine Befege. Chre fei 2c.

#### Wsalm 125.

In convertendo Dominus captivitatem Sion, \* facti sumus sicut consolati.

Tunc repletum est gaudio os nostrum, \* et lingua nostra exultatione.

Tunc dicent inter gentes: \* Magnificavit Dominus facere cum eis.

Magnificavit Dominus facere nobiscum: \* facti sumus laetantes.

Converte, Domine, captivitatem nostram, \* sicut torrens in austro.

Qui seminant in lacrymis, \* in exultatione metent.

Euntes ibant et flebant, \* mittentes semina sua:

Venlentes autem venient cum exultatione, \* portantes manipulos suos.

Gloria Patri etc.

Als der herr die Gefangenschaft Sions wendete, da waren wir wie Betroftete. Da war unfer Mund voll der Freude,

und unfere Bunge voll Jubels; Da fonnte man fagen bei den Beiden: Großes hat an ihnen der herr gethan! Ja Großes hat an une ber Berr ges

than; wir find ju Froblichen geworden. Bende, o Berr, unfere Gefangenichaft,

wie einen Bach im Mittags-Lande. Die mit Thranen faen, werden mit Frohlocken ärnten.

Sie geben und weinen und ftreuen ih= ren Samen;

Aber fie tommen mit Jubel und tras gen ihre Barben.

Chre fei 2c.

# **Vfalm** 138.

Domine, probasti me, et cognovisti i me; \* tu cognovisti sessionem meam et resurrectionem meam.

Intellexisti cogitationes meas de longe; \* semitam meam et funiculum meum investigasti.

Et omnes vias meas praevidisti: \*

Berr, bu prufest mich, und fennest mich; du tenneft mein Sigen und mein Aufstehen.

Du merteft meine Bedanten von ferne; mein Beben und mein Ruben erforscheft

Und alle meine Wege faheft du vor; quia non est sermo in lingua mea - | benn es ift fein Bort auf meiner Bunge, Ecce, Domine, tu cognovisti omnia, novissima et antiqua; \* tu formasti me, et posuisti super me manum tuam.

Mirabilis facta est scientia tua ex me; confortata est, et non potero ad eam.

Quo ibo a Spiritu tuo? \* et quo a facie tua fugiam?

Si ascendero in coelum, tu illic es; si descendero in infernum, ades.

Si sumpsero pennas meas diluculo,

et habitavero in extremis maris:

Etenim illuc manus tua deducet me,

et tenebit me dextera tua.

Et dixi: forsitan tenebrae conculcabunt me: \* et nox illuminatio mea in deliciis meis.

Quia tenebrae non obscurabuntur a te, et nox sicut dies illuminabitur: \* sicut tenebrae ejus, ita et lumen ejus.

Quia tu possedisti renes meos, \*suscepisti me de utero matris meae.

Confitebor tibi, quia terribiliter magnificatus es; \* mirabilia opera tua, et anima mea cognoscit nimis.

Non est occultatum os meum a te, quod fecisti in occulto, \* et substantia mea in inferioribus terrae.

Imperfectum meum viderunt oculi tui, et in libro tuo omnes scribentur; \* dies formabuntur, et nemo in eis.

Mihi autem nimis honorificati sunt amici tui, Deus; \* nimis confortatus est principatus eorum.

Dinumerabo eos, et super arenam multiplicabuntur; \* exsurrexi, et adhuc sum tecum.

Si occideris, Deus, peccatores: \* viri

sanguinum, declinate a me.

Quia dicitis in cogitatione: \* acci-

Nonne qui oderunt te, Domine, oderam, \* et super inimicos tuos tabescebam?

pient in vanitate civitates tuas.

Perfecto odio oderam illos, \* et inimici facti sunt mihi.

Proba me, Dens, et soito cor meum; interroga me, et cognosce semitas meas.

Siehe, herr, du weißt Alles, das Reue und das Alte; du hast mich gebilbet, und legtest auf mich deine hand.

Bunderbar ift dein Biffen um mich; gar hoch ist es, ich kann es nicht erreichen!

Bo foll ich hingehen vor deinem Geifte? und wohin flieben vor deinem Angeficht?

Stieg' ich gen Himmel, so bist du da: stieg' ich in die Hölle, du bist da!

Nahm' ich mir Flügel von der Morgenröthe, und wohnt ich am äußerften Ende des Weeres: so würde auch dahin deine Hand mich führen, und deine Rechte mich halten!

Und sprache ich: Bielleicht kann Finsterniß mich becken: so wurde die Nacht mich beleuchten in meinen Lusten;

Denn die Finsterniß ist nicht dunkel vor dir, und die Nacht ist hell wie der Tag; die Finsterniß ist wie das Licht vor ihm!

Denn du hast meine Rieren in beiner Gewalt; du nahmest dich meiner an von meiner Mutter Leibe her.

Ich preise dich, daß du so schauerlich groß bift; wunderbar find deine Werke,

und meine Seele erkennet fie gar wohl! Wein Gebein war nicht verborgen vor dir, das du im Berborgenen gemacht haft, noch mein Wefen im itdischen Schooße.

Da ich noch unvollkommen war, faben mich deine Augen, und in dein Buch find Alle geschrieben; die Tage werden bestimmt, ehe noch jemand darin ist.

Aber deine Freunde, o Gott, sind von mir sehr geehrt; überaus mächtig geworden ist ihre Herrschaft.

Bable ich fie, fo find ihrer mehr als ber Sand; fteh' ich auf, bin ich noch bei dir!

Du todteft, Gott, die Gunder; ihr Manner bes Mordes, weichet von mir!

Denn ihr faget in Gedanken: Deine Städte erobern fie vergeblich!

Sollt' ich nicht hassen, herr, die dich hassen, und über deine Feinde mich nicht grämen?

Mit vollkomm'nem Sasse hass ich fie, und Feinde sind sie mir geworden.

Prufe mich, Gott, und erkenne mein Gerz; erforsche mich, und erkenne meine Wege.

Et vide, si via iniquitatis in me est: \* et deduc me in via aeterna. Gloria Patri etc.

Siehe, ob ich auf bofem Bege bin und leite mich auf ewigem Bege. Ehre fei 2c.

# III. Die Bespern nach bem Rircheniabre.

#### Abvent.

Die gewöhnliche Sonntagsvesper. Symnus: Creator alme siderum. S. 5.

## Weihnachten.

1. Dixit Dominus. 2. Confitebor tibi. 3. Beatus vir, qui. 4. De profundis S. 322. 5. Memento Domine S. 322. Hymnus: A solis ortus cardine S. 12.

## Meujahr.

1. Dixit Dominus S. 317. 2. Laudate pueri S. 319. 3. Laetatus sum S. 323. 4. Nisi Dominus S. 323. Lauda Jerusalem S. 325.

## Dreifonia.

Die Sonntagevesper. Hymnus: Hostis Herodes S. 32.

## Mamen Refu.

Die vier erften Bfalmen ber Sonn= tagevesper. Der fünfte Credidi propter quod S. 324. Symnus: Jesu dulcis memoria S. 34.

# Bon Dreikonig bis Dftern.

Die Sonntagevesper. Humnus in ben Fasten: Audi benigne conditor S. 44. Bom Passionstage an der Hymnus: Vexilla regis prodeunt S. 50.

#### Bon Oftern bis Chrifti Himmel. fabrt.

Die Sonntagevesper. Ditern und Oftermontag fein humnus. Bom weißen Sonntag an: Ad coenam agni S. 73. Sommus: Christe redemptor S. 170.

## Chrifti Simmelfahrt.

Die vier erften Bfalmen ber Sonntageveeper. Der funfte Laudate Dominum S. 322. Symnus: Jesu nostra redemptio S. 89.

# Pfingften und die Pfingstsonntage.

Die Sonntagevesper. Auf Bfingften der homnus: Veni creator S. 93.

## Frohnleichnam.

1. Dixit Dominus S. 317. 2. Confitebor S. 317. 3. Credidi S. 324. 4. Beati omnes S. 324. 5. Lauda Jerusalem S. 325. Symnus: Pange lingua S. 103.

#### Rirdweib.

Die vier erften Pfalmen ber Sonn= tageveeper. Der fünfte Lauda Jerusalem S. 325.

# An den Muttergottesfesten.

1. Dixit Dominus S. 317. 2. Laudate pueri S. 319. 3. Laetatus sum S. 323. 4. Nisi Dominus S. 323. 5. Lauda Jerusalem S. 3 . Symnus: Ave maris stella S. 131.

# An den Apostel . Festen.

1. Dixit Dominus S. 317. 2. Laudate pueri S. 318. 3. Credidi propter S. 324. 4. In convertendo S. 325. 5. Domine probasti S. 325. Symnus: Exultet coelum S. 174.

# Am Fefte Allerheiligen.

Die vier erften Pfalmen ber Gonn= tageveeper. Der fünfte Credidi S. 324.

# Die Complet.

Die Complet bilbet, mas auch ihr Rame befagt, ben Befchluß; ba ber Rame erst spater vortommt, so vermuthet man, daß sie ursprunglich mit ber Bes-per vereinigt war. In der Beziehung der canonischen Stunden auf das Leiden Chrifti verbindet man mit der Complet Die Grablegung. Und was tonnte Dir ein würdigeres und beiligeres Nachtlager bereiten, als wenn du im Beifte bich jum Grabe Christi versehest und beinen Seisand an's Herz nimmst? Da kannst bu in Bahrheit sagen: In pace in idipsum etc. und: Qui habitat in adjutorio Altissimi etc. (Siebe in den Bfalmen der Complet.)

v. Jube, Domne, benedicere.

v. Noctem quietam et finem pernipotens.

R. Amen.

v. Gib uns, Berr, beinen Segen.

v. Gine ruhige Racht und ein glud= fectum concedat nobis Dominus om- liches Ende verleihe une ber Berr, der Allmächtige.

R. Amen.

## Lektion Betri, Rav. 1.

· Fratres, sobrii estote et vigilate, quia adversarius vester diabolus tanquam leo rugiens circuit, quaerens quem devoret; cui resistite fortes in

Tu autem, Domine, miserere nobis.

R. Deo gratias.

v. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

R. Qui fecit coelum et terram.

v. Converte nos. Deus, salutaris noster:

R. Et averte iram tuam a nobis.

v. Deus, in adjutorium meum intende:

R. Domine, ad adjuvandum me festina.

Gloria Patri etc. Ant. Miserere.

Bruder, seid nüchtern und wachet: benn euer Reind, der Teufel, gebet umber, wie

ein brullender Lowe und fuchet, wen er verschlinge. Widerstehet ihm standhaft im Glauben.

Du aber, o herr, erbarme bich unser.

R. Gott fei Dant.

v. Unfere Gulfe ift im Ramen bes Serrn.

R. Der himmel und Erde gemacht bat. (hier wirb bas Pater noster, Confiteor, Misereatur und Indulgentiam fille gebetet.)

v. Betehre uns, o Gott, unfer Beil;

R. Und wende beinen Born von une ab.

v. Bott, merte auf meine Bulfe;

n. herr, eile mir zu helfen.

Ebre fei 2c. Ant. Erbarme dich.

# Pfalm 4.

Cum invocarem, exaudivit me Deus justitiae meae: \* in tribulatione dila- ner Gerechtigfeit; in ber Trubfal baft tasti mihi.

Miserere mei, \* et exaudi orationem

Da ich rief, erhörte mich der Gott meis du mir Raum gemacht.

Erbarme dich meiner, und erhore mein Bebet!

Filii hominum, usquequo gravi corde? \* ut quid diligitis vanitatem, et quaeritis mendacium?

Et scitote, quoniam mirificavit Dominus sanctum suum; \* Dominus exaudiet me, cum clamavero ad eum.

Irascimini, et nolite peccare! \* quae dicitis in cordibus vestris, in cubilibus

vestris compungimini.

Sacrificate sacrificium justitiae, et sperate in Domino. \* Multi dicunt: Quis ostendit nobis bona?

Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine; \* dedisti laetitiam in corde meo.

A fructu frumenti, vini et olei sui \* multiplicati sunt.

In pace in idipsum \* dormiam et requiescam.

Quonism tu, Domine, singulariter in spe \* constituisti me.

Gloria Patri etc.

Ihr Menschenkinder! wie lange seid ihr noch schweren Gerzens? Warum liebet ihr die Eitelkeit, und suchet die Lüge?

Biffet doch, daß der Gerr Bunder gethan an seinem Beiligen; der Gerr horet

mich, wenn ich zu ihm rufe.

Burnet ihr, so fündiget nicht; was ihr sprechet in euerm Herzen, bas bereuet auf euern Lagern.

Opfert ein Opfer ber Gerechtigkeit, und hoffet auf den herrn. Biele fagen: Ber wird uns Gutes feben laffen?

Das Licht beines Angesichtes, o herr, ift gezeichnet über uns; bu haft Freude in mein berz gegeben!

Bon der Frucht des Getreides, des Beines und ihres Deles find fie reich geworden.

Dabei werde ich in Frieden schlafen und ruben;

Denn du, herr, haft in der Hoffnung sonderlich mich festgestellt. Ehre fet 2c.

## Psalm 30.

In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum; \* in justitia tua libera me.

Inclina ad me aurem tuam, \* accelera, ut eruas me.

Leta, ut eruas me.
Esto mihi in Deum protectorem, et
in domum refugii, \* ut salvum me fa-

Quoniam fortitudo mea et refugium meum es tu, \* et propter nomen tuum deduces me, et enutries me.

Educes me de laqueo hoc quem absconderunt mihi, \* quoniam tu es protector meus.

In manus tuas commendo spiritum meum; \* redemisti me, Domine, Deus veritatis.

Gloria Patri etc.

Auf dich, o herr, habe ich gehofft; ich werbe in Ewigfeit nicht zu Schanden werben; nach deiner Gerechtigkeit erlöfe mich!

Reige zu mir dein Ohr, eile mich zu

Set mir ein beschirmender Gott, und ein haus der Zuflucht, daß du mir helfest!

Denn meine Stärke und meine Zuflucht bift du, und um deines Ramens willen wirft du mich führen und ernähren.

Wirft mich ziehen aus diefer Schlinge, die fie mir verbargen; denn du bift mein

Befdirmer.

In beine Sande befehl' ich meinen Beift; du haft mich erloset, o herr, Gott ber Bahrheit.

Chre fei 2c.

## Pfalm 90.

Qui habitat in adjutorio Altissimi, \* in protectione Dei coeli commorabitur.

Dicet Domino: Susceptor meus es tu, et refugium meum: \* Deus meus, sperabo in eum.

Ber unter der Gulfe des Allerhöchsten wohnet, wird bleiben unter dem Schirme bes Gottes des himmels.

Er wird sagen zu dem Herrn: Du bist es, der mich aufnimmt, du meine 3uflucht: mein Gott, auf dich hoffe ich! Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium, \* et a verbo aspero. Scapulis suis obumbrabit tibi, \* et

sub pennis ejus sperabis.

Scuto circumdabit te veritas ejus: \*
non timebis a timore nocturno,

A sagitta volante in die, a negotio perambulante in tenebris, \* ab incursu et daemonio meridiano.

Cadent a latere tuo mille et decem mille a dextris tuis; \* ad te autem non appropringuabit.

Verumtamen oculis tuis considerabis,
\* et retributionem peccatorum videbis.
Quoniam tu es, Domine, spes mea!
\* Altissimum posuisti refugium tuum.

Non accedet ad te malum, \* et flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo.

Quoniam angelis suis mandavit de te, \* ut custodiant te in omnibus viis tuis.

In manibus portabunt te, \* ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.

Super aspidem et basiliscum ambulabis, \* et conculcabis leonem et draconem.

Quoniam in me speravit, liberabo eum; \* protegam eum, quoniam cognovit nomen meum.

Clamabit ad me, et ego exaudiam eum; \* cum ipso sum in tribulatione, eripiam eum, et glorificabo eum.

Longitudine dierum replebo eum, \* et ostendam illi salutare meum.

Gloria Patri etc.

Denn er befreite mich vom Stride ber Jager und von dem harten Worte. Mit seinen Schultern wird er dich

Mit feinen Schultern wird er dich becken, und unter seinen Flügeln findest du hoffnung.

Wie ein Schild umgibt dich seine Bahrheit, du darfit nicht fürchten nachtlichen Schreden.

Richt den Pfeil, der am Tage fliegt, nicht das Wert, das im Finstern wandelt, nicht den Anfall des mittägigen Teufels.

Fallen auch tausend an deiner Seite und zehn tausend zu deiner Rechten, so wird es doch dir nicht nahen.

Aber mit beinen Augen tannft bu's schauen, und ben Lohn ber Sunder feben.

Denn du, herr, bist meine hoffnung; den Allerhochsten nahmest du dir zur Busflucht!

Rein Unglud wird zu dir kommen, und feine Plage nahen deinem Belte.

Denn seinen Engeln hat er deinetwes gen befohlen, dich zu behüten auf allen beinen Wegen.

Auf den Sanden werden fie bich trasgen, daß nicht etwa an einen Stein ftoße dein Fuß.

Auf Nattern und Bafilisten wirst du wandeln, und gertreten Löwen und Dra-

Beil er auf mich gehoffet, so will ich ihn befreien; will ihn beschirmen, denn er hat erkannt meinen Namen.

Er rufet zu mir, und ich erhore ihn; ich bin bei ihm in der Trubfal, ich reiße ihn heraus, und bring ihn zu Ehren.

Mit langem Leben will ich ihn fatti= gen, und ihm zeigen mein Seil.

Ehre fei 2c.

# Psalm 133.

Ecce nunc benedicite Dominum, \* omnes servi Domini,

Qui statis in domo Domini, \* in atriis domus Dei nostri.

In noctibus extollite manus vestras in sancta, \* et benedicite Dominum.

Benedicat tibi Dominus ex Sion, qui fecit coelum et terram.

Gloria Patri etc.

Bohlan! jest preiset den herrn, alle Diener des herrn,

Die ihr stehet im Sause des herrn, in den Borhofen des Sauses unsers Gottes. Erhebet des Nachts eure Sande zum

heiligthum, und preiset den herrn. Der herr segne dich aus Sion, der himmel und kerbe gemacht hat

himmel und Erde gemacht hat

Chre fei 2c.

Ant. Miserere mei, Domine, et exaudi orationem meam.

Ant. Erbarme bich meiner, o Serr, und erhore mein Bebet.

Somnus: To lucis ante terminum S. 205.

## Ravitel, Aerem. 14.

Du bift bei une, o herr, und bein heiliger Rame ift über une angerufen worben; verlaffe uns nicht, Berr, unfer Gott.

R. Deo gratias.

v. In manus tuas. Domine. commendo spiritum meum.

R. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.

v. Redemisti nos, Domine, Deus veritatis.

R. Commendo spiritum meum.

v. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui

R. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.

v. Custodi nos, Domine, ut pupillam oculi.

R. Sub umbra alarum tuarum protege nos.

Ant. Salva nos.

R. Gott fei Dant.

v. In beine Bande, o Berr, befehle ich meinen Beift.

R. In deine Bande, o Berr, befehle ich meinen Beift.

v. Du haft une erloset, Berr, Bott der Wahrheit.

R. 3ch befehle dir meinen Beift.

v. Ehre fei dem Bater, dem Sohne und dem heiligen Geiste.

R. In deine Bande, o Berr, befehle ich meinen Beift.

v. Behute une, o Berr, wie beinen Augapfel.

R. Und beschütze uns unter dem Schats ten beiner Flügel.

Ant. Befduge une.

## Lobgefang Gimeons. Lut. 2.

Nunc dimittis servum tuum, Domine, \* secundum verbum tuum in pace. Quia viderunt oculi mei \* salutare

tuum.

Quod parasti \* ante faciem omnium populorum, Lumen ad revelationem gentium. \*

et gloriam plebis tuae Israël.

Gloria Patri etc.

Ant. Salva nos, Domine, vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace.

Run lagt du deinen Diener, o Berr, nach beinem Borte in Frieden fahren. Denn meine Augen haben dein Beil

gefehen,

Das du bereitet hast vor dem Ange=

fichte aller Bölker, Als ein Licht zur Erleuchtung der Beiden und gur Berherrlichung deines Boltes Ifrael.

Chre fei 2c.

Ant. Erhalte uns, Berr, wenn wir machen; behute une, wenn wir fchlafen, damit wir mit Jefu Chrifto wachen und im Frieden ruben mogen.

Folgende Gebete werben an ben fogenannten Doppel -Feften und mabrend ber Oftaven nicht gesprocen.

Kyrie, eleison. Christe, eleison.

Kyrie, eleison.

Pater noster etc. v. Et ne nos inducas in tentationem:

R. Sed libera nos a malo.

Credo in Deum etc.

v. Carnis resurrectionem.

. R. Vitam aeternam. Amen.

Berr, erbarme bich unfer. Chrifte, erbarme bich unfer.

herr, erbarme dich unfer.

Bater unfer 2c.

v. Und führe uns nicht in Bersuchung;

n. Sondern erlofe uns von dem Uebel. 3ch glaube an Gott 2c.

v. Die Auferstehung des Fleisches,

n. Das ewige Leben. Amen.

v. Benedictus es. Domine. Deus patrum nostrorum.

n. Et laudabilis et gloriosus in saecula.

v. Benedicamus Patrem et Filium cum sancto Spiritu;

R. Laudemus et superexaltemus eum in saecula.

v. Benedictus es. Domine, in firmamento coeli.

R. Et laudabilis et gloriosus in saecula.

v. Benedicat et custodiat te omnipotens et misericors Dominus.

R. Amen.

v. Dignare, Domine, nocte ista R. Sine peccato nos custodire.

v. Miserere nostri, Domine,

R. Miserere nostri.

v. Fiat misericordia tua. Domine. super nos.

R. Ouemadmodum speravimus in te.

Dominus vobiscum etc. Domine, exaudi etc.

v. Gebriefen bift bu, herr, Gott un= frer Bater.

n. Und lobwurdig und glorreich in Ewigfeit.

v. Laffet une preisen ben Bater und den Sohn, sammt dem heiligen Beifte.
n. Lasset uns ihn loben und über al

les erheben in Ewigfeit.

v. Gepriesen bift bu, o Berr, in ber Befte bes Simmels,

R. Und lobwurdig und glorreich in Ewiafeit.

v. Es feane und bewahre uns ber allmachtige und barmbergige Herr.

R. Amen.

v. Burdige dich, o Berr, in diefer Racht R. Uns frei von Gunde gu erhalten.

v. Erbarme dich unfer, o Berr,

R. Erbarme bich unfer.

v. Deine Barmbergigfeit fei über uns. o Herr.

n. Nach der Hoffnung, die wir auf dich gesett haben.

Der Berr fei mit euch 2c. Berr, erhore 2c.

#### Bebet.

Besuche, o herr, wir bitten bich, diese Wohnung, und vertreibe baraus alle Rachstellungen Des Feindes; lag beine Engel barin wohnen, damit fie uns im Frieden erhalten, und beinen Segen laffe ruben auf uns allezeit; burch unfern Berrn Jefum Chriftum. Amen.

Dominus vobiscum etc.

v. Benedicamus Domino.

R. Deo gratias.

Benedicat et custodiat nos omnipo-Filius et Spiritus sanctus.

Der Berr fei mit euch 2c.

v. Laffet une den herrn preisen. n. Gott sei Dank.

Es fegne und bewahre uns der all= tens et misericors Dominus, Pater et machtige und barmbergige Berr, Gott, Bater, Sohn und heiliger Beift.

# Antiphonen von der allerseligsten Aungfrau.

Vom ersten Adventssonntage bis zu Maria Sichtmeß.

Alma Redemptoris Mater, quae pervia coeli porta manes et stella maris, succurre cadenti, surgere qui curat, populo: tu quae genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem, virgo prius ac posterius: Gabrielis ab ore sumens illud ave, peccatorum miserere.

Suße Mutter unsers Erlofers, du all= zeit offne Pforte des himmels, du Dee= resstern, tomme ju bulfe dem fintenden Bolte, damit es fich wieder erhebe. Die du zum Erstaunen der Natur deinen beis ligen Schöpfer geboren, und vor und nach der Geburt eine reine Jungfrau geblieben bift, wir bitten bich durch jenen heiligen Gruß aus dem Munde des En= gels Gabriel, erbarme dich der Sünder.

v. Angelus Domini nuntiavit Mariae;

v. Der Engel bes Serrn brachte Maria die Botichaft;

R. Et concepit de Spiritu sancto.

R. Und fie empfing vom beil. Beift.

#### Gebet.

Wir bitten bich, o herr, gieße beine Gnabe in unsere herzen, bamit wir, bie wir Chrifti, beines Sohnes, Menschwerdung burch bes Engels Bertundigung erkannt haben, durch sein Leiden und Kreuz zur Glorie der Auferstehung geführt werden; durch denselben Jesum Christum unsern Gerrn. Amen.

Bon Beibnachten an wird folgenber Bers fammt Gebet ftatt bes vorftebenben gefprocen.

v. Post partum virgo inviolata per-

v. Nach der Geburt bist du eine uns versehrte Jungfrau geblieben.

R. Dei Genitrix, intercede pro nobis.

R. Du Gottesgebarerin, bitte für uns.

#### Gebet.

D Gott, der du durch die fruchtbare Jungfrauschaft Maria dem menschlichen Befchlechte die Freuden des ewigen Beiles verliehen haft: wir bitten bich, laß uns die Fürbitte berjenigen zu Theil werden, burch welche wir verdient baben. ben ursprunglichen Beber bes Lebens ju empfangen, unfern herrn Jesum Chriftum, beinen Sohn, welcher mit bir und dem heiligen Beifte gleicher Gott lebt und regiert in Ewigfeit. Amen.

#### Don Maria Lichtmeß bis auf Ofterabend.

Ave, Regina coelorum, ave, Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta. Gaude, Virgo gloriosa, super omnes speciosa: vale, o valde decora, et pro nobis Christum exora.

Sei gegrüßt, du Königin der himmel! Sei gegrußt, bu Berricherin ber Engel! Gegrußt du Burgel, du Pforte, daraus ber Welt bas Licht ift aufgegangen. Freue dich, o glorreiche Jungfrau, du Schonfte vor allen! Sei gegrüßt, du herrlich Befcmudte, und bitte fur und bei Jefus Christus. v. Burdige mich, dich zu loben, bei-

v. Dignare me laudare te, Virgo sa-

lige Jungfrau;

R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

R. Gib mir Rraft wider beine Feinde.

#### Gebet.

Barmbergiger Gott, tomm unserer Schwachheit zu Gulfe, damit wir durch die Fürbitte ber heiligen Gottesgebarerin, beren Gedachtniß wir begeben, von unfern Sunden auffteben mogen; durch Chriftum, unfern Berrn. Amen.

# Dom Ofterabend bis zum Vorabend des Dreifaltigkeitssonntags.

Regina coeli, laetare, alleluja. Quia, quem meruisti portare, allel. Resurrexit, sicut dixit. Alleluja.

Ora pro nobis Deum. Alleluja. v. Gaude et laetare, Virgo Maria. Alleluia.

R. Quia surrexit Dominus vere. Alleluja.

Freu dich, du himmelstonigin, Allel. Den du verdient haft zu tragen, Allel. Der ift wieder auferstanden, wie er gefagt hat, Alleluja.

Bitt Gott für uns, Maria! Alleluia. v. Freue dich und frohlode, du Jung-frau Maria. Alleluja.

R. Denn der herr ift mahrhaftig er= ftanden. Alleluja.

#### Gebet.

D Sott, der du durch die Auferstehung deines Sohnes, unsers herrn Jesu Christi, dein Bolt zu erfreuen dich gewürdiget hast: wir bitten dich, verleihe uns, daß wir durch seine Mutter, die Jungfrau Maria, die Freude des ewigen Lebens erlangen; durch denselben 2c.

## Vom Vorabende des Preifaltigkeitssonntags bis jum Abvent.

Salve Regina, mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus exules filii Evae. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrymarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens! o pia! o dulcis Virgo Maria!

v. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix,

 R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gegrüßet seist du Königin, o Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unste Süßigkeit und hoffnung, sei gegrüßt. Ju dir schreien wir elende Kinder Eväz zu dir seufzen wir, klagend und weinend in diesem Thal der Jähren. Eja, unste Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen zu uns, und nach diesem Clend zeige uns Jesum, die gesegnete Frucht deines Leibes, o gutige, o milde, o süße Jungfrau Maria.

v. Bitt für uns, o beilige Gottesge

n. Auf daß wir wurdig werden der Berheißungen Christi.

#### Gebet.

Allmächtiger, ewiger Gott, der du den Leib und die Seele der glorreichen Jungfrau und Mutter Gottes Maria, durch Mitwirfung des heiligen Geistes, zu einer würdigen Bohnung deines Sohnes zubereitet hast: gib, daß wir, die wir uns in ihrem Gedächniß erfreuen, durch ihre milde Fürbitte von allen bevorstebenden Uebeln und von dem ewigen Tode erlöset werden; durch Christum unsern Serrn. Amen.

# Zum Schluß.

Divinum auxilium maneat semper nobiscum.
Amen.

Die göttliche Gulfe bleibe allzeit bei und. Amen.

Der hochheiligen und unzertheilten Dreieinigkeit, ber Menschheit unseres getreuzigten Gerrn Jesu Christi, der fruchtbaren Jungfrauschaft der allerseligsten und glorwürdigen Mutter Maria, und der Gemeinschaft aller heiligen sei immerwährend Lob, Chre, Kraft und herrlichkeit, und uns Berzeihung aller Sünden in Ewigkeit. Amen.

# Der Nosenkranz.

Der Rosenkranz vereinigt wahrhaft die schönsten Blumen aus dem christlichen Glauben und Leben ju einem vollendeten Krange. Er beginnt im Ramen ber allerheiligsten Dreifaltigfeit, des Anfangs und Endes aller Dinge, fügt ale erftes und nothwendigftes Glied, ohne welches fein Gebet ben Beg jum himmel findet, das Glaubensbekenntnifi ein, wie es der Christ bei feinem Eintritt in die Rirche hat ablegen muffen; ichließt daran, im Gefühl der menichlichen Schwäche und des nothwendigen Bedurfniffes gottlicher Bnade, um glauben, hoffen und lieben zu konnen, die Bitte um Erhaltung und Bermehrung dieser drei göttlichen Tugenden, der heiligsten Guter auf Erden; schlingt dann eine wundervolle Kette aus den heiligsten und troftreichsten Geheimnissen unferer Erlofung gufammen, worin wir den Beiland von feiner Menfchwerdung an durch feine gnadenreiche Rindheit und fein bitteres Leiden und Sterben bis an feiner glorreichen Rudtehr jum Bater begleiten und in der Sendung des beil. Geiftes und der Berherrlichung Maria, einer Mitgeborenen der Menichentinder, Die da gefront wird zu einer Simmelskonigin und mutterlichen Fursprecherin, zugleich die Bollendung und Burgichaft bes Erlofungswerkes vor Augen haben; und der Faden, womit dieser Kranz gebunden und die Biederholung dieser Geheim-nisse zu längerer Betrachtung gehalten und getragen wird, er ist recht eigentlich himmlischen Ursprungs, ist das Gebet des herrn und der englische Gruß, erweitert durch die Worte des h. Geistes aus dem Munde der Elisabeth und durch Die demuthige Anrufung der bemuthigsten und hochsten Auserwahlten, burch die wir den Quell aller Gnade empfangen haben, um Fürbitte im Leben und im Getrennt aber werden die einzelnen Gliederreihen der Geheimnisse durch den erhabensten Lobspruch des Einigen, Dreifaltigen Gottes, und so kehrt denn auch der ganze Krang in die Anbetung der allerheiligsten Dreieinigfeit zurud, in deren Namen er angefangen.

Rosenkranz und Litanei mit begleitendem Gesang und mit Jusat einiger Bater unser oder anderer Gebete zu besonderen Intentionen bilden die einsachste und volksthümlichste Andacht, die sich immer erhalten hat und erhalten wird. Außer der gewöhnlichen Form des Rosenkranzes können auch folgende Gebete

gebraucht werben, ober ale Bufat ju ben einzelnen Gefeten bienen.

# Vor bem Rofenkranze.

Bebet des h. Bernardus,

Durch dich, o gebenedeiete Jungfrau, du gnadenvolle Gebärerin des Lebens und Mutter des Heiles, laß uns Zutritt haben, zum Sohne, damit durch dich uns derjenige aufnehme, der durch dich uns gegeben worden ift. Deine Unversehrteit entschuldige bei ihm die Schuld unferer Berderbtheit, und beine Gott so wohlgefällige Demuth erwirke uns Berzeihung für unsere Hoffart und Eitelkeit. Deine reichliche Liebe bebede die Menge unserer Sünden, und beine glorreiche Fruchtbarkeit vers

schaffe uns Fruchtbarkeit an Berdiensten. D unfre Frau, unsere MittIerin, unsere Fürsprecherin, versöhn' uns beinem Sohne, empsiehl uns beinem Sohne, stell' uns vor beinem Sohne! Mache, o Gebenedeiete, durch
die Gnade, die du gefunden, durch die Bürde, die du verdient, durch
die Barmherzigkeit, die du geboren hast, daß dersenige, der sich gewürdiget hat durch deine Bermittelung unserer Schwäche und unseres Clendes
tbeilhaftig zn werden, auch durch deine Fürsprache uns seiner Herrlichkeit und Seligkeit theilhaft mache, Jesus Christus, dein Sohn, unser
Herr, der da Gott ist, gebenedeiet über alles in Ewigkeit. R. Amen.

# Rach dem Rofentrange.

O liebreichste Mutter, ergänze biesen meinen unvollsommenen Dienst bei deinem geliebten Sohne, und zeige, daß du Mutter bist! — O gütigster Jesu, nimm auf meine Andacht von der Hand deiner allerseligsten Mutter, und vereinigt mit deinen Berdiensten und den Berdiensten beiner Mutter und aller Heiligen, opfere sie auf deinem himmlischen Bater nach allen frommen, heiligen und heilsamen Meinungen, darin sie verrichtet worden. — O liebreichster Bater, siehe auf das Angesicht beines geliebten Sohnes und erbarme dich unser nach deinem Wohlgefallen zu deiner größten und ewigen Ehre, durch denselben Jesum Christum unseren Herrn. R. Amen.

# I. Die freudenreichen Geheimniffe.

3ch glaube an Gott ben Batter 2e. 2c.

# Erftes Gefes.

In andachtiger Berehrung ber beil. Menschwerdung unferes herrn Jefu Chrifti laffet uns beten, daß wir der vielfaltigen Gnaden dieses freudenreichen Geheimnisses theilhaftig werden mogen.

Bater unfer 2c. Gegrußet 2c. Jefus, ben bu vom h. Beift empfan-

gen haft.

v. herr, erhore mein Gebet! R. Und laß 2c.

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott, ber bu so sehr die Welt geliebt haft, daß du deinen eingeborenen Sohn hingegeben, damit er uns von der Sünde und ihrer Dienstbarkeit erlöse, verleihe uns gnädig, daß wir, die wir uns des gnadenreichen Geheimnisses der Menschwerdung deines Sohnes mit dankbarem Gemüthe erinnern, auch der Früchte desfelben theilhaftig werden, durch denselben Jesum Christum unsern Herrn. R. Amen.

# 3meites Gefes.

In andachtiger Berehrung ber gnadenreichen Beim such ung Maria und ihres gottlichen Sohnes, unferes herrn Jesu Christi, laffet uns beten, daß wir der vielfachen Gnaden dieses freudenreichen Geheimnisses theilhaftig werden mogen.

Bater unfer ze. Gegrußet ze. Jefus, ben bu in ber Seimsuchung gu Clifabeth getragen haft.

v. herr, erhore mein Bebet! R. Und lag 2c,

Gebet. Allmächtiger und barmherziger Gott, der du durch die Seimsuchung Maria und beines in ihr empfangenen Sohnes den Johannes
geheiliget, die Elisabeth mit dem h. Geiste erfüllt und dem ganzen Hause
Jacharia hast Heil widerfahren laffen, wir bitten dich, suche auch uns
gnädig heim mit deinem Heile, segne unser Herz und unser Haus, und
gib uns träftige Gnade, daß wir nach dem Beispiele Maria in allem,
was deine Ehre und unser Heil betrifft, immerdar eilfertig und willig
sein mögen durch denselben Jesum Christum, unsern Gerrn. R. Amen.

## Drittes Gefes.

In andachtiger Berehrung der gnadenreichen Geburt unseres herrn Jesu Christi, laffet uns beten 2c. wie oben. Bater unser 2c. Gegrüßet 2c.

Jefus, ben bu, o Jungfrau, geboren haft.

Gebet. Augutigster Jesu, der du aus lauter Liebe, da du in der Berrlichkeit Gottes warest, dich selbst erniedriget, die Gestalt eines Anechetes angenommen und als Kind hast wollen geboren werden, verleihe uns gnädig, daß wir in Kraft dieser beiner gnadenreichen Geburt geistlicher Weise wiedergeboren, fortan in einem neuen Leben wandeln und deiner ewigen Gemeinschaft würdig sein mogen. R. Amen.

# Biertes Gefes.

In andachtiger Berehrung der Aufopferung Christi im Tempel laffet uns beten 2c. wie oben. Bater unfer 2c. Gegrußet 2c.

Befus, ben bu im Tempel aufgeopfert haft.

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott, wir bitten beine unermessene Gütigseit, daß, gleichwie bein geliebter Sohn für aller Welt Sünden dir im Tempel ist aufgeopfert worden, so auch wir, durch die Berdienste dieses geliebten Sohnes von allen Sünden gereiniget, dir als ein angenehmes Opfer im Tempel beiner Herrlichkeit, um mit beinen Auserwählten ewig bein Lob zu verkündigen, mögen vorgestellt werben, durch benfelben Jesum Christum, unseren Herrn. R. Amen.

# Fünftes Gefes.

In andachtiger Berehrung ber Biederfindung Jesu im Tempel laffet uns beten 2c. wie oben. Bater unfer 2c. Gegrußet 2c.

Jefus, den bu im Tempel wiedergefunden haft.

Gebet. D holdfeligfter Jefu, ben wir nicht allein burch unfere Schuld oftmals verloren, sondern auch durch unfere vielfältigen Gunden boswillig verstoßen haben, wir bitten dich, erzeige uns, gleichwie du beine Eltern durch beine Wiedersindung erfreuet haft, bein liebreiches

22

Angesicht und verleihe uns fraftige Gnade, daß wir durch eine wahre ernstliche Buße dich mit Schmerzen suchen, mit Freuden sinden und nimmer wieder verlieren mögen bis zur glorreichen Anschauung von Angesicht zu Angesicht, der du lebest und regierest mit Gott dem Bater in Einigkeit des h. Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. n. Amen.

# II. Die schmerzenreichen Geheimniffe.

# Erftes Gefet.

In andächtiger Verehrung des h. Bluti dweißes unseres herrn Jesu Chrifti im Garten Gethsemane lasset uns beten, daß wir der vielfältigen Gnaden dieses fcmerzenreichen Geheimnisses theilhaftig werden mogen.

Bater unfer 2c. Gegrußet feift bu 2c. Jefus ber für uns im Garten Blut gefcwißet hat.

R. Berr, erhore mein Gebet! v. Und lag 2c.

Gebet. O Christe Jesu, wir ermahnen bich beiner großen Betrübniß am Delberg und des dreifachen Gebetes, welches du zu deinem himmlischen Bater um Abwendung des bitteren Kelches verrichtet hast, und bitten dich durch beinen blutigen Angstschweiß, du wollest uns in allen unsern Anliegen recht beten und uns in den Willen Gottes ergeben lehren, damit wir in allen Röthen durch beine Gnade gestärft und der himmlischen Tröstung gewürdiget werden. R. Amen.

# 3meites Gefeg.

In andachtiger Verehrung der graufamen Geißelung unseres herrn Jesu Christi laffet uns beten 2c. wie oben. Bater unfer 2c. Besus, ber fur uns ift gegeißelt worden.

Gebet. D Chrifte Jesu, wir ermahnen bich ber großen Schmerzen, welche bu im Sause Bilatt ausgestanden, da du nackend an eine Saule gebunden und mit Geißeln grausam bist geschlagen worden, und bitten bich, du wollest alle diese schmerzlichen Wunden und vergossenen Blutstropfen zur Vergebung unserer Sünden, durch die wir uns benen gleichzestellt, welche dich entblößt und gegeißelt haben, deinem himmlischen Vater ausopfern und die Reinigkeit des herzens uns gnädig erhalten. A.

# Drittes Gefes.

In andachtiger Berehrung der schmerzlichen Dorn en tronung unferes herrn Jesu Christi laffet uns beten 2c. Bater unfer 2c. Gegrußet 2c.

Jefus, ber für uns mit Dornen ift gefront worben.

Gebet. O Chrifte Jesu, wir ermahnen dich ber tiefen Schmerzen, welche du in beiner graufamen Kronung ausgestanden, da man bich in einem Purpurmantel mit Rohr und Dornenkrone bem Botte spottlich

als Rönig vorgestellt hat, und bitten bich, du wollest uns alle unfere Sünden, mit welchen wir dich und bein göttliches Gefet so oft verhöhnt haben, gnadig verzeihen, und uns lehren, allen Schimpf, Spott und Unbilbe um beinetwillen geduldig und demuthig zu ertragen. n. Amen.

## Biertes Gefes.

In andachtiger Berehrung ber schweren Kreugtragung unsers herrn Jesu Christi lasset uns beten 2c. Bater unser 2c. Gegrußet 2c.

Befus, ber für uns bas fchwere Rreug getragen bat.

Gebet. O Christe Jesu, wir ermahnen bich des leibenvollen Ganges, da du mit dem Stamme des Kreuzes und noch unendlich mehr mit unseren und aller Welt Sünden beladen, den Berg Calvaria bestiegen und unter so schwerer Last ermattet zur Erde gefallen bist, und bitten bich durch diesen deinen bittern Gang und deine schwerzliche Kreuztragung, du wollest uns alle unsere sündigen Gänge zu bofer That und eitler Lustbarkeit gnädig verzeihen und uns einen wahren Eifer einslößen, dir in Ertragung des Kreuzes nachzusolgen. R. Amen.

## Fünftes Gefes.

In andachtiger Berehrung der graufamen Kreuzigung unseres herrn Jesu Christi lasset uns beten 2c. Bater unser 2c. Gegrüßet 2c. Besus, der für uns ift gekreuziget worden.

Gebet. D gefreuzigter Herr Jesu Christe, ber bu als ein Lamm für aller Welt Sunden am Stamme des h. Kreuzes bist geschlachtet worben, wir ermahnen dich der vielfältigen Schmerzen, welche du drei Stunden lang am Kreuze ausgestanden, befonders, da deine allerheiligste Seele von deinem gebenedeieten Leibe ist abgeschieden, und bitten dich durch diese deine unbegreislichen Schmerzen, deinen bittern Tod und deine gnadenreichen Wunden, du wollest dich unserer armen Seele in ihrem Sinfcheiden erbarmen und sie mit dem reumuthigen Schächer in dein Reich gnädig aufnehmen, der du lebest und regierest mit Gott dem Bater in Einigkeit des h. Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. R. Amen.

# III. Die glorreichen Geheimniffe.

# Erftes Gefes.

In andachtiger Berehrung der glorwürdigen Aufer ft ehung unseres herrn Jesu Chrifit lasset und beten, daß wir der vielfältigen Gnaden bleses glorreichen Gesteinnisses theilhaftig werden mogen. Bater unser 2c.

Jefus, ber glorwurdig von ben Tobten auferftanden ift.

v. Herr, erhore mein Gebet! R. Und lag 2c.

Gebet. Gerr Jefu Chrifte, bu glorreicher Ueberwinder ber Bolle und bes Tobes, ber bu nach beinem bittern Leiden und Sterben am deitten Tage von den Tobien fiegreich wieder auferstanden bist, verleihe und gnädig, daß wir dem Fleisch und der Welt vollsommen absterben und aus dem Grade unserer Sünden als neue Menschen hervorgehen, damit wir fortan dir, dem lebendigen Gott, allein leben und dereinst nach unserm zeitlichen Tode deiner glorwürdigen Auferstehung theilhaftig werden. n. Amen.

## 3meites Gefes.

In andachtiger Berehrung ber glorreichen himmelfahrt unferes herrn Jesu Chrifti laffet uns beten 2c. Bater unfer 2c. Gegrüßet 2c.

Jefus, ber gen himmel aufgefahren ift.

Gebet. Herr Jesu Christe, bu Weg, Wahrheit und Leben, der du durch eigene göttliche Kraft glorreich in die herrlickeit des Baters gen himmel aufgefahren bist, um deinen Auserwählten einen Plat zu bereiten, wir bitten dich, erwecke unsern schläferigen Glauben, stärke unsere schwache Hossung, und entzünde unsere erkaltete Liebe, damit wir, über das unbeständige Wesen dieser Welt erhoben, mit unseren herzen dort allein angeheftet seien, wo einzig wahre Freude ist, im himmel, da du siehest zur rechten hand Gottes in Ewigkeit. R. Amen.

## Drittes Gefes.

In andachtiger Berehrung der troftreichen herabsendung des h. Geistes laffet uns beten 2c. Bater unfer 2c. Gegrüßet 2c. Zefus, der den h. Geist gesandt hat.

Gebet. Dh. Geist, ohne den wir nichts find, nichts können und nichts haben, du Bater aller Erleuchtung und Bollkommenheit, komm herab zu uns von oben her, und würdige dich mit deinen Gaben und Gnaden Wohnung zu nehmen in unsern Seelen; vertreibe, o Geist der Wahrheit, alle Irrgeister aus unfern Herzen, und lehre uns, alle Wahrbeit mit dem Herzen zu erkennen, mit dem Runde zu bekennen und mit den Werken zu üben. Tröste uns in allen Röthen und Widerwärtigkeiten, stärke uns in allen Ansechungen, schaffe ein neues und reines Herz in uns, und leite und sühre uns also durch diese vergängliche Welt, daß wir dereinst sicher zu dir gelangen mögen. n. Amen.

# Biertes Gefes.

In andachtiger Berehrung der gludseligen Aufnahme Maria in den himmel laffet uns beten 2c. Bater unfer 2c. Gegrußet 2c.

Sefus, der bich in den himmel aufgenommen hat.

Gebet. Dallerseligste Jungfrau und Gottesgebarerin Maria, wir ermahnen bich der großen Freude, welche du empfunden haft, da dein göttlicher Sohn Jesus dich mit Leib und Seele in Begleitung der seligen Engelschaaren aus diesem Leben in den himmel aufgenommen hat, und bitten bich, bu wollest uns bet beinem lieben Sohne burch beine gebenedeite Fürsprache Berzeihung unserer Sünden, Beharrlichseit im Guten und eine glückselige Sterbestunde erlangen, auf daß auch wir dereinst in den himmel mögen aufgenommen werden, durch benfelben Jefum unsern herrn. R. Amen.

#### Fünftes Gefes.

In andachtiger Berehrung der glorreichen Aronung Maria im himmel laffet uns beten zc. Bater unfer zc. Gegrußet zc.

Jefus, der bich im himmel gefronet bat.

Gebet. O glorwürdige, gekrönte Königin des himmels und der Erde, du mächtige Fürsprecherin aller Menschen, wir bitten dich, du wollest beine tiese Demuth, welche so hohe Gnade vor Gott gefunden, daß er dich erhoben hat über alle Chöre der seligen Geister, liebreich für uns aufopfern, damit Derjenige, der sich durch dich unserer Riedrigkeit theilbaftig gemacht hat, uns auch durch deine Fürsprache zu Mitgemossen seiner Herrlichkeit mache, Jesus Christus, dein Sohn, unser Herr und Seiland, welcher mit Gott dem Bater in Einigkeit des h. Geistes lebt und regiert, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. R. Amen.

## Litaneien.

Litaneien sind, wie das Wort besagt, eigentliche Bittruse von Schutz- und Hüssesteinen; dies ihr Wesen ift gleich in den ersten Worten: "Gerr, erbarme dich unser" abgeprägt, und der ganze Versauft wendet sich um solche einsache Muse, die der wahrste Ausdruck für einen dringend Vittenden sind. Am ältesteu und in die kirchliche Liturgie ausgenommen ist die Litanei von allen Heisen und in die krofliche Liturgie ausgenommen ist die Litanei von allen Heisenigen. Rach dem Erdarmungsruse zu dem Urquell alles Erdarmens, dem dreiseinigen Gott, werden die Engel und Heiligen, nach Ramen und Chören, um Früsprache bei dem Allerhöchsten angesteht, und es entsaltet sich darin die große glänzende Heerschaar der siegreichen Kirche. Alsdann erst, unter solcher Füsprache nennt der Schutzstehden Kirche. Alsdann erst, unter solcher Füsprache nennt der Schutzstehden Kirche. Alsdann erst, unter solcher Füsprache nennt der Schutzstehden Kirche. Alsdann erst, unter solcher Füsprache nennt der Schutzstehden Kirche. Alsdann erst, unter solcher Füsprache nennt der Schutzstehden Erseinst und Geheimnisse seiner Erslüßen Christus, den er ansieht durch die Berdienste und Geheimnisse seiner Erslüßen Lind nummehr, nach den Aufen um Erlösenz von allem Bösen, wagt er es, aus Bitten und Fürsbitten um Berleihung alles Guten, um Gnaden und Wohlstaten sur Zeit und Ewigseit, demütsig vorzubringen, in Alsem verkrauend auf das Lamm Gottes, das da hinwegnimmt die Sünden der Welt, an welsches er zuletz mit dem Berimaligen Ruse: um Schonung, um Erhörung und um Erbarnung, sich anklammert und dam in den Anfangsrus: "Herr, erbarme die Erdarmung, sich anklammert und dan in den Anfangsrus: "Herr, erbarme die Erdarmung, sich anklammert und dan in den Anfangsrus: "herr, erbarme die Erdarmung, sich anklammert und dan in den Anfangsrus: "herr, erbarme die Erdarmung, sich anklammert und dan in den Anfangsrus: "Kerr, erbarme die

verleinigen Gott; 2. eine Reihe von Glaubenswahrheiten, als Grund des Bertrauens; 3. Bitte um Erlösung von allem Bösen; 4. Bitte um Zuwendung alles Guten; 5. hinwendung au Jesus Christus, als dem Opferlamm, wodurch allein Guten; 5. hinwendung au seinse Christus, als dem Opferlamm, wodurch allein Berschutzeils aus mystischen Bildern von Maria, deren Bedeutung reich und tiefstung ist. Die folgenden sieben Litaneien psiegt man nach alter Sitte auf die sieben Wochentage zu vertheilen, in folgender Ordnung: Am Sonntag die Litanei vom der h. Oreifaltigkeit; am Montag die Litanei vom h. Geiste; am Dienstag die Litanei vom hüßen Namen Jesu; am Mittwoch die Litanei von allen heiligen; am Donnerstag die Litanei vom Maltars; saktamen veritag die Litanei vom bittern Leiden; am Sams; tag die Lauretanische Litanei von der Mutter Gottes.

## Litanei von der allerh. Dreifaltigkeit.

Much als Litanet von ber gottlichen Für febung ju gebrauchen.

Chrifte, erbarme bich umfer. Berr, erbore und. R. Chrifte, erhore und. Bott Bater vom himmel. R. Erbarme 2c. Gott Sohn, Erlofer der Welt, Erbarme 2c. Bott beiliger Beift. Beilige Dreifaltigfeit, ein einiger Bott. D Giniafeit im Befen. D Dreiheit in den Berfonen. D einige und gleiche Dacht. D einige und ewige Majestät. D einige und gleiche Berrlichkeit. D Bater ungeboren. D eingeborener Sohn. D von beiden ausgebender Beift. D unermeffene Macht bes Baters. D unbegreifliche Beisheit bes Sohnes. D unendliche Bute bes h. Beiftes. Du lebendiger und wahrer Gott. Du einiger und ewiger Gott. Du allmächtiger Gott. Du allwiffender und allweiser Gott. Du allautiger und allbarmbergiger Gott. Du allheiliger und allgerechter Gott. Du lanamuthiger Gott.

Du allwahrhaftiger und treuer Gott. Du allgegenwärtiger und unveränderlis

der Gott.

herr, erbarme bich unfer.

- D herr, Gott Sabaoth. Gott, Schöpfer und Erhalter. Gott, Erlöfer und Berföhner. Matt Träfter und Seliamach.
- Bott, Trofter und Seligmacher.
- Gott, Anfang und Ende!
- O Gott, der du warst und bist und sein wirst.
- D Gott, von dem, durch den und in dem Alles ist.
- D Gott, in dem wir leben und weben und find.
- O Gott, der du Leben gibst und Odem und Alles.
- O Gott, der du schauest in's Verborgene und alles weißt, noch ehe es geschieht.
- D Gott, der du nicht willst, daß Einer verloren gehe, sondern, daß alle leben und selig werden.
- D Gott, der du gibst und nimmft nach bem Bohlgefallen beiner Beisheit und Gute.
- O Gott, der du denen, die dich lieben, alles zum Besten gereichen lassest.
- O Gott, unbegreiflich in deinen Gerichten.
- D Gott, unerforschlich in beinen Begen.
- D Gott, unser fürforgender Bater in allen beinen Rathschluffen.
- D fußer, o milber, o gutiger Gott!

Sei uns anadig. n. Berfchone uns, o Berr. Sei une anadig. R. Erbore une, o Berr. Bon allem Uebel. n. Erlofe uns, o Berr. Bon Stols und Soffart. Bon bak und Reid. Bon allem Born und bofem Billen. Bon Begierlichkeit und Berftodtheit. Bom Beift bes Unglaubens. Bon Rleinmuth und Bergweiflung. Bon Bermessenheit und Aberalauben. Bon den bevorftebenden Gefahren. Bon den verdienten Strafen. Bon Beft, Sunger und Rrieg. Bon ber ewigen Berdammnig. Durch die Starte deiner Allmacht. Durch beine ewige Beisbeit. Durch beine große Barmbergigfeit. Durch deine Langmuth und Gutigfeit. Durch beine unendliche Treue.

Wir arme Sunder. n. Wir bitten bich, erhore uns. Daß du uns in allem Guten ftarken und

Durch den Abgrund deiner Liebe.

Am Tage bes Gerichts.

erhalten wollest. Daß wir beinen h. Namen allzeit ehren

und preisen mögen. Daß du uns im rechten Glauben erleuchsten und befestigen wolleft.

Daß du uns in der driftlichen Hoffnung fraftigen und bewahren wollest.

Daß du uns in der göttlichen Liebe ents gunden und befeligen wolleft.

Daß du deine h. Kirche schützen und regieren wollest.

Daß du dein Reich in Gnaden mehren wollest.

Daß bein h. Bille auf Erden wie im Simmel allzeit geschehen möge.

Daß du uns bas tägliche Brod des Leibes und der Seele verleihen wolleft.

Daß du die Früchte der Erde geben und - erhalten wollest.

Daß du uns unfre Schuld gnadig nachlaffen wolleft.

Daß du uns vor gefährlicher Berfuchung bewahren wollest.

Daß du uns aus allen Röthen erretten wollest.

Daß du uns vor einem jähen unverses henen Tode behüten wollest.

Daß du den Seelen der Abgestorbenen das ewige Leben ertheilen wollest.

Dreieiniger Gott, Bater, Sohn und heis liger Geist!

O du Lamm Gottes 2c. n. Berschone uns, o herr.

O du Lamm Gottes 2c. n. Erhöre uns, o herr.

O du Lamm Gottes 2c. n. Erbarme dich unser, o Herr.

herr, erbarme dich unser. n. Christe, erbarme dich unser.

herr, ethore und. R. Chrifte, erhore und. Bater unfer 2c.

v. Laffet une benedeien Gott den Bater und den Sohn und den h. Geift.

R. Laffet uns ihn loben und über alles erheben in Ewigfeit.

v. herr, erhöre mein Gebet. R. Und laß mein Rufen zu dir kommen. Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott, der du deinen Dienern verliehen haft, durch das Licht des wahren Glaubens die herrlichkeit der ewigen Oreifaltigkeit zu erkennen, und in der Macht der Wajestät die Einigkeit anzubeten, gib uns die Gnade, daß wir in diesem Glauben beständig verharren und dadurch gegen alle Widerwärtigkeiten jederzeit beschützt werden, durch Jesum Christum deinen Sohn 2c. R. Amen.

## Litanei vom b. Geifte.

herr, erbarme dich unfer. n. Chrifte er- | Du Seligfeit aller Beiligen. barme bich unfer.

Berr, erbore uns. n. Chrifte erbore uns. Gott Bater vom Simmel. B. Erbarme bid unfer.

Gott Sobn Erlofer ber Belt.

Bott beiliger Beift.

Beilige Dreifaltigfeit ein einiger Gott.

D Geift der Beisheit und des Berftandes.

D Geift bes Rathes und ber Starfe.

D Geift der Erkenntuik und der Gottfeligfeit.

D Beift der Furcht des herrn.

D Beift bes Glaubens, ber hoffnung und ber Liebe.

D Beift ber Freude und bes Friedens.

D Geist der Demuth und Sanftmuth.

D Geift ber Gebuld und Langmuth.

D Beift der Bute und der Erbarmung.

D Geift der Reuschheit und Reinigkeit.

D Geift der Treue und Wahrhaftigkeit.

D Beift ber Beiligfeit und Gerechtigfeit.

D Beift ber Bollfommenbeit.

D Beift der ermählten Rinder Gottes.

Du Regierer und Beiduter ber Rirche.

Du Erforscher der menschlichen Bergen.

Du Ausspender aller himmlischen Gna-Den.

Du Tröfter ber Betrübten.

Du ewiges Licht.

Du feliges Feuer.

Du Brunn bes Lebens.

Du Salbung des Beiftes.

Du Freude der Engel.

Du Erleuchter ber Batriarchen.

Du Ginfprecher der Propheten.

Du Lehrer der Apostel.

Du Starke und Sieg ber Martyrer.

Du Troft ber Beichtiger.

Du Reinigkeit ber Jungfrauen.

Sei uns gnabig. n. Berichone uns, o b. Beift.

Sei uns anadia. n. Erbore uns, o b. Beift.

Bon allem Uebel. R. Erlose uns, o b.

Bon aller Sunde. Erlose uns 2c.

Bon ben Berfuchungen bes bofen Feindes.

Bom Beift bes Irrthums und ber Luge. Bom Beift des Unglaubens und des

Aberglanbens.

Bom Beift ber Soffart und bes Reides.

Bom Geift ber gafterung und ber Berläumdung.

Bom Beift ber Unreiniafeit.

Bom Beift der Begierlichkeit und Trag: beit.

Bon Bermeifenbeit und Beraweiflung.

Bon Biberftrebung gegen erfannte Bahrbeit.

Bon einem verstoctten und unbuffertigen Bergen.

Bon aller Bosbeit und Berfehrtbeit. Bon einem jahen und unversehenen Tode. Am Tage bes Berichts.

Wir arme Sunder. n. Wir bitten dich, erhore uns.

Daß du die Kinder der mahren Kirche beleben und beiligen wolleft.

Dag du die tatholische Rirch regieren und vermehren wolleft.

Daß bu den apostolischen Oberhirten erleuchten und befestigen wolleft.

Daß bu alle Regerei ausrotten wolleft.

Dag du die chriftlichen Fürften vereinigen und in Frieden erhalten wolleft.

Daß du alle Bolfer zur Erkenninif und Einigkeit des mahren Glaubens füh= ren wolleft.

Dag du uns mit beiner Gnade zuvortom: | Dag bu uns allen bas mabre Seil vermen, begleiten und nachfolgen wolleft. Daß du die christliche Jugend mit deis Dag du die Seelen im Regefeuer beim=

nen b. Gaben erfüllen wolleft.

leiben wolleft.

fuchen und ewig befeligen wolleft.

D bu Lamm Gottes zc. Bater unfer 2c.

v. Sende beinen b. Geift aus, und alles wird neu erfchaffen.

R. Und bu wirft bas Angeficht ber Erbe erneuern.

v. Romm b. Geift, erfulle bie Bergen beiner Glaubigen ;

R. Und entzunde in ihnen bas Feuer beiner göttlichen Liebe.

Gebet. D Gott, ber bu bie Bergen ber Glaubigen burch bie Erleuchtung bes h. Geiftes gelehret haft, gib, bag wir in bemfelben Geifte Das, was recht ift, verstehen, und uns feines Eroftes allzeit erfreuen, burch Jefum Chriftum, unfern Berrn. R. Amen.

## Litanei vom füßen Namen Zefu.

(Bgl. Litaneigefang Rrv. 325.)

Kyrie eleison.

Christe eleison.

Christe audi nos.

Christe exaudi nos.

Pater de coelis Deus. Miserere nobis.

Filii Redemptor mundi Deus.

Spiritus sancte Deus.

Sancta Trinitas unus Deus.

Jesu, fili Dei vivi.

Jesu, fili David.

Jesu, fili Mariae virginis.

Jesu sanctissime.

Jesu potentissime.

Jesu perfectissime.

Jesu fortissime.

Jesu gloriosissime.

Jesu benignissime.

Jesu carissime.

Jesu dulcissime.

Jesu admirabilis.

Jesu delectabilis.

Jesu honorabilis.

Jesu Salvator mundi.

Jesu mediator Dei et hominum.

Berr, erbarme bich unfer.

Christe, erbarme bich unfer.

Chrifte, bore uns.

Chrifte, erbore uns.

Gott Bater vom hinmel. Erbarme 2c.

Gott Sohn, Erlofer ber Belt.

Bott beiliger Beift.

Beilige Dreifaltigfeit ein einiger Gott.

Refu, bu Sohn bes lebenbigen Gottes.

Jesu, bu Sohn Davids.

Jefu, du Sohn der Jungfrau Maria.

Du allerheiligster Jefu.

Du machtiafter Jefu.

Du volltommenfter Jefu.

Du ftartfter Jefu.

Du glorwürdigfter Jefu.

Du gütigfter Jefu.

Du liebster Jefu.

Du füßefter Jefu.

Du munderbarer Befu.

Du holdfeliger Jefu.

Du ehrwürdiger Jefu.

Jefu, du Beiland ber Belt.

Jefu, bu Mittler zwifden Gott und ben

Menfchen.

Jeau bone pastor. Jesu refugium nostrum. Jesu clementissime. lesu electissime. Jean mitissime. Jesu amantiesime. Jesu, amator fidelis. Jesu, lux vera. Jesu, sapientia acterna. Jesu, bonitas infinita. Jesu, zelator animarum. Jesu, thesaurus pretiosus. Jesu, speculum perfectionis. Jesu, exemplar virtutum. Jesu, pater pauperum. Jesu, consolatio afflictorum. Jesu, gaudium Angelorum. Jesu, rex Patriarcharum. Jesu, inspirator Prophetarum. Jesu, magister Apostolorum. Jesu, doctor Evangelistarum. Jesu, fortitudo Martyrum. Jesu, lumen Confessorum. Jesu, sponse Virginum. Jesu, corona Sanctorum omnium. Propitius esto. Parce nobis, Jesu. Propitius esto. Exandi nos, Jesu. Ab omni malo. Libera nos. Jesu. Ab omni periculo. Ab ira tua. Ab insidiis diaboli. A peste, fame et bello. A transgressione mandatorum tuorum. Ab incursu omnium malorum. Per incarnationem tuam. Per adventum tuum. Per pativitatem tuam. Per dolores tuos. Per flagella tua. Per mortem tuam. Per resurrectionem tuam.

Per ascensionem tuam.

Jesu, du auter Sirt. Jefu, unfre Buflucht. Du gnabigfter Jefu. Du auserwählter Jefu. Du fauftmutbiafter Jefu. Du liebreichfter Jefu. Befu, du getreuer Liebhaber. Jefu. du mabres Licht. Jefu, du ewige Beisheit. Jefu, du unendliche Gute. Befu, bu Giferer ber Seelen. Jefu, du toftliches Rleinod. Jefu, du Spiegel ber Bolltommenheit. Jefu, du Borbild aller Tugenden. Jefu, bu Bater ber Armen. Jefu, bu Eroft ber Betrübten. Jefu, du Freude der Engel. Jefu. du Rönig der Batriarchen. Jefu, du Erleuchter der Brovbeten. Jefu, bu Meifter ber Apoftel. Jefu, du Lehrer ber Evangeliften. Jefu, du Starte ber Martyrer. Jefu, bu Licht ber Beichtiger. Jesu, du Bräutigam der Jungfrauen. Jefu, du Krone aller Beiligen. Sei uns anabia. Berichone uns, o Sefu. Sei uns gnadig. Erhore uns, o Jefu. Bon allem Uebel. Erlofe uns, o Jefu. Bon aller Befahr. Bon beinem Borne. Bon ben Rachstellungen bes Teufels. Bon Beft, Sunger und Rrieg. Bon Uebertretung beiner Bebote. Bom Anlauf aller Uebel. Durch beine Menichwerdung. Durch beine Antunft. Durch beine Geburt. Durch beine Schmergen. Durch beine Beigelung. Durch beinen Tob. Durch deine Auferstehung. Durch beine Simmelfahrt.

Per gaudia tua.

Per gloriam tuam.

dulcissimam Virginem matrem Per

Per intercessionem omnium Sanctorum tuorum.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.

m. Parce nobis Jesu.

Agnus Dei etc.

R. Exaudi nos. Jesu.

Agnus Dei etc.

R. Miserere nobis.

Christe, audi nos.

Christe, exaudi nos.

Christe eleison.

v. Der Rame bes herrn fei gebenebeiet.

R. Bon nun an bis in Ewigfeit.

v. Herr, erhore mein Bebet. R. Und lag mein Rufen zu bir kommen.

D Gott, ber bu ben glorwürdigen Ramen unferes herrn Sefu Chrifti beines eingeborenen Sohnes ben Glaubigen gang lieblich und anmuthig, ben bofen Beiftern aber furchtbar und erschrecklich gemacht haft, verleihe gnadig, bag alle, welche biefen Ramen Jefu andachtig auf Erden verehren, Die Sußigfeit ber beiligen Eröftung in Diesem Leben empfangen, und bort im gufunftigen die ewige Freude und unenbliche Seligkeit im himmel erhalten und genießen mogen, burch benfelben Jesum Chriftum unfern Berrn, beinen Gobn 2c. R. Amen.

## Litanei vom Leiden Chrifti.

(Bgl. Litaneigefang Rro. 110.)

Berr, erbarme bich unfer. Chrifte, erbarme bich unfer.

Berr, erhore und. Chrifte, erhore und. Gott Bater vom himmel. Erbarme dich unser.

Gott Gobn, Erlofer ber Belt.

Bott beiliger Beift.

Beilige Dreifaltigfeit ein einiger Bott.

D Jefu, du fleischgewordenes Wort des D Jefu, gehaßt und verfolgt. Batera.

Durch beine Freuden.

Durch beine himmlische Glorie.

Durch die allerfüßefte Jungfrau, beine

Durch die Rurbitte aller beiner Seifigen.

- D bu Lamm Gottes, welches du hinwegnimmit Die Gunben ber Belt.
- R. Berfchone uns, o Jefu.
- D bu Lamm Gottes 2c.
- R. Erbore uns. o Nefu.
- D bu Comm Gottes 2c
- R. Erbarme bich unfer.

Chrifte, bore uns.

Chrifte, erbore uns.

Chrifte, erbarme bich unfer.

D Jefu, du Sohn der Jungfrau Maria.

D Jefu, mabrer Menfch und Gott.

D Jefu, ber bu mahrhaft bift ber Dann ber Schmergen.

D Jefu, arm und entbloget von allem.

D Jefu, verfannt und verftogen von beinem Bolfe.

D Jefu, verachtet und verspottet.

D Jefu, wie ein Stlav um Geld verfauft.

- D Jefu, der Angit und Mattigkeit über- Bon Kleinmuth und Ungebulb. laffen.
- D Jefu, betrübt bis in ben Tob.
- D Jefu, mit Blutschweiß überronnen.
- D Jefu, vom eignen Junger verrathen.
- D Jefu, wie ein Dieb gefangen und gebunden.
- D Zesu, fälschlich angeklagt und gerichtet.
- D Jefu, verbobut und geschlagen.
- D Jesu, dem irdischen Richter jum Tode überliefert.
- D Jefu, dem Morber nachgesett.
- D Jefu, an die Saule gebunden.
- D Jefu, gegeißelt und mit Dornen gefrönt.
- D Jefu, jum Tobe verurtheilt.
- D Jesu, mit der Laft des Kreuzes beladen.
- D Jefu, den Berg Calvaria besteigend.
- D Jefu, unter bem Kreuze niebergefunfen.
- D Jesu, mit Nägeln an bas Kreuz gefdlagen.
- D Jefu, am Rreuze emporgerichtet.
- D Jefu, mit Balle und Effig getrantet.
- D Jefu, am Rreuze geftorben.
- D Jefu, mit einer Lange burchbobret.
- D Jesu, todt da liegend auf dem Schoofe der Mutter.
- D Jefu, in's Brab getragen.
- D Jesu, du mahres Opfer.
- D Jefu, du blutiges Opfer.
- D Jefu, du lebendiges und freiwilliges Dpfer.
- D Jesu, du Borbild und Zuflucht in allen Leiden.
- D Jefu, du Beiland ber Belt.
- Sei uns anadia. Bericone uns, o Jefu.
- Sei uns gnadig. Erhore uns, o Jefu.
- Bon allem Uebel. Erlose uns, o Jesu.
- Bon aller Gunde.
- Bon aller Gefahr des Leibes und ber Seele.

Bon aller Soffart des Lebens.

Bon eitler Augenfust und Fleischesluft.

Bon einem jahen unversehenen Tobe. Bon der ewigen Berdammnik.

Durch beine Schmerzen.

Durch deinen blutigen Angstichweiß.

Durch beine Befangennehmung.

Durch beine ichmerzhafte Beifelung.

Durch beine fchimpfliche Aronung. Durch beine schwere Kreustragung.

Durch beine graufame Rreugigung.

Durch bein Bebet für die Reinde. Durch ben Anblid beiner ichmerabaften Mutter.

Durch deinen beiligen Durft am Kreuze. Durch deine Bloke und Berlaffenbeit.

Durch deine letten Borte und Seufzer. Durch beinen legten Blid und Athem=

aug. Durch deinen Tod.

Durch beine verwundeten Bande und Ruße.

Durch die Bunde deines allerheiligsten Bergens.

Durch dein vergoffenes Blut.

Durch dein gnadenreiches Begräbniß. Am Tage des Gerichts.

Wir arme Sünder. Wir bitten dich, erbore uns.

Dag du uns durch dein bitteres Leiden

und Sterben gnabig fein wolleft. Daß du uns zur wahren Buße und Bef-

ferung bes Lebens führen wolleft. Daß du uns die Berdienfte beines Lebens und Sterbens zuwenden wolleft.

Dag wir durch die Kraft deines Kreuzes die Belt, bas Fleisch und ben Teufel überwinden mögen.

Dag wir in beinem heiligen Blute von allen Sunden mogen gereiniget werben.

Daß du uns durch bein h. Rreug in als Dag du durch bein b. Begrabnif bie Ien Bibermartigfeiten Des Lebens troften und fchirmen wolleft.

Tobenöthen ftarten wolleft.

Daß du uns durch dein Kreuz in beine D du Lamm Gottes 2c. Glorie einführen wolleft.

Seelen der Abgeftorbenen aus ben Beis nen des Regefeners erretten molleft. Daß du uns durch beinen Tod in unferen Jefu Chrifte, für uns getreutiget und gestorben.

Bater unfer 2c.

v. Wir beten dich an, o Christe Jesu, und benedeien bich.

R. Denn durch dein b. Rreug haft bu die Welt erlofet.

v. Berr, erbore mein Gebet. R. Und lag mein Rufen zu bir fommen.

Bebet. D Gott, ber bu für uns geboren, menschlich ernährt, pon ben Juden verfolgt und verftogen, von beinem Junger verrathen, mit Stricken gebunden, wie ein gamm gur Schlachtbank geführet, ungerechten Richtern vorgestellt, falfdlich angeflagt, gegeißelt, verhöhnt, mit Dornen gefronet, mit Robr und Burpurmantel verspottet, entbloket, an's Rreus aefchlagen, den Miffethatern jugezählet, mit Galle getrantet und nach bem Lobe noch mit einem Speere für bas Beil ber Welt haft wollen burchbobret werden : wir bitten bich, o Berr, burch biefe beine allerheis ligften Schmerzen und burch beinen gnadenreichen Tob, bu wolleft uns por ber bollifchen Bein bewahren und une borthin fuhren, wo bu ben mit dir gefreuzigten reumuthigen Schacher bingeführt baft, ber bu mit bem Bater und bem b. Beifte ein einiger Gott lebeft und regiereft von Ewigfeit zu Ewigfeit. R. Amen.

## Litanei vom allerb. Altarsfaframente.

(Bgl. Litaneigefang Rro. 303.)

Berr, erbarme bich unfer.

Chrifte, erbarme bich unfer.

Chrifte, hore und. Chrifte, erhore und. Bott Bater vom Simmel. Erbarme 2c.

Gott Sobn, Erlofer der Belt.

Bott heiliger Beift.

Beilige Dreifaltigfeit ein einiger Gott.

Jefu, mahrer Gott und Menich.

Jefu, gang und wahrhaft bier gegenwärtig.

D anbetungswürdiges Saframent.

Du lebendiges Brod, das vom himmel Du Gedachtniß der gottlichen Bundergefommen.

Du Brod, das der Belt jum Leben ge- Du Berfohnung der Gunder. geben.

Du verborgner Gott und Beiland.

Du Rahrung der Auserwählten.

Du Frucht des Baumes des ewigen Lehena.

Du Brunn der Gnaben.

Du immerwährendes Opfer.

Du unbeflecttes Lamm.

Du Speife ber Engel. Du Schat ber Glaubigen.

Du Bonne ber gottfeligen Gemuther.

merfe.

Du Band bes Friedens und ber Liebe.

Du Eroft ber Betrübten.

Du Speife ber hungrigen.

Du Aranei ber Rranten.

Du Beggebrung ber Sterbenben.

Du Bfand ber fünftigen Glorie.

Sei uns anabia. Berfcone uns, o Jefu. Sei une anadig. Erhore une, o Jefu.

Bon unwürdigem Empfang beines beil. Aleifches und Blutes. Erlofe uns, o Jefu.

Bon ber Begierlichkeit bes Fleisches. Bon ber, Begierlichkeit ber Augen.

Bon ber Soffart des Lebens.

Bon aller Belegenheit gur Gunde.

Durch bein Berlangen, in Diefer Speise mit beinen Jungern bas Oftermal gu balten.

Durch die Demuth, mit welcher bu deis nen Jungern die Fuße gewaschen.

Durch die Liebe, mit welcher du Diefes Sacrament eingesett baft.

Durch dein h. Fleisch und Blut, welches bu uns in Diefem Saframente hinterlasien bast.

Durch die h. Bunde beines allerh. Bergens. Durch die Bunden diefes beines allerbeiliaften Leibes.

Wir grme Sünder. Bir bitten bich. erbore uns.

Dag bu in ums ben Glanben, Die Gbr= erbietung und die Andacht gegen die= fes h. Saframent erhalten und vermehren wolleft.

Daß du uns von dem Tode ber Sunde ju bem ewigen Leben erweden wolleft. Daß bu alles, mas in uns lafterhaft ift, vertilgen wolleft.

Daß bu une in beiner Gnade bestätigen und ftarfen wolleft.

Daß bu uns vor allen nachstellungen des bofen Feindes beschüten wolleft. Daß du unfre Gemuther mit ber Gnabe beiner Beimfuchung erleuchten wolleft. Daß wir uns allezeit in dir erfreuen mögen

Daß bu bas Reuer beiner Liebe in uns entzünden molleft.

Daß bu uns in der Stunde bes To= bes mit biefer himmlischen Beggeh= rung ftarten wolleft.

Dag du uns jum Sochzeitsmale bes ewigen Lebens führen wolleft.

D du Lamm Gottes u. f. w.

v. Panem de coelo praestitisti : eis, Alleluja.

R. Omne delectamentum in se

habentem. Alleluia.

Ant. O sacrum convivium, in quo Christus sumitur, recolitur memoria **Passionis** eius, mens impletur gratia, et futurae gloriae nobis pignus datur. Alleluja.

v. Domine exaudi orationem etc.

#### Oremus.

Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili Passionis tuae wunderbaren Saframente bas Ge-

Brod vom himmel haft bu ihnen ertbeilet.

Das alle Süßigkeit in sich begreifet.

D beiliges Gastmal, in welchem Chriftus genoffen, das Undenfen feines Leibens erneuert, bic Geele mit Gnade erfüllt und ein Unterpfand der zukunftigen Berrlichkeit uns gegeben wird.

Berr erhore mein Bebet 2c.

#### Bebet.

D Gott, ber bu uns in biesem

reliquisti: memoriam quaesumus, ita nos Corporis et haft, gib, daß wir die beiligen Be-Sanguinis tui sacra mysteria beimnisse beines Leibes und Blutes venerari, ut redemptionis tuae also verebren, daß wir die Früchte fructum in nobis jugiter sen- beiner Erlofung jeberzeit in uns tiamus; qui vivis et regnas cum empfinden mögen, der du lebest und Deo Patre in unitate Spiritus regiereft mit Gott bem Bater in sancti Deus in saecula saecu- Einigfeit bes h. Geiftes, Gott von lorum. Amen.

tribue, | bachtniß beines Leibens binterlaffen Emigfeit zu Emigfeit. R. Amen.

v. Gelobt sei ohne End. R. Das beilige Saframent.

## Die Lauretanische Litanei.

Bgl. Litaneigefang Rro. 416.

(Wenn bie laur. Litanet gefungen wirb, fo ift mobl, befonbere bei Ballfahrten, folgenber Bufat gebrauchtich, ber fonft auch awifden bem Rofentrange gebraucht wirb :

Wir bitten bich, verlaß uns nicht In unfrer Noth. D bu allerseligste Jungfrau Maria!)

Kvrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe, audi nos. Christe, exaudi nos. Pater de coelis Deus. Miserere nobis. Fili. Redemptor mundi Deus. Spiritus sancte Deus. Sancta Trinitas, unus Deus. Sancta Maria, Ora pro nobis. Sancta Dei Genitrix. Sancta Virgo Virginum. Mater Christi. Mater divinae gratiae. Mater purissima. Mater castissima. Mater inviolate. Mater intemerata. Mater amabilis. Mater admirabilis. Mater Creatoris.

Mater Salvatoris.

Berr, erbarme bich unfer. Chrifte, erbarme bich unfer. Berr, erbarme bich unfer. Chrifte, bore une. Chrifte, erbore une. Bott Bater vom Simmel. Erbarme 2c. Gott Sobn, Erlofer ber Belt. Bott beiliger Beift. Beilige Dreifaltigfeit, ein einiger Gott. Beilige Maria, Bitt fur uns. Beilige Bottesgebarerin. Beilige Jungfrau aller Jungfrauen. Mutter Chrifti. Mutter ber gottlichen Gnade. Du reinfte Mutter. Du feuscheite Mutter. Du ungeschwächte Mutter. Du unbefledte Mutter. Du liebliche Mutter. Du munberbarliche Mutter. Du Mutter Des Schöpfers. Du Mutter bes Erlofers.

Virgo prudentissima.
Virgo veneranda.
Virgo potens.
Virgo clemens.
Virgo fidelis.
Speculum justitiae.
Sedes sapientiae.
Causa nostrae laetitiae.
Vas spirituale.
Vas honorabile.

Vas insigne devotionis. Rosa mystica.

Turris Davidica. Turris eburnea.

Domus aurea.
Foederis arca.
Janua coeli.

Stella matutina. Salus infirmorum.

Refugium peccatorum. Consolatrix afflictorum.

Auxilium Christianorum.

Regina Angelorum. Regina Patriarcharum.

Regina Prophetarum.

Regina Apostolorum.

Regina Martyrum. Regina Confessorum.

Regina Virginum.

Regina Sanctorum omnium.

Regina pacis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

R. Parce nobis, Domine.
Agnus Dei, etc.
R. Exaudi nos Domine.
Agnus Dei, etc., Miserere nobis.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.

Kyrie eleison. R. Christe eleison.

Du weiseste Jungfrau. Du ehrwürdige Jungfrau. Du lobwurdige Jungfrau. Du mächtige Jungfran. Du gutige Jungfrau. Du getreue Jungfrau. Du Spiegel Der Berechtigfeit. Du Sits ber Beisbeit. Du Urfache unfrer Freblichkeit. Du geiftliches Gefäß. Du ehrmurbiges Befaß. Du vortreffliches Befag ber Anbacht. Du geiftliche Rofe. Du Thurm Davids. Du elfenbeinerner Thurm. Du golbenes Saus. Du Arche bes Bunbes. Du Bforte bes himmels. Du Morgenstern. Du Beil ber Rranten. Du Ruflucht ber Sunder. Du Tröfterin der Betrübten. Du Belferin ber Chriften. Du Ronigin der Engel. Du Königin der Batriarchen. Du Rönigin der Bropheten. Du Ronigin ber Apostel. Du Rönigin der Martyrer.

Du Königin der Beichtiger. Du Königin der Jungfrauen. Du Königin aller Heiligen. Du Königin des Friedens. D bu Lamm Gottes, welches du hinweg

nimmst die Sunden der Best, Berfchone uns, o herr.

O du Lamm Gottes 2c., Erhore uns, o Herr.

D bu Lamm Gottes zc., Erbarme bich zc.

Chrifte, hore une. Chrifte, erhore une.

Berr, erbarme bich unfer. Chrifte zc.

## Antiphon.

Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei genitrix; nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, virgo gloriosa et benedicta; domina nostra, mediatrix nostra, advocata nostra, tuo filio nos reconcilia, tuo filio nos commenda, tuo filio nos repraesenta.

v. Ora pro nobis, sancta Dei genitrix, R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui Angelo nuntiante Christi Filii tui Incarnationem cognovimus, per Passionem ejus et Crucem ad resurrectionis gloriam perducamur; per eundem Christum Dominum nostrum.

Amen.

L

Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebarerin; verschmähe nicht unser Gebet in unsern Röthen, sondern erlose uns jederzeit von
aller Gefährlichkeit, o du glorwürdige
und gebenedeite Jungfrau, unfre Frau,
unfre Mittlerin, unfre Fürsprecherin; verjöhne uns deinem Sohne, besiehl uns
deinem Sohne, stelle uns vor deinem
Sohne.

v. Bitte für uns, o h. Gottesgebarerin, n. Auf daß wir wurdig werden der Berheißungen Chrifti.

Gebet. Wir bitten bich, o Herr, bu wollest beine Gnade in unfre Herzen eingießen, damit wir, die wir durch die Botschaft des Engels Christi deines Sohnes Menschwerdung erkannt haben, durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt werden, durch denselben Zesum Christum unsern Herrn. Amen.

- v. Bitte für une, o beiliger Jofeph,
- R. Auf daß wir wurdig werden der Berheißungen Christi.

Gebet. Wir bitten dich, o herr, laß uns durch die Berdienste des Brautigams deiner allerheiligsten Gebarerin geholfen werden, damit, was unfer eigenes Bermögen nicht erhalten kann, dasselbe durch seine Fürbitte uns gegeben werde, ber du lebest und regierest, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Für bie Abgestorbenen. O gebenedeiete Mutter des Allmächtigen, wende dein mutterliches Angestät auf deine nothleidenden Kinder im Fegeseuer, die wir dir herzlich andesehlen, und zeige ihnen Jesum, die gesegnete Frucht beines Leibes, o gutige, o milbe, o suße Jungfrau Maria.

v. In aller ihrer Trubfal, Angst und Noth R. Komme ihnen zu Hulfe, o du allerseligste Jungfrau Maria. v. Herr, gib ihnen die ewige Rube 2c.

## Litanei von allen Seiligen.

Bgl. bie Litaneigefange Rro. 217. 411. 573.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de coelis Deus, miserere nobis.
Fili, redemptor mundi Deus,
Spiritus sancte Deus, miserere nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus,
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Genitrix.
Sancta Virgo virginum.
Sancte Michael.
Sancte Gabriel.

Sancte Raphaël.
Omnes sancti Angeli et Archangeli,
Omnes ss. beatorum Spirituum ordines.
Sancte Joannes Baptista, ora pro nobis.

Sancte Joseph.

Omnes ss. Patriarchue et Prophetae. Sancte Petre, ora pro nobis.

Sancte Paule.
Sancte Andrea.
Sancte Jacobe.
Sancte Joannes.
Sancte Thoma.
Sancte Jacobe.
Sancte Philippe.
Sancte Bartholomaee.
Sancte Matthaee.

Sancte Simon. Sancte Thadaee. Sancte Matthia.

Sancte Barnaba. Sancte Luca.

Sancte Marce.

Omnes sancti Apostoli et Evangelistae.

Omnes sancti Discipuli Domini.

Omnes sancti Innocentes.

Herr, erbarme bich unser. Christe, erbarme bich unser. Herr, erbarme bich unser. Christe, hore uns. Christe, erbore uns.

Gott Bater vom himmel, erbarme 2c. Gott Sohn, Erlöser der Welt, Gott heiliger Geist, erbarme dich unser heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott,

Beilige Maria, bitt für uns. Beilige Gottesgebarerin.

Beilige Jungfrau aller Jungfrauen.

Beiliger Michael. Beiliger Gabriel. Beiliger Raphael.

Alle heiligen Engel und Erzengel; Alle heiligen Chore ber feligen Beifter.

B. Johannes der Taufer, bitt für uns.

H. Joseph.

Alle heiligen Patriarchen und Propheten.

S. Petrus, bitt fur uns.

Haulus.

H. Andreas. H. Jacobus.

S. Johannes.

H. Thomas.

S. Jacobus.

S. Philippus.

S. Bartholomaus.

S. Matthäus.

H. Simon.

H. Thadaus.

S. Matthias. S. Barnabas.

H. Barnabas

H. Marcus.

Alle beiligen Apostel und Evangeliften.

Alle heiligen Junger des herrn.

Alle heiligen unschuldigen Rinder.

Sancte Stephane, ora pro nobis.

Sancte Laurenti.

Sancte Vincenti.

Sancti Fabiane et Sebastiane, orațe pro nobis.

Sancti Joannes et Paule.

Sancti Cosma et Damiane.

Sancte Gervasi et Protasi.

Omnes sancti Martyres.

Sancte Sylvester, ora pro nobis.

Sancte Gregori.

Sancte Ambrosi.

Sancte Augustine.

Sancte Hieronyme.

Sancte Martine.

Sancte Nicolae.

Omnes sancti Pontifices et Confessores. orate pro nobis.

Omnes sancti Doctores.

Sancte Antoni, ora pro nobis.

Sancte Benedicte.

Sancte Bernarde.

Sancte Dominice.

Sancte Francisce.

Omnes sancti Sacerdotes et Levitae, orate pro nobis.

Omnes sancti Monachi et Eremitae, orate pro nobis.

Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis.

Sancta Agatha.

Sancta Lucia.

Sancta Agnes.

Sancta Caecilia.

Sancta Catharina.

Sancta Anastasia.

Omnes sanctae Virgines et Viduae, orate pro nobis.

Omnes Sancti et Sanctae Dei, intercedite pro nobis.

Propitius esto, Parce nobis Domine. Propitius esto, Exaudi nos, Domine.

S. Stevbanus, bitt für une.

- S. Laurentina
- S. Bincentius.
- S. Fabianus und Sebaftianus, bittet für uns.
- Sobannes und Baulus.
- H. Cosmas und Damianus.
- S. Gervafius und Brotafius.

Alle heiligen Martyrer.

- B. Splvester, bitt für uns.
- S. Greavrius.
- S. Ambrofius.
- H. Augustinus.
- S. Sieronvmus.
- S. Martinus.
- S. Nicolaus.

Alle heiligen Bifchofe und Beichtiger, bittet für uns.

Alle heiligen Kirchenlehrer.

- S. Antonius, bitt für uns.
- S. Benedictus.
- S. Bernardus.
- S. Dominicus.
- S. Franziscus.

Alle heiligen Priefter und Leviten, bittet für uns.

Alle beiligen Monche und Ginfiedler. bittet für uns.

- S. Maria Magdalena, bitt für uns.
- H. Agatha.
- S. Lucia.
- B. Agnes.
- S. Cacilia.
- S. Ratharina.
- H. Anastasia.

Alle heiligen Jungfrauen und Wittfrauen. bittet für uns.

Alle lieben Auserwählten Bottes, bittet. für uns.

Sei uns gnabig; Berichone uns, o Berr.

Sei une gnadig; Erhore une, o Bert.

Ab omni malo, Libera nos, Domine. Bon allem Uebel, Erlose uns, o Herr.

#### Litaneien.

Ab omni peccaso.

Ab ira tua.

A subitanea et improvisa morte.

Ab insidiis diaboli.

Ab ira et odio et omni mala voluntate.

A spiritu fornicationis.

A fulgure et tempestate.

A morte perpetua.

Per mysterium sanctae incarnationis tnae.

Per adventum tuum.

Per nativitatem tuam.

Per baptismum et sanctum jejunium taum.

Per crucem et passionem tuam.

Per mortem et sepulturam tuam.

Per sanctam resurrectionem tuam.

Per admirabilem ascensionem tuam.

Per adventum Spiritus sancti Paracleti.

In die judicii.

Peccatores, Te rogamus, audi nos.

Ut nobis parcas. Te rogamus etc.

Ut nobis indulgeas.

Ut ad veram poenitentiam nos perducere digneris.

Ut Ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris.

Ut domnum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris.

Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris.

Ut regibus et principibus christianis pacem et veram concordiam donare digneris.

Ut cuncto populo christiano pacem et Dag du dem gangen driftlichen Bolte unitatem largiri digneris.

Ut nosmet ipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare digneris,

Bon aller Simbe.

Bon beinem Borne.

Bon einem jaben und unverfebenen Tode.

Bon den Rachftellungen des Teufels.

Bon Born, Saf und allem bofen Billen.

Bom Beifte ber Unfeuschheit.

Bon Blig und Ungewitter.

Bom ewigen Tode.

Durch bas Gebeimniß beiner beiligen Menschwerdung.

Durch deine Butunft.

Durch deine Geburt.

Durch beine Taufe und bein beiliges Faften.

Durch bein Kreuz und Leiben.

Durch deinen Tod und bein Begrabnik.

Durch beine heilige Auferstehung.

Durch deine wunderbare Simmelfahrt. Durch die Ankunft des heiligen Beiftes, des Trofters.

Am Tage des Gerichts.

Wir Sünder, wir bitten bich, erhöre uns.

Daß du uns verschonest.

Dag du uns verzeiheft.

Dag du gur mabren Buge uns führen molleft.

Daß du beine beilige Kirche regieren und erhalten wolleft.

Daß du den apostolischen Oberhirten und alle firchlichen Stande in der heiligen Religion erhalten wolleft.

Daß du die Reinde der heiligen Rirche demüthigen wolleft.

Dag du den driftlichen Ronigen und Fürsten Frieden und wahre Eintracht verleihen, wolleft.

Frieden und Einigkeit verleihen wolleft.

Dag du uns felbft in beinem beiligen Dienste ftarten und erhalten wolleft.

Ut mentes nostras ad coelestia desi- Dak bu unsere Gergen au himmlischen deria erigas.

Ut omnibus benefactoribus nostris semniterna bona retribuas.

Ut animas nostras, fratrum, propinquorum et benefactorum nostrorum ab acterna damnatione eripias.

Ut fructus terrae dare et conservare digneris.

Ut omnibus fidelibus defunctis requiem acternam donare digneris.

Ut nos exaudire digneris.

Fili Dei.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

Parce nobis, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Exaudi nos, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis.

Christe, audi nos.

Christe, exaudi nos.

Kvrie eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Pater noster, etc. v. Et ne nos inducas in tentationem;

R. Sed libera nos a malo.

Begierben erhebeft.

Daß bu allen unfern Gutthatern mit ben ewigen Butern vergelteft.

Daß bu unfere Seelen und Die unferer Bruder, Freunde und Bohltbater von der ewigen Berdammnik erretteft.

Daß du die Früchte der Erde geben und erhalten wolleft.

Daß du allen abgestorbenen Christglaubigen die ewige Rube verleihen wolleft.

Daf bu uns erboren wolleft.

Du Sobn Gottes.

D du Lamm Gottes, welches du binwegnimmit die Gunden ber Belt.

Berfchone une, o Berr.

D bu Lamm Gottes 2c.,

Erbore uns. o Sert.

D bu Lamm Gottes 2c., Erbarme dich unser, o Berr.

Chrifte, bore uns.

Chrifte, erhöre uns.

Berr, erbarme bich unfer.

Chrifte, erbarme dich unfer.

Berr, erbarme bich unfer.

Bater unfer 2c.

v. Und führe une nicht in Berfuchung.

R. Sondern erlose uns von dem Uebel.

### Pfalm 69.

Deus, in adjutorium meum intende; \* Domine, ad adjuvandum me festina. Confundantur et revereantur, \* qui quaerunt animam meam.

Avertantur retrorsum et erubescant \* qui volunt mihi mala.

Avertantur statim erubescentes, \* qui dicunt mihi: Euge, euge.

Exultent et la etentur in te omnes qui quaerunt te: \* et dicant semper: magnificetur Dominus! qui diligunt sa-Intare tuum.

D Gott, merte auf meine Bulfe; Berr, eile mir zu helfen.

Schamroth und ju Schanden follen werben, Die meiner Seele nachftellen.

Burudbeben und errothen follen fie, die mir Uebels wollen.

Ploglich vor Scham gurudbeben follen fie, die mir gurufen: Sa, ba!

Frohloden aber und fich freuen in die follen alle, die dich fuchen ; und die dein Beil lieben, follen immer fagen: Dochgepriefen fei ber Berr.

Ego vero egenus et pauper sum; \* Deus, adjuva me.

Adjutor meus et liberator meus es tn; \* Domine, ne moreris.

Gloria Patri, etc.

- v. Salvos fac servos tuos,
- m. Deus meus, sperantes in te.
- v. Esto nobis, Domine, turris for-
  - R. A facie inimici.
  - v. Nihil proficiat inimicus in nobis:
- R. Et filius iniquitatis non apponat
- v. Domine, non secundum peccata mostra facias nobis!
- n. Neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis.
  - v. Oremus pro Pontifice nostro N.
- s. Dominus conservet eum, et vivificet eum; et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in manus inimicorum ejus.
  - v. Oremus pro benefactoribus nostris.
- m. Retribuere dignare, Domine, omnibus nobis bona facientibus, propter momen tuum, vitam aeternam. Amen.
- v. Oremus pro fidelibus defunctis.
- R. Requiem acternam dona eis, Domine; et lux perpetua luceat eis.
  - v. Requiescant in pace. R. Amen.
  - v. Pro fratribus nostris absentibus.
- R. Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperantes in te.
- v. Mitte eis, Domine, auxilium de
  - R. Et de Sion tuere eos.
  - v. Domine, exaudi orationem meam :
  - R. Et clamor meus ad te veniat.
  - v. Dominus vobiscum,
  - a. Et cum spiritu tuo.

3d aber bin elend und arm; Gott, bilf mir.

Du bift mein Gelfer und mein Retter; herr, faume nicht.

Ehre fei ac.

- v. Rette beine Diener,
- n. Die auf dich hoffen, o mein Gott.
- v. Sei uns, o herr, ein Thurm ber Stärke
  - n. Biber unfre Reinbe.
  - v. Richts vermöge der Feind wider uns,
- n. Und ber Sohn der Bosheit durfe uns fürder nicht ichaden.
- v. herr, handle nicht mit uns nach unsern Sunden;
- R. Und vergilt uns nicht nach unfern Missethaten.
- v. Laffet uns beten für unfern heiligen Bater R.
- n. Der herr erhalte ihn, und belebe ihn, und mache ihn gludlich auf Erden, und übergebe ihn nicht' in die Sande feiner Reinde.
  - v. Laffet uns beten für unfere Gutthater.
- n. O Gerr, verleih allen unfern Wohlsthatern, um beines Namens willen, das ewige Leben. Amen.
- v. Laffet uns beten für die abgestors benen Christgläubigen.
- n. herr gib ihnen die ewige Rube, und das ewige Licht leuchte ihnen.
  - v. Laß fie ruhen in Frieden. R. Amen.
  - v. Kur unfere abwesenden Bruder.
- n. Rette deine Diener, o mein Gott, die auf dich hoffen.
- v. Sende ihnen Gulfe, o herr, vom Beiligthum;
  - R. Und von Sion beschüte fie.
  - v. Berr, erbore mein Gebet
  - R. Und lag mein Rufen zu bir tommen.
  - v. Der herr fei mit euch,
  - n. Und mit beinem Beifte.

### Laffet uns beten.

D Gott, dem es eigen ift, fich allzeit zu erbarmen und zu verschonen, nimm auf unfer Gebet, damit wir und alle beine Diener, welche in ben Retten ber Sunde gefesselt find, durch beine gnadige Erbarmung und Milde freigesprochen

Wir bitten dich, o Berr, erhore unser demuthiges Gebet und schone unser, die wir unsere Sunden vor dir betennen, auf daß wir zugleich Berzeihung und Frie-

den von beiner Gutiafeit empfangen.

Erzeige uns gnadig, o Berr, beine unaussprechliche Barmbergigkeit, auf daß wir von allen Sunden erledigt und zugleich von den Strafen, die wir bafur ver-

dienen, errettet werden.

D Gott, der du durch die Schuld beleidiget und durch reumuthige Buße verfohnt wirft, fiehe gnadig auf das demuthige Gebet deines Bolkes, und wende ab Die Beigel beines Bornes, Die wir fur unfere Gunden verdienen.

Allmächtiger, ewiger Gott, erbarme dich beines Dieners unseres Pabstes R. und leite ihn nach beiner Gutigfeit auf ben Weg bes ewigen Beiles, auf bag er

durch beine Gnade das, was dir wohlgefällig ift, begehre und fraftig vollbringe. Behute auch deine Diener unfern Bifchof R. und unfern Landesberrn R. jus gleich mit dem ihnen anvertrauten Bolfe; bewahre uns vor aller Biderwartigfeit, gib Frieden und Beil zu unseren Beiten und vertreibe alle Bosbeit von beiner h. Rirche. (Richt im Romifden)

D Gott, von dem die heiligen Begierden, Die rechten Entschlusse und die guten Berte entspringen, gib beinen Dienern jenen Frieden, ben bie Belt nicht geben tann, damit unfre Beizen beinen Geboten ergeben und unfre Beiten von ber Furcht des Feindes befreiet, durch deinen Schuß gefichert und friedfam feien. Brenne mit dem Feuer des h. Geistes unfre herzen und Rieren, o herr, ba-

mit wir mit teufchem Leibe bir bienen und durch ein reines Berg bir gefallen.

D Gott, du Schöpfer und Erlofer aller Glaubigen, ertheile ten Seelen beiner Diener und Dienerinnen Berzeihung aller ihrer Gunden, damit fie den Ablaß,

den fie immer gewünscht haben, durch fromme Bebete erlangen.

Bir bitten dich, o herr, du wollest unserm Sandeln durch deine anregende Onade zuvorkommen und felbiges mit beinem Beiftand begleiten, bamit all unfer Reden und Thuen von dir allzeit beginne und in dir das Angesangene beendigt

Allmächtiger, ewiger Gott, der du herrschest über die Lebendigen und die Todten und dich Aller erbarmeft, welche du nach ihrem Glauben und ihren Berten im voraus als die Deinen erkenneft, wir bitten dich bemuthig, laß alle diejenigen, für welche zu beten wir uns vorgenommen haben, mogen fie noch von dem gegenwärtigen Leben im Fleische zuruckgehalten werden, oder schon des Leibes entledigt in das Zukunftige hinübergenommen fein, durch die Fürsprache aller deiner Beiligen von beiner vaterlichen Gute und Milbe Berzeihung aller ihrer Gunden erhalten, durch Jesum Christum unsern Berrn 2c. Amen.

v. Exaudiat nos omnipotens et misericors Deus. R. Amen. v. Et fidelium animae per miseri-

cordiam Dei requiescant in pace.

R. Amen.

Es erhöre uns ber allmächtige und barmbergige Gott. Amen.

Und die Seelen der Chriftglaubigen ruhen durch die Barmherzigkeit Gottes in Krieden. Amen.

## Bußandacht.

## Die fieben Bufpfalmen.

Siebenmal, o Sunder, mußte der Aussatige besprengt werden; siebenmal mußte Raaman im Jordan baden; siebenmal, o Mensch, fällt auch der Gerechte im Tage; sieben Jahre, o Christ, dauerte die Kirchenstrase für schwere Sunden! 2c.

#### Der 1. Bufpfalm. Bf. 6.

Herr, ftrafe mich nicht in beinem Grimme; und guchtige mich nicht in beinem Borne.

Erbarme bich meiner, o Gerr, benn ich bin ichwach; heile mich, Gerr, benn meine Gebeine find gerichlagen.

Und gang verwirret ift meine Seele; aber du, o Herr, wie lange verziehest du!

Bende bich, Gerr, und errette meine Seele; hilf mir um beiner Barmherzigkeit willen.

Denn im Tobe ift keiner, ber beiner gebenket; und in der Hölle wer wird ba bid preisen!

3d habe mich abgemühet in mei-

nem Seufzen, wasche alle Nacht mein Bett, und benege mein Lager mit meinen Ebranen.

Bom Gram ift verdunkelt mein Auge; veraltet bin ich unter allen meinen Feinden.

Beichet von mir alle, Die ihr Bofes treibet; benn ber herr hat erhoret Die Stimme meines Beinens.

Erhöret hat der Herr mein Flehen; der Herr hat aufgenommen mein Gebet.

Schamroth und zu Schanden follen werden alle meine Feinde; fie follen fich wenden und schämen gar schnell.

Ehre sei bem Bater 2c.

## Der 2. Bugpfalm. Bf. 31.

Selig, deren Riffethaten nachgelaffen, und deren Sünden bedeckt find.

Selig ber Mann, bem ber herr die Sunde nicht zugerechnet, und in beffen Geiste kein Falsch ift.

Beil ich gefchwiegen (vor bem berrn), veralteten meine Gebeine, mährend ich jammerte ben gangen Tag.

Denn Tag und Racht lag fcwer auf mir deine Sand; in meinem Elend wandte ich mich, ba ber Stachel in mir baftete. Ich habe bir fund gethan mein Bergehen, und meine Ungerechtigfeit nicht verborgen.

Ich fprach: "Ich will bekennen wider mich meine Ungerechtigkeit dem herrn!" Und du haft vergeben bie Gottlofigkeit meiner Sunde.

Darum foll bitten zu bir jeber Seilige zur rechten Zeit,

Und auch in ber Flut vieler Baffer, werden ihn biefe nicht erreichen.

Du bift meine Buffucht por ber

Trubfal, die mich umrungen! o bu, awing die Baden berer, die nicht namein Frohloden, errette mich von ben zu bir. benen, die mich umringen.

"Ich will dir Berftand geben (fprachit bu), und bich unterweisen in bem Wege, ben bu mandeln follft; ich will festbalten über bir meine Augen. "

Berbet boch nicht wie Rog und Maulthier, die feinen Berftand baben!

Mit Zaum und Gebiß, o Herr, be-

Biele Beikeln tommen über ben Sunder; wer aber boffet auf ben Berrn, den wird Barmbergigfeit um= fangen.

Freuet euch in dem Herrn und froblocket, ihr Berechten! und jauchget alle, bie ihr aufrichtigen Bergens feib!

Ehre fei bem Bater ac.

#### Der 3. Bugpfalm. Bfalm 37.

Berr, ftrafe mich nicht in beinem Grimme, und guchtige mich nicht in beinem Rorne.

Denn beine Pfeile baften in mir, und ichwer licat auf mir beine Sand.

Richts Gefundes ift an meinem Fleische vor bem Angefichte beines Bornes; fein Friede ift in meinen Bebeinen vor dem Angefichte meiner Günden.

Denn meine Miffethaten haben überftiegen mein Saupt, und laften auf mir wie eine ichwere Burbe.

In Fäulniß und Eiter find übergegangen meine Bunden, vor bem Angeficht meiner Thorheit.

Elend bin ich geworden und vol= lends gebeugt; den ganzen Tag gebe ich trauria einber.

Denn meine Lenden find voll der Täuschungen, und nichts Gefundes ift in meinem Fleische.

Ich bin geschlagen und gedemüthi= get gar febr; ich ftohnte von Befeuft meines Bergens.

Berr, vor dir ift all mein Gebnen ; und mein Seufzen ift vor bir nicht verborgen.

Mein Berg ift zerschlagen, verlaffen | ftart geworden über mich; und zahl-

bat mich meine Rraft; und bas Licht meiner Augen, auch bas ift gewichen.

Meine Kreunde und meine Rächften haben fich genabet wider mich und fich aufgestellt; und die mit mir maren, ftellten fich ferne.

Bewalt übten, die meine Seele fuchten; und die mir Bofes wollten, baben eitel Ding geredet und ben ganzen Tag auf Lift gesonnen.

3ch aber, einem Tauben gleich, börte nicht, und war wie ein Stummer, der feinen Mund nicht öffnet.

Und ich ward gang wie ein Menfch. der nicht boret, und der in seinem Munde keine Widerrede hat.

Denn auf bich, o Berr, babe ich gehofft; bu wirft mich erhören. Berr mein Gott!

Ich habe gefagt: Laß boch nicht triumphiren über mich meine Feinde; wenn meine Fuße manten, fprechen fie groß wider mich.

Rur die Beißeln bin ich bereit, und mein Schmerz ift vor mir allezeit.

3ch will kund thun meine Riffethat, und will gedenken meiner Gunde.

Aber meine Feinde leben und find

reich find geworben, die mich ungerecht baffen.

Die Gutes mit Bofem vergelten, redeten mir übel nach: weil ich nach: bu Gott meines Seils! Arebie bem Guten.

Berlaffe mich nicht, Herr mein Gott: weiche nicht von mir.

Sab' Acht auf meine Gulfe, Berr Chre fei dem Bater ac.

### Der 4. Bufpfalm. Bi. 50. (Bal, Lieb Rrs. 104 u. 105.)

**Na**iserere mei, Deus, \* secundum magnam misericordiam tuam.

Et secundum multitudinem miserationum tuarum \* dele iniquitatem meam.

Amplius lava me ab iniquitate mea. \* et a peccato meo munda i me.

Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, \* et peccatum meum contra me est semper.

Tibi soli peccavi et malum coram te feci: \* ut justificeris in sermonibus tuis et vincas, cum judicaris.

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum; \* et in peccatis concepit me mater mea.

Ecce enim veritatem dilexisti, \* incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.

Asperges me hyssopo et mundabor; \* lavabis me, et super nivem dealbabor.

Auditui meo dabis gaudium et lactitiam; \* et exultabunt ossa humiliata.

Averte faciem tuam a peccatis meis; \* et omnes iniquitates meas dele.

Cor mundum crea in me, Deus; \* et spiritum rectum innova in visceribus meis.

Erbarme bich meiner, o Bott, nach beiner großen Barmbergigkeit;

Und nach der Menge beiner Erbarmungen tilge meine Diffethat

Mehr und mehr wasche mich von meiner Ungerechtigfeit; und von meiner Sünde reinige mich.

Denn meine Miffethat erkenne ich: und meine Sunde ift vor mir allezeit.

Dir allein hab' ich gefündiget, und Böses vor dir gethan: daß du ge= recht befunden wirft in beinen Worten, und den Sieg haft, wenn man über dich richtet.

Denn fiehe! in Ungerechtigkeit bin ich empfangen: in Sünden bat mich empfangen meine Wutter.

Siebe! die Wahrheit bast du ge= liebt; die geheimen und verborgenen Dinge beiner Beisheit mir geoffenbart.

Besprenge mich mit Mop, so werbe ich gereiniget; wasche mich, so werde ich weißer als der Schnee.

Gib meinem Gebör Freude und Wonne, fo werden frohlocken die gedemüthigten Bebeine.

Wende ab dein Angeficht von meinen Gunden; und alle meine Diffethaten tilae.

Ein reines Berg erschaff in mir, o Gott, und den rechten Beift erneuere in meinem Innern.

Ne projicias me a facie tua; \* et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.

Redde mihi laetitiam salutaris tui; \* et spiritu principali confirma me.

Docebo iniquos vias tuas: \* et impii ad te convertentur.

Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae; \* et exultabit lingua mea justitiam tuam.

Domine, labia mea aperies: \* et os meum annuntiabit laudem tuam.

Quoniam si voluisses sacrificium. dedissem utique; \* holocaustis non delectaberis.

Sacrificium Deo spiritus contribulatus; \* cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.

Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua, Sion, \* ut aedificentur muri Jerusalem.

Tunc acceptabis sacrificiom justitiae, oblationes et holocausta: \* tunc imponent super altare tuum vitulos.

Gloria Patri etc.

Berwirf mich nicht von beinem Angefichte; und beinen beiligen Beift nimm nicht von mir.

Bib mir wieder die Freude beines Beiles; und mit dem ftarten Beifte befestige mich.

So will ich lebren bie Ungerechten deine Wege, und die Gottlosen werden sich zu dir bekehren.

Erlose mich von den Blutschulden, Bott, bu Gott meines Beiles, fo wird mit Freuden meine Bunge beine Berechtigfeit preisen.

Berr, öffne meine Lippen, und mein Mund wird verkundigen dein' Lob.

Denn wenn du Opfer gewollt, fo batt' ich fie gewiß gegeben; an Brandopfern haft du fein Gefallen.

Ein Opfer vor Gott ift ein betrübter Beift; ein gerfnirschtes und gedemuthigtes Berg wirft bu, o Gott. nicht verschmäben.

Thue, herr, Gnade nach beinem auten Willen an Sion, bamit bie Mauern Berufalems erbauet werden.

Dann wirft du annehmen bas Opfer der Gerechtigkeit, Gaben und Brandopfer; bann wird man Ralber auf beinen Altar legen.

Chre fei dem Bater 2c.

## Der 5. Bufpfalm. Bf. 101.

mein Rufen zu dir fommen.

Wende nicht ab dein Angeficht von mir; am Tage meiner Trubfal neige au mir dein Ohr!

Wann immer ich bich anrufe, wolleft alsbald mich erhören.

Denn es schwinden wie Rauch Aleische.

Herr, erhöre mein Gebet, und laß meine Tage, und meine Gebeine bertrodinen wie burres Reis.

> Ich bin getroffen wie Heu, und mein Berg ift burre; benn ich vergeffe mein Brod zu effen.

> Bon der Stimme meines Seufzens flebet mein Bebein an meinem

3ch bin geworden wie ein Belikan in der Bufte; bin wie eine Rachteule in ibrer Bobnung.

Schlaflos bin ich, und bin geworben wie ein einfamer Sperling auf

bem Dache.

Den ganzen Tag höhnen mich meine Feinde, und, die mich lobten, fdworen wider mich.

Denn Afche effe ich wie Brod, und meinen Tranf mifde ich mit Rabren:

Bor bem Angefichte beines Bornes und beines Unwillens; benn du baft mich emporgehoben und niedergeworfen.

Meine Tage gehen hin wie ein Schatten, und ich vertrodne wie Beu ;

Du aber, herr, bleibest in Ewiafeit, und bein Andenken von Geschlecht au Gefdlecht.

Du wirft aufftehn und bich erbarmen über Sion; benn es ift Beit fich feiner zu erbarmen, die Beit ift gefommen.

Denn es gefallen beinen Rnechten feine Steine, und fie bedauern feinen Schutt.

Und die Bölker werden fürchten beinen Ramen, o Berr! und alle Ronige ber Erbe beine Berrlichfeit.

Denn der herr bauet Sion, und wird gefehen werden in feiner Berrlichfeit.

Er wird fehen auf bas Gebet der Demuthigen, und nicht verachten ibr Aleben.

Man febreibe bies für's kommenbe Befchlecht, und das Bolf, das foll geschaffen werden, wird ben Gerrn loben.

Denn er schauet berab von seinem boben Beiligthum; der Berr fchauet vom himmel auf die Erde bin ;

Bu hören bas Seufzen ber Befangenen, ju lofen bie Rinder ber Er-

schlagenen:

Auf daß fie verfunden in Sion ben Ramen des Herrn, und fein Lob in Serufalem :

Bann die Bolfer fich vereinigen und die Ronige, ju dienen bem Gerrn!

Und ich sprach zu ihm in Mitten meiner Kraft: " die geringe Bahl meiner Tage thue mir kund!

Rufe mich nicht ab in der Hälfte meiner Tage! Bon Geschlecht zu Gefchlecht find beine Jahre.

Im Anfang hast du die Erde ge= grundet, und die Werfe beiner Sande find die Simmel.

Sie felbst werden vergehn; du aber bleibeft, und alle veralten wie ein Rleid.

Wie ein Gewand anderft bu fie, und fie werben veranbert; bu aber bist derselbe, und beine Jahre nehmen fein Enbe.

Die Rinder deiner Anechte werden Bohnung haben, und ihr Same wird dauern in Ewigkeit.

Chre fei bem Bater 2c.

Der 6. Buspfalm. Bf. 129.

(Bal. Lieb Rro. 106.)

De profundis clamavi ad te, Do- | Aus der Tiefe ruf' ich zu dir, o mine; \* Domine, exaudi vocem herr! herr, erhore meine Stimme. meam.

Fiant aures tuae intendentes \* in vocem deprecationis meae.

Si iniquitates observaveris. Domine, \* Domine, quis sustinebit?

Ouia apud te propitiatio est: \* et propter legem tuam sustinui te, Domine.

Sustinuit anima mea in verbo ejus; \* speravit anima mea in Domino.

A custodia matutina usque ad noctem \* speret Israël in Domino.

Ouis anud Dominum misericordia; \* et copiosa apud eum redemptio.

Et ipse redimet Israel \* ex omnibus iniquitatibus eius.

Gloria Patri etc.

Der 7. Bugpfalm. Bf. 142.

zu Ohren mein Rleben nach beiner die in die Grube fabren. Wabrheit: erböre mich nach beiner Gerechtigfeit.

Und gebe nicht in's Gericht mit meine Soffnung. deinem Ancchte; benn vor deinem Ungeficht ift fein Lebender gerecht.

Der Reind verfolat meine Seele; beugt gur Erbe nieber mein Leben.

Er verfest mich in's Kinstre wie Die Todten der Borwelt; mein Geift flucht; lehre mich beinen Willen thun, ift geangstet in mir, und mein Berg ift zerftört.

Ich gebenke der alten Tage; ich finne über alle deine Werke; über die Thaten beiner Sande finne ich nach.

3d breite aus meine Sande nach dir; wie Land ohne Wasser dürstet nach bir meine Geele.

Ach, bald erhore mich, Berr! mein Beift verschmachtet.

Wende nicht ab dein Angeficht von

Laß Acht baben deine Obren auf bie Stimme meines Rlebens!

Wenn du achten wollteft auf bie Miffethaten. Berr, wer fonnte bann besteben, o Herr?

Aber bei dir ift Berfohnung, und um beines Befetes willen harre ich auf dich. o Herr!

Meine Seele barret auf fein Wort: meine Geele hoffet auf den Berrn.

Von der Morgenwache bis zur Racht hoffe Sfrael auf ben Berrn;

Denn bei bem herrn ift Barmberziafeit; und bei ibm ift überreiche Erlöfung.

Und er wird Ifrael erlofen von allen feinen Gunden.

Chre fei dem Bater 2c.

Berr, erhore mein Gebet; nimm | mir; fonft werb' ich gleich fein benen,

Lag mich frub vernehmen beine Barmbergigkeit; benn auf bich ift

Thue mir fund ben Weg, barauf ich wandeln foll; denn zu dir erheb' ich meine Seele.

Errette mich von meinen Feinden, o Berr! ju bir nehm' ich meine Rubenn bu bift mein Bott!

Dein guter Geift führe mich auf rechte Bahn ; um deines Ramens willen, o Herr, belebe mich nach deiner Berechtiafeit!

Führe aus ber Trübfal meine Seele; und nach beiner Barmbergigfeit ger= ftreue meine Feinde;

Und vernichte alle, die meine Seele analen; benn ich bin dein Anecht.

Chre fei dem Bater 2c.

## Bon den fieben Sauptfunden,

nebst Bebeten gur Erlangung ber entgegengesetten Tugenben.

## Borbereitung.

- Pf. 1. Selig ber Mann, ber nicht geht nach bem Rathe ber Bösen, und nicht steht auf bem Wege ber Sunder, und auf dem Stuhle bes Berberbens nicht sitzet; sondern seine Luft hat im Gesetze bes Herrn, in seinem Gesetze betrachtet Tag und Racht! Er wird sein wie ein Baum, der gepflanzt ist an fließenden Wassern, der seine Frucht gibt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht dahinfällt; alles, was er thut, wird ihm gedeihen. Richt so die Gottlosen, nicht so! sondern wie Staub werden sie sein, den der Wind von dem Angesicht der Erde vor sich hintreibt. Darum werden nicht ausstehen die Gottlosen im Gerichte, und die Sünder nicht in der Versammlung der Gerechten. Denn der Herr kennet den Weg der Gerechten, und der Wandel der Bösen führt in's Verderben. v. Ehre sei dem Bater 2c.
  - v. Prufe mich, o Gott, und ertenne mein Berg;
  - R. Erforsche mich und erkenne meine Bege. v. Berr, erhore 2c.
- Gebet. O Gott, vor dem jedes Herz offen, und dem kein Geheimniß verborgen ist, ich bitte dich, laß deinen h. Geist mein Herz erleuchten und nach der Berheißung deines Sohnes mich in alle Wahrheit einführen, damit ich meine Sünden recht erkennen und von Herzen bereuen möge, durch Jesum Christum 2c. Amen.

## 1. Hoffart.

Alles Berderben hat in der Hoffart seinen Ansang genommen. — Gott widerstehet dem Hoffartigen; aber dem Demüthigen gibt er seine Gnade. — Ein Grauel vor dem Herrn ist jeder Hoffartige. — Haft du alles empfangen, warum rühmest du dich, als hättest du es nicht empfangen? — Hohe Augen hasset der Herr. — Die Kleider am Leibe und der Gang des Menschen verrathen, was er ist. — Du bist Staub und wirst wieder zum Staube kehren. — Wärest du auch erhöhet wie der Adler und setztet du zwischen die Sterne dein Rest, von dannen zöge ich dich herab, spricht der Herr. — v. Selig sind die Armen im Geiste; R. Denn ihrer ist das himmelreich! — v. herr, erhöre mein Gebet, R. Und laß mein Rusen zu dir kommen.

Gebet. D herr Jesu Christe, ber du um uns Menschen willen, da du in der herrlichkeit des Vaters warest, dich selber erniedriget und bich nicht gescheut hast, unsere Knechtsgestalt anzunehmen: ich bitte dich, du wollest die Tugend der Demuth so tief in mein herz pflanzen, daß alle meine handlungen darin ihren Ursprung und ihr Wachsthum haben, der du lebest und regierest Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. R. Amen.

#### 2. Seig.

Gebet. O herr Jesu Christe, ber bu, um uns reich zu machen, in folcher Armuth hast wollen geboren werben, baß du nicht einmal hattest, wohin du bein Haupt legtest: ich bitte dich, du wollest freigebig machen meine Hand, und meinem herzen eine folche Liebe zu dem himm-lischen einstößen, daß ich zu jeder Zeit bereit bin, allem Irdichen zu entsagen, der du lebest und regierest 2c. R. Amen.

#### 3. Unteuschheit.

Jede Unzucht und jede Unreinigkeit soll unter euch nicht einmal genannt werden. Wisset ihr nicht, daß eure Leiber Christi Glieder sind? — Wisset ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des h. Geistes ist, den ihr empfangen, und daß ihr nicht euch selbst angehört? — Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sowdern zur heiligkeit. — Die fleischlich sind, trachten nach dem, was des Fleisches ist. — Die fleischlich sind, konnen Gott nicht gefallen. — Wer für sein Fleisch säet, wird vom Fleische Berderben arnten. — Rein schlechtes Wort gehe aus euerm Munde, sondern was gut ist zur nötbigen Erbauung. — v. Selig, die eines reinen Herzens sind, n. Denn sie werden Gott anschauen. — v. herr, erhöre 2c.

Gebet. O herr Jesu Christe, bu Spiegel bes Lebens, Liebhaber aller keuschen Seelen, ber du in der Gulle des menschlichen Fleisches wie an Alter, so an Inade bei Gott und den Meuschen zunahmest, ich bitte dich, durchbrenne mein herz mit dem Feuer der göttlichen Liebe, damit alles Unreine darin verzehrt werde, und ich mit keuschem Leibe dir dienen und durch eine reine Seele dir gefallen möge, der du 2c. Amen.

#### 4. Meid.

Durch den Neid des Teufels ist der Tod in die Belt gesommen, und die ihm angehören, ahmen ihm nach. — Des Körpers Leben ist ein gesundes herz; Knochenfaulniß ist der Neid. — Mit dem nagenden Neide will ich nichts zu thun haben; denn ein solcher Mensch hat nichts gemein mit der Beisheit. — Sie segenen mit dem Munde und fluchen in ihrem herzen. — Benn jemand sagt: "Ich liebe Gott", und hasset doch seinen Bruder, der ist ein Lügner. — Ber seinen Bruder hasset, der ist ein Menschenmörder. — Keiner suche das Seinige, sondern das des andern. — Die Lebe sei ungeheuchelt. — v. Selig sind die Friedsamen; a. Denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. — herr, erhöre z.

Gebet. O herr Jefu Chrifte, ber Du, verfolgt von haß und Reib, dein ganges Leben bem Dienste der Menschen geopfert und bis zum Tode dich bemührt haft, selbst deinen Berfolgern die Schäte des ewigen heiles zuzuwenden: ich bitte dich, du wollest in mir eine solche Liebe des Nachsten erschaffen, daß ich ihn wahrhaft wie mich selbst liebe und durch zuvorkommende hulfe ihn allzeit zu erfreuen suche, der du 2c. Ameu.

#### 5. Bollerei.

Sie aßen und tranken, und es kam die Sündsslut und vertilgte sie alle. — Das Reich Gottes ist nicht Speise und Trank, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im h. Gelike. — Viele wandeln als Feinde des Areuzes Christi, deren Ende Berderben, deren Gott ihr Bauch ist, die sich in ihrer Schande rühmen. — Webe euch, die ihr gefättigt seid, denn ihr werdet hungern; webe euch, die ihr jetzt lachet, denn ihr werdet trauern! — Webe euch, die ihr helden sein und tapsere Leute im Mischen berauschender Getränke! Besser ist, in das Trauerbaus geben, als in das Haus des Freudenmas! — Du hast während deines Lebens dein Gutes genossen, Lazarus bingegen Clend; nun wird dieser getröstet, du hingegen geveinigt. — v. Seig sind, die hungern und dursten nach der Gerechtigskeit, a. Denn sie werden gesättiget werden. — Herr, erhöre mein Gebet 2c.

Gebet. O herr Jesu Christe, der du die Berkündigung beines göttlichen Wortes, das da wahrhaft ist eine Speise der Seele, mit Fasten und Beten begonnen und dein mühevolles Leben unter der brennenden Qual des Durstes um unserer Erhaltung willen hast beschließen wollen: ich bitte dich, du wollest mir einen solchen Vorgeschmack des ewigen Lebens eingießen, daß ich alle irdische Begierde verwerfe und dir, dem höchsten Gute, allein anhange, der du lebest und regierest 2c. Amen.

#### 6. Born.

Ich sage euch: ein jeder, der über seinen Bruder zurnet, ist des Gerichtes schuldig. — Wer Rache sucht, an dem wird Gott Rache ausüben, und er wird ihm seine Sunde behalten. — Die Sonne gehe nicht unter über euerm Jorne. — Bebe zuvor bin und verschne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gaben. — Gedenke an die letzten Dinge und las alle Keindschaftl wersdet; der Richter ist vor der Thur! — Bergib uns unster Schulden, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern! — v. Selig sind die Sanstmuthigen, n. Denn sie werden das Erdreich besigen. — Herr, erhore mein Gebet 2c.

Gebet. O herr Jesu Christe, der du mit beiner unendlichen Macht bich felbst beinen ärgsten Feinden unterworfen und noch am Kreuze für beine Beiniger gebetet hast: ich bitte dich, lehre mich den Schild der Sanftmuth also zu gebrauchen, daß ich allen Anreizungen zum Borne widerstebe, jegliche Kränkung dir, meinem liebreichsten heilande, aufopfere und das Bose mit Gutem zu vergelten suche; der du lebest 2c. Amen.

#### 7. Tragbeit.

Erwache, du Schlafender! ftehe auf von den Tobten, daß Chriftus dich ersteuchte! — Bachet und betet, damit ihr nicht in Berfuchung fallet. — Bachet,

denn ihr wiset nicht, wann der herr kommen wird. — Wer kärglich säet, wird auch kärglich ärnten. — Weil du lau bist, weder warm noch kalt, will ich dich ausspelen aus meinem Munde! — Den unnügen Knecht werfet in die äußerste Finsterniß; da wird heulen und Jähneknirschen sein. — Sei treu bis in den Tod, o will ich dir die Krone des Lebens geben. — Wer ausharret dis an's Ende, der wird selig werden. — v. Sesig sind, die Bersolgung leiden um der Gerechetigkeit willen; n. Denn ihrer ist das himmelreich. — Herr, erhöre mein Gebet 2c.

Gebet. O herr Jesu Christe, ber du bis zum letten bittern hinscheiden keinen Augenblick beines Lebens ohne Berdienst und Opfer hast vorübergehen lassen und allzeit die Berherrlichung deines himmlischen Baters mit dem Wohl der armen Menschheit vereiniget hast, ich bitte dich, du wollest mir einen solchen Eifer der Gottseligkeit verleihen, daß ich das Ziel deiner Berheißung nie aus den Augen verliere und in Wahrheit ausrusen lerne: "herr, mich verzehret mein Eifer um dich!"

## Bum Befcluß:

Bete bie Litanei vom Leiben Chrifti G. 347.

## Beichtgebete.

(An den Tagen vor der Beichte gebrauche die Mefigebete vom "Leiden Chrifti" S. 347, oder die Bugmeffe S. 312; und zu befonderer Andacht die 7 Bußpfalmen und die vorstehende Betrachtung von den 7 hauptfunden.)

## Bor der Beichte.

1. Betrachtung. (Stellen aus ber b. Schrift.)

Wer kann sagen: "Mein herz ist rein; ich bin frei von Sünde"? — Siebenmal fällt der Gerechte und stehet wieder auf. — Benn ihr nicht Buße thuet, werdet ihr alle zu Grunde gehen! — D daß du es doch an diesem beinem Tage erkänntest, was dir zum Frieden dient! — Heute, wenn ihr seine Stimme höret, o verhärtet eure herzen nicht! — Bedenke, von wo du herabgesunken; kehre um und thue die ersten Werke! wo nicht, so komme ich dir schnelben fehre um Leuchter von seiner Stelle, wenn du nicht umkehrest! — Ich weiß um dein Thun; du hast den Ramen, daß du lebest, und bist todt. Erwache! und stärke, was noch übrig ist und hinsterben will. Wenn du nicht wachest, so kommen werde ein Dieh, und du wirft nicht wissen, zu welcher Stunde ich kommen werde. — Ich weiß um dein Thun; du bist weder warm noch kalt. D daß du kalt oder warm wärest! So aber, da du lau bist, weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sagst: "Ich din reich, habe die Külle und bedarf nichts", und du weißt nicht, daß du elend und erbärmlich bist, und arm und blind und nacht. Ich rathe dir, kaufe Gold bei mir, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und daß du weiße Kleider auziehest, damit du dich bedeckest, und die Schande beiner Blöße nicht offenbar werde; und salbe die Aus

gen, damit du sehest. Die ich lieb habe, die strafe und züchtige ich; so set nun eifrig und thue Buße! Siebe, ich stehe vor der Thure und klopse an; so jemand meine Stimme hort und mir öffnet, zu dem will ich eingehen und Genstal mit ihm halten, und er mit mir. — So wahr ich lebe, spricht der Herz, ich habe kein Gefallen an dem Tode des Sünders, sondern daß er sich bekehre und sebe. — Wenn du Gott suchest, wirst du ihn sinden; wenn du ihn aber verlässest, wird er dich verwersen in Ewigkeit. — Wer seine Missettaten verheimlicht, dem wird's nicht wohlergehen; wer sie aber bekennt und unterläßt, der wird Barmsbezigkeit erlangen. — Wie ein Vater sich erbarmt seiner Kinder, so erbarmt sich der herr über die, so ihn fürchten. — Im himmel wird mehr Freude sein über einen Sünder, der Buße thut, als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. — Iesse hauchte die Apostel an und sprach zu ihnen: "Empfanget den heiligen Geist; wechen ihr die Sünden erlassen und welchen ihr sie behalten."

#### 2. Erhebung gu Gott.

Ru dir, o Berr, erhebe ich meine Seele; mein Gott, auf dich vertraue ich; lag mich nicht ju Schanden werben; benn feiner, ber auf bich hoffet, foll verloren geben. Beige mir, o Berr, beine Wege, und leite mich in beiner Babrheit. Sende aus beinen beiligen Engel, bag er mich fuhre; rufe mich, o Berr, bag ich folge beiner Stimme. Gebenfe, o Bott, beiner Erbarmungen und ber Fulle beiner Gnaben, welche von Anbeginn find. Meiner Gunden aber und meiner vielfachen Uebertretungen gebente nicht. Deiner Barmbergigfeit gebente, o Berr! Um beines Ramens willen fei meiner Gunde gnabig! Meine Augen richten fich immer nach bir, als ber Befte meiner Buflucht; auf bich geht alle meine Nurcht und meine hoffnung. Blide berab auf mich, o Berr, und erbarme bich meiner; benn ich bin einfam und arm! Wie ohne Obbach ift meine Seele, und vielfach find geworden die Trubfale meines Bergens. Rette mich, o Berr, aus meinem Glend! Siebe an meine Demuthigung und die Bitterfeit meiner Reue. Prufe mich, o Berr, und erforiche Die Aufrichtigkeit meines Beiftes. Siebe, an Deiner Bahrheit allein habe ich Gefallen und nach beinem Frieden trage ich Berlangen. Ich haffe bie Rathfchlage ber Bofen, und mit den Gottlofen will ich nicht verkebren. Mit den Unschuldigen will ich meine Sande waschen, und dir dienen an beinem Altare, damit ich hore bas Lob beines bei= ligen Ramens, und erzähle die Bunder beiner Barmbergiafeit. Bemabre bir, o herr, meine Seele und lag mich nicht zu Schanden werben in meinen Gunden; benn auf dich ift meine Soffnung gegrundet. Ehre fei bem Bater und bem Sohne und bem b. Beift 2c.

O Jefu, bu Geiland ber Welt, ber bu aus lauter Liebe zu uns armen Menschen vom himmel herabgekommen bift, um als ber wahre Samaritan unser zum Tode verwundetes Geschlecht wieder gefund zu machen: ich bitte bich, heile die gefährlichen Bunden meiner Seele;

gieße barin ben scharfen Bein ber göttlichen Furcht, damit ich erzittere vor dem strengen Urtheil beiner Gerechtigkeit; aber gieße auch dazu das milbe Del deiner Gnade und Tröstungen, daß ich im Bertrauen auf beine Berheißungen von den Sünden aufstehe und bei dir den Frieden suche und wiederfinde, den die Welt nicht geben kann. Berleihe mir den Geist der Demuth und der Wahrheit, damit ich meine Sünden recht erkenne, reumuthig beichte und durch die Araft des Sakramentes davon losgesprochen und der vollkommnen Heilung meiner Seele theilshaftig werde. Amen.

#### 3. Anrufung des b. Beiftes.

Komm heiliger Geist und sende vom Simmel her einen Strahl beines Lichtes. Komm, Bater ber Armen, du Spender der Gaben, du Licht der Gerzen! Komm, bester Tröster, süßer Gast der Seele, lieblichste Erquickung; du Ruhe in Mühseligkeit, Kühlung in der Hige, Trost im Leiden! O seliges Licht, erfülle das Innerste meines Herzens. Denn ohne dich ist nichts Gesundes am Menschen, nichts ohne Flecken und Schuld. Wasche, was bestecket; bescuchte, was dürre; heile, was verwundet ist. Beuge, was starr; wärme, was kalt; leite, was verwundet ist. Beuge, was starr; wärme, was kalt; leite, was verirret ist. Gib beinen Gläubigen, die auf dich vertrauen, die sieben heiligen Gaben; gib Verdienst der Tugend, ein glückseliges Ende und die ewige Kreude.

Romm, heiliger Geift, und erleuchte mein herz; damit ich alles Bofe, was ich begangen, und alles Gute, was ich unterlassen, recht erkenne, und alle meine Sunden wahrhaft bereue und aufrichtig beichte.

### 4. Gemiffenserforschung.

Bolltest du sagen, bu habest nicht gefündigt, so warest du ein Lügner, und die Bahrheit ware nicht in dir. Bolltest du aber sagen, deine Sunden seien zu viel und zu groß, als daß sie dir Gott verzeihen könne, so würdest du eine neue schwere Sunde zu deinen alten häusen; du wurdest dich vermessentlich gegen die Barmherzigkeit Gottes auslehnen, der seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, um dich aus deinen Sunden zu erretten, und der um seines Sohnes willen mehr Sunden vergibt, als Sandkörner am Ufer des Meeres und Sonnenstäubchen in der Luft sind.

Fragen. Hättest du schon eher zur Beichte kommen sollen? warum kömmst du jest erst, und kömmst du aus wirklicher Liebe zu Gott, aus Berlangen nach Buße, mit wahrer Reue und seinen Borfagen? Haft du dich der Anregung göttlicher Gnade widersetzt? Kannst du dir in Bahrheit sagen, daß du siet der letzten Beichte besser geworden? Hast du dich entschieden bemühet, gegen einen bestimmten Gewohnheitssehler anzukänwsen? Belche Sünden beunruhigen dich am meisten? Welcher guten Werke erinnerst du dich? — Wie ist den gewöhnlicher Tageslauf vom Morgen bis zum Abend? wie im hause, wie außer dem Hause? wie gegen Fremde, wie gegen die Deinigen? wie in der Einsamkeit? wie in beinen Berussegeschäften? Wo bist du seit der letzten Beichte gewesen? in welchen Gesuschaften? auf welchen Reisen? in welchen Geleuscheiten und Versuchungen? in wel

chen besondern Umständen, frohen oder traurigen? Bas denkst du am meisten, wenn du dich beinen Gedanken überlässeit? Bas für besondere Bunsche bast du, und aus welchen Absichten? It trgend jemand in der Welt, dem du nicht jehr mit voller Liebe die Hand bieten könntest? Hast du andere zu erfreuen gesucht, wo du es konntest? Beicher Sünden, weicher Gedanken und Berke würdest du dich am meisten schämen, wenn sie jeht vor aller Belt ausgedeckt wurden? Bist du sest entschossen, das du diese nich dannst du es vor Gott, dem Alwissenden, aussprechen, das du diese nich vieder begehen, und zugleich alles anwenden, willst, um dich gegen ihre Bersuchungen zu schüben: Frage dich über die zehn Gebote Gottes, die fünf Gebote der Kirche, die verschiedenen Arten von Sünden: Hauptsünden, fremde Sünden u. s. w., und bedenke bei allem, daß du nicht einem Menschen, sondern dem allwissenden Gott deine Sünden bekennest, und daß du dieselben nur durch ein aufrichtiges Bekenntniß von dir werfen kannst; sons wird es von dir heißen: du bast nicht Menschen, sondern Gott vorgelogen. Versesselb die in deine Sterbestunde und vor das ewige Gericht.

Gebet. Allmächtiger und milbreichster Gott, ber bu bem burstenben Bolke einen Quell lebendigen Wassers aus dem Felsen hervorgebracht haft, erwecke aus der härte meines herzens die Thränen der reuigen Zerknirschung, damit ich meine Sünden zu beklagen vermöge und durch bein Erbarmen Verzeihung derselben zu erhalten verdiene, durch Sesum Christum, deinen Sohn, unsern herrn. Amen.

### 5. Bufgebet.

Schöpfer bes himmels und ber Erbe, Ronig ber Ronige, Berr aller Berricher, ber bu mich aus nichts erschaffen haft nach beinem Bilbe, und mich erloset durch bein eigenes Blut, du, ben ich Gunder nicht murbig bin zu nennen, nicht anzurufen, nicht einmal zu benten; zu bir fomme ich bemuthig und bitte bich flebentlich, daß du gnadig berabschen wolleft auf mich, dein unwurdiges Gefchopf. Erbarme bich meiner, wie du bich erbarmt haft bes Cananaifchen Beibes und ber bugenden Dagdalena; wie du geschont baft bes Bollners und bes reumuthigen Schachers. 3ch betenne por bir, o liebreicher Bater, alle meine Gunden und weiß, daß ich fie boch nicht verbergen konnte, wenn ich es auch wollte. Schone meiner, o Jefu Chrifte, mein Berr und mein Gott, ben ich vielfältig beleidiget habe mit Gedanken, Worten und Werken, einzig burch meine Schuld, meine große Schuld. Darum bitte ich bich, o Berr, bei beiner Bute, mit welcher bu ju meiner Rettung vom himmel berabgeftiegen bift: fcone meiner! Schone meiner, wie bu gefcont haft beines Apoftels Betrus, ba er bich verlängnete; erhebe mich, wie bu vom Falle erhoben haft beinen Diener David. Du bift mein Schöpfer und mein Erlofer, mein Berr und mein Beiland, mein Ronig und mein Gott. Du bift meine Soffnung und mein Bertrauen, meine Rubrung und meine Bulfe, mein Troft und meine Starte, mein Schut und mein Beil, mein Leben und meine Auferftehung, mein Licht und mein Ber-

langen, mein Gott und mein Ales! Au bir rufe und febe ich : bilf mir, fo werde ich gerettet fein. Fuhre und fcute mich, ftarte und trofte mich, erfraftige und erfreue mich, erleuchte und befuche mich : erwede mich von meinem Tobe; benn ich bin bein Geschöpf und ein Gebilbe beiner Sant. Berichmabe mich nicht, o Berr: benn ich bife bein Diener und bein Anecht, obaleich unwurdig und fundhaft: wie ich aber auch bin, immer bin ich ber beinige. Bu wem alfo foll ich flieben, wenn nicht zu bir? Wenn bu mich verftofeft, wer wird mich aufneb-Wenn du mich verschmäheft, wer wird mich anfeben? Darutt prufe mich in meiner Unwurdigkeit und rette mich! Bin ich unrein. Du kannft mich reinigen; bin ich blind, bu tannft mich erleuchten; bin ich Frank, bu kannst mich beilen; bin ich todt und begraben, bu kannst mich wieder auferweden; benn beine Barmbergigfeit ift größer, ale meine Bosbeit, beine Gute größer als meine Berfehrtheit; bu fannft mehr nachlaffen, als ich verschulden; bu mehr verschonen, als ich Sunder fundi-Darum, o Berr, verschmabe mich nicht, und fiebe nicht auf Die Dielheit meiner Bergehungen, sondern nach der Bielheit beiner Erbarmun= gen fei mir anadig unt verzeihe mir meine Gunben. Sprich au meiner Seele: "Siehe, bein Beil bin ich!" ber bu gesagt haft: "Ich will nicht ben Tob bes Gunbers, fondern bag er fich betehre und lebe." Benbe bich zu mir. o Berr, und gurne nicht wider mich. Ich bitte bich, o ale tigfter Bater, um beiner Barmbergigfeit willen, und flebe gu bir, bag bu mich führen wollest zu einem auten Ende; zu mahrer Reue, zu aufrichtiger Beichte und zu murbiger Genugthuung aller meiner Gunden, ber bu lebeft und regiereft, Gott von Ewigfeit zu Ewigfeit. Amen.

# 6. Andere Bufgebete. (Auch als besondere Andacht ju gebrauchen.)

1. Allmächtiger, ewiger Gott, vor bessen Majestät die Kräfte des Himmels erzittern und vor bessen heiligkeit kaum die Engel rein befunden werden, ich stehe zerschlagen vor deinem Angesichte unter der Last meiner Sunden und wage nicht, aufzublicken zu dir, o du heiliger und gerechter Gott! Ach, was habe ich gethan, daß ich wider dich, meinen Schöpfer, mich aufgelehnt und dein Gebot verachtet habe! Das höchste Gut habe ich verlassen und dem Bosen bin ich gesost; das heilige habe ich verschmäht, und das Sundige habe ich umfangen; die Gnade habe ich verschwendet, und die Gerechtigkeit habe ich wider mich ausgessordert! Wer wird nun meinem Hausgen einen Brunn der Thränen, daß ich beweine die Thorheit meines Herzens und abwasche die Entstellung meiner Scese? Wer wird mich retten aus der Tiese und mir helsen zu meinem Heile!

v. D Gott, mert auf meine Gulfe. R. Berr, eile ze. Bater unfer zc.

2. D Bater der Barmherzigkeit, du Gott alles Troftes, ich erhebe mein Angesicht und vertraue deiner unendlichen Gute. Ich bin dein verlornes Kind, aber immer noch dein Kind; darum ruse ich zu dir mit dem verlornen Sohne: Bater ich habe gesundigt wider den himmel und vor dir, und bin nicht mehr werth, dein Kind genannt zu werden; aber um deiner Barmherzigkeit willen nimm mich wieder auf und verstoße mich nicht! Rechne mich wieder zu der Jahl derer, die in deinem Hause wohnen und die da genießen von dem Tische deiner Gnade; so will ich von nun an aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele und aus allen Kräften dich lieben, und gerne alles sahren lassen, was dir zuwider und beinen allgegenwärtigen Augen mißfällig sein kann. Deine Ehre soll meine Luft, und dein Gebot meine Freude sein! Laß dich erbitten, o gütigster Gott, und eröffne mir einen gnädigen Zugang zu beinem värterlichen Herzen!

v. Wende dich zu mir und belebe mich;

- R. Und mein Berg wird fich erfreuen in bir! Bater unfer 2c.
- 3. D süßester herr Jesu, du eingeborner Sohn des allgutigen Baters, ber du vom himmel gekommen bist, um unser Heiland, unser Mittler, unser Bruder zu werden: ich bitte dich durch alle deine Liebe, womit du uns bis in den Tod geliebt hast, komme zu hülfe meiner armen Seele, und versöhne mir die ewige Gerechtigkeit! Siehe, ich bin arm und gedemüthigt; meine Sünde erkenne ich, und nach deinem Frieden ist all mein Berlangen. Ach stehe nicht serne von mir, da ich ruse zu dem Bater der Barmherzigkeit, sondern rede für mich mit der Gewalt deiner Liebe und mit der Kraft deiner unendlichen Berdienste. Führe du mich ihm entgegen und sprich zu ihm: dieses dein Kind war todt und ist wieder ausgelebt; es war verloren und ist wiedergefunden worden.

v. Erzeige mir, o Berr, beine Barmbergigfeit,

- R. Und verleihe mir bein Beil! Bater unfer 2c.
- 4. D Geber aller Gnaden, komme mir zu Gulfe durch beine Barmherzigkeit, wirke in mir durch beine Gute, was du von meiner Schuldigkeit fordern kannst; entzünde in mir ein starkes Verlangen und einen lebendigen Eifer, meine Sünden zu büßen, mit Aufopferung meiner selbst für alles genug zu thuen, dir mit allen Kräften zu dienen und einzig nach deinem Wohlgefallen zu fragen. Zerreiße die Bande meiner bösen Gewohnheiten, zerbrich die Ketten meines verstockten Willens, und brenne mein Herz mit dem Feuer der Liebe, damit ich allem Sündlichen ganzlich absterbe und dir meinem Herrn und Gott allein sebe.

v. Erschaffe, o Gott, ein reines Berg in mir,

n. Und den rechten Geift erneuere in meinem Innern. Bater unfer 2c.

5. D bu Zuflucht der Sunder, Tröfterin aller betrübten Herzen, heilige Mutter Gottes, bitte für mich armen Sünder bei Jesu, deinem geliebten Sohne; zeige ihm die Wundmale, die er im bittern Kampse für meine Rettung empfangen hat, und erwird mir durch sein heiliges Leiden und deine mutterlichen Schmerzen die Gnade der Bersöhnung und alle Früchte einer würdigen Buße, damit ich wieder aufgenommen werde unter die Kinder des göttlichen Wohlgefallens in der Gnade des heiligen Geistes, von dem du empfangen haft die Fülle der Erbarmungen.

v. Bitte für uns, o beilige Gottesgebarerin,

n. Auf daß wir wurdig werden ber Berheißungen Christi. Rater unfer 2c.

### 7. Aurg por der Beichte.

Erwede Reue und Borfag. S. 242. Darauf das öffentiiche Betenntniß: 3ch bekenne Gott dem Allmächtigen zc. S. 240. Jum Schluffe folgendes:

Bater, ich habe gefündigt wider ben himmel und vor bir. und bin nicht mehr werth, bein Kind genannt ju werben. Erbarme bich meiner.

Jesu, bu Lamm Gottes, welches hinwegnimmt bie Gunben ber Belt. Erbarme bich meiner.

Beiliger Geift, bu Licht ber Seele, Trofter und Lebendigmacher. Er-

Beilige Dreifaltigkeit, bu einiger, lebendiger und ewiger Gott. Er-

Heilige Maria, Buflucht ber Sunder, Ausspenderin ber himmlischen Gnaden, bitte für mich in dieser Stunde und erlange mir Berzeihung meiner Sunden durch Jesum, ben Gekreuzigten.

Alle heiligen Engel und Auserwählten Gottes, Apostel und Martyrer, Bekenner und Jungfrauen, stehet mir bei im Bekenntniß meiner Gunben und erwerbet mir die Gnade einer wahren Buße. Amen.

## Nach ber Beichte.

Bebenke in demuthigem Bertrauen, daß dir wahrhaft alle Sunden, welche noch so eben deine Seele decken, ganzlich verziehen sind, daß du frei geworden bift von einer Schuldenlast, gegen welche alle irdische Roth nichts zu achten; daß du ein geliebter, wiedergefundener Sohn des himmlischen Baters und ein Erbe seines Reiches geworden; daß du gleichsam zurückzeset bist in die unschuldigen Tage deiner Kindheit und von nun an ein neues beiliges Leben beginnen kannst. Denke dich in die Gegenwart aller Engel und heiligen und theuerer Abgestorbenen, und erwecke unter solchen Gedanken nochmals die Gesübse der Reue, des Glaus bens, der Hoffnung, der Liebe und des Dankes, und mache seste Borsfäße für dein künstiges Leben, vorzüglich wider die Gewohnheitssehest. Besonders bedenke noch, wo und wie du etwas wieder gut zu machen oder genug zu thuen hast, und sprich dann mit gebührender Demuth folgendes:

Gebet. Gnädiger, barmherziger Gott, himmlifcher Bater, ich bitte bich durch die Berdienste beines geliebten Sohnes Jesu Christi, der alserseligsten Jungfrau und Mutter Gottes Maria, sowie aller deiner Auserwählten, sasse die diese meine Beichte in Gnaden gefallen, und was mix jest und jemals an der rechten, wahren Reue oder an der Reinigkeit und Bollsommenheit des Bekenntnisses gemangest hat, das erfülle mit beiner unendlichen Barmherzigkeit, und sasse durch sie mich ganz und vollkommen sosgesprochen und von meinen Sunden erlediget sein, durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

### 1. Sob und Dank. (Aus Pf. 102.)

Lobe, meine Seele, ben Berrn, und vergiß nicht alle feine Wohlthaten; ber alle beine Miffethat vergibt, ber alle beine Schwachbeiten beilet; ber vom Untergange erlofet bein Leben, ber bich fronet mit Onabe und Erbarmung; ber bein Berlangen mit Gutern erfüllt, daß beine Jugend fich erneuert wie des Adlers. Der herr ift gnabig und barmbergig, langmuthig und von großem Erbarmen. Er gurnet, nicht immer, noch brobet er ewig. Er bat une nicht gethan nach unfern Gunden, une nicht vergolten nach unfern Diffethaten; benn fo boch ber himmel über ber Erde, fo start ift feine Barmherzigkeit über bie, fo ihn fürchten. So weit ber Aufgang entfernt ift vom Untergange, fo weit entfernt er von uns unfre Gunben. Die ein Bater fich erbarmet feiner Rinder, fo erbarmt fich ber Gerr über bie, fo ihn fürchten. Denn er fennet, was wir für Beschöpfe find; er gedenket, daß wir Staub find. Menfch, wie Beu find feine Tage; wie eine Blume bes Felbes, alfo welft er dahin. Aber die Barmbergigfeit des herrn mabret von Ewigfeit zu Ewigkeit! Ehre fei bem Bater 2c.

#### 2. Dank und freude.

Alleluja! Liebe erfüllet mich! benn ber herr hat die Stimme meines Flehens erhört und sein Ohr zu mir geneigt; mein Leben lang will ich ihn anrusen und preisen. Es umgaben mich die Schmerzen des Todes, es drohten mir die Gefahren der Hölle; Trübsal und Schmerz fand ich in meiner Seele. Da rief ich zum herrn: "herr, erlöse meine Seele, und gehe nicht mit ihr zu Gerichte!" — Barmherzig ist der herr und gerecht; unser Gott ist barmherzig und voll Liebe. Der herr bewahret die Schwachen; ich war gedemüthiget, und er half mir; ich war nacht vor seinen Augen, und er hat mich wieder bekleidet; ich war voller Hurcht, und er hat mich getröstet mit der Hülle seiner Gnade. Rehre zurück, meine Seele, in deine Ruhe; denn der herr hat dir wohlgethan! Bom Tode hat er errettet meine Seele; meine Augen von den Thränen,

und meine Fuße vom Falle. Ich will bienen bem Gerrn im Reiche ber

Lebendigen und feinen Ramen preifen in Ewigfeit.

Herr, ich habe dir kund gethan meine Sunde, und bu haft Barmherzigkeit geübt an deinem Geschöpfe. Ich hore beine Stimme, o Herr,
welche spricht: "Du bist wieder rein in meinen Augen, weil du mir vertrauet hast; mit dem Feuer meiner Gnade habe ich dich gewaschen; Berstand will ich dir geben und dich unterrichten in dem Wege, den du wandeln solft; meine Augen will ich auf dich heften; gehe hin und sundige nicht wieder!" — O wie groß ist deine Süsigkeit, o Herr, die du ausbewahret benen, welche dich fürchten. Freuet euch in dem Herrn und frohlockt, ihr Gerechte, und jauchzet alle, die ihr aufrichtigen Herzgens seid! Liebet den Herrn, ihr alle seine Heiligen; denn nur Wahrheit suchet der Herr und vergilt reichlich allen denen, welche seinen Ramen rufen und auf seine Barmherzigkeit hossen. Laß stark werden, o Herr, meine Seele, und beschütze mich auf beinen Wegen! Ehre sei ec.

hierauf verrichte die auferlegten Buggebete. Dann erneuere die Borfate und fprich folgendes Gebet gum b. Geifte:

#### 3. Um Stärke und Beharrlichkeit.

D füßefter Trofter ber beangstigten Seelen, Bott b. Beift, vollende in mir, was bu begonnen baft! Dir fei ewig Dant, bag bu mir bie Berdienfte Jefu Christi in Diesem b. Saframente zugeeignet, mein Gewiffen gereiniget und bie Wohnung meines Bergens burch bie Gnabe, bie bu barin eingegoffen, erneuert haft; beilige von nun an meinen Leib und meine Scele zu beinem Tempel; erleuchte mich burch beine gottliche Einsprechung und rufte mich mit beinen Gaben und Gnaben. D ftarfer und gewaltiger Gott, bu Regierer ber Bergen, nimm an mein Seufgen und Kleben, der bu mich erlofet baft von meinem Seinde; verlag mich nicht, wenn ich wieder schwach werde; verwirf mich nicht, wenn ich er-Falte; nimm beinen guten Beift nicht von mir, wenn mich ber bofe überfällt; benn ich bin Staub und Afche und mag ohne beine Gnabe und Barmherzigkeit nicht bestehen. Lag mich fterben, ebe ich in eine töbtliche Gunde wieder einwillige. D bu Starte ber Schwachen, gib mit beinen Beiftand in allen Anfechtungen, damit ich einen guten Rampf fampfe und, nachdem ich ben Lauf meines Lebens vollbracht habe, bie Rrone ber Gerechtigkeit bavon trage, burch Jefum Christum ac. Amen.

v. Die göttliche Sulfe bleibe allzeit bei une! R. Amen.

(Bum Abendgebet tann beigefügt werden die Erneuerung bes heiligen Taufbundes S. 250, und eines der Tugendgebete S. 251 u. 252.)

## Communiongebete.

Siehe, ich will euch Brod vom himmel regnen; das Bolt gehe aus und sammle taglich, was es bedarf. II. Mof. 16. — Es werden effen die Armen und fatt werden, und den Herrn loben, die ihn fürchten; ihre herzen werden leben in alle Ewigkeit. Pf. 21. — Das Brod der Engel hat der Menich gegeffen; Speise hat er ihnen gesandt in Uebersluß. Pf. 77. — Der Engel des herrn kam abermals zu Elias, rührte ihn an und sprach zu ihm: "Stehe auf und iß; denn du hast noch einen weiten Weg!" Und er stand auf und as und trank, und ging durch Kraft derselben Speise vierzig Tage und vierzig Rächte bis jum Berge Gottes Horeb. III. Kon. 19. — Dieses ist das Brod, das vom himmel herabgekommen, damit, wer daven iffet, nicht fterbe. Das Brod aber, welches ich geben werde, ift mein Fleisch fur bas Leben der Belt. 3ob. 6. - Babrlich, mabrlich ich fage cuch, wenn ihr bas Fleifch bes Menschensohnes nicht effet und fein Blut nicht trinket, so werdet ihr das Leben nicht in euch haben. Wer mein Fleisch iht und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am jungften Tage. Denn mein Rleifch ift mahrhaft eine Speife, und mein Blut ift wahrhaft ein Trant. Joh. 6. — Wer unwurdig diefes Brod iffet ober ben Keld, bes herrn trintt, ber ift schuldig des Leibes und Blutes des herrn. Der Menich aber prufe fich felbit, und fo effe er von diefem Brode und trinke aus Diefem Relche. Denn wer unwurdig ift und trinft, ber ift und trinft fich bas Bericht, indem er den Leib des herrn nicht unterscheidet. I. Ror. 11. - Co oft ihr diefes Brod effet und diefen Relch trinft, follt ihr den Tod des herrn verfundigen, bis er tommt. I. Kor. 11. — Kommet alle zu mir, die ihr mubfelig und beladen feid, und ich will euch erquiden. - Ich bin der Beg, Die Bahrheit und das Leben; niemand tommt jum Bater als burch mich. Joh. 14. — Dit Sehnsucht habe ich darnach verlangt, Diefes Ofterlamm mit euch ju effen, bevor ich leide. Luc. 22.

## Bor der h. Communion.

(Die h. Communion steht in engster Berbindung mit der h. Messe, ist die unmittelbare Theilnahme an dem h. Opfer, welches der Priester darbringt, und es enthalten die Meßgebete des Priesters selbst die vollständigste Communionsandacht, indem sie alle Uedungen der Demut und Anbetung, der Reue und des Bekenntnisses, des Glaubens, der hoffnung und der Lebe, des Lobes und des Dankes, des Bertrauens und der Jerknirschung, der Bitte und der Fürbitte, und zugleich das, was mit diesem allerheiligsten Sakramente besonders verdunden sein soll, die Erinnerung an das Leben und Leiden Christi, auf die würdigste Weise in sich schließen. So gebührt es sich denn auch, vor dem Empfang der h. Communion zuvor der h. Messe beizuwohnen, und sind deswegen die solgenden Gebete nach dem Gange der h. Messe geordnet.)

#### 1. Gute Meinung. Bum Eingang ber b. Meffe.

Liebster Jefu, der du gesagt haft: "Kommet alle zu mir; ich will euch erquiden", siehe, ich tomme auf diese deine liebreiche Ginladung zu beinem allerheiligften Sakramente, um beiner Berheihungen theilhaftig

au werben, und begehre bich ju jenem Biel und Ende ju empfangen, zu welchem bu Diefes Saframent eingefest baft. Ich verlange, Diefe b. Communion zu verrichten zur größeren Chre ber allerheiligsten Dreifaltiafeit, zum bantbaren Bedachtniß beines bittern Leibens und Sterbens. aur Dankfagung für alle mir jemals erzeigten Boblthaten, gur volltommenen Berzeihung und Gertugthuung meiner Gunden, zur Erhaltung und Bermehrung ber gottlichen Gnabe, jur Starfung wiber alle Berfuchungen, jur Bemahrung vor aller Gunde, jur Erlangung eines mabren und beständigen Gifers im Guten und gur Erwerbung ber befonbern Gnade, welche ich jest am meisten bedarf . . . Ich opfere dir auch biefe b. Communion auf fur meine Freunde und Reinde, fur meine Bermandten und Bohlthater, für Erhöhung ber Rirche, für Einigkeit ber Rurften, für Erleuchtung ber Irrglaubigen, für Betehrung ber Gunber, und fur bie Seelen ber Abgestorbenen im Regefeuer. Rimm auf, o Chrifte Jefu, diefe meine Meinung und gib mir die Gnade, das allerheiligste Satrament fo zu empfangen, bag ich Gewährung meiner Bitten von beiner Liebe und Barmbergigfeit erhalten moge. Amen.

# 2. Wahlgebet zu Jefu. Bis jum Evangelium.

Berr Jefu Chrifte, meine hoffnung und meine Buflucht 2c. S. 246.

# 3. Anbetung und Siebe. Bis jum Offertorium.

D wunderbares, anbetungewürdiges Saframent, gegenwartiger Gott und Beiland, nimm mich auf, o Chrifte Jefu, in den Abgrund beiner Barmbergiafeit, tauche mich in Die verzehrende Klamme beiner lebendigen Liebe und burchdringe mich mit bem fugen Gefchmad beiner Gegenwart; giebe mich zu bir in bem befeligenden Sauche beines Beiftes, und verfente mich gang in bich, o bu meine einzige Liebe! D fuger Gaft meiner Seele, laß beine gnabenreiche Gegenwart in Diefem allerheiligften Saframente mir gur Bergeihung aller meiner Gunden gereichen, gur Erfetung aller Bernachläffigungen, gur Gubne ber verlorenen Lebenszeit, au meiner ewigen Rettung, jur Erneuerung ber Seele und bes Leibes, jur Entzündung ber gottlichen Liebe, jur Erweckung ber Tugend und gur Bereinigung mit bir in Ewigfeit; lag fie mir gereichen gur Freiheit bes Beiftes, gur Rraft bes Lebens und gur Beiligung bes Billens; fie fei mir ein Schild ber Gebuld, ein Zeichen bet Demuth, ein Stab ber Buverficht, eine Troftung ber Traurigkeit, ein Mittel ber Beharrlichkeit; fei mir eine Ruftung bes Glaubens, eine Starte ber Soffnung, eine Bollendung ber Liebe; eine Bollftredung beiner Gebote, eine Erneuerung Des Beiftes, eine Quelle ber Tugenden; ein Ende ber Lafter, ein Wachsthum in allem Guten und ein immerwährendes Bermächtnis beiner Liebe, damit ich in dieser irdischen Wanderschaft nur mit dem Leibe verweile, mit meinen Gedanken aber allzeit dort sei, wo du bist, o mein bester Theil, und damit ich dereinst, von der Last dieses Lebens erledigt, auf ewig mich freue und frohlode in dem Reichthum deiner Liebe und au dem Hochzeitsmale deiner himmlischen Majestät, der du lebest 2c. Amen.

# 4. Aufopferung. Bom Offertorium bis jur Manblung.

Herr, mein Gott, bein ist alles, was im himmel ift und was auf Erben. Aber ich verlange auch, mich selbst als ein freiwilliges Opfer bir barzubringen und bein zu bleiben auf ewig. Siehe, in der Einfalt meines herzens opfere ich mich heute bir auf zu einem ewigen Dienste, zu vollkommnem Gehorsam und zu einem immerwährenden Lobopfer. Rimm mich auf mit dem heiligen Opfer beines kostbaren Leibes und Blutes, welches in glorreicher Gegenwart und Beiwohnung deiner heiligen Engel, auf dem Altare dargebracht wird, auf daß es für mich

und bein ganges Bolf jum Beile gereiche.

Siche, o Berr, alle meine Sunden und Bergehungen, welche ich vor bir und beinen beiligen Engeln feit dem erften Tage, wo ich habe funbigen konnen, bis auf diese Stunde begangen habe, bringe ich zu beinem beiligen Altare der Berfohnung, auf daß du fie alle angundeft und verbrennoft mit bem Reuer beiner Liebe, alle meine Flecken vertilgeft, mein Gewiffen reinigest und mir beine Gnade, welche ich durch meine Sunden verloren, guruckaebeft, indem du mir alles verzeiheft und mich jum Ruffe bes Friedens anabig wieder aufnimmft. 3ch bringe bir auch all mein Gutes, o Berr, obgleich es wenig und unvollfommen ift; ich opfere es dir auf, bamit bu es lauterft und beiligeft, es dir angenehm und wohlgefällig macheft, und zugleich mich aus meiner Trägbeit und Lauigfeit immer mehr jum Beffern erhebeft und ju einem gludfeligen und preiswurdigen Biele gnadig binführeft. Ich opfere dir auch die frommen Buniche und Begierden aller Chriftglaubigen, die befonderen Unliegenheiten meiner Eltern. Bruder und Schwestern, Freunde und Berwandten, und aller beren, die mir ober anderen um beiner Liebe willen iemals Butes gethan baben, mogen fie noch auf Diefer Erbe leben ober fcon aus ben Banben bes Fleisches abgefchieden fein, auf bag fie alle ben Beiftand beiner Gnade und die Macht beines Eroftes empfinden und von allen Gefahren und Rothen errettet, bir in Frobloden Dant fagen und gludfelig bienen mogen.

Endlich opfere ich dir auch meine Gebete und dies Berföhnungsopfer noch besonders für diejenigen, welche mich irgend jemals beleidigt, betrübt, verläumdet ober beeinträchtigt haben, sowie auch für alle diejenigen, welche ich felbst jemals beleidigt, betrübt, erzürnt und geärgert habe, mit Worten oder Werken, wissentlich oder unwissentlich, auf daß du uns allen gleichmäßig unsere Sünden und gegenseitigen Beleidigungen verzeihest. Rimm hinweg, o Herr, von unsern Herzen allen Argwohn und Unwillen, allen Jorn und Hader, und was nur immer die Liebe verletzen und die aufrichtige Eintracht vermindern kann. Erbarme dich, o Herr, erbarme dich! Gib deine Barmherzigkeit allen, die darum bitten, und deine Gnade allen, die ihrer bedürsen, und laß uns alle würdig werden, deine Gnade zu genießen und das ewige Leben zu erlangen, der du lebest und regierest mit Gott dem Bater und dem h. Geiste von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

# 5. Gruße zu Jesu im h. Sakramente.

Sei gegrüßet, o Gerr Jesu Christe, du Sohn des lebendigen Gottes, Sohn der Jungfrau, Lamm Gottes, Beil der Welt, du Wort des himmlischen Baters, Brunn aller Gute und Barmherzigkeit!

Sei gegrußet, o Gerr Jefu Chrifte, bu Lob ber Engel, Glorie ber Seiligen, Gurft bes Friebens, volltommene Gottheit, mabrer Denfch!

Sei gegrüßet, o Herr Jesu Christe, Eingeborner bes Baters; du Pforte bes Himmels, du lebendiges Brod; du Licht bes Himmels, du Brod der Engel; du Freude der Menschen; du König und Brautigam beiner jungfraulichen Mutter!

Sei gegrußet in alle Ewigkeit, bu koftbares Fleisch und Blut unfers Bern Jefu Chrifti, mahrhaft gegenwärtig in ben Gestalten bes Brobes

und Beines!

Sei gegrüßet, bu heilfames Schlachtopfer, für bas Beil bes ganzen menfclichen Geschlechtes am Stamme bes h. Kreuzes aufgeopfert!

Sei gegrüßet, o Erlofer ber Welt, ber bu bich gewurdiget, für uns arme Sunber am Holze bes Kreuzes bein h. Blut zu vergießen! reinige uns. beilige uns, leite uns auf bem Wege bes ewigen Beiles!

Sei gegrußet, o wahrer, lebendiger Leib meines herrn Jesu Chrift, ber du eingehen willst in mein herz, um eine Speise meiner Seele zu sein! Ach, meine Seele durstet nach bir, wie Land ohne Wasser!

## 6. Bitte der Demuth.

### (Die folgenben Gebete bis jur Communion.)

Allmächtiger, ewiger Gott, siehe, ich komme zu dem allerheiligsten Saframente deines eingebornen Sohnes unseres Herrn Jesu Christi! Ich komme als ein Kranker zum Arzte des Lebens, als ein Unreiner zur Quelle der Barmherzigkeit, als ein Blinder zum Lichte der ewigen Klarbeit, als ein Armer und Durftiger zum herrn des himmels und der

Erbe. Darum bitte ich bich burch bie Rulle beiner unermeklichen Freigebigfeit, bu wollest meine Rrantbeit beilen, meine Unreinigfeit mafchen. meine Blindheit erleuchten, meine Armuth bereichern und meine Radtbeit Heiben, bamit ich bas Brob ber Engel, ben Ronig ber Ronige, ben Berrn ber Berricher mit fo großer Chrfurcht und Demuth, mit fo gro-Ber Berkniridung und Andacht, mit folder Reinheit und Buverficht, in folder Abficht und Meinung empfange, ale es für bas Beil meiner Seele nothig und nuglich ift. Darum bitte ich bich, o Berr, verleihe mir, bak ich nicht blok bas Saframent bes Leibes und Blutes unferes herrn empfange, sondern auch des Saframentes Onade und Rraft. D milbreicher Gott, laf mich ben wirklichen Leib beines eingebornen Gobnes unseres herrn Jesu Christi also genießen, daß ich feinem geiftlichen Leibe einverleibt und unter beffen Glieder gezählt zu werden verbienen moge. D liebreichfter Bater, gib, bag ich beinen geliebten Sohn, welden ich jest auf meiner Bilgerschaft in gebeimnifvoller Berbullung empfangen werbe, bereinft von Angeficht ju Angeficht ewig anschaue, ber mit bir lebt und regiert in Ginigfeit bes b. Beiftes Gott von Ewiafeit au Ewiafeit. Mmen.

### 7. Bur Mutter Gottes.

O feligste Jungfrau, bu Buflucht ber Sunber, ich bitte bich burch beine mutterliche Liebe, bu wollest mit beiner allerreinsten Jungfrauschaft meine Unreinigkeit zubeden, mich beinem Sohne liebreich entgegenführen, thm beinen lebendigen Glauben, beine feste Hoffnung, beine brennenbe Liebe, beine tiefe Demuth und alle Andacht und Tugendubungen beines Lebens für mich aufopfern, bamit er in Ansehung berselben meine Unwürdigkeit nicht verschmähe, und sein Angesicht nicht von mir abwende. A.

## 8. Bu den Engeln und Beiligen.

D ihr heiligen Engel und Erzengel, lasset mich Theil nehmen an eurer unbesteckten Unschuld; ihr heiligen Patriarchen und Propheten, nehmet mich auf in euren standhaften Glauben; ihr heiligen Apostel und Evangelisten, erfüllet mich mit eurer lebendigen Hoffnung und dem glühenden Eifer um die Ehre Gottes; ihr heiligen Martyrer, schmücket mich mit dem hochzeitlichen Gewande der Liebe, damit ich nicht von diefem königlichen Male in die äußerste Finsterniß geworsen werde; ihr heiligen Bekenner, gebet mir eure Ehrsurcht, Andacht und Demuth, damit ich wagen darf, vor dem Angesichte meines Gottes zu erscheinen; ihr heiligen Jungfrauen, leuchtet mir vor mit euren brennenden Lampen, damit ich eile, um zu öffnen meinem Herrn; alle Heiligen Gottes, begleitet mich zu dem Gastmale des höchsten Königs, und lasset alle eure Tugenden wiederleuchten in meiner Seele, auf daß ich würdig

genieße bas Brob ber Engel, meinen Gott und euren Gott, bamit ich von ihm erfrischt und geftarkt, mit bestügelten Schritten weitereile, bis ich gelange zu eurer gludfeligen Gemeinschaft am ewigen Gastmale bes himmlischen Baterlandes, burch benfelben Jesum Christum unsern Serrn.

### 9. Aurze Eugendübungen.

Wibersagung. O mein Jesu, hier, in beiner allerheiligsten Gegenwart, widersage ich für immer dem Satan und seinem Blendwerk, der Welt und ihrer Pracht, der Sünde und ihren Lüsten, mir selbst und allem Berderbniß meines Herzens, und will allein anbeten, suchen und benebeien dich, der du mit dem Bater und dem h. Geiste ein einiger Gott bist von Ewigkeit zu Ewigkeit.

R. D Jefu, ertheile mir beine Gnabe!

Siaube. O mein Jesu, ich glaube fest und unabänderlich alles, was du geoffenbaret hast und durch die h. katholische Kirche mir zu glauben vorstellst; insbesondere glaube ich, daß du in diesem allerheiligsten Sakramente wahrhaft und wesentlich, mit Leib und Seele, mit Fleisch und Blut, mit Gottheit und Menschheit, gegenwärtig bist, weil du, o ewige unsehlbare Wahrheit, solches gesagt hast.

R. D Jefu, vermehre meinen Glauben!

Doffnung. D mein Jesu, ich hoffe auf bich als ben ewigen Urquell aller Gnabe und Barmherzigkeit; insbesondere hoffe ich, daß mir dieses allerheiligste Sakrament zur Berzeihung meiner Sünden, zur Stärkung meiner Seele und zum Unterpfande des ewigen Lebens gereichen werbe, weil du, o allmächtiger, barmherziger und getreuer Gott, mir solches versprochen hast.

R. D Jefu, vermehre meine hoffnung!

Liebe. O mein Jesu, ich liebe bich von ganzem Herzen, aus ganzem Gemuthe, aus allen Kräften, in allem und über alles; ich liebe bich, wie du gegenwärtig bist in diesem allerheiligsten Sakramente, und verslange, bich immer heißer zu lieben, weil du bist das höchste, liebens-würdigfte Gut, obne welches ich nicht leben mag.

R. D Jefu, vermehre meine Liebe!

Demuth und Reue. D mein Jesu, ich bete bich an als meinen gegenwärtigen Gott und Herrn, meinen Erlöser und Seligmacher, und bekenne mich als unwürdig dieser deiner allerheiligsten Gegenwart. Ich bereue von Grund meines Herzens alle meine bekannten und unbekannten Sunten, weil ich dich, das vollkommenfte Gut, badurch beleidiget habe.

R. D Jefu, vermehre meine Demuth und Reue!

Bertangen. O mein Jefu, bu Sußigfeit ber Seele, bu Wonne aller Engel, bu Glang bes ewigen Baters, ich verlange nach Bereinigung mit

bir in bem allerheiligsten Satramente; ich verlange nach bir als meinem letten Ziel und Ende. und begehre in dir zu leben und zu sterben.

R. D Jefu, vermehre mein Berlangen!

Das Confiteor S. 240.

Ecce agnus Dei. Siehe bas Lamm Gottes, welches hinwegnimmt bie Sunben ber Welt!

Domine non sum dignus. O herr, ich bin nicht wurdig, daß du einzgehest unter mein Dach; sondern sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund sein. (Dreimal.)

Bei ber Darreidung spricht ber Priefter: Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam toam in vitam aeternam. Amen. b. i.: Der Leib unferes herrn Jesu Christi bewahre beine Scele jum ewigen Leben. A.

So fprich benn bu bei ber Rießung: Der Leib unferes herrn Jesu Christi bewahre meine Seele zum ewigen Leben. Amen. D Jesu, dir leb' ich, o Jesu, dir sterb' ich! o Jesu, dein bin ich, tobt und lebendig!

## Nach der h. Communion.

Bebenke, daß du gleichsam, wie der h. Johannes, an der Brust des herrn ruhest, ja daß du Ihn, den König des himmels und der Erde, wahrhaft mit Gottheit und Menscheit in deinem Gerzen und in Umarmung deiner Seele hältst, und überlaß dich in diesem Gedanken den Gesühlen der Andetung, der Demutik und der Liebe, und erwecke zugleich heilige Bitten und Kurbitten aus der Fülle des herzens; denn wo könntest du deinem Gott näher und wohlgefälliger sein, als in diesen Augenblicken? — Erfreue dich der Gemeinschaft der heiligen, und unterlaß nicht, in kurzen Gedanken zu beten für Erhöhung der katholischen Kirche, für Fürst und Baterland, für Borgesetzte und Untergebene, für Ungläubige und Irrestablige, für Sünder und Gesährdete, und für die Seelen der Abgestorbenen, die nach diesem h. Gastmal schmerzlich verlangen.

## 1. Bittfeufger.

Die Seele Christi heilige mich; — ber Leib Christi heile mich; — bas Blut Christi tranke mich: — bas Wasser ber Seite Christi wasche mich; — bas Leiben Christi stärke mich; — o gütiger Jesu, erhöre mich! — In beine Wunden verberge mich; — von dir laß nimmer scheiben mich; — vor dem bosen Feinde beschütze mich; — in meiner Todesstunde rufe mich; — und laß bann zu dir kommen mich, mit beinen Geiligen zu loben dich, in alle Ewigkeit. Amen.

## 2. Sobfpruch.

O Gott meines heiles, bich foll preisen all mein Inneres, all mein Befen und meine Rraft; es foll frohloden vor dir alles Berlangen und Bunfchen meines herzens; es foll aufrufen aus dem Thal der Bahren all mein Seufzen: "Dir fei Lob und Chre in Ewigkeit!" Dich preisen

und rühmen sollen für mich alle beine Werke, alle beine Erbarmungen und unbegränzten Wohlthaten, mit welchen bu meiner Seele wohlgethan haft. Alle Kraft und Wirksamkeit beiner Gottheit möge bich loben für mich; alle Empfindung und Liebe der Menschheit dir danken für mich, alle Hoheit und Majestät der göttlichen Oreieinigkeit dich verherrlichen für mich, dich in dir selbst mit jener allerhöchsten Herrlichen für mich, bich in dir felbst mit jener allerhöchsten Herrlicheit, mit welcher du dir selber genug bist, und mit welcher du die Mängel alles Erschaffenen ergänzest und in dir vollendest, o wahrer, lebendiger und einiger Gott; dir fei Lob und Preis in Ewigkeit. Amen.

#### 3. Pankgebet.

Ich fage bir Dant, herr, beiliger Bater, allmächtiger, ewiger Gott. daß bu bich gewürdiget haft, mich unwürdigen Gunder, ohne alles Berbienft, einzig aus ber Fulle beiner Barmbergigkeit, mit bem Leibe und Blute beines eingebornen Sohnes unferes Berrn Jesu Chrifti beimausuchen und zu fpeisen. Ich bitte bich, lag biefe b. Communion mir nicht zur Schuld und Strafbarfeit, fondern ale eine Bermittlung bes Beile jur Berzeihung und Begnadigung gereichen. Lag fie mir fein eine Rüftung bes Glaubens und ein Schild bes guten Willens. Gib. baf fie mich von meinen Rehlern und Gebrechen erledige, alle bofe Luft und Begierlichkeit aus mir vertreibe, Die Tugenden ber Liebe und ber Bebulb. ber Demuth und bes Gehorfams in mir vermehre, mich gegen bie Rachstellungen aller meiner fichtbaren und unfichtbaren Reinde ficher ftelle. alle Regungen bes Fleisches und Berwirrungen bes Geiftes zur Rube bringe, mich mit bir, bem einzigen und wahren Gott, fest verbinde und au einem gludfeligen Biel und Ende hinführe, auf daß ich gewürdiget werbe, ju jenem unaussprechlichen Gastmale ju gelangen, wo bu mit beinem Sohne und bem b. Beifte beinen Auserwählten bas mabre Licht. eine vollkommene Sattigung, ewige Wonne und vollendete Seligfeit biff. burch benfelben Jefum Chriftum unfern Berrn. Amen.

### 4. Um Segen.

Ich habe gefunden, ben meine Seele liebt; ich will ihn halten und nicht von mir lassen. Ich lasse dich nicht, o mein Jesus, bis du mich gesegnet hast. Segne, o Herr, meinen Leib und meine Seele. Segne mein Gedächtniß, meinen Berstand und meinen Willen. Segne alle meine Gedanken, Worte und Werke. Segne alle meine Freunde und Feinde. Segne meine Arbeit und Rühe. Segne die ganze Zeit meines Lebens, damit ich in beinem Dienste beständig verharre bis an mein Ende; denn dir allein, o Jesu, will ich seben und sterben; dein bin ich todt und lebendig. Was ich hinfort denken, reden oder wirken und leiden werde, soll alles zu deiner größeren Ehre gedacht, geredet, gewirkt

und gelitten sein. Gib mir nur die Gnade, alles auf solche Beise zu benken und zu reden, zu wirken und zu leiden, wie es dir, mein Gott, wohlgefällig ist. Segne mich in meinem Leben, o Jesus! segne mich in meinem Sterben. Bewahre mich vor einem jähen, unversehenen Tode. Beschütze mich wider alle Ansechtungen des bosen Geistes. Laß mich nicht sterben ohne würdigen Empfang der heiligen Sakramente; durch die Krast derselben stärke mich alsdann in den Schmerzen des Leibes und rette mich in den Gesahren der Seele. Wende ab von mir alle Bermessenheit und Kleinmuthigkeit. Leite und regiere mich, daß ich in beiner Gnade lebe und sterbe, und dich mit deinen Heiligen im Himmel ewig sobe und preise, der du mit dem Bater und dem h. Geiste wahrer Gott sehst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

# 5. Fürbitten. (Bugleich als furjes Ablaggebet.)

D Jefu, bu höchster Ronig und Priefter, bu Birt ber Seelen, ich bitte bich burch die Liebe, mit welcher bu biefes allerheiligfte Saframent uns als ein immermahrendes Bfand ber Erborung binterlaffen baft. nimm gnabig auf die Furbitten, welche ich bir in beiner gnabenreichen Gegenwart barbringe. Lag in diese meine b. Communion eingeschloffen fein meine Eltern und Geschwister, meine Berwandten und Bobltbater, und alle, die du mit mir durch das Band ber Liebe in Gnaden verbunden baft, Lebendige und Abgestorbene (befonders R.). Gedenke auch berer, bie mir in ihrem Bergen entgegen find, und erwede in ihnen ben Beift bes Friedens und ber Liebe, fowie ich vor bir, mein liebreichfter Gott, bezeuge, daß ich allen verzeihe, die mich jemals beleidigt haben, und alle Feindschaft von mir werfe. Insbesondere bitte ich bich auch, daß du beine heilige katholische Rirche, darin du beine Gnade so reich: lich ertheileft, immer mehr ausbreiten und ihren fiegreichen Glang erhoben wollest; daß du bie Irrlehren ausrotten, alle Berftodtheit lofen und alle Blindheit mit bem Lichte beiner Bahrheit erleuchten wolleft; bag bu bie Ronige und Fürsten in den Gedanken des Friedens bestätigen und fie jum Schute ber Rirche befräftigen wollest; bag bu endlich alle Stande fegnen und auf dem Wege bes Beiles zu ben himmlischen Be-Iohnungen führen wollest, damit wir dich vereint in Emigfeit lieben, loben und preisen mogen, ber du lebft und regierft Gott von Ewigkeit zu Ewiakeit. Amen.

Außerdem eignen sich zu Gebeten nach der Communion: Das Te Deum S. 224; das Magnificat S. 321; das Benedictus S. 228; die Augendgebete S. 251 u. 252; Aufopferung an Jesu S. 247; um Beharrlichkeit S. 254; und die Litanet vom h. Altares fakramente S. 349. Auch unterlaß es nicht, deine Borsätz zu erneuern, und

befondere Gnaben ju erbitten für dich und andere.

## Ablaßgebete.

### 1. Porbereitungsgebet.

Im Ramen des Baters und des Sohnes und des h. Geistes. Amen. Ich glaube an Gott den Bater 2c. S. 243.

Allmächtiger, ewiger Gott, ich hoffe und vertraue, daß ich durch beine unendliche Barmherzigkeit von allen meinen Sünden und von der Strafe der ewigen Verdammniß losgesprochen und in die göttliche Kindschaft wieder aufgenommen bin. Da ich aber den zeitlichen Strafen noch unterworfen bleibe, und meine geringen Werke zu ihrer Tilgung nicht genugzuthun vermögen, so nehme ich meine Zuslucht zu dem unerschöpflichen Schaße der Verdienste deines eingebornen Sohnes, unseres Herrn Zesu Christi, und aller deiner Heiligen, auf daß der glorreiche Ueberfluß derselben meiner Schwachheit zu Hüsse komme und mich des vollkommenen Ablasses theilhaftig mache. Siehe, ich bin bereit, alles zu thun, was ich durch Gebet und gute Werke zu diesem Ende thun kann. Nimm nur alles auf, o gnädiger Bater, in Vereinigung des bittern Leidensund Sterbens deines geliebten Sohnes, und ertheile mir aus dem Schooße beiner Barmherzigkeit die gewünschte Nachlassung aller verdienten Strafen, durch benselben Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

Bater unfer 2c.

# 2. Bu Gott dem Dater, um Erbobung ber tatbolifden Rirde.

D ewiger Bater, gebenke beiner heiligen Bersammlung, die du von Anbeginn in Besitz gehabt. Erkenne die Kirche als die Braut beines eingebornen Sohnes, für welche er sein heiliges Blut freiwillig vergossen hat. Wir bitten dich, erhebe und erhöhe dieselbe mit dem Schmuck deiner Keiligkeit, mit den Schätzen beiner Gnade und mit dem Reichthumdeiner Erbschaft, auf daß sie eines solchen Bräutigams und eines so hohen Lösepreises würdig erscheine. Siehe auch gnädig auf die Kinder dieser h. Mutter und versammle in ihre Gemeinschaft alle Bölker der Erde, auf daß sie alle dich, den allmächtigen Bater, und den du gefandt haft, Jesum Christum, zugleich mit dem h. Geiste in lebendigem Glauben erkennen, mit zuversichtlicher Hoffnung anrusen und mit vollkommener Liebe umfangen. Amen. Bater unser 2c.

# 3. Bu Gott dem Sohne, um Ausrottung ber Irrlehren.

D Jefu, bu mahres Licht, das da erleuchtet jeden Menschen, der in Diese Welt kömmt, wir bitten bich, laß durch die unschätzbare Kraft dei-

nes Leibens und Sterbens alle Finsternis der Irrlehren und Spaltungen aufhören, damit alle Menschen das Licht deiner Wahrheit umfangen und in den seligmachenden Schooß beiner Kirche zusammenkommen. O guter Hirt, der du dein Leben für deine Schafe hingegeben, beschirme beine Heerde und schütze sie wider die Gewalt und die Nachstellungen derer, die da kommen in Schafskleidern, inwendig aber reißende Wölse sind. Mache, daß alle nur Eine Heerde seien und nur Einen Hirten erkennen. Bleibe bei uns, o Herr, der du gesagt hast: "Ich will bei euch sein alle Tage, dis an das Ende der Zeiten." Zeige, daß deine Kirche auf einen Felsen gebauet sei, und daß die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen können. Amen. Vater unser 2c.

## 4. Bu Gott bem h. Beifte, um Ginigfeit ber driftliden gurften.

D h. Geift, du Geift der Liebe und des Friedens, der du so viele und so verschiedene Boller in der Einigkeit des Glaubens versammelt haft, verleihe den chriftlichen Fürsten und ihren Rathgebern die Fülle deiner Snade und drücke das neue Gebot deiner Liebe, welches Jesus seinen Jüngern bei seinem Abschied aus der Welt hinterlassen hat, tief in ihre Herzen, damit sie alle zur Zahl deiner Auserwählten gehören und des driftlichen Ramens würdig seien. Mache, daß sie nie in Leidenschaft und Berblendung irgend etwas unternehmen und ausüben, was deiner göttlichen Chre oder der Ruhe und Wohlfahrt deiner Kirche zuwider ware, sondern vielmehr mit vereinigten Kräften dahin streben, daß sie sich selbst und ihr untergebenes Bolk zur Anschauung des ewigen Friedens und zum himmlischen Jerusalem glücklich hinführen. Amen.

Bater unfer 2c.

#### 5. Schlufgebet.

Allerheiligste Dreifaltigkeit, mein Schöpfer, Erlöser und Seligmacher, barmherziger Gott und Herr, ber bu nach beiner unendlichen Gute auch bas geringste Gute, bas wir auf Erden verrichten, mit ewigen Gutern belohnen willst, ich bitte bich, nimm diesen geringen Dienst meiner schulbigen Andacht gnädig auf, und ersetze alles, was ihm mangelt, durch die überreichen Berdienste des bittern Leidens und Sterbens unseres Herrn Jesu Christi in Bereinigung der Berdienste und Fürbitte der allerseligsten Jungfrau Maria und aller Heiligen, und ertheile mir (ober: ben Seelen der Abgestorbenen) aus dem Schoose deiner Barmherzigkeit den gewünschten Ablaß mit vollkommener Nachlassung aller verdienten zeitlichen Strasen, wofür dir Himmel und Erde mit mir Lob und Dank sagen mögen jetzt und in Ewigkeit. Amen. Bater unser 2c.

Bum Schluffe fann gebetet werden die Litanei von allen Beiligen.

4 |

## Zweite Communionandacht.

Befonbers auch für bie erfte und monatlige Rinber-Communion ju gebrauchen.

(Zwischen den Gebeten, welche, wie oben, nach der h. Messe vertheilt sind, wird ein Communionlied gesungen; am geeignetsten für die Gebete Rro. 293 oder 296; turz vor der Communion Rro. 299, 300 oder 301.)

### Bor ber b. Communion.

#### 1. Vorbereitungsgebet.

Bum Eingang ber b. Deffe.

D mein Gott und herr, ich banke bir mit aller Freude und Demuth bes herzens, daß du mich biefen Tag haft erleben laffen. Denn biefes ift mabrhaft ber Tag, ben ber Berr fur mich gemacht hat; biefes ift ber Tag, wo ich ausrufen tann : "Beute foll meinem Baufe Beil wiberfabren!" Denn bu, o Gott meines Bergens, willft heute Bohnung bei mir nehmen und bas Gaftmal bes Lebens mit mir halten. 3ch bin zwar nicht wurdig, auch nur vor beinem Ungefichte zu erscheinen; aber im Bertrauen auf beine unenbliche Barmbergiakeit folge ich beiner liebreichen Ginlabung und bem Berlangen meiner Seele, und tomme, bir ju öffnen und bich aufzunehmen in mein Berg, bamit ich bich befite in Ewiakeit. Ach, verleibe mir burch die Kraft und Wirksamteit biefes b. Degopfers Die Gnade, bir eine wurdige Wohnung zu bereiten, bamit bas allerbeiligfte Dal mir nicht gur Gunde, fondern gum Beile meiner Seele und zur Stärkung in allem Guten gereiche. Bewahre mich vor aller Berftreuung bes Gemuthes, por aller Lauiakeit ber Andacht und por allem, was bir miffallig und beiner vollfommenen Bereinigung mit mir zuwider ift.

- v. Erichaff', o Gott, ein reines Berg in mir;
- R. Und ben rechten Beift erneuere in meinem Innern.
- v. Giefe aus über mich bas reine Baffer beiner Gnabe,
- R. Und mafche mich von allen meinen Fleden! v. Chre fei ze.

## 2. Glaube und Anbetung.

Bum Evangelium und Crebe.

O großer Gott, mein herr und heiland, Jesu Christe, ich-glaube, daß du im h. Altarssakramente unter den Gestalten des Brodes wahrhaft und wesentlich, als Gott und Mensch, mit Leib und Seele, mit Fleisch und Blut gegenwärtig bist. Meinen leiblichen Augen bist du verborgen, aber mit den Augen des Glaubens sehe ich dich klar und ungezweiselt. Ich halte für gewiß und glaube fest, daß du in diesem h. Sakramente berselbe bist, der mit dem Bater und dem h. Geiste als einiger Gott

Iebet und regieret von Ewigkeit zu Ewigkeit; ber vor Zeiten aus Liebe zu mir und allen Menschen vom himmel herabgestiegen und Mensch geworden; ber um meines Heiles willen am Kreuze gestorben, vom Grabe wieder auferstanden und glorreich gen himmel gefahren ist; und der einstens mit großer Gerrlichkeit kommen wird, um mich und die ganze Welt zu richten. Ich glaube dieses, weil du es selber geoffenbaret haßt, und bin bereit, für diesen Glauben zu leben und zu sterben.

R. Starte und erhalte mich in diefem Glauben, o bu Urheber und

Vollender bes Glaubens!

In diesem meinem Glauben, o wahrhaft gegenwärtiger Jesu, beuge ich vor dir meine Kniee, und bete dich mit tiesster Demuth und Ehrsturcht an, als meinen Herrn und Gott, meinen Erlöser und Seligmacher. Ich bete an deinen heiligen Leib, deine heilige Seele, dein heiliges Fleisch und Blut, deine Gottheit und Menschheit. D, daß alle Menschen dich in diesem allerheiligsten Sakramente also erkennen, ehren, lieben und anbeten möchten, wie dich deine Auserwählten erkennen, ehren, lieben und anbeten im Himmel!

v. Gelobt fet ohne End! R. Das heilige Saframent.

#### 3. Soffnung und Aufopferung. Bum Offertorium 1c.

D Jesu, meine hoffnung und meine Zuversicht, ich erhebe mein herz - ju bem allerheiligsten Saframente, barin bu bas Bunber beiner Liebe eingeschlossen haft. Da finde ich beine Gutigkeit, die mir belfen will; ba erkenne ich beine Allmacht, Die mir helfen kann; ba bore ich beine fuße Stimme, welche ruft: "Rommet alle ju mir, und ich will euch erquicken!" Da ift bein Blut, bein Berz und beine Seele, welche Tag und Racht zu Gott bem Bater um Gnabe und Barmbergigkeit rufen. D Jefu, mein Beil, ich hoffe auf bich! erfülle meine hoffnung! bir, o gnabiger Jefu, hoffe ich vollkommene Bergebung aller meiner Sunden; burch bich, o milber Jefu, hoffe ich beständige Gnade, nie wieder zu fundigen; in bir, o fuger Jefu, hoffe ich Eroft und Gulfe für alle Gefahren und Mühfeligkeiten zu finden; bei bir, o freigebiger Refu, hoffe ich alle mir nothigen und beilfamen Tugenden zu erwerben: mit bir, o getreuer Jefu, hoffe ich wohl zu leben und getroft zu fterben; in dir, o glorreicher Jesu, hoffe ich ewig felig zu werden, ber bu figeft zur rechten Sand Gottes in ewiger Berrlichfeit.

R. Erhalte und befräftige mich in diefer Hoffnung, o du Gott des

Troftes und der Erbarmung!

In dieser meiner hoffnung, o liebreicher Jesu, opfere ich dir auf all mein Bunfchen und Berlangen, all mein Denken und Empfinden, meine Kräfte und meine Sinne, meinen Leib und meine Seele, damit du alles

in dich versenkest und ganz nach beinem Wohlgefallen schaffest und vollendest. Herrsche und regiere über mich nach deinem göttlichen Willen; alles was du mir zuschickst, soll mir lieb und süß sein; denn ich suchen nichts anderes als dich, und habe nichts im himmel und auf Erden, außer dir, o du Gott meines Herzens! Ich opfere dir auch die Anliegen meiner Eltern und Geschwister, meiner Freunde und Wohlthäter und aller derjenigen, für welche du mich gerne beten hörest. Nimm sie alle auf in die Arast und Wirkung dieses h. Sakramentes, auf daß sie in der beständigen Hossmung auf deine Verheißungen sich deines Schuzes und deiner Führung erfreuen mögen. R. Amen.

# 4. Liebe und Reue. Bur Wanblung ic.

D Jefu, mein bochftes und ewiges But, meine Freude und Seligfeit, mein Gott und mein Alles, ich gruße und umfange bich in biefem al-Ierheiligsten Saframente, barin bu bich felber mit aller beiner Liebe und Bollkommenbeit verborgen haft; ba liebst bu mich, wie bu mich einft bis in den Tod geliebt haft; benn da willft bu bich felber mir geben, mit Aleifch und Blut, und mit allem mas bu bift in beiner Gottbeit und Menschheit. D wie foll ich biefe Liebe vergelten! Ich kann nichts. o mein Sefu, ale bich wieder lieben, bich allein betrachten, bir allein anhangen, bir allein bienen! Ach, bag ich boch immer bich geliebt, bich allein gesucht, nach bir allein verlangt batte! D mein Gott, ich bereue jeden Gedanken, jedes Wort, jeden Schritt, ber nicht zu beiner Ehre war und von beiner Liebe mich abführte. Denn bich allein will ich lieben in allem, mas mir lieb ift im himmel und auf Erben. 3ch liebe Dich, o mein Gott, beffen Ratur Gute, beffen Wille Allmacht, beffen Wert Barmbergigfeit ift; ber bu groß bift ohne Dag, gut ohne Riel, treu ohne Ende! Bon bir bat alle Schonbeit ihren Ursprung : von bir alles Licht feine Rlarbeit; von bir alle Chre ibre Berrlichkeit; von bir alle Freude ihre Supigfeit; von bir alles Gute feine Gute. liebe dich, o mein Gott und Alles, und verlange bich immer mehr gu lieben! Ich liebe bich über alle Freude und Luft; ich liebe bich über allen Gewinn und Reichthum; ich liebe bich über Gut und Blut, über Leib und Leben, über Erd und himmel; ich liebe bich über mich felbft und über alles; weil du bift, der du bift, mein herr und mein Gott. Ich verlange bich zu lieben, wie die Beiligen im himmel, wie die Geravhim an beinem Throne, wie bie allerfeligste Jungfrau, beine fuße Mutter! 3ch begehre dich zu lieben jest und allezeit und in Emigkeit, einzig fo, wie du geliebt fein willft, und einzig barum, weil du bift mein Jefus, mein Bott, mein Leben und mein Alles.

R. Bermehre meine Liebe, o du Gott meines Herzens, und erfülle mich mit beiner Alarheit, o du Gufigkeit meiner Seele.

## 5. Demuth und Verlangen. Sum Nanus Dei zc.

Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Berz ist bereit! Ich verlange nach dir, wie Land ohne Wasser; wie der hirsch nach der Wasserquelle, fo durftet nach dir meine Seele! Aber, wer bin ich, o mein Sefu, daß ich bich einladen darf in die Wohnung meines Bergens? und wer bift bu? - D mein Bert, bu bift mein Gott und mein Alles; ich bin Staub und nichts! Du bift mein Schöpfer; ich bin bein Gefchopf und ein Gebilde beiner Sand! Du bift ber Konig bes Simmels und ber Erbe, ber Beilige ber Beiligen, ber große, ber ftarte, ber unermegliche Gott; ich bin fchmach und arm, und bin ein Gunder, ber beinen Born verdient bat. Ich mußte mich verbergen vor beinem Angefichte; benn in Bahrbeit, meine Seel ift nadend! Aber bu rufft mich, barum tomme ich! Du verlangft mich, barum eile ich! Im Bertrauen auf beine Gute und Barmherzigkeit folge ich beiner liebreichen Stimme, und tomme au bir. o Berr, als ein Kranker zum Arzte, als ein hungernder und Durftender ju dem Brobe bes ewigen Lebens und ju ber Quelle bes lebendigen Baffers; ich komme als ein geringer Diener zu bem Konig bes Simmels, aber auch als ein Rind zu bem liebreichsten Bater! Ach fomme mir zuvor mit ben Segnungen beiner Sugigkeit, bamit ich bich wurdig und wirksam empfangen moge. Alles, was in mir ift, verlanget nach bir, und nichts begehre ich außer bir! Romm, und erfulle bie Begierbe meines Bergens; umfange meine Seele, fo bin ich getröftet; wohne in mir, fo befige ich alles; bleibe in mir, fo bin ich felig! Romm, o Jefu, und befige mich; benn bir gebe ich mein Berg und mein Alles!

R. Mein Serz ift bereit, o Goti, mein Gerz ift bereit! Ich will mich aufmachen und entgegengeben bem, ben meine Seele liebt!

D ihr Heiligen Gottes, bittet für mich, daß ich würdig empfange meinen Gott und euern Gott, meinen Heiland und Seligmacher, die Glorie des Himmels, die Freude der Engel, das Licht der Ewigkeit!

— Bitte für mich, o du Königin aller Heiligen, die du denselben Jc-sum auf deinen Armen getragen und an dein mütterliches Herz gedrückt hast! — Bitte für mich, o mein h. Schutzengel, und begleite mich zu dem Tische meines Herrn, damit ich, von deiner Ehrerbietung erfüllt, hinzutrete, und von deiner Liebe entzündet in mich aufnehme meinen Jesus, mit dem ich begehre zu leben und zu sterben.

R. D Jefu, sei mir gnädig! o Jesu, sei mir barmherzig! o gütigster Besu, verzeihe mir meine Sünden und mache mich wurdig beines b.

Leibes und Blutes! Amen.

Unmittelbar vor der h. Communion können die Tugen dubungen wie in der ersten Communionandacht, S. 383, von dem Priester mit den Kindern gebetet werden. — Während der Communion kann vom Chor das Lied Nro. 304 oder ein anderes Sakramentslied gesungen werden.

## Rach ber b. Communion.

(Als Gefang eignet fich besonders die zweite Salfte des Liedes Rro. 301, "Run hab' ich, was mein berz begehrt". Jum Schluß Rro. 305.)

1. Die Seele Chrifti beilige mich ze. S. 384.

2. Freue dich, meine Seele, und frohlode! Jesus, die Freude der Engel, die Seligkeit der Heiligen, die Glorie des Himmels, der Ursprung aller Gnaden ist bei dir! D Jesu, mein Herr und mein Gott, erdarme dich meiner! Ich glaube an dich und deine Gegenwart, o ewige Wahrbeit; ich hoffe auf dich, o meine ewige Glückseligkeit; ich liebe dich, o du unendliche Güte; ich bete dich an, o unbegreisliche Gottheit; ich preise dich, o gnadenreiche Menschheit; ich danke dir, o unerschöpsliche Gütigsteit; ich bitte um deine Gnade, o unendliche Barmherzigkeit; ich verssenken mich in dich, o du Süßigkeit der ewigen Liebe!

R. D Jefu, bir lebe ich; o Jefu, bir fterbe ich; o Jefu, bein bin ich tobt und lebendia!

3. Gebenedeiet seift du, o süßester Jesu, daß du dich gewürdiget hast, in meine Seele einzukehren. Gebenedeiet seist du, o liebreicher Jesu, daß du mich mit deinem allerheiligsten Leibe und Blute gespeiset hast. Gebenedeiet seist du, o glorwürdiger Jesu, daß du mich in diesem h. Sakrament so freigebig mit Gnaden bereichert hast. D Jesu, wie soll ich dir für solche Liebe entgelten! Ich habe nichts, als mein Herz! Rimm es hin und besitze es, o du Gott meines Herzens! Herrsche und regiere über mich nach deinem Willen; treibe hinweg von mir, was dir misssälig ist, und schaffe in mir, was dir gefällt. Denn ich begehre nichts im Himmel und auf Erden, außer dir, o du Süßigkeit meiner Seele!

R. D Jesu, dir ergebe ich mich; o Jesu, dir verbinde ich mich; o

liebster Jesu, besitze mich!

4. D Jesu, du Troft und Zuversicht meiner Seele, ich befehle mich in deine Liebe, damit sie mich allezeit befestige in der Gegenliebe; ich befehle mich in deine Barmherzigkeit, damit sie mich bewahre vor aller Sunde; ich befehle mich in deine Gutigkeit, damit sie mir ertheile alle Gaben und Gnaden an Leib und Seele; ich befehle mich in deine göttliche Weisheit, damit sie all mein Thun und Lassen nach deinem göttlichen Willen richte und führe; ich besehle mich in deine Allmacht, damit sie mich in allem Guten erhalte und vor allem Bosen behüte; ich besehle mich in deine h. Wunden, damit sie mich starken in meinem Tode und mir öffnen den ewigen Zugang zu deinem Herzen, auf daß ich in dir mich erfreuen möge in alle Ewigkeit. Amen.

n. D Jefu, setze mich wie ein Siegel auf bein Berg; wie ein Siegel auf beinen Arm. Bewahre mich wie beinen Augapfel; und beschirme mich unter bem Schatten beiner Flügel.

5. Bum Schluß als Ablaggebet. Laffet uns beten:

D Jefu, bu Seiland ber Welt. R. Wir bitten bich, erhore uns.

Daß bu beine h. Rirche regieren und erhalten wolleft. R. Wir bitten 2c.

Daß du den apostolischen Oberhirten und alle kirchlichen Stände in der b. Religion erhalten wollest. R. Wir bitten 2c.

Daß bu die Feinde ber h. Rirche bemuthigen wolleft.

Daß bu ben driftlichen Konigen und Furften Frieden und mabre Gintracht ichenten wolleft.

Dag du dem gangen driftlichen Bolle Frieden und Ginigkeit verleihen

Daß bu uns in beinem b. Dienfte ftarfen und erhalten wolleft.

Daß bu unfere Bergen ju himmlifchen Begierben erhebeft.

Daß bu allen unfern Wohlthatern mit den ewigen Gutern vergelteft.

Daß du unfere Seelen, und die unferer Freunde, Bermandten und Bohlthater von der ewigen Berdammniß erretteft.

Daß du die Früchte der Erde geben und erhalten wolleft.

Daß du allen abgestorbenen Christgläubigen bie ewige Rube verleiben wolleft.

Du Sohn Gottes, Jesu Christe, gegenwärtig bei uns im h. Sakramente. O bu Lamm Gottes 2c. Bater unser 2c.

v. Gelobt fei ohne End, R. Das heilge Sakrament.

## Nachmittagsandacht.

(Gefang aus ben Saframenteliebern ober ben Liebsgefangen ju Jefu, besonbers Litaneigesang Rro. 303.)

## Vorbereitung.

- v. Lasset uns anbeten Christus den König, der da herrschet über die Bölker; R. Er gibt sich als Speise zur Nahrung des Geistes. v. Ich sehe den Herrn vor meinen Augen allezeit; R. Er ist mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. v. Darum freuet sich mein Herz und frohlocket meine Zunge, R. Und auch mein Fleisch wird ruhen in der Hossung. v. Denn du wirst mein Leben nicht lassen im Grabe, R. Und deinem Heiligen nicht zu sehen geben die Verwesung. v. Du thust mir kund den Weg des Lebens; R. Du wirst mir Freude geben vollauf durch dein Angesicht, Wonne zu deiner Rechten ewiglich. v. Ehre sei dem Bater 2c.
- v. D heiliges Gaftmal, in welchem Chriftus genoffen, das Gedachtniß feines Leidens erneuert, die Seele mit Gnade erfüllt und ein Unterpfand ber zukunftigen herrlichkeit uns gegeben wird!
  - B. Gelobt und gebenedeiet fei das hochwurdigfte Saframent bes Altars.

#### Eugendgebete.

1. D Jesu, bu ewige Wahrheit, ber bu gesagt hast: Dieses ist mein Leib, ber für euch wird bargegeben, und: Dieses ist mein Blut, bas für euch wird vergossen werben, erbarme bich unser!

R. Erbarme bich unfer, o Jefu! und erhore unfer Gebet!

Wir bitten bich, o herr, verleihe uns die Gnabe, daß wir im Glauben an bich, o gegenwärtiger Gott und heiland, allzeit beständig versharren, dich in diesem allerheiligsten Sakramente mit tiefster Ehrfurcht anbeten, und allen beinen Worten mit lebendigem Eiser anhangen, bis wir gewürdiget werden, dich anzuschauen und zu preisen mit deinen Engeln und heiligen, der du lebest und regierest 2c. Amen.

Bater unfer zc. v. Gelobt fei ohne End, R. Das heilge Sakrament.

2. D Jesu, bu unendliche Gutigkeit, ber bu gesagt haft: Rommet alle zu mir, bie ihr muhselig und beladen seid, und ich will euch erquiden, erbarme dich unser!

R. Erbarme bich unfer, o Jefu! und erhore unfer Gebet!

Wir bitten bich, o Gerr, verleihe uns die Gnade, daß wir in ber Hoffnung auf beine Berheißung uns jederzeit erfreuen und in allen Aengsten und Wiberwärtigkeiten dieses Lebens zu dem Schate deiner Gnaden, den du in diesem allerheiligsten Sakramente uns bereitet haft, unfre Zuflucht nehmen, damit wir auch in der Sterbstunde von dem Brode des Lebens gestärkt werden und in das Land deiner Verheißung glücklich hinüber kommen. n. Amen. Bater unser 2c.

3. D Jesu, du getreuer Liebhaber, der du gesagt hast: Sehnlich hat mich verlangt, dieses Ofterlamm mit euch zu effen, bevor ich leide; ersbarme bich unser:

R. Erbarme bich unfer, o Jefu! und erhore unfer Gebet!

Wir bitten bich, o herr, verleihe uns, bag wir in ber Liebe zu bir immerfort wachsen und mit gleichem Berlangen, wie du in beiner unbegreiflichen Liebe zu ben Menschen, uns jederzeit nach beinem h. Abendmale sehnen, uns durch keine weltlichen Dinge davon abhalten lassen und allzeit mit solcher Inbrunft basselbe empfangen, baß wir der ewigen Bereinigung mit dir uns bereinft erfreuen mögen. R. Amen. Bater unser 2c.

4. D Jesu, bu Borbild aller Tugenden, ber bu gefagt hast: 3ch bin sanstmuthig und bemuthig von Herzen, erbarme dich unser.

R. Erbarme bich unfer, o Jefu, und erhore unfer Gebet!

Wir bitten bich, o herr, verleihe uns die Gnade, daß wir durch die Kraft dieses allerheiligsten Sakramentes, worin du die Macht beiner Gottheit fo unscheindar verborgen hast und so viele Berunehrungen langmuthig erträgst, in allem Guten gestärkt werden, damit wir deinen Tugenden mit Eifer nachsolgen, uns gern vor andern demuthigen, im

Gehorsam uns erfreuen, alle Beleidigungen mit Sanstmuth ertragen, jedermann von Herzen verzeihen und das Bose mit Gutem zu vergelten suchen. R. Amen. Bater unser 2c.

5. D Jefu, bu Liebhaber ber teuschen Seelen, ber bu gesagt haft: Selig find, die eines reinen Berzens find, benn fie werden Gott ansichauen, erbarme bich unfer.

R. Erbarme bich unfer, o Jefu, und erhore unfer Gebet!

Wir bitten bich, o herr, bu wollest burch die Liebe, mit der du beinen Jüngern vor dem h. Abendmale die Füße gewaschen, damit sie Theil an dir haben konnten, uns die Gnade verleihen, daß wir niemals mit unreinem herzen uns deinem h. Tische nahen, und das Brod des Lebens nicht zu unserm Tode und Berderben empfangen. Insbesondere bitten wir dich, daß du in uns die Tugend der Keuschheit und Schamhaftigkeit befestigen wollest, damit wir allen unreinen Borstellungen widerstehen, alle unlautern Reden verabscheuen, alle bose Lust in uns ganzlich ersticken, und so dereinst würdig befunden werden, in der Gesellschaft der Engel dein holdseliges Angesicht zu schauen und uns in dir zu erfreuen in Ewigkeit. R. Amen. Bater unser 2c.

6. O heilige Maria, du Mutter ber schönen Liebe, die bu allein bift wurdig gewesen, Gottes Sohn an beinem allerreinsten Herzen zu tragen, bitte für uns.

R. Bitte für uns, o bu allergnädigfte Jungfrau Maria!

- D auserwählte, allzeit jungfräuliche Mutter Maria, die du genannt wirft ein verschlossener Garten, ich bitte dich, umringe mit der Stärke beines mütterlichen Schutzes wie mit einer unüberwindlichen Mauer den Garten meines Herzens und mache, daß er deinem geliebten Sohne, meinem Herrn Jesus, ein Garten werde der göttlichen Liebe, ein Garten der Tugenden, ein Garten seines Wohlgefallens, verschlossen für alle Citelkeit der Welt, verschlossen für alle irdische Luft und Begierde, verschlossen für alle Sünde, und allein offen für Ihn, den ich über alles liebe und zu besitzen verlange in Ewigkeit. Amen. Bater unser 2c.
- 7. D ihr feligen Engel und alle hh. Auserwählten, die ihr allzeit schauet bas Angesicht unseres Gottes, bittet für uns.

R. Bittet für une, alle Engel und Beiligen!

O mein h. Schutengel, stelle bich, wie ber Cherub vor bem Paradiese, mit flammendem Schwerte vor mein Herz, damit nichts Boses eindringe, alles Unreine entfliehe vor deiner Klarheit, alles Eitle und Irbische verzehrt werde von beinem Glanze, und alle Berführung und Schmeichelei beschämt werde von beinem Lichte.

Und bu, o f. Alogfius, du Borbild und Patron der Herzensreinigkeit, erlange mir durch deine kräftige Furbitte, daß ich allzeit brenne von dem Feuer der göttlichen Liebe, in dem Andenken an Jesu Leiden, in dem Berlangen nach dem allerh. Sakramente und in dem Bertrauen auf die liebreichste Mutter Maria, damit ich mit dir und allen Heiligen Gott ewig loben und preisen möge. Amen. Bater unser 2c.

Darauf Die Litanei vom b. Altarefatramente S. 349.

### Liebsgebet zu Jefu.

Befu, bu Weisheit bes Baters: gib mir ju fuchen und zu verfteben, was broben ift, bamit ich tofte, wie fuß bu bift. - Sefu, bu Wort bes Baters : lag mich boren, mas bu in mir rebeft. - Refu Erlofer: fei mir ein fdirmender Gott und ein Saus ber Auflucht, Damit bu in Sicherheit bringeft meine Seele. — Jefu, bu erstgeborener Bruber: mache mich zu beinem Miterben in bem Saufe unferes Baters. - Sefu, bu Sohn Gottes, ber bu Menfch fur mich geworben bift : lag es mir nicht ichwer fein, um beinetwillen erniedriget zu werden. - - Refu, mein Schopfer: erschaffe ein reines Berg in mir, und ben rechten Beift erneuere in meinem Innern. - Jefu, mein Leben : dir allein lebe meine Seele; benn bu bift mein Leben, und Sterben ift mein Gewinn. -Jefu, mein Berr: befige bu mich als beinen Rnecht, und fein anderer außer bir. - Jefu, bu Lehrer: lehre mich beinen Billen thuen, bamit ich von bir lerne, wie bu fanftmuthig bift und bemuthig von Bergen. - Sefu, bu Licht ber Belt: erleuchte meine Augen und führe mich auf ben Pfad beiner Gebote. - - Jefu, du Quelle bes Lebens: es burftet nach bir meine Seele; lag mich Baffer ichopfen in Freuden aus beinen Quellen. — Jefu, bu guter hirt: um beines Ramens willen geleite und nabre mich. - Jefu, bu Beiland : beile mich, ber bu ge-Kommen bift, um zu fuchen und zu retten, mas verloren mar. - Sefu, bu Blutbrautigam: verlobe bich mir in Barmbergigfeit und Erbarmungen. - Jefu, bu holdfeligster Liebhaber: giebe mich bir nach an ben Retten ber Liebe. - - Jefu, bu Giferer ber Seelen, beffen Luft es ift, bei ben Rindern ber Menfchen zu fein : lag mich bich lieben in bei-Befter Liebe und alles andere nur um beinetwillen. - Jefu, bu Brob bes Lebens: meine Seele will bich fest halten; laffe fie nicht in ihrem Sunger, bamit fie nicht ermatte auf bem Wege. - Jefu, barmbergiger Richter, ber bu nicht gekommen bift, um jemand zu verberben: schone meiner und gib Antwort fur mich. - Jefu, bu unfre Krone und hochfter Lohn: lag mich gezählt werben zu beinen Auserwählten. - Jefu, mein Ruhm und meine Glorie: ich muniche aufgelof't zu werben und bei bir zu fein; lag mich leben in bir und fterben in bir. Amen.

## Gebete bei der h. Firmung.

#### Bor ber Firmung.

Siebe die Andachten vom h. Geiste, unten am Pfingstfeste, ebenso die Pfingstlieder. — Außerdem die allgemeinen Gebete und Nebungen von S. 239 bis 244, sowie die Erneuerung des Tausbundes S. 250. Dazu folgendes:

v. Der h. Geift komme über uns, n. Und die Kraft des Allerhöcheften bewahre uns vor aller Sunde. — v. Unfre Gulfe ift im Ramen des herrn n. Der himmel und Erde gemacht hat. — v. herr erhöre

mein Gebet, R. Und faß mein Rufen zu dir kommen. -

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott, der du dich gewürdiget haft, uns, beine Diener, wiedergeboren werden zu lassen aus dem Wasser und dem h. Geiste, und uns die Rachlassung der Sünden ertheilet hast, wir bitten dich, sende über uns in siebenfachen Gaben deinen h. Geist, den Tröster vom himmel, den Geist der Weisheit und des Verstandes, den Geist des Rathes und der Stärke, den Geist der Wissenschaft und der Gottseligkeit; erfülle uns mit dem Geiste deiner Furcht und zeichne uns mit dem Zeichen des Kreuzes Christi gnädig zum ewigen Leben, durch benfelben Jesum Christum, deinen Sohn, unsern Herrn, der mit dir lebet und regieret Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

## Rach der Firmung.

v. Befraftige, o herr und Gott, was du gewirfet haft an uns, n. Starfe uns von beinem heiligthum. — v. Erzeige uns, o herr, beine Barmherzigkeit, n. Und bein heil verleihe uns. v. herr, erhore

mein Gebet, R. Und lag mein Rufen gu bir tommen.

Gebet. D Gott, ber du beinen Aposteln den h. Geist verliehen hast und durch sie und ihre Nachfolger auch den übrigen Gläubigen hast wollen mittheilen lassen, siehe gnädig herab auf unser demuthiges Werk und verleihe, daß, nachdem unsre Stirnen mit dem Zeichen des h. Kreuzes gezeichnet und mit dem h. Chrysam gefalbt worden, unsre Herzen durch Einwohnung des über uns gekommenen h. Geistes zu einem Tempel der Glorie werden, der du lebest und regierest mit Gott dem Bater und demselben h. Geiste, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Dazu die Tugendgebete S. 251 bis 255; die Litanei vom h. Geifte S. 344, und jum Schlusse das Te Deum.

## Das Rirdenjahr.

Bie die h. Deffe die wirkliche und bleibende Erneuerung des einigen Erlo-fungsopfers ift, fo bildet das Kirchenjahr eine Bergegenwartigung des großen Er-Tofungewertes in feinem gefchichtlichen Berlaufe und feinen einzelnen Bebeimniffen. und foll bem Glaubigen nach bem Beifte der Rirche die besondern Gnaden ber einzelnen Geheimnisse ber Erissung zueignen. Die Messe als solche ist immer nur Eine, wie nur Ein Christus und Ein Erissungsopfer ift, und so find auch die Eine, wie nur Ein Christus und Ein Eridjungsopfer ist, und so sind auch die wesenklichen Worte bei der h. Messe immer dieselben, mag ein Requiem oder ein Alleluja dazu ertönen; sie ist als solche über alle Zeit erhaben, weil sie denjenizgen ganz und wahrhaft in sich trägt, der die Hille und dem Mittelpunst der Zeiten bildet. Das Kirchenjahr aber gibt dem Einen Christus gleichsam das Gewand der Zeit, wie es dasselbe auch dem Priester am Altare gibt. Es begleitet den Helland von seinem Eintreten in die Berheisung und in die Erwartung der Wösser die zu sieher erschreckenden Wiedertunft am Ende der Tage, begleitet ihn von seiner Berkündigung durch den Engel bis zu seiner Aussahrt gen himmel und der Sendung des h. Geistes, der da sortführen und vollenden soll sein Werkeitung des Krichenjahr:

1 eine Veraesenwärtsaung des Lebens Tein auf Erden.

1. eine Bergegenwartigung bes Lebens Jeju auf Erben, 2. ein Bild ber ganzen Beltgeschichte in Christo, ihrem Mittelpunkte. Es bilbet 3. aber auch eine Erneuerung ber einzelnen Menschen in Chrifto, als ber Glieber feines geheimnisvollen Leibes.

Un und aus der Feier Des Rirchenjahres foll ber Mensch empfangen: feine Sehnsucht nach Chriftus, feine Biedergeburt in Chriftus, feine Auferstehung durch Christus, seine himmlische Erhebung an Christus und seine gestitze Nahrung und Fortbildung aus Christus durch die Wirkung des h. Geistes. Und wodurch könnte er fich in den einzelnen festlichen Beiten folcher Gnade wirksamer theilbaft machen, als durch die h. Communion, durch die unmittelbare Theilnahme an Demjenigen, der in dem allem der Ewige und Einige ift, und der da nicht aufhört, in der h. Messe das wandelbare Irdische zu verwandeln in sein unwandelbares Fleisch und Blut zum Geile der Menschenkinder.

## Advent.

Der Abrent (Ankunft) ist vorzugsweise die Bergegenwärtigung bes alten Bundes, ift die Zeit der Erwartung, der Schnsucht nach Ankunft des Seilands, ein Berlangen nach Licht in den dunklen Tagen. Eine solche Zeit der Erwartung bes versprochenen, in Wahrheit schon wirkenden Erlosers war der ganze alte Bund, von der ersten Berheifung bis zu seinem öffentlichen Auftreten, von der Stimme des herrn im Paradiese bis zur Stimme des Rusenden in der Bufte; am innigsten und seligsten die Erwartung in Maria von ber Berkündigung des herrn bis zu seiner Geburt. In gleicher Welse verlangt denn auch die gläubige Seele nach Ankunft des heilands im herzen, damit sie getrost auch erwarten könne seine Ankunst zum letzten Gerichte. — Alle diese Stimmen des Erwartens und Kommens läßt die Kirche in der Feier des Advents mahnend und troftend burchtonen und vereinigt fie alle in dem Rufe gur Buge und gur Erneuerung des innern Menschen.

## Bur b. Meffe.

#### Bum Gingang.

v. Thauet, ihr himmel, von oben, und ihr Wolken, regnet den Gerechten. R. Deffne dich, Erde, und lasse hervorsprießen den Geiland! — Burne nicht, Herr, und gedenke nicht weiter unserer Sünden; benn siehe, bein Bolk sind wir alle! Wir haben gesündigt und sind unrein geworden; wie durres Laub sind wir hingesunken, und wie ein Sturmwind haben und hinweggerafft unsere Missethaten. Siehe an, o Herr, die Zerschlagenheit beines Bolkes, und sende, den du senden willst! Sende das Lamm, das da herrschen soll auf Erden, damit es hinwegenehme das Joch unserer Gesangenschaft! v. Thauet 2c. (wie oben.)

Tröfte bich, mein Bolt, tröfte bich, balb wird kommen bein Seil! Warum verzehrest du bich in Trauer? Siehe, weil bein Schmerz bich erneuert hat, so will ich bich retten! Fürchte nicht; benn ich bin ber herr bein Gott, ber Heilige Ifraels, bein Erlöser! v. Thauet, 2c.

O Gott, ber bu uns alljährlich mit der Erwartung unferes Beiles erfreueft, wir bitten dich, verleihe uns, daß wir deinen Eingebornen, welchen wir als Erlöfer freudig aufnehmen, dereinst auch als Richter getroft tommen sehen, unfern Herrn Jesum Christum, deinen Sohn, welcher mit dir und dem h. Geiste ein einiger Gott lebet 2c. Amen.

#### Bu den Collecten.

Erwecke, o Herr, wir bitten dich, deine Macht, und komme! eile uns zu helfen mit großer Kraft, damit unter der Hulfe beiner Gnade das, was durch unfere Sunden verhindert und ferngehalten wird, durch Rachesicht beiner milbreichen Erbarmung beschleunigt werbe, der du lebest 2c.

D Gott, ber bu weißt, daß wir um unserer Sunden willen gebeugt find, verleihe gnabig, daß wir aus beiner Beimsuchung Troft empfan-

gen, ber bu lebest und regierest 2c.

O Gott, ber du gewollt haft, daß bein Wort unter Berkundigung bes Engels aus dem Schoose der feligsten Jungfrau Maria Fleisch annehme, wir bitten dich demuthigst, verleihe, daß uns durch die Fürssprache derjenigen, die wir wahrhaft als Mutter Gottes verehren, geholsen werde, durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

## Bur Cpiftel.

Lasset uns aufstehen vom Schlase; benn es ift Zeit! Unser Seil nahet heran! Die Nacht ist vorüber; ber Tag ist angebrochen! Lasset uns ablegen die Werke ber Finsterniß, und anziehen die Rüstung des Lichtes. Laßt uns ehrbar wandeln wie am Tage; nicht in Schmauserei und Trinkgelagen; nicht in Schlaskammern und Unzucht; nicht in Zank und Reid; sondern ziehet an den Herrn Jesum Christum!

#### Bum Enangelium.

Die Stimme des Aufenden in der Bufte: "Bereitet den Beg des Herrn! machet zurecht in der Wüste die Pfade unsers Gottes! Jedes Thal soll erhöhet, und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden; was frumm ist, soll gerade, was rauh ist, zu ebenem Wege werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und sehen wird alles Fleisch, daß der Mund des Herrn geredet hat!

Herr Jesu, du wahres Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, der da kömmt in diese Welt, gib, daß wir dein h. Evangelium allzeit im Herzen tragen, damit wir als wahre Kinder Gottes auf Erden wandeln und dereinst dich getrost kommen sehen, wenn du wiederkehrest, zu rich-

ten die Lebendigen und die Todten.

#### Bum Credo.

Ich glaube an Gott den Bater, ben allmächtigen Schöpfer 2c.

#### Bum Offertorium.

Rimm auf, o liebreichster Jesu, bieses Opfer zur Dankfagung für beine wunderbare Menschwerdung, in der du dich gewürdiget hast, aus dem jungfräulichen Schoose Maria die menschliche Natur anzunehmen, damit du im Fleische das Fleisch befreiest; wir bitten dich, du wollest durch die Fülle dieser deiner unendlichen Liebe den Abgrund unserer Unswürdigkeit bedecken, damit wir als Mitgenossen beines Reiches vor deinem heiligen Angesichte erscheinen können.

Bete in Erinnerung an die viertausendjährige Erwartung des heilands vier Bater unfer, zur Erwechung eines inbrunftigen Berlangens nach Bereinigung mit Christus und nach Erneuerung deines herzens.

#### Bum Sanctus.

Gebenebeiet sei die allerheiligste Dreifaltigkeit, welche des menschlichen Geschlechtes eingedenkt gewesen und ihm den langgewünschten Ressias gefandt hat! Gebenedeiet sei Gott der Bater, welcher so sehr die Welt geliebet, daß er seines einigen Sohnes nicht geschonet, sondern ihn darzegeben hat, um uns zu erlösen. Gebenedeiet sei der Sohn Gottes, welcher uns zu Liebe vom Himmel gekommen, sich mit unserem sterblichen Fleische bekleidet und unser Elend auf sich genommen hat. Gebenedeiet sei der h. Geist, welcher das große Wunder der Nenschwerdung gewirket und die menschliche Natur mit der göttlichen in dem jungfräuslichen Leibe vereiniget hat. Gebenedeiet sei die allerseizste Jungfrau Maria, welche durch ihre indrünstige Liebe den Sohn Gottes vom Himmel herabgezogen und ihn bewogen hat, aus ihrem allerreinsten Geblüt seinen h. Leib zu bilden und seine Nahrung von ihr zu empfangen. Gebenedeiet sei, der da kömmt im Namen des Herrn!

Allmächtiger, ewiger Gott, burch beffen Geift ber ganze Leib ber Kirche

geheiliget und regiert wird, erhöre gnabig unfer Gebet und verleihe, daß nach Unterdruckung aller Irrthumer dir in gesicherter Freiheit und wahrer Ginigkeit von allen gebient werbe, durch Jesum Christum 2c.

#### Bur Wandlung.

O Jesu, du mahrer Gott vom mahren Gott, erbarme dich unser und errette uns! O Jesu, du fleischgewordenes Wort, das unter uns gewohnt; erbarme dich unser und belebe uns! O Jesu, unser Erlöser und Seligmacher; erbarme dich unser und mache uns zu Miterben in deinem Reiche! Gedenke auch der armen Seelen im Fegeseuer, und erstreue sie mit deiner Ankunft!

#### Litanei.

Berr, erbarme dich unfer. Chrifte 2c. Berr, erbore une. Chrifte, erbore une. Bott Bater vom himmel. Erbarme 2c. Gott Sobn. Erlofer ber Belt. Bott beiliger Beift. Beilige Dreifaltigfeit ein einiger Gott. Du Bort bes Baters, durch welches alles erschaffen ift. Du Bort, welches Fleisch geworben. Du Meffias, ben Batern verbeißen. Du Meffias, im Gefete vorbedeutet. Du Meffias, von den Brovbeten vorausgefagt und mit Sehnfucht erwartet. Du Beiland, vom Engel verfündigt. Du Cobn des Allerbochften, vom beil. Beifte empfangen. Du Sohn Davids aus Maria, der Jung-Du Eingeborner, vom Bater in die Belt aefandt. Du Licht, leuchtend in der Finsternis und von der Finfternig nicht begriffen. Du Beisheit vom Throne Gottes. Du Erwartung der Bolfer. Du Berlangen ber ewigen Sugel. Du Sonne ber Berechtigfeit. Du Babrbeit, von der Erde entsprungen. Du Baum des Lebens. Du lebendiges Baffer im verfiegelten Brunnen.

Du Stern Jatobs. Du Flamme bes brennenden Dornbuídes. Du Blume ber Ruthe Aarons. Du Thau auf dem Blieke Gedeons. Du Blume ber Burgel Jeffe. Du Schlüffel Davids. Du Fürst des Friedens. Du Ronig ber Ronige. Du Bater ber fünftigen Beit. Du ewiger Richter. Du Anfang und Ende. Sei une anabia. Berichone une, o Berr. Sei uns gnabig. Erhore uns, o herr. Bon allem Uebel. Erlofe uns, o Berr. Bon aller Sunbe. Bon Blindbeit Des Geiftes. Bon Berftodtheit des Bergens. Bon Berfehrtheit bes Billens. Bon Soffart und Bermeffenbeit. Bon Rleinmuth und Bankelmuth. Bon Tragbeit und Unbuffertigfeit. Bon Augenluft und Fleischesluft. Bon ber Bewalt bes Satans. Bon bem ewigen Tobe. Durch beine ewige Borfebung. Durch beine h. Anfunft. Durch beine b. Menschwerdung. Durch ben Glauben und Gehorfam beis ner jungfraulichen Mutter.

bu ben Johannes gebeiliget baft.

Durch die Seiligkeit beines Fleisches und Blutes.

Am Tage bes Gerichts.

Wir arme Sunder.

R. Wir bitten bich, erhöre uns.

Dag bu in une ben Beift ber mabren Bufe erweden wolleft.

Daß bu uns von unfern Sunden befreieft.

Daf bu unfre Bergen gu bir erhebeft. Dak du uns an Leib und Seele mit dei-

ner Onabe erneuern wolleft.

Durch die Kraft beiner Gnade, womit | Dag du dir eine wurdige Bohnung in uns bereiten wolleft.

> Daß du deine ganze b. Kirche mit neuen Gnaben beleben molleft.

> Daß du deinen mächtigen Arm über uns ausstreden wolleft.

> Dag du uns im Gerichte verschonen wolleft.

> Dag du uns zu Miterben beines Reiches aufnehmen molleft.

Du Sobn Gottes, Emmanuel!

D bu Lamm Gottes 2c.

Bater unfer 2c.

v. Unfre Seele harret auf ben Berrn; R. Denn er ift unfer Belfer und Beschirmer. - v. Unfer Berg erfreuet fich in ihm; n. Und wir vertrauen auf feinen beiligen Ramen. - v. Berr, erbore mein Gebet 2c.

Wir bitten bich, o herr, bu wollest burch bas Gebeimnif beiner h. Menschwerdung und burch bie Tage beiner Unfunft unfere Bergen reinigen und mit bimmlifcher Sehnsucht erfullen, bamit wir am Tage bes Gerichts, wenn bu mit beinen b. Engeln wiederkehren wirft. beiner Berbeißungen wurdig befunden werden und zur ewigen Anschauung beiner Glorie gelangen mogen, ber bu lebest ze.

Bum Schluß: Das Dablgebet zu Jefu S. 246.

## Adventsandacht.

Der freudenreiche Rofentrang G. 336 ober folgende Andacht:

Bon ben 7 großen Antiphonen. (Siegu befonbere bas Lieb Dro. 7.)

Im Anfang war das Wort 2c. S. 285; ober ber Gingang gur Advents-Thauet, ihr himmel, von oben 2c. meffe S. 400.

Bor jeber Antiphone. V. Berr, öffne meine Lippen! R. Und mein Dund wird bein Lob verfunden. - v. D Gott, mert auf meine Bulfe! R. Berr, eile mir zu belfen! - v. Chre fei bem Bater 2c.

D Beisheit, Die bu, hervorgegangen aus bem Munde I. Antipb. bes Allerhochsten, bich von Ende ju Ende erstredest und alles ordnest in Rraft und Schonheit, tomm und lehre uns ben Weg beiner Borficht. R. Romm, o Bert, und faume nicht! Bater unfer ic. V. Bert, erhore 2c.

Sende, o Berr, einen Stral beiner Weisheit in unfere Bergen, und vertreibe baraus alle Kinsterniß ber Gunde, bamit wir unfere Augen einzig nach bir richten, o bu Gott unferes Seiles, ber bu lebeft und regierest ac. Amen.

II. Antiph. O Abonai (Beer), du Führer des Hauses Jfrael, der bu dem Moses in der Feuerstamme des Dornbusches erschienen und ihm auf Sinai das Gesetz gegeben, komm und strecke deinen Arm aus, uns zu erlösen. R. Komm, o Herr, und saume nicht! — Bater unser 20

wir durch mahre Buße Bergebung unferer Sunden empfangen und fortan miter Hulfe beiner Gnade von ganzem Herzen beine Gebote halten, ber du lebest und regierest 2c. Amen.

III. Antiph. D Burgel Jeffe! du, der du fteheft zum Zeichen ber Bolfer, vor dem die Könige verstummen und die Heiden flehen werben, komm, uns zu befreien, und faume nicht langer. R. Komm, o Herr, und faume nicht! Bater unfer ic. v. herr, erhöre 2c.

Sebet. Bir bitten bich, o Gerr, du wollest unsere herzen zu dir emporheben, bamit wir in allen Drangsalen bes Lebens und Anfechtungen ber Welt von dir allein Trost und hulfe erwarten und zu beiner Barmherzigkeit allzeit unsere Zuflucht nehmen, der du lebest 2c. Amen.

IV. Antiph. D Schluffel Davids, und Scepter bes hauses Ifrael, ber bu öffneft, und niemand schließet; ber bu schließeft, und niemand öffnet; komm und führe aus ber haft bes Kerkers ben Gefesselten, ber ba sitzet in ber Finsterniß und im Schatten bes Todes. R. Komm, o herr, und saume nicht! Bater unser zc. v. herr, erhöre 2c.

Gebei. Errette uns, o herr, aus ber Gewalt bes Feindes und öffne uns bein Heiligthum, bamit wir aus bem Schatze beiner Gnaben ben Reichthum ber Tugenden und die Nahrung zum ewigen Leben empfanzen, ber bu lebest und regierest 2c. Amen.

V. Antiph. D Aufgang, bu Glanz des ewigen Lichtes und Sonne ber Gerechtigkeit, komm und erleuchte, die da sigen in Finsterniß und im Schatten des Todes! R. Komm, o Herr, und faume nicht! Bater unfer :c.

Gebei. Erfülle uns, o herr, mit ber Klarheit beines seligen Lichstes, und erwarme uns mit bem Feuer beiner Liebe, bamit unfre herzen neu erschaffen werben in Gerechtigkeit und heiligkeit, ber bu lebest 2c.

VI. Antiph. D König ber Bolfer und ihr Ersehnter, bu Caftein, ber bu aus beiben eins machen, fomm und rette ben Menschen, ben bu aus Lehm gebilbet haft! R. Komm, o Herr, und faume nicht! Bater unser ic.

Bebet. Erhöre, o Herr, unfer Seufzen und erneuere in uns das Bild, wonach du uns erschaffen haft, damit wir im Frieden des Herzens dir allein anhangen und in beiner Gnade allezeit befestigt bleiben, der du lebest und regierest 2c. Amen.

VII. Antiph. D Emmanuel, unfer Ronig und Gefetgeber, du Er-

wartung der Bolfer und ihr Beiland, fomm, uns zu erretten, o Berr unfer Gott! R. Romm, o Berr, und faume nicht! Bater unfer ic.

Sei mit uns, o Berr unfer Gott, und verleihe, bag beine Gnade und in allen unfern Werfen zuvorfomme, begleite und zu einem auten Ende binführe, ber bu lebest und regierest 2c. Amen.

Wir bitten bich, o Berr, bu wollest unfern Bitten bein Dhr leiben und die Finsternig unferes Bergens mit ber Gnabe beiner Beimfuchung erleuchten; ber bu lebest und regierest mit Gott bem Bater 2c.

Die Adventelitanei S. 402 (nebft dem Bablgebete S. 246).

Laffet uns beten vier Bater unfer gur Erinnerung an Die viertaufendjahrige Erwartung des heilandes, damit wir durch inbrunftiges Berlangen nach ihm und durch Erneuerung unseres herzens seiner gnadenreichen Ankunft wurdig sein mogen.

Bater unser 2c. — Darnach zum Schluß: Alma Redemptoris mater etc. S. 332, ober eines der Abventslieder.

## Weibnachten.

Ein Licht ist ausgegangen in der Finsternig! Als Mitternacht auf der Erde ruhete, da ward leuchtend der himmel. Die irdische Sonne wendet sich und verzünget das Jahr; die Sonne der Gerechtigkeit ruhet in dem Schooße einer Mutter, und strecket die Arme nach dir, um von dir ausgenommen zu werden in dein herz, damit du wiedergeboren werdest zu einem Kinde des himmlischen Baters. Wir waren todt durch die Sunde; Gott hat uns lebendig gemacht in Christo. So lasset uns denn absegen den Attenden mit allen seinen Werken, und da wir empfangen die Mittheilung der Geburt Christi, so lasset und absassanden den Merken des Teilsches und das Mittheilung der Geburt Christi, fo lasset und absassanden Berten bes Aleisches, und das Gottliche in une an's Licht bringen.

## Bur b. Meffe.

### Bum Gingang.

Ein Rind ift uns geboren, ein Sohn ift uns geschenft worden; Berrfchermacht rubet auf feinen Schultern! Sein Rame wird fein: ber Wunderbare, ber Rathgeber, Gott, ber Starte, ber Bater ber funftigen Beit, ber Friedensfürft. Es wird fich mehren fein Reich, und bes Friebens wird fein Ende fein. Die Ronige von Tharfis und bie Infeln werben ihm opfern, die Konige von Saba werben Geschenke bringen. Es werben ihn anbeten alle Fürsten ber Erbe, und alle Bolfer ihm bienen. Denn er mirb retten ben Armen von ber Sand bes Mächtigen. ben Armen, bem fonft fein Belfer mar. v. Gebenedeiet fei ber Berr, ber Allmächtige; R. Gebenedeiet ber Rame feiner Berrlichkeit in Ewigfeit. Alleluja, Alleluja! - v. Berr, erhore mein Gebet 2c.

Gebet. D großer Gott bes himmels und ber Erbe, ber bu beine göttliche Majeftat und himmlische Glorie aus Liebe zu uns unter bie holdfelige Geftalt eines Rindes eingeschlossen haft, ich bitte bich, verleihe mir, nach deinem Beispiele die Demuth zu lieben und den hochmuth zu verabscheuen; leite und regiere mich; erfulle mich mit deinen Tugenben; und lehre mich, vor der Welt klein und im himmel groß zu sein, ber du lebest und regierest 2c. Amen.

#### Bum Gloria.

Ehre fei Gott in ber Sohe, und Friede auf Erben 2c. S. 274.

#### Bu den Collecten.

(In ber ernen Meffe.) D Gott, der du diese allerheisigste Racht durch Erleuchtung des wahren Lichtes in heller Klarheit hast scheinen saffen, wir bitten dich, verleihe uns, daß wir, die wir die Geheimnisse dieses Lichtes auf Erden erkannt haben, auch seine Freuden im himmel geniehen mögen, durch denselben Jesum Christum unsern herrn. Amen.

(In ber zweiten meffe.) Allmächtiger Gott, wir bitten bich, verleihe uns, bie wir von dem neuen Lichte beines fleischgewordenen Wortes überströmt worden, daß dasjenige in unfern Werken wiederglänze, was durch ben Glauben in unfern Herzen leuchtet; durch denfelben 2c. Amen.

(In ber britten Weffe.) Wir bitten bich, allmächtiger Gott, verleihe, baf bie neue, leibliche Geburt beines Eingebornen uns erlöfe, die wir unter bem Joche der Sunde in der alten Knechtschaft gehalten werden; durch benfelben Jefum Chriftum, unsern Herrn. Amen.

### Bur Epiftet.

Erschienen ist die Gute und Menschenfreundlichkeit Gottes unsers hei-Iands; nicht wegen der Werke der Gerechtigkeit, die wir gethan, sondern nach seiner Barmherzigkeit hat er uns gerettet, durch das Bad der Wiebergeburt und der Erneuerung des h. Geistes, den er reichlich über uns ausgegoffen hat durch Jesum Christum, unsern heisand, auf daß wir, gerechtsertigt durch seine Gnade, der Hoffnung gemäß Erben wurden des ewigen Lebens in Christo Jesu, unserm herrn. — v. Bom herrn ist bieses geschehen; wunderbar ist es in unsern Augen. Alleluja!

### Bum Evangelium.

Erleuchte mich, o Sonne ber Gerechtigkeit, die du aufgegangen bift über unserer Finsterniß! Zeige mir bein Angesicht, o Schönster unter ben Menschenkindern! Gib mir den Frieden, den die Engel verkündigen allen, die eines guten Willens sind; gib mir den Honig zu kosten, der vom himmel thauet, und erfülle mein herz mit der Süßigkeit deines heiligen Evangeliums, damit ich dich liebe alle Tage meines Lebens, und einstens dahin komme, wo du ewig aus dem Bater geboren, in unverdeckter Anschauung alle Engel und heiligen des himmels erfreuest, der du lebest 2c.

#### Bum Crebo.

3ch glaube an Einen Gott, ben allmächtigen 2c. S. 276.

#### Bum Offertorium.

Laß bir wohlgefällig sein, o herr, bieses festliche Opfer und verleihe uns aus dem reichen Schaße beiner Gnade, daß wir durch diese hochheilige handlung demjenigen ahnlich befunden werden an Gestalt, in welchem mit dir vereiniget ist unsere Besenheit, der mit dir lebet 2c. A.

O Jefu, mahrer Gott vom wahren Gott, von Ewigkeit geboren aus bem Schoofe des Baters: nimm auf unsere Opfergaben, als einen Dienst unferer Unterwürfigkeit vor deiner gottlichen Majestat. Bater unfer et.

O Jesu, wahrer Mensch, geboren in der Zeit aus dem Schoose der Jungfrau Maria zur Erlösung des Fleisches: heilige unser Opfer, und laß es werden dein göttliches Fleisch und Blut, o du Geiliger der Heiligen. Bater unser ic.

D Jefu, unfer Beiland und Seligmacher, ber bu willft wiedergeboren werben in ben Bergen ber Menichen: nimm auf unfer Gerg und belebe es burch bie Kraft beiner allerbeiligften Gegenwart. Beter unfer 2c.

#### Bur Prafation.

Wahrhaft wurdig und recht ist es, gebührend und heilfam, daß wir dir immer und überall Dank sagen, heiliger Gerr, allmächtiger Bater, ewiger Gott, weil durch das Geheimniß des fleischgewordenen Wortes ein neues Licht deiner Klarheit den Augen unseres Geistes aufgegangen, so daß wir, indem wir Gott sichtbar erkennen, durch ihn zur Liebe des Unsichtbaren hingezogen werden; darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, mit den Thronen und Herrschaften und mit der ganzen himm-lischen Heerschaar den Preisgesang deiner Herlichkeit, indem wir ohne Ende sprechen: Heilig, heilig, heilig 2c.

Gebet. Wir bitten bich, o gutigster Bater, durch Jesum Christum, beinen Sohn, bessen Geburtsseier wir mit Freuden begehen, du wollest gnädig herabsehen auf diese deine Versammlung und unter der Fürsprache der unbesteckten Jungfrau und Gottesgebarerin Maria, sowie aller deiner Heiligen, uns nach deinem Wohlgefallen Erhörung unserer Bitten ertheilen, durch denselben Jesum Christum 2c. Amen.

(Bete mit der Kirche fur das allgemeine Anliegen der Chriftenheit und für beine besonderen Anliegen, oder den Canon aus den Meggebeten des Priefters.)

### Mach der Wandlung.

Sei gebenedeiet in Ewigkeit, du Kind der Jungfrau, menschgewordenes Bort des ewigen Baters, allmächtiger König, vor welchem erzittern die Gewalten, die den Erdfreis tragen; du Friedensfürst, der gekommen ift, zu versöhnen die Tiefe mit der Höhe, den Staub mit dem himmel, den Menschen mit dem ewigen Bater! Gebenedeiet sei dein Name, dein heiliger Rame, dein starker Rame, den nietelicher Rame, der suße Rame Jesu, in welchem sich beugen alle Kniee, derer, die im himmel

und auf der Erde und unter der Erde find, in welchem wir aufgenom= men werden zu Rindern bes lebendigen Gottes. Gebenebeiet fei beine unendliche Weisheit, welche dies unaussprechliche Geheimniß erfunden, baß in ber Ginbeit einer gottlichen Berfon fich Gottheit und Renfchbeit verbinde, daß Gott Menich, und Menich Gott werde; gebenebeiet fei beine Allmacht, die ein fo großes unbegreifliches Wert vollführt bat: gebenedeiet fei beine unendliche Liebe, Die bich in Windeln eingewickelt, in die Krippe gelegt, zur äußersten Armuth gebracht und bich ganz mein gemacht hat. D fugefter Jefu, bich benebeie alles, mas in mir ift; mein Leib, mein Berg und meine Seele, mein Sinn und mein Berftand, mein Gebächtniß und mein Wille, und alles, was ich bin, fei bein und beinem Lobe geopfert. Strede aus, o Friedenskind, beine holdfeligen Arme nach meiner Seele, bamit fie gewürdiget werbe, bich zu umfangen und au tragen, bich zu lieben und zu befigen, bich zu preisen und anzubeten, mit bir in Freuden zu laufen ben Weg bes Lebens, und bich anzufcauen in Ewigfeit, ber bu Gott bift und Menfchenkind, o fuger, o milber, o liebreichster Jesu, mein Gott und mein Alles! Amen.

#### Bur Communion.

Komm, o Jesu, in mein armes Gerz und bereite es zu beiner Arippe, bamit es wiederglanze von dem Lichte beiner Gnade; durchdringe meine Seele mit dem Feuer beiner Liebe, damit ich wurdig werde dich zu be-

figen in Emigfeit.

Laß, o herr, wir bitten bich, durch die erneuerte Feier dieses allerheiligsten Geheimnisses unser heil immer mehr gesichert werden; laß sie uns gedeihen zu einer Erneuerung des alten Menschen, damit wir von dir als dem zweiten Adam unsern neuen Ursprung haben und, wie wir in jenem ersten unseren Tod empfangen, so in dir alle gesegnet werden zum ewigen Leben, der du lebest und regierest zc. Amen.

(Fernere Gebete nimm aus der folgenden Andacht; oder die Litanei vom fugen Ramen Jesu S. 345.)

## Bum Schluffegen.

Laß herabthauen, o Herr Jesu, die Fulle beines Segens, wie in ber h. Racht, da du geboren wurdest. Segne uns an Leib und Seele, und führe uns zu dem ewigen Leben. Amen.

## Beihnachtsandacht.

(Die solgende Andacht dient auch für die übrigen Feste ber Beihnachtszeit, indem die unten vorsommenden besondern Gebete bei den verschiedenen Festen als Borbereitung gebraucht werden. Außerdem der freudenreiche Rosenkrang.

#### 1. Porbereitung.

Ein Kind ift uns geboren 20. Siehe den Eingang zur Deffe S. 405.

### 2. Die ewige Geburt vom Bater.

v. Das Wort war im Anfange bei Gott, R. Und Gott war bas Wort. — v. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht worden, R. Und ohne dasselbe ift nichts gemacht, was gemacht ift. — v. Ehre fei 2c.

Gelobt und gebenebeiet seist du ewiges Wort des ewigen Baters, Sohn Gottes, entsprungen aus dem Besen der Gottheit, von Ewigkeit geboren aus dem Schooße des Baters, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, ohne Anfang und ohne Ende, gleich an Kraft und Macht und Herrlichkeit und einig in der Wesenheit mit Gott dem Bater und dem h. Geiste, Jesu Christe! R. Erbarme dich unser! v. Herr, erhöre mein Gebet, R. Und laß mein Rusen 2c.

Gebet. D Jesu, du Sohn des lebendigen Gottes, durch die Herrlichkeit, die du hattest von Anbeginn, bitten wir dich, du wollest das Licht deiner göttlichen Klarheit niemals von uns abwenden, und uns die Gnade verleihen, daß wir dich in vollkommener Demuth anbeten, allzeit von ganzem Herzen preisen und mit allen Kräften ehren mögen. Komm zu Huse der Schwachheit unseres Glaubens, damit er wachse und eifrig werde, und in allen Ansechtungen sest und unbewegt bleibe; auf daß wir deinen Ramen mit Freuden bekennen, dir durch gute Werke gefallen und dich in jenem Leben von Angesicht zu Angesicht schauen mögen, der du lebest und regierest 2c. (Orei Bater unser.)

## 3. Die leibliche Geburt in ber Beit.

v. Und bas Wort ift Fleisch geworden. R. Und hat unter uns gewohnet. — v. Und wir haben gesehen seine Herrlichkeit; R. Gine Herrlichkeit, wie bes Eingebornen vom Bater. v. Ehre sei dem Bater 2c.

Gegrüßet und gebenedeiet seift du, fleischgewordenes Wort des himmlischen Baters, wahrer Mensch, nicht durch Berwandlung deiner Gottheit in Fleisch, sondern durch Aufnahme der Menschheit in Gott; empfangen vom h. Geiste, geboren aus Maria der Jungfrau, du, den die Himmel nicht fassen, ein Kind auf Erden, unter der Gewalt und Pflege einer Mutter, Jesu Christe! R. Erbarme dich unser!

v. Herr, erhöre mein Gebet, n. Und laß mein Rufen zu dir fommen. Ge bet. O Jefu, du Sohn der Jungfrau, durch die unaussprecheliche Barmherzigkeit, mit welcher du unfer Elend angesehen und vom himmel aus deiner Herrlichkeit herabgestiegen bist, um uns in der Gestalt unserer Riedrigkeit zu erlösen, bitten wir dich, du wollest uns deiner Gute allzeit wurdig erhalten, und uns die Gnade verleihen, daß wir in allen Sorgen und Trübsalen dieses Lebens einzig zu dir unsere Zuflucht nehmen. Bermehre und bekräftige in uns die Hoffnung auf beine Berheisungen, damit wir weder durch Leid und Roth, noch durch den Glanz irdischer Ehre und Guter von dir abgezogen werden, sondern

allzeit nach bemienigen trachten, was ewig ist und uns die vollkommene Frucht deiner Erlösung genießen läßt, der du lebest 2c. (Drei Bater unser.)

#### 4. Die geiftliche Geburt im Menichen.

v. Allen aber, die ihn aufnahmen, hat er die Gewalt gegeben, Kinber Gottes zu werden; R. Denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren sind. v. Wir waren todt in der Sunde; R. So lasset und lebendig sein in Christo Jesu unserm Herrn! — v. Ehre sei dem Bater 2c.

Gelobt und gebenedeiet sei der suße Rame unseres Herrn Jesu Christs, durch welchen wir erwählt sind, Kinder Gottes zu werden; vor dem sich beugen mussen die Kniee derer, die im himmel, auf der Erde und unter der Erde sind! Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, du mein König und hirt, mein Lehrer und helser, mein lebendiges Brod und meine heilige Süsigkeit, meine Auserstehung und mein Theil in Ewigkeit, Jesu Christe! R. Erbarme dich unser! v. herr, erhöre 2c.

Gebet. D Jefu, du Erneuerer der menschlichen Ratur, durch die unendliche Liebe, mit welcher du hast bei uns bleiben wollen bis an's Ende der Welt, bitten wir dich, du wollest die Fülle deiner Gnaden in unsere Herzen eingießen, damit wir in dir wiedergeboren und zu Gliedern beines Leibes umgeschaffen werden. Bergib uns viel, damit wir dich viel lieben mögen! Entzünde und entstamme in uns das Feuer beiner Liebe, damit wir dir allein anhangen, dich allein suchen, für dich allein leben, und dereinst ganz mit dir vereinigt werden, wie du dich ganz mit der menschlichen Ratur vereinigt haft, der du lebest und regierest 2c. (Dret Bater unser.)

## 5. Bur Mutter Gottes.

Ich bin eine Mutter ber schönen Liebe und ber Furcht und ber Ertenntniß und der heiligen Hoffnung. Bei mir ift alle Gnade des Wegs und der Wahrheit; bei mir ift alle Hoffnung des Lebens und der Tugend. v. Tretet alle zu mir, die ihr nach mir Berlangen habet! R. Und erfättiget euch von meinen Früchten.

Gegrüßet und gebenedeiet seift du allerreinste Jungfrau Maria, die du empfangen und geboren hast, und unbesteckt und unversehrt geblieben bist. Sei gegrüßet, du Tempel des lebendigen Gottes, du erwähltes Gefäß des h. Geistes, du Brunn des lebendigen Wassers, durch welches die ganze Christenheit erquickt wird. Denn aus dir hat wollen geboren werden die Klarheit des ewigen Lichtes, der Schönste unter den Menschenkingen, der König der Ewigkeit, der Heiland der Welt, Jesus Christus. v. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin.

Gebet. O Gott, ber bu burch Die fruchtbare Jungfraufchaft Maria bem menschlichen Geschlechte bie Freuden bes ewigen Beiles verlieben

haft; wir bitten bich, laß uns die Fürbitte berjenigen zu Theil werben, burch welche wir verdient haben, den Urheber des Lebens zu empfangen, unsern Herrn Jesum Christum, deinen Sohn, welcher mit dir 2c. Amen. Die Litanei vom füßen Ramen Jesu S. 345.

### Am Fefte bes b. Stephanus.

Gestern haben wir geseiert die zeitliche Geburt unseres ewigen Königs; heute seiern wir das siegreiche Leiden eines Kämpsers! Jener stieg herab mit dem Fleische verhüllet; dieser stieg hinauf mit dem Lorber des Blutes. Stephanus war voll der Gnade und Kraft; große Wunder und Beichen that er im Bolke. Stephanus sah den Himmel offen; er hat ihn gesehen und ist eingetreten. Sie steinigten den Stephanus da er betete und sprach: "Herr Jesu, nimm meinen Geist auf, und rechne thnen dieses nicht zur Sünde!" v. Herr, erhöre 2c.

Gebet. Bir bitten bich, o Herr, verleihe uns basjenige nachzuahemen, was wir verehren, bamit wir lernen auch unfere Feinde lieben, indem wir bas Geburtsfest besjenigen feiern, der ba wußte auch für seine Berfolger anzustehen unfern Gerrn Jesum Christum, beinen Sohn,

welcher mit bir lebt und regiert 2c. Amen.

## Am Refte bes h. Johannes.

Ber die Reinigfeit bes Bergens lieb hat, ber wird wegen Goldfelig-

feit feiner Lippen ben Konig jum Freunde haben.

Laffet uns anbeten ben König ber Apostel, ber mit bem Borzug feiner Liebe ben Apostel Johannes geliebt hat. Mit bem Brobe des Lebens hat er ihn gespeiset, und mit dem Baffer ber Weisheit ihn getranket. Wie ein Strom aus dem Paradiese, so hat Johannes die Gnade des Wortes Gottes auf den Erdkreis ergossen. v. herr, erhore 2c.

Gebet. Schicke, o Berr, Die Stralen beiner Gute über beine Rirche, bamit fie burch die Lehre beines h. Apostels und Evangelisten Johannes erleuchtet, zu ben Gaben ber ewigen Freude und Seligfeit gelangen

möge. Amen.

## Am Fefte der unschuldigen Rinder.

Eine Stimme wird gehört in Rama, ein Wehklagen und Geheul; Rachel beweint ihre Kinder und will keinen Troft, weil sie nicht mehr sind! — Unfere Seele ist gerettet, wie ein Sperling aus dem Garn der Jäger; das Garn ist zerrissen, und wir sind frei! Lobpreiset, ihr Kinder, den Herrn! lobpreiset den Ramen des Herrn! Alleluja!

v. Berr, erbore unfer Bebet 2c.

Gebet. D Gott, bessen Lob und Breis an bem heutigen Tage bie unschuldigen Kinder, nicht burch Worte, fondern burch ben Tod bekannt haben: ertöbte in uns alles Bose und Lasterhaste, bamit wir den Glauben an bich, ben wir mit Worten aussprechen, auch burch unser Leben in unserm Wandel bezeugen, durch Jesum Christum 2c.

## Am letten Tage bes Jahres.

- 1. Aus pf. 89. Berr, bu bift unfre Buflucht von Gefchlechte gu Gefchlecht! Che die Berge murben und die Erde gebildet mard mit ihrem Umfreis, bift bu Gott von Emiafeit zu Emiafeit. Uch, verwirf nicht ben Menichen in feine Urmfeligfeit, ber du felber gefagt baft : Betehret euch, ihr Denfchenkinder! Denn taufend Sahre find vor beinen Augen wie ber geftrige Tag, ber vergangen, und wie eine Bache in ber Racht; wie Dinge, Die fur nichts gelten, fo find feine Jahre. Fruhe welft er bin, wie bas Gras; bes Morgens blubet er auf, um binguwelfen; bes Abende fällt er ab, erstarret und verderret. D herr, febre bich ju uns, und lag bich erbitten über unsere Gunden; fo werden wir reich fein von beiner Barmbergiafeit, und werden une freuen und frobloden alle unfere Tage. Wir werden uns freuen ber Tage, ba bu uns gebemuthiget, und ber Jahre, ba wir Unglud faben. Schaue auf beine Rnechte und auf beine Werke, und regiere ihre Rinder. Der Blang des Berrn unferes Gottes fei über uns; regiere, o Berr, die Werke unferer Bande; malte über uns und über all unfer Werf! Ehre fei bem Bater ac.
  - v. Unfre Gulfe ift im Ramen des Berrn,

R. Der himmel und Erde gemacht hat. v. Berr, erhore 2c.

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott, wir banken bir für ben gnabigen Schutz, ben bu uns in biefem Jahre hast angedeihen lassen, und bitten dich, du wollest auch ferner unter beiner milden Obhut uns bewahren und uns alles ertheilen, was uns an Leib und Seele nützlich und felig ist, durch Jesum Christum 2c. Amen. Lied Nro. 74.

2. Dantgebet G. 257. (Gefang.)

3. Litanei von ber h. Dreifaltigfeit G. 342, ober von allen Beili=

gen S. 353.

Laffet uns beten für diejenigen, welche in diesem Jahre gestorben find, auf daß sie eingehen mögen in die Wohnungen des Friedens und das neue Jahr der ewigen Seligkeit mit Frohlocken beginnen. Baterunser ze.

4. Das Te Deum laudamus S. 224 u. ff.

5. Bum Schluß: Run lobet Gott im hoben Thron, Lied Rro. 580.

# Am Neujahrstage, ober am Jefte ber Beschneidung Chrifti.

Singet dem herrn ein neues Lied; benn er hat Bunder gethan! Es bat ihm geholfen feine Rechte und fein heiliger Arm. Der herr hat

kund gethan sein Seil; im Angesichte der Bolter geoffenbaret seine Gerechtigkeit. Er gedachte seiner Barmherzigkeit und seiner Bahrheit; alle Granzen der Erde schanen das Heil unseres Gottes. Jubelt Gott, alle Lande; lobsinget und frohlocket seinem h. Namen! Denn lieblich ist der Herr; seine Barmherzigkeit mahret ewiglich, und von Geschlecht zu Geschlechte seine Wahrheit. Ehre sei dem Bater 2c.

Gebet. O Gott, der bu dem menschlichen Geschlechte durch die fruchtbare Jungfrauschaft der feligen Maria die Belohnungen des ewigen Heiles zugetheilt haft: wir bitten dich, verleihe, daß wir die Fürsprache derjenigen an uns erfahren mögen, durch die wir verdient haben, den Urheber des Lebens zu empfangen, unsern Herrn Jesum Christum 2c.

Bir bitten bich, o füßester Jefu, bu wollest burch bas Geheimniß, bessen Gedächtniß wir heute festlich erneuern, und Reinigkeit an Leib und Scele ertheilen, bamit wir in beinem allerh. Namen, ben bu heute als Seiland ber Belt mit beinem Blute geweihet haft, uns allzeit er-

freuen mögen.

Allmächtiger, ewiger Gott, durch bessen Geist der ganze Leib der Kirche regiert und geheiliget wird, wir bitten dich, ergieße die Fülle deines Segens über diese beine h. Gemeinschaft; breite aus das Licht deiner Wahreheit; vertilge den Irrthum und alle Berstocktheit; befestige die Segnungen des Friedens; bewahre uns vor allem Uebel und aller Gefahr; erhalte uns in deiner Gnade und gib uns allen an Leib und Seele, was uns zum Heile dient, durch denselben Jesum Christum 2c.

# Am Feste der h. drei Könige, oder am Jefte der Erscheinung.

I. Siehe, es kommt der Herrscher, der Herr! und in seiner Hand ist das Reich, und die Macht und die Gerrschaft. — Mache dich auf, werde licht, Jerusalem! denn gekommen ist dein Licht, und die Herrlichkeit des Herrn gehet über dir auf! Denn siehe, Finsterniß bedecket die Erde, und Dunkel die Bölker; über dir aber gehet der Herr auf, und man erschauet in dir seine Herrlichkeit. Es wandeln die Bölker in deinem Lichte, und die Könige im Glanze deines Aufgangs! Sie werden kommen von Saba, und werden Gold und Beihrauch opfern und verkünden das Lob des Herrn! Ehre sei dem Bater 2c.

Gebet. O Gott, ber bu an bem heutigen Tage beinen Eingeborenen ben Hirten burch Führung eines Sternes geoffenbaret hast, verleihe gnäbig, daß wir, nachdem wir bich bereits burch ben Glauben erkannt haben, zur seligen Anschauung beiner göttlichen Schönheit im Himmel mögen geführt werden, burch benfelben Jesum Christum 2c. haben: ertöbte in uns alles Bose und Lasterhaste, bamit wir ben Glausben an bich, ben wir mit Worten aussprechen, auch durch unser Leben in unserm Wandel bezeugen, durch Jesum Christum 2c.

# Am letten Tage bes Jahres.

- 1. Aus pf. 89. Berr, bu bift unfre Buflucht von Geschlechte zu Gefchlecht! Che bie Berge murben und bie Erde gebilbet mard mit ihrem Umfreis. bift bu Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Uch, verwirf nicht ben Menschen in feine Armfeligfeit, ber bu felber gefagt haft: Befehret euch, ihr Menfchenkinder! Denn taufend Jahre find vor beinen Augen wie ber geftrige Tag, ber vergangen, und wie eine Bache in ber Racht; wie Dinge, die für nichts gelten, fo find feine Jahre. Fruhe welft er bin, wie bas Gras; bes Morgens blubet er auf, um binguwelfen; bes Abende fallt er ab. erstarret und verdorret. D Berr, febre dich zu uns, und lag bich erbitten über unsere Gunden; fo werben wir reich fein von beiner Barmbergigfeit, und werben uns freuen und frohloden alle unfere Tage. Wir werden uns freuen der Tage, da du uns gedemuthiget, und der Sabre, ba wir Unglud faben. Schaue auf beine Rnechte und auf beine Werke, und regiere ihre Rinder. Der Glang des Berrn unseres Gottes fei über une; regiere, o Berr, die Werke unferer Bande; malte über une und über all unfer Wert! Ehre fei bem Bater 2c.
  - v. Unfre Bulfe ift im Ramen des Berrn,

R. Der himmel und Erbe gemacht hat. v. herr, erhore 2c.

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott, wir banken bir für ben gnäbigen Schut, ben bu uns in biefem Jahre hast angebeihen laffen, und bitten bich, bu wollest auch ferner unter beiner milben Obhut uns bewahren und uns alles ertheilen, was uns an Leib und Seele nütlich und felig ist, burch Jesum Christum 2c. Amen. Lieb Rro. 74.

2. Danigebet G. 257. (Befang.)

3. Litanet von der h. Dreifaltigfeit G. 342, oder von allen Beilis

gen S. 353.

Laffet uns beten für diejenigen, welche in diesem Jahre gestorben find, auf daß fie eingehen mögen in die Wohnungen des Friedens und das neue Jahr der ewigen Seligkeit mit Frohloden beginnen. Bater unser w.

4. Das Te Deum laudamus S. 224 u. ff.

5. Zum Schluß: Run lobet Gott im hohen Thron, Lied Rro. 580.

# Am Neujahrstage, oder am Jefte ber Beschneidung Chrifti.

Singet dem Gerrn ein neues Lieb; benn er hat Bunder gethan! Es hat ihm geholfen feine Rechte und fein heiliger Arm. Der herr hat

kund gethan sein Seil; im Angesichte der Bolfer geoffenbaret seine Gerechtigkeit. Er gedachte seiner Barmherzigkeit und seiner Bahrheit; alle Granzen der Erde schauen das Heil unseres Gottes. Jubelt Gott, alle Lande; lobsinget und frohlocket seinem h. Namen! Denn lieblich ist der Herr; seine Barmherzigkeit mähret ewiglich, und von Geschlecht zu Geschlechte seine Wahrheit. Ehre sei dem Bater 2c.

Gebet. O Gott, ber bu bem menschlichen Geschlechte burch bie fruchtbare Jungfrauschaft ber feligen Maria die Belohnungen bes ewigen Beiles zugetheilt haft: wir bitten dich, verleihe, daß wir die Fürsprache berjenigen an uns erfahren mögen, durch die wir verdient haben, den Urheber bes Lebens zu empfangen, unsern Herrn Jesum Christum 2c.

Bir bitten bich, o füßester Jefu, du wollest durch das Geheimniß, bessen Gedächtniß wir heute festlich erneuern, uns Reinigkeit an Leib und Scele ertheilen, damit wir in beinem allerh. Namen, ben du heute als Seiland ber Welt mit beinem Blute geweihet haft, uns allzeit er-

freuen mögen.

Allmächtiger, ewiger Gott, durch bessen Geist der ganze Leib der Kirche regiert und geheiliget wird, wir bitten dich, ergieße die Fülle deines Segens über diese beine h. Gemeinschaft; breite aus das Licht deiner Wahrbeit; vertilge den Irrthum und alle Berstocktheit; befestige die Segnungen des Friedens; bewahre uns vor allem Uebel und aller Gefahr; erhalte uns in deiner Gnade und gib uns allen an Leib und Seele, was uns zum heile dient, durch denselben Jesum Christum 2c.

# Am Feste der h. drei Könige, oder am Jefte der Ericheinung.

I. Siehe, es kommt ber Herrscher, ber Herr! und in seiner Hand ift bas Reich, und die Macht und die Herrschaft. — Mache bich auf, werde licht, Jerusalem! benn gekommen ist bein Licht, und die Herrlichkeit bes Herrn gehet über dir auf! Denn siehe, Finsterniß bedecket die Erde, und Dunkel die Bölker; über dir aber gehet der Herr auf, und man erschauet in dir seine Herrlichkeit. Es wandeln die Bölker in deinem Lichte, und die Könige im Glanze beines Ausgangs! Sie werden kommen von Saba, und werden Gold und Weihrauch opfern und verkünden das Lob des Herrn! Ehre sei dem Bater 2c.

Gebet. O Gott, ber bu an bem heutigen Tage beinen Eingeborenen ben Hirten burch Führung eines Sternes geoffenbaret hast, verleihe gnädig, daß wir, nachdem wir bich bereits durch ben Glauben erkannt haben, zur feligen Anschauung beiner göttlichen Schönheit im Himmel mögen geführt werden, durch benfelben Jesum Christum 2c. II. D Zefu, König aller Könige, vor welchem die Fürsten der Erde ihre Kronen niederlegen, ich bete dich an mit den Königen aus Morgenland und erkenne dich als den ewigen König des himmels und der Erde, als den einigen, wahren Gott, geboren von Ewigkeit aus dem Schooke des Baters, und als wahren Menschen, geboren aus Maria der Jungfrau, um uns zu erlösen. Ich vereinige mein Opfer mit den Gaben der drei Beisen, und opfere dir statt des Goldes mein Herz, um dich ewig zu lieben; statt des Weihrauchs mein Gebet, um dich in Ewigkeit zu ehren und anzubeten; statt der Myrrhen die Abtödtung meiner selbst, um dir nachzusolgen auf dem Wege des Kreuzes und desto sicherer deiner Verdienste theilhaft zu werden. Nimm auf dieses Opfer, o süßester Jesu, und verleihe mir die Gnade, daß ich dir stets nach Kräften Opfer bringen und durch meine Gedanken, Worte und Werke gefallen möge.

v. Bittet fur une, o ihr bh. drei Ronige!

R. Auf daß wir wurdig werden der Berheißungen Christi.

Gebet. D Gott, laß uns durch die Fürsprache berjenigen, die du als Erstlinge der Heiben mit beinem Lichte erleuchtet hast, in allen Ansliegen des Leibes und der Seele geholsen werden, damit wir unter deiner Führung den Weg des Heiles mit Sicherheit wandern und zu den Freuden des ewigen Lichtes gelangen mögen. Erdarme dich auch aller derer, welche noch in der Finsterniß des Heidenthums oder in den Schlingen des Irrthums gefangen gehalten werden, damit sie bald von ihrer Anechtschaft erledigt, in dem Schoose deiner h. Kirche sich der Fülle beiner Gnaden erfreuen mögen, durch Jesum Christum 2c. Amen.

# Am Feste vom Namen Jesu.

Lobet ben Ramen des Herrn, der in der Höhe wohnt, und auf das Riedrige schauet im Himmel und auf Erden! Im Ramen Jesu sollen sich beugen alle Aniee, derer, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und jede Zunge soll bekennen, daß der Herr Jesus Christus in der Herrlichkeit des Baters ist. — D süßer Rame, mit aller Lieblichkeit erfüllt, vom Bater vorherbestimmt, vom Engel verkündigt, von Maria und Joseph genannt, der Welt zum Heil und Schuße verliehen, von den Aposteln allen Bölkern gepredigt! Siehe der Rame des Herrn kommt von ferne, und sein Glanz erfüllet den Erdkreis! Der süße Name Jesu ist eine Speise, ein Des, eine Arznei, eine kostbare Salbe, ein Licht, das alles Böse vertreibet. v. Lobet den Herrn, denn er ist gut; R. Preiset seinen Ramen, denn er ist süß; v. Der Rame des Herrn sei gebenedeiet; R. Bon nun an die in Ewigkeit. v. Ehre sei dem Bater 2c. — v. Herr erhöre 2c.

Gebet. Herr Gott, himmlischer Bater, ber du beinen geliebten eingebornen Sohn, unsern Heisand, hast Jesus nennen und durch die unaussprechliche Kraft dieses Ramens die Sünder rechtsertigen, die Bittenben erhören, die Traurigen trösten, die Frommen erfreuen und an den armen Menschen große Wunder wirken wollen: verleihe uns gnädig, daß wir diesen hochheiligen, verehrungswürdigen Ramen, der über alle Ramen ist, nicht allein demuthig ehren, sondern auch mit treuem, indrünftigem Herzen im himmel genießen mögen. Amen.

# Am Tage des h. Blafius.

(Bei ber Balsfegnung.)

Bir bitten bich, o allmächtiger Gott, bu wollest durch bie Fürsprache beines h. Bischofs und Martyrers Blastus uns vor allem halsübel und vor jeglichem Uebel gnädig bewahren, der du lebest und regierest, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Bater unfer 2c.

Ertheile uns, o herr, beinen Segen, bamti wir in beinem Lichte wandeln, mit dem Gerzen und dem Munde beinen Ramen bekennen, por einem jähen und unversehenen Tobe bewahrt bleiben, und im himmel mit beinen Auserwählten bich ewig loben und benedeien mogen, der bu lebest und regierest 2c. Amen.

Maria Lichtmes, fiebe unten bei ben Marienfeften.

# Die Fastenzeit.

Die Zeit der Fasten ist vorzugsweise die Bergegenwärtigung des öffentlichen Wirkens Jesu, seiner Lehre, seines Wohlthuens und seines Genugthuens, von seinem 40tägigen Fasten an bis zu seinem Gehorsam in den Tod am Kreuze. Jeder Tag hat sein eigenes Evangelium; der Samen des göttlichen Bortes wird reichlich gestreuet, wie draußen der irdische Samen in das gelösete Erdreich. Löse auch du das Erdreich deines Herzens; empfange den göttlichen Samen und thue, was Christus für dich that: bete, saste, erweise Gutes wo und wie du kannt, leide und büße für deine eignen Sünden, und sei gehorsam dem herrn die zum Lode deines Sündenmensschen, damit du in der Kraft Gottes als neuer Mensch ersteben mögest.

## Um Afchenmittwoch.

1. Bor Austhellung ber Afche. Erhore uns, o Herr! benn beine Barmherzigkeit ift gutig; nach ber Menge beiner Erbarmungen siehe herab auf uns, o Herr! — Rette mich, o Gott! benn bie Wasser sind bis an meine Seele gebrungen. Ehre sei bem Bater 2c. Erhore uns, o Herr unser Gott 2c. (wie oben.)

Gebet. Allmächtiger ewiger Gott, schone ber Bugenden, sei gnabig ben Flebenden, und wurdige bich, beinen b. Engel vom himmel gu fen-

den, damit er diese Afche segne und heilige, auf daß sie ein Seilmittel sei allen denen, die deinen h. Namen demuthig anrusen, sich selbst nach dem Bewußtsein ihrer Sünden anklagen, vor dem Angesicht beiner göttlichen Gütigkeit ihre Missethaten beweinen und deine freundliche Milbe und Erbarmung instandig begehren. Berleihe durch die Anrusung deines allerheiligsten Namens, daß alle, welche mit dieser Asche bestreut werden zur Bergebung ihrer Sünden, Gesundheit des Leibes und Schutz der Seele empfangen mögen, durch Christum unsern Herrn. Amen.

Gebet. O Gott, ber du nicht den Tod der Sunder, sondern ihre Buße verlangst, siehe gnadig auf die Gebrechlichkeit des menschlichen Befens, und würdige dich, diese Asche, welche wir zum Bekenntniß unserer Demuth und zur Erlangung der Bergebung auf unser haupt wollen streuen lassen, nach deiner Gutigkeit zu segnen, damit wir, die wir erskennen, daß wir Staub und Asche find und wegen Schuld unserer Berberbteit auch wieder zu Staube werden, Bergebung aller unserer Sunden und die den Büßenden verheißenen Belohnungen von deiner Barmsherzigkeit erlangen mögen, durch Christum unsern Herrn. Amen.

2. Bei Mustheilung ber Miche fprict ber Priefter:

Memento, homo, quia pulvis es, et | Gebenke, o Mensch, daß du Staub in pulverem reverteris.

Antiph. Laffet uns anders werden im Wandel, und Buße thuen in Asche und Trauergewand, lasset uns fasten und beten vor dem Herrn; benn überaus barmherzig ist unser Gott, zu vergeben unsre Sünden. Hilf uns, o Gott, unser Heil, und um der Ehre deines Namens wilsen, o Herr, erlöse uns!

Gebet. Berleihe uns, o herr, daß wir zum chriftlichen Kampfe uns durch heiliges Fasten zu befestigen suchen, damit wir im Streite wider die Bosheit des Geistes durch die Gulfe der Enthaltsamkeit gedeckt und gestärkt werden durch Christum unsern herrn. Amen.

# Bur b. Meffe.

Siehe die Messe vom Leiden Christi S. 294. — Die hier folgende Buß: messe dient zunächst für den öffentlichen Gebrauch, besonders an den Feiertagen, wo dann die Borbereitung und der Schluß am Fuße des Altars vom Priefter vorgebetet werden kann. Beim Privatgebrauche können die nachsolgenden Gebete eingefügt werden. Gine andere Bußmesse S. 312.

Vorbereitung. Groß ist der Tag des Herrn und furchtbar; wer kann ihn ertragen? Darum spricht dieses der Herr: Bekehret euch zu mir von euerm ganzen Herzen, in Fasten und Weinen und Klagen! Berreißet eure Herzen und nicht eure Kleider, und bekehret euch zu dem Herrn euerm Gott! Denn er ist gutig und barmberzig, geduldig und von

großer Erbarmung und start über alles Bofe. Wer weiß, ob er fich nicht wendet und uns zurudläffet Gnade und Segen. (30el.)

v. Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner! n. Denn auf dich vertrauet meine Seele. — v. Thue uns nicht, o Herr, nach unfern Sünden, n. Und vergilt uns nicht nach unfern Missein. — v. Hilf uns, o Gott, unser Heil, n. Und erlöse uns, o Herr, um beines Ramens willen! v. Herr, erhöre mein Gebet 2c.

Gebet. O Gott, ber bu keinen verschmäheft, sondern auch bie größten Sunder, wenn fie Buße thuen, mit liebreicher Erbarmung wieber aufnimmft, siehe gnädig auf unser demuthiges Gebet und erleuchte unfre Herzen, damit wir eine vollkommne Aussöhnung von dir zu erstangen und deine Gebote zu erfüllen vermögen, durch Jesum Christum 2c.

Darauf ber schmerzhafte Rosentranz mit Gesang und Litanei nebst Berehrung der 5 Bunten bis zum Schluß; oder nach folgender Ordnung:

Bis jum Offertorium: Befang aus den Bufliedern, befondere Dr. 99.

Bum Offertorium: D Gott der Gerechtigkeit und der Erbarmung, siehe gnädig herab auf das Gebet deines reumuthigen Bolkes, und heilige das Opfer, welches wir in Demuth dir darbringen, damit es unfere Herzen von Sunden reinige, deine Gerechtigkeit versohne und uns ein Unterpfand des ewigen Lebens werde, durch Jesum Cheistum 2c.

D Jesu, du Herr ber Barmherzigkeit, liebreichster Berföhner aller Bugenden, wir bitten dich, du wollest zwischen das Gericht und unfre Sünden deine Leiden und Martern legen, so wird die Größe unster Schuld gering erscheinen vor dem Reichthum beiner glorreichen Berdienste. Erhebe dein Kreuz für uns, so sind wir gerettet; zeige deine Wunden, so sind wir geheilet; besprenge uns mit deinem Blute, so sind wir weisker als der Schnee, und wir werden froblocken in deinem Heile!

Dis gur Prafation: Gefang, befonders Dr. 100.

Bur präfation: Wahrhaft wurdig und recht ist es, gebührend und heilfam, daß wir dir immer und überall Dank fagen, heiliger Herr, all-mächtiger Bater, ewiger Gott, der du durch leibliches Fasten die Laster niederdrückest, den Geist aufrichtest, und Tugendkraft spendest und Besohnungen, durch Christum unsern Herrn, durch welchen deine Majestät loben die Engel, anbeten die Herrschaften die Mächte erzittern, die himmel und die Kräfte der himmel und die seraphim mit vereinigstem Frohlocken seiern. Mit ihnen, bitten wir, laß auch unsre Stimmen zu dir gelangen, die wir in demüthigem Bekenntnisse sprechen: Heilig, heilig der Herr Sabaoth! himmel und Erde sind voll 2c.

Bom Paffionssonntag an. Wahrhaftig würdig und recht ift es, gebüherend und heilfam, daß wir dir immer und überall Dank fagen, heiliger herr, allmächtiger Bater, ewiger Gott, der du das heil des Men-

schengeschlechts am Solze bes Kreuzes begrundet haft, damit uns von bort, von wo uns der Tod kam, auch das Leben wieder aufftande, und damit der, welcher am Holze siegte, auch am Holze wieder besiegt wurde, burch Christum unsern Herrn, durch welchen 2c. (wie oben.)

Dis gur Wandinng: Fortfegung bes Gefanges.

Bur Wandlung: D Lamm Gottes Rr. 111, ober: Du wahres Opferlamm Rr. 295. Hach ber Wandlung: Litaneige fang Rr. 110, ober Berehrung der heiligen 5 Bunden mit Gefang Rr. 121, ober ein anderes angemeffenes Lieb.

Bum Schluß: Der Bufpfalm: Aus der Tiefe rufe ich zc. S. 364, nebft folgendem

## Buggebet.

Chrifte Jefu, allmächtiger und mahrer Gott, ber bu fiteft über Che rubim und Seraphim, und von ferne ichaueft in die Tiefen, o Ben und Berricher über alles, wir bitten bich, erhore uns! Erbore uns um beines Tobes willen, ben bu fur uns gelitten haft am Stamme be Rreuges; errette uns von bem Tobe ber Seele! Benbe bich qu uns und erbarme bich; rette uns von unfern Gunden und reinige uns von un ferer Berfehrtheit. Siebe, o Berr, wir werden erbruckt von ber Laft unferer Bergebungen, und es ift nichts Befundes mehr an unferer Seele. Webe uns, o Berr! wenn bu bich erhebeft, bie Erbe zu germalmen! in welchem Relfenspalt konnten wir uns verbergen vor beiner Rraft! Welchem Berge follten wir fagen: Ralle über und! und welchem Thale: Bebede uns vor der gurcht des Berrn! Wir bitten bich, o Berr, bilf uns, und richte uns nicht nach unserem Thun! Erbore uns, o Bert, wie du erhört haft ben Propheten Jonas, und wirf uns aus vom Tode zum Leben. Wie die Riniviten fich in Afche bullten und Buke thaten. fo erhore uns, bie wir unfere Gunben betennen und fie beweinen mol-Ien alle Tage unferes Lebens. Erbore uns, wie bu erboret baft ben Daniel in ber Lowengrube; erleuchte uns und fende einen Engel. ber uns errette von unfern Biderfachern. Errette uns von ber Schwachbeit bes Fleisches und vermehre in uns beine Gnabe. Der bu ben Blinden bie Augen geöffnet, und die Tauben horend gemacht haft, ju dir rufen wir, o Jefu, du Cohn Davids, o Jefu, du Sohn bes lebendigen Got tes. Rette une von ber Sand beffen, ber unfere Seelen fucht; rette . uns burch beinen b. Ramen von der feindscligen Gewalt, und gib uns Bulfe, daß wir den Feind besiegen; benn du allein bift ber Erlofer und Seligmacher; errette uns endlich vom Reuer ber ewigen Strafe; benn bu bift unfer Gott, und bir allein verlangen wir zu bienen alle Tage unferes Lebens. Dir fei Lob, Anbetung und Glorie in Ewigfeit. Amen.

# Bugandacht.

1. Borbereitung. Groß ift ber Tag u. wie bei ber b. Meffe S 416. 2. Das Miserere S. 362, oder ju Deutsch Rr. 104 n. 105.

3. Die Litanei vom bittern Leiden S. 347.

4. Der Bufpfalm: Aus ber Tiefe zc. S. 364 nebft Bufaebet S. 418.

5. Befang aus ben Faftenliebern.

1

## Gebet au bem Gefreugigten.

D mein gefreuzigter Berr, was haft bu gethan, bag bu fo fdwer bift gerichtet worden? Was haft bu verbrochen, bag bu fo graufam bift gemartert? Bas ift die Urfache Diefer Schmach und Qual, Diefes barten und ichimpflichen Todes? - Ich felbit, o Berr, ich felber bin es, um ben bu leideft; ich bin bie Beifel beiner Schmerzen und die Urfache beines Tobes; mein ift die Strafe und bas Gericht, benn mein ift bie Miffethat und die Schuld. D munderbare Berfehrung des Urtheils! o unaussprechliches Geheimniß der Gerechtigfeit! Ich bin der Ungerechte und habe gefündigt; bu bift ber Berechte und wirft bestraft! Ich bin ber Schuldige und habe es gethan; bu bift ber Unfchuldige und wirft gepeinigt. Bas ber Bofe perbient, leibet ber Gute; mas ber Rnecht verschuldet, buget ber Berr; was ber Menfch vergangen, nimmt auf fich D Sohn bes lebendigen Gottes, wohin erniedriaft bu bich! wohin entbrennt beine Liebe? wie weit erwachst beine Dilbe? D Ab= arund bes Erbarmens! o Unermeflichkeit ber Liebe und bes Leibens! Sch erschrecke vor ber Gerechtigfeit, Die bu verfohneft, und vergebe vor bem Anblic ber Erbarmung, die du übeft, o mein Berr und mein Gott!

D herr Jefu, bu liebreichfter Erlofer, wie undantbar bin ich gegen bein Leiden, wie bitter gegen beine Liebe, wie hart gegen beine Gute! Du haft bich gedemuthigt um meinetwillen, und ich verharrre in ber Boffart. Du haft getragen bie Laft meiner Gunben, und ich bore nicht auf, fie zu häufen. Du bugeft meinen Ungehorfam mit beinem Geborfam bis jum Tobe, und ich will nicht anfangen meinen Billen zu beu-Mich reißet die Begierbe jum Baume ber Luft; bich führet bie Liebe jum Holze bes Areuzes. Ich ergope mich in Speise und Trank; Du tofteft bie Bitterfeit ber Galle und wirft getrantet mit Effig. fuche Rube und fliebe bie Befdwerbe, bu hangft ausgespannt zwischen Erbe und himmel. 3ch giere meinen Leib und mein haupt, bu tragft bie Striemen ber Beigeln und bift gekrönt mit Dornen. Ich greife nach bem Apfel ber Eva, bu blideft in Schmerzen nach beiner mitleibenden Mutter. O mein Jefu, wende bein Antlig nicht von mir ab! Reige bein gefrontes Saupt ju mir, o mein Ronig und verwunde mich mit beinem Schmerzensblick, o mein Seiland, bamit fich wendet meine Seele und gebrochen werde die Barte meines Bergens!

D mein Berr und mein Gott, wie foll ich entgelten für alles, mas bu gethan und gelitten haft um mich armen Gunder? Ich habe nichts. mas ich kann geben, und vermag nichts, als was bu mir erzeigeft burch Deine Gnade! D fo gib mir bie Gnade, daß ich Tag und Racht meine · Gunden beweine, und mich felber freuzige mit allen meinen Laftern und Begierben. Silf mir, bag ich auf mich nehme bein Rreug, und bir nach: folge auf bem Wege beiner Gebote. Erfulle mich mit bem Erofte bei nes Leidens, auf bag ich verachte alle Luft ber Welt, und mir nichts gefalle, was nicht von dir ift. Lag mich ftart fein burch beine Ermat tung, reich burch beine Bloge, felig burch beine Schmerzen! mich kommen bein beiliges Blut, nicht jur Strafe, nicht jur Race fonbern bamit es auslosche meine Gunden und mich reinige por beinem Angeficht. Biebe mich ju bir, o mein König, ber bu alles willst an bich zieben, ber bu erhöht bift an bem Bolze bes Beiles. mich, o bu Blutbrautigam meiner Seele, bamit ich bein fei auf emia! Balt mich umfchloffen an beinem Rreuge und verbirg mich in beine Bunden, o du meine hoffnung und meine Rube, mein Troft und mein Friede in Ewiafeit! Amen.

# Bum b. Rreuge. (Sebr altes Gebet.)

. Gebenedeiet fei der Berr Jefus Chriftus, der an dem Golge bes beiligen Kreuzes fur alle unfre Gunden gestorben ift. D h. Kreuz Chrifti, fei mit mir. D h. Rreus Chrifti, fei mein Bertrauen. D h. Rreus Chrifti, fei mir ein Licht meiner Seele und Seligfeit. D b. Rreug Chrifti, wende von mir alle Waffen. D h. Kreuz Chrifti, entferne von mir alle Uebel. D b. Rreux Chrifti, gieße mir ein alles Gute. Durch bich, o h. Rreuz, tomme ich auf den Beg meiner Seele und Seligkeit. D h. Rreuz Christi, bewahre mich vor aller forperlichen Roth. Treuzigter Refus von Ragareth, erbarme bich imeiner, damit ber boje Reind von mir weichen moge fichtbar und unfichtbar, von nun an bis in Emigfeit. - Bur Ehre bes Leibens Jefu, gur Ehre feines theuren Blutes, zur Ehre feines ichmachvollen Todes, zur Ehre feiner b. Denich: werdung und Auferstehung, wodurch er uns zur Geligkeit hat bringen wollen! - So mahr wie Jefus in der heiligen Christnacht ift geboren worden, fo mahr wie Jefus ift beschnitten worden, so mahr wie die beiligen brei Ronige am breizehnten Tage Gefchenke gebracht, fo mahr wie Sefus vom Rreuze genommen und ins Grab gelegt worden, fo mabr wie Sefus auferstanden und gen Simmel gefahren ift : eben fo inbrunftig hoffe ich, daß ber Berr Jefus mich bewahren wolle gegen alle meine fichtbaren und unfichtbaren Seinde, von nun an bis in Emigfeit. himmlischer Bater, in beine Sande befehle ich meinen Geift. Refus Da=

ria Joseph, Jesus Maria Anna, Jesus Maria Joachim, begleitet mich

gur ewigen Freude!

O Herr Jesu Christe, durch die Bitterkeit, die du für mich am h. Kreuze gelitten hast, befonders als deine allerheiligste Seele von deinem gebenedeieten Leibe ist abgeschieden, erbarme dich über meine arme sunschen Seele, wenn sie aus dieser Welt scheiden wird. O Jesu gib mir Muth, mein Kreuz mit dir zu tragen! Lehre mich, auch ohne Klagen zu leiden, im Leiden zu frohlocken und aus der Noth eine Tugend zu machen. — Die Allmacht des Baters wolle mich bedecken, die Beisheit des Sohnes wolle mich regieren, die Gnade und die Kraft des h. Geisstes wolle mich bewahren, die allerheiligste Oreisaltigkeit wolle mich aufnehmen und meine Seele bringen zum ewigen Leben. Amen.

## Befehlung in bas Leiben Chrifti.

D Jefu, mein gekreuzigter Gott und Heiland, ich befehle mich jest und ewig in beine heiligen Hande und in das Gerz der allerhöchsten Dreifaltigkeit; ich opfere mich auf in die Bunden beines allerheiligsten Leibes und in das gebenedeite Blut, das so reichlich daraus geflossen ift. Dein heiliger Leib speise mich, bein kostbares Blut tranke mich; bein Todesschweiß wasche mich, beine Seitenwunde belebe mich. Deine bittere Angst und Noth opfere ich beinem himmlischen Bater zur Bergebung meiner Sünden; beine grausame Geißelung zur Abwendung der versienten Strafen; beine schwere Kreuztragung zur Tisgung meiner unzählsbaren Schulden; all bein ausgestandenes Unrecht, Spott und Lästerung, zur Erschung meiner vielsachen Bersäumnisse; deine unendliche und unsbegreissliche Liebe zur Bersöhnung der ewigen und göttlichen Gerechtigkeit.

Dein Todesurtheil, o unschulbigster Jesu, moge mich segnen und umfangen; bein heiliger Leidensgang mich seiten und führen; dein schimpfliches Entblößen mich bedecken in der Mißgestalt meiner Seele, deine grausame Kreuzigung mich sicher stellen vor allen meinen sichtbaren und unsichtbaren Feinden, und deine durchbohrten Hände mich aufnehmen und festhalten bis in Ewigseit. Lege und verberge mich in deine heiligen fünf Wunden, und vergiß nicht meiner armen Seele, für welche du am Stamme des h. Kreuzes das Nebermaß aller Schmerzen gelitten haft; deine himmlische Kraft und beine göttliche Allmacht wende von mir ab alles lebel des Leibes und der Seele, und dein heiliger bitterer Tod behüte und bewahre mich zum ewigen Leben.

D füßeste Bunden meines herrn und Geliebten, begnadiget und segnet mich ewiglich; richtet mich nicht in letter Todesnoth, sondern befestiget mich gegen die Aufechtungen des höllischen Feindes. D du heiliges theueres Blut meines herrn und Geliebten, vertilge in jener Stunde alle meine Fleden vor dem Angesichte des himmlischen Baters.

überfließend von Blut und Waffer zur Abwaschung unserer Sunden! Ach verwunde mit dem Speer beiner Liebe mein Herz, auf daß es dich ni allem und über alles schäge, verehre, liebe und lobe, und um deinetwillen auch dem Rächsten brüderliche Liebe erweise. Reinige mein Herz burch das allerreinste Blut und das heilsame Wasser, auf daß ich, von aller Makel der Sunde befreit, dich, meinen Gott und Heiland, den nur diejenigen, welche eines reinen Herzens sind, anschauen werden, in alle Ewigkeit zu schauen und zu betrachten gewürdiget werde. Amen.

# Andacht von den fieben h. Stunden.

(Giebe Lieb Rr. 139.)

Im Ramen Jesu sollen sich beugen alle Aniee, derer die im Simmel, auf der Erde und unter der Erde sind; denn der Herr ift gehorsam geworden bis zum Tode, ja bis zum Tode des Arcuzes. Darum ist der Herr Jesus Christus in der Herrlichkeit Gottes des Baters. Ehre fei 2e.

1. Bur Mette. Jesus am Gelberg. v. Wir beten dich an, o Christe Jesu, und benedeien dich! n. Denn durch dein h. Kreuz hast du die Welt erlöset. — Bater unfer 2c.

Gebet. D herr Jesu Christe, bu höchste Kraft bes allmächtigen Baters, durch welche himmel und Erde erschaffen worden und alle auserwählten Glieder mit einem unzertrennlichen Bande zusammengefügt und erhalten werden: wir bitten dich durch den blutigen Angstschweiß, welchen du im Garten vergossen und durch alle die Unbilden und Schmerzen, die du in jener Racht, von deinem Jünger verrathen, von der Rotte gefangen und von den Juden hin und her getrieben, ausgestanden hast: du wollest in uns die heißen Thränen der Buße erwecken, uns von den Fesseln der Sünde erlösen und unsere Seele in die starken Bande deiner Liebe legen, welche nimmer gelöset werden können, der du lebest und regierest Gott von Ewiskeit zu Ewigkeit. R. Amen.

2. Bur Prim. Jesus por Pilatus. v. Wir beten bich an, 2c. — Bater unfer 2c.

Gebet. D herr Jesu Christe, bu eingeborner Sohn des lebendigen Gottes und der Abglanz seiner herrlichkeit, der du, o himmlischer Richter, wie ein Berbrecher gebunden dem heidnischen Richter Pilatus bist vorgeführt und von den gottlosen Priestern falschlich angeklagt und zum Tode gefordert worden: wir bitten dich durch diese deine Erniedrigung, du wollest uns armen Sündern in dem letten Gerichte zu hülfe kommen, damit wir nicht mit den Gottlosen zu ewigen Strafen verdammt, sondern mit deinen Getreuen im himmel vereiniget werden, der du lebest und regierest Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

. 3. Bur Terg. Jefus gegeißelt und gehront. V. Wir beten bich an, 2c. Bater unfer 2c.

Gebet. D herr Jesu Christe, bu gewaltiger herr aller Dinge, bu Beiliger ber Heiligen, ber bu um unserer Sunden willen grausam an eine Saule gebunden, mit Ruthen gegeißelt, mit Dornen gefront, im Purpur verhöhnt und von den ungerechten Richtern zum schmählichen Kreuzestode bist verurtheilt worden: wir bitten dich durch die Bitterkeit aller dieser Schmerzen, du wollest uns die Gnade verleihen, daß wir unsern Leib durch freiwillige Abtödtung zu züchtigen wissen, alle Strafen und Unbilden mit Geduld ertragen, und als würdige Glieder zu beinem mit Dornen gekrönten Haupte gerechnet werden mögen, der du lebest und regierest Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

4. Bur Gert. Jesus wird gekreuzigt. v. Wir beten bich an, 2c. — Bater unfer 2c.

Gebet. D herr Jesu Christe, du wunderbarer Nathgeber, starker Gott, Fürst des Friedens, Berlangen der Bölker, der du an Händen und Füßen, grausam ausgespannt, mit Nägeln auf das schmachvolle Holz des Kreuzes geheftet und zwischen Sündern unter Spott und Lässterung bist emporgerichtet worden: wir bitten dich, durch diese grausamen Martern und durch das theure Blut. welches du so reichsich darin vergossen haft, du wollest den Schuldbrief unserer Sünden zerreißen, unsere Herzen von aller Entstellung reinigen, und uns verleihen, daß wir deine h. Wunden als Wahrzeichen unserer Erlösung allzeit vor Augen haben, der du sebest und regierest 2c. Amen.

5. Bur Non. Jesus stirbt. v. Wir beten bich an 2c. Bater un fer 2c. Gebet. O herr Jesu Christe, bu unsterblicher Gott, bu Obsieger über den Fürsten dieser Welt, den Tod und die hölle, der du gehorsam geworden bis zum Tode am Kreuze und, nachdem alles vollbracht war, deinen Geist in die hande des himmlischen Baters befohlen haft: wir bitten dich, du wollest durch deinen Tod uns den Athem des Lebens einhauchen, und uns die Gnade verleihen, daß wir der Welt, dem Fleische und allen Sünden abgestorben seien, und forthin nur dir allein leben, bis wir an unserm Ende auf ewig die Scele in deine Hände besehlen, der du lebest 2c. Amen.

6. Bur Besper. Jefus wird vom Kreug genommen. v. Wir beten bich

an, o Chrifte Jefu zc. Bater unfer 2c.

Gebet. O herr Jesu Chrifte, bu Leben und Erquickung aller Dinge, ber bu als tobter Leichnam vom Kreuze genommen und auf ben Schoof beiner von Schmerzen durchbohrten Mutter bift gelegt worden: wir bitten bich, bu wollest beine Gnade und Liebe allzeit frisch und lebendig in uns erhalten, und uns gnadig verleihen, daß wir von

beinem h. Areuze niemals abweichen, bis wir zulett von allen Anfechtungen diefer Welt befreiet, dir durch die Sande deiner liebreichen Rutter vorgestellt zu werden, erlangen mögen, der du lebest und regierest Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

7. Complet. Jesus wird begraben. v. Bir beten bich an 2c. — Bater unfer 2c.

Gebet. D herr Jesu Christe, bu Gottes lebendiger Sohn, eine Krone aller Ehren und nimmer untergehende Sonne der Gerechtigkeit, ber du deinen h. Leib, die Zierde des himmels und die Lust aller Engel, aus Liebe zu uns bis unter die Erde hast erniedrigen und begraben lassen wollen: wir bitten dich, verleihe uns, daß wir durch inbrunstige Andacht und durch Lauterkeit des herzens dir eine würdige Stätte in uns selber bereiten und dich unter stetem Andenken an dein bitteres Leiben und Sterben getreulich bewahren, auch im Grabe mit deinem h. Leibe vereiniget bleiben, dis wir mit dir auferstehen zu dem ewigen Leben, der du mit dem Bater und dem h. Geiste gleicher Gott 2c. Amen.

# Der Kreuzweg,

oder die vierzehn Stationen.

## Porbereitungsgebet.

Rimm auf, o allerheiligfte Dreifaltigfeit, biefes Werf meiner Undacht, welches ich jum Lob und Breis beiner gottlichen Majeftat, jur Dantfagung für die unschätbare Boblthat unferer Erlofung, gur Genugthuung fur meine Gunden, jum Beil und Schut aller Lebendigen und zum Erofte ber Abgestorbenen, bir, o barmbergiger Gott, barbringe in Bereinigung mit den Berbienften unferes Berrn Jefu Chrifti, feiner Mutter, ber allerfeligften Jungfrau Maria, und aller beiner lieben Beiligen und Auserwählten. D Jefu, burch die inbrunftige Liebe, mit welcher bu jur Tilaung meiner Schuld ben fcmachvollen Rreuzestod baft erbulben wollen; durch ben Werth bes koftbaren Blutes, welches bu fo reichlich vergoffen haft; burch alle die unendlichen Berdienfte beines bittern Leidens, und burch die Furbitte beiner geliebten Mutter Maria, flebe ich ju dir, du wollest mein Innerstes mit mabrer Reue über meine Gunden durchbringen, meine Seele mit lebendigem Bertrauen auf beine Berbienfte und beine Barmbergigfeit erfullen, und mich auf bem Bege, ben bu mit beinem Blute bezeichnet baft, alfo manbeln laffen, bag ich auch beine Berrlichkeit mit bir theilen moge.

O gebenedeite Mutter meines Heisands, die du beinem göttlichen Sohne auf seinem blutigen Kreuzwege getreulich nachfolgtest und sein Leiben wie ein Schwert in beiner Seele empfandest, wurdige mich, bein

Begleiter zu fein, und lag mich Theil nehmen an beinen Schmerzen und an dem bittern Leiden beines Sohnes, welchem mit dem Bater und bem b. Geifte Lob. Ehre und Breis fei in Ewigfeit.

## Erfte Station: Christus wird zum Code verurtheilt.

Antiph. Die Gottlofen sprachen bei fich in ihrer Bosheit: Lagt uns fangen den Gerechten, denn er ist unsern Werten zuwider; er rühmt sich, die Wis-fenschaft Gottes zu haben und nennt sich Gottes Sohn; laßt uns sehen, ob seine

Reden wahr sind. Ist er wahrhaft der Sohn Gottes, so mag er ihn befreien aus unsern handen; zum schimpflichsten Tode wollen wir ihn verdammen. — v. O heiliger Gott! n. O heiliger starker Gott! v. O heiliger unsterblicher Gott! n. Erbarme dich unser! v. Bater unser zc. — v. Seines eignen Sohnes hat Gott nicht geschont, n. Sondern sür und alle ihn. dargegeben. — v. Er ift geopfert worden, weil er felbst gewollt hat; n. Und hat feinen Mund nicht aufgethan. v. herr erhore mein Gebet 2c.

Bebet. D Gott, der bu burch bie Demuth und Geduld beines unschuldig zum Tode verurtheilten Sohnes die Hoffart des alten Reindes wunderbar gertreten und une von feinem Gericht barmbergia befreiet haft: wir bitten bich, lag uns in folder Demuth und Unterwürfigfeit beinem Sohne nachfolgen, daß wir dem Gerichte des ewigen Todes entgeben mogen, burch benfelben Sefum Chriftum 2c.

#### Ameite Station: Christus wird mit dem Kreuze beladen.

Ant. Sei gegrüßet unfer König! Du allein haft dich unseres Elends erbarmt; dem Bater gehorsam, bist du zur Kreuzigung geführt worden, wie ein geduldiges Lamm zur Schlachtbank. Dir sei Glorie, Hosanna! dir sei Triumph und Sieg; dir die Krone des Lobes und der Chren!

v. D heiliger Gott! n. D heiliger ftarfer Gott! v. D heiliger unsterblicher Gott! n. Erbarme dich unser! — Bater un ser w.
v. Die Züchtigung für unsern Frieden war über ihm, n. Und durch seine Bunden sind wir geheilt worden. v. Der herr hat auf ihn gelegt unser aller Missethat, n. Er hat ihn geschlagen wegen der Sunden seines Bolks. v. herr, erhore ze.

Bebet. D Gott, ber bu gewollt haft, daß bein eingeborener Sohn jum Borbild bes Behorfams mit der Laft bes Kreuzes, als ber mabre Sfaat, vor uns hergehe: verleihe gnadig, bag wir aus Begierde, ihm nachzufolgen, das fuße Joch beines Gefetes und das Rreuz ber Abtödtung gerne aufnehmen und mit beständiger Gebuld bis in ben Tob tragen mögen, burch Jesum Christum ac. Amen.

## Dritte Station: Jefus fällt jum erften Male unter dem Kreuze.

Ant. Unfer herr Jesus Christus hat fich felbst erniedriget bis zum Tode, ja bis zum Tode des Kreuzes; darum hat auch Gott ihn erhöhet und ihm einen Ramen gegeben, der über alle Ramen ift.

v. D heiliger Gott! R. D beiliger ftarter 2c. - Bater unfer 2c.

v. Er hat mahrhaft unfre Krantheiten auf fich genommen, n. Und hat felber unfre Schmerzen getragen. - v. Er ift verwundet worden wegen unfrer Miffethaten, n. Und ift gertreten wegen unferer Frevel. v. Berr erhore unfer ac.

Gebet. O Gott, ber du burch die unüberwindliche Standhaftigkeit beines unter der schweren Last des Kreuzes niederfallenden Sohnes der versunkenen Welt vom Falle aufgeholfen hast: verleihe uns die Gulse beiner Gnade, daß wir ohne Anstoß den Weg deiner Gebote laufen und vor dem Falle des ewigen Todes bewahrt werden mögen, durch densels ben Jesum Christum 2c.

## Bierte Station: Jesus begegnet feiner Mutter.

Ant. O ihr alle, die ihr auf dem Bege vorübergebet, merket auf und sebet, ob ein Schmerz ift, wie mein Schmerz! Darum weine ich so sehr und mein Auge fließet von Basser, weil der Troster mir fern ist, der meine Seele erquicke. — v. O heiliger Gott 2c. Bater unser 2c.

v. Groß, wie das Meer, ist bein Elend. n. Wer wird dir helfen konnen? v. Deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, n. Auf daß die Gedanken vieler herzen offenbar werden. v. herr, erhöre mein Gebet 2c.

Gebet. Herr Jesu Christe, ber bu gewollt haft, baß bas Herz beiner liebreichen Mutter burch Begegnung auf beinem Areuzwege von bem Schwerte bes Mitleibs burchbrungen wurde: verleihe, daß auch wir um beiner Schmerzen willen aus innigster Liebe Thranen des Mitleibs vergießen und bei dir und beiner milbreichsten Mutter allzeit Trost und Hulfe finden, ber bu lebest und regierest 2c.

## Funfte Station: Simon von Cyrene hilft Jefu das Kreug tragen.

Ant. Es sei fern von mir, daß ich mich rühme, als allein in dem Kreuze unsers herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt. v. D heiliger Gott 2c. Bater unser 2c.

v. Siehe an, o herr, meine Erniedrigung und Mühseligkeit n. Und verzeihe mir alle meine Missethat. v. Wir beten rich an, o Christe Jesu, und benedeien dich; n. Denn durch dein h. Kreuz hast du die West erlöset. v. herr, erhore 2c.

Gebet. O herr Jesu Christe, König der Glorie, der du durch das Wort deiner Kraft alles trägst und dennoch unter dem schweren Kreuze so sehr hast wollen abgemattet werden, daß du menschlicher Husse besturftest: verleihe, daß wir dein h. Kreuz allzeit mit Liebe umfassen und auf dem Kreuzwege des irdischen Lebens dir getrost nachfolgen, bis wir die verheißene Belohnung erlangen, der tu lebest 2c.

## Gechste Station: Die h. Veronika reicht Jesu das Schweißtuch.

Ant. Wir haben ihn gesehen, und er hatte nicht Gestalt, noch Schönheit; er war verachtet und der geringste unter den Männern; ein Mann der Schmerzen, der die Schwachheit ersahren; sein Angesicht war wie verborgen, daber wir seiner nicht achteten. Und doch ist er der Schönste an Gestalt vor allen Menschenkinsdern. v. D heiliger Gott 2c. Bater unser.

v. herr Gott der Krafte, bekehre und! n. Zeige uns dein Angesicht, so ift uns geholfen. — v. Wende nicht ab von uns dein Angesicht, n. Und weiche nicht im Born von deinen Dienern. v. herr, erhore mein Gebet 2c. Gebet. D Jefu, du Ebenbild des ewigen Baters und der Abglanz feiner Herrlichkeit, der du uns in dem Schweißtuche die blutigen Malzeichen deines Angesichts, in welches die Engel zu schauen gesüftet, hinzeterlassen hast: verleihe, daß wir auf Erden vor deinem allerheiligsten Anzgesicht wie vor einem Spiegel allzeit in solcher Reinigkeit wandeln, daß wir im künftigen Leben dich klar schauen, felig lieben und vollkommen besitzen mögen, der du lebest und regierest 2c.

## Siebente Station: Jefus fallt gum zweiten Ral nieder.

Ant. Sie haben mich übergeben in die Sande der Gottlosen und mich gestoßen unter die Ungerechten und haben meiner Seele nicht geschonet. Die Starten haben sich wider mich versammelt und wie Riesen gegen mich aufgestellt; haben mich angestarrt mit furchtbaren Augen und mich grausam geschlagen und verhöhenet. — v. D heiliger Gott 2c. Bater unser 2c.

v. Ich aber bin ein Burm, und nicht ein Mensch. n. Gin Spott der Leute und der Auswurf des Bolfes. — v. Alle die mich sahen, spotteten über mich; n. Sie redeten mit den Lippen und schüttesten den Kopf. v. herr, erhore 2c.

Gebet. D Gott, der du zugelassen, daß dein unschuldiger Sohn unter die Uebelthäter gezählt und mit Schmach erfüllt worden, um uns von dem Fluche der ewigen Berdammniß zu befreien: wir bitten dich, laß uns, nachdem wir von der Sünde aufgestanden, nicht zum zweitenmal fallen, sondern unter dem Beistand deiner Gnade uns aufrecht halten und auf dem rechten Wege des Kreuzes beharrlich fortwandeln, durch benselben Jesum Christum, deinen Sohn, unsern Gerrn. Amen.

## Achte Station : Jefus troftet die weinenden frauen.

Ant. Ihr Töchter von Jerusalem, weinet nicht über mich, sondern weinet über euch und über eure Kinder! Denn siehe, es werden die Tage kommen, wo man sprechen wird: Selig sind die Unfruchtbaren, und die Leiber, die nicht geboren, und die Brüste, die nicht gestoren, und die Brüste, die nicht gestoren, und die Brüste, die nicht gestoren. Alsdann werden sie zu den Berzgen sagen: Fallet über und! und zu den hügeln: Bedecket und! Denn, thut man dieses am grünen holze, was wird am durren geschehen! v. O heiliger Gott 2c. Bater unser 2c.

v. Die Freude unsers Serzens hat ein Ende, n. Unser Reigen hat fich in Trauer verwandelt. — v. Gefallen ift die Krone unseres hauptes; n. Wehe uns,

daß wir gefündigt haben! v. Berr, erhore ac.

Gebet. D Jefu, Trost ber Betrübten und Zustucht ber Bedrängten, ber du bich gewürdiget haft, die weinenden Töchter von Jerusalem zu trösten und zu heilsameren Thränen zu ermahnen: wir bitten dich, verseihe uns einen reichen Brunnen der Thränen, mit welchem wir die Schandsteden unserer Sunden abwaschen, damit wir vor den Tagen des Gerichtes nicht trostlos erzittern, der du lebest 2c.

## Meunte Station: Jefus fallt zum britten Male.

Ant. Mein Bolt, was habe ich bir gethan, ober worin habe ich bich betribet? Antworte mir! Ich habe bich aus bem Lande Aegupten geführt, und bu haft mich hinausgeführt zum Galgen des Areuzes. Ich habe dich in der Bufte mit Manna gespelset, und du hast mich mit Geißeln geschlagen. Ich gab dir das königliche Scepter, und du hast meinem Haupte eine Dornenkrone gegeben. Was hatte ich noch weiter dir thun sollen und that es nicht? — v. O heiliger Gott x. Bater unser 2c.

v. Er ist wie ein Schaf zur Schlachtbant geführt worden n. Und er schwieg wie ein Lamm vor dem, der es scheeret. — v. Er gab in den Tod seine Seile, n. Damit er lebendig mache sein Boll. — v. herr, erhore 2c.

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott, ber bu weißt, daß wir unter ber Last so vieler Biberwärtigkeiten und vor den Rachstellungen des bosen Feindes nicht bestehen können: wir bitten dich demuthigst, verleihe uns ben Beistand beiner Gnade, damit wir auf dem Wege des Kreuzes den Berg der Glorie glucklich ersteigen, durch denselben Jesum Christum z.

## Behnte Station: Jefus wird entkleidet und mit Galle getrankt.

Ant. Mein Bolf, was habe ich dir gethan, oder worin habe ich dich betrübet? Antworte mir! Ich babe dich aus der Dienstbarkeit ins gelobte Land ge führt, und du hast mich gesuhrt zum Tode des Kreuzes. Ich habe dich gepflanzt zu meinem schönsten Beinberg, und du bist mir da gar bitter geworden. Ich habe dich mit beilsamen Bassern gertantt, und du hast mich gertantt mit Galle und Essig. Bas hatte ich noch weiter dir thun sollen und that es nicht!

v. D heiliger Gott 2c. Bater unfer 2c.

v. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, R. Und meine Junge kiebt an meinem Gaumen. — v. Sie haben mir Galle gegeben zur Speise, n. Und in meinem Durst mich getranket mit Cffig. v. herr, erhore 2c.

Gebet. Herr Jesu Christe, ber du mit Galle bist getränkt, und burch grausames Abreißen beiner Rleider vor allem Bolke entblößt worden: verleihe, daß wir die Bitterkeit der Sunde recht erkennen und uns mit Abscheu davon abwenden; entreiße durch deine Blöße uns alle unreine Lust, und bekleide uns mit dem Gewande, darin wir allein beinem himmlischen Bater gefallen können, der du lebest 2c.

## Elfte Station: Jesus wird an's Kreuz genagelt.

Ant. Mein Bolf, was habe ich dir gethan, oder worin habe ich dich betrübet? Antworte mir! Ich habe dich erhöhet mit großer Kraft, und du hast mich gehängt an den Pfahl des Kreuzes. Ich habe dich erhoben über alle Bölfer, und du hast mich mich mich mich mit Schimpf und Hohn erfüllt. Ich habe vor dir das rothe Meer aufgethan, und du hast mit einer Lanze geöffnet meine Seite. Bas hätte ich noch weiter thun sollen und that es nicht! v. D helliger Gott ze. Bater unser ze.

v. Bas find das für Schläge inmitten beiner Sande? n. Damit bin ich gefchlagen im Sause berer, die mich liebten. — v. Sie haben meine Sande und Füße durchgraben n. Und haben gezählt alle meine Gebeine, v. herr, erhore 2c.

Gebet. O herr Jesu Christe, du Sohn des lebendigen Gottes, der bu zur Erlöfung der Welt dich wie ein unschuldiges Lamm auf dem Rreuzholze haft ausspannen und durch hande und Füße grausam haft wollen annageln lassen: verleihe gnädig, daß wir unfer Fleisch um bei-

netwillen freuzigen, und lag uns mit ben Rageln ber Liebe an bein Rreux gebeftet und in Ewigfeit mit bir verbunden bleiben, ber bu lebeft 2c.

#### 3molfte Station: Jefus flirbt.

Ant. Siehe, wie ftirbt ber Gerechte, und feiner nimmt es ju Bergen! Die Gerechten werden getobtet und feiner bedenft's; von dem Angeficht ber Bosheit wird der Gerechte hinweggenommen, und sein Andenken wird in Frieden sein. — v. O heiliger Gott 2c. Bater unfer 2c.

v. Er ift gehorsam geworden bis jum Tode, n. Ja bis jum Tode des Kreuzes. v. Wir beten dich an, o Christe Jesu, und benedeten dich. n. Denn durch dein h. Kreuz hast du die Welt erloset. v. Herr, erhore 2c.

Gebet. D herr Jesu Chrifte, burch bie Bitterkeit, bie bu fur mich am b. Rreuze gelitten haft, befonbers als beine allerheiligste Seele von beinem gebenedeieten Leibe ift abgeschieden ; erbarme bich über meine arme fündige Seele, wenn fie aus biefer Welt icheiden wird, ber bu lebeft zc.

## Dreizelinte Station : Jefus wird in den Schoof der Mutter gelegt.

Ant. Mit wem foll ich dich vergleichen, oder wem foll ich dich ahnlich halten, du Tochter Jerusalems? Wen soll ich dir zur Seite stellen, um dich zu trö-sten, o Jungfrau, Tochter Sions? Denn groß wie das Meer ist deine Betrübniß! v. D heiliger Gott 2c. Bater unfer 2c. v. Sion hat ihre Sande ausgestredet n. Und es ift feiner, ber fie trofte

v. Mein Berg hat fich gewendet in mir. n. Denn ich bin erfüllt mit Bitterteit,

v. Berr. erbore 2c.

D Maria, bu fcmergenreiche Mutter, ich bitte bich burch Gebet. Die unaussprechliche Betrübniß, mit welcher bu ben Leichnam beines gottlichen Sohnes auf beinen Schoof genommen, erlange mir bie Gnabe, baß ich meinen Sciland im b. Saframente allzeit wurdig empfange und fo mit ihm vereinigt nach meinem Sinscheiden auch in beine mutterlichen Arme aufgenommen werde, bamit ich mit bir ihn ewig lieben und Umen. loben möge.

# Biergehnte Station: Jesus wird in's Grab gelegt.

Ant. An jenem Tage werden die Beiden anbeten die Burgel Jeffe, ihn, der da stehet jum Zeichen der Bolter; und sein Grab wird glorreich sein. v. D beis liger Gott 2c. Bater unfer 2c.

v. Mein Fleisch wird ruben in der hoffnung: n. Du wirft deinen Seiligen nicht sehen lassen die Berwesung. — v. Solle, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? R. Der Tod ist verschlungen in dem Siege. v. herr, erhore 2c.

Gebet. D Jefu, mein Beiland und mein Gott, verleihe, daß ich ber Welt abgestorben, dir allein lebe, und wenn bu mich bereinst von Diesem fterblichen Leibe befreieft, fo lag mich im himmel die volltommenen Früchte beines Leibens und Sterbens burch Anschauung beiner Bertlichkeit ewig genießen, ber bu lebest und regierest. Gott, von Ewigkeit au Ewiafeit. Amen.

## Odlusgebet.

D Gott, ber bu burch bas fostbare Blut beines eingebornen Sohnes die Fahne des lebendigmachenden Areuzes geheiliget haft: verleihe gnabig, daß alle, die fich zu diefem b. Rreuze bekennen, auch beines Schutes fich überall erfreuen mogen, burch benfelben Sefum Chriftum 2c. Amen.

# Die Charwoche.

Das ift die große Boche; die Boche ber Liebe, die Boche ber Schmerzen, Die Woche der Bollendung, die da hinüberführet zu einer neuen Schöpfung, zu bem Alleluja ber Ewigkeit. Liebe, leibe und vollende auch du, und forge, daß bir bas öfterliche Alleluja zugleich wie ein Siegsgefang beines eigenen Bergens ertonen fann.

## Valmfonntag.

Durch die Palmenfeier vergegenwärtigt die Kirche den jubelreichen Einzug Christi in Zerusalem, aber in dem Megopter selbst halt sie sich wesentlich an bas Leiben Jesu, und verfest und so gang in den Geift des herrn an jenem Tage der Behmuth, wo er sab, wie bald das Bolf sein Rufen andern wurde. Die Palmweihe beginnt mit dem Cofannaruse; dann folgen Gebet, Lection,

Responsorium und Evangelium; darauf Prafation und verschiedene Beihgebete,

unter andern folgende:

D Bott, ber bu bas Berftreute sammelft und bas Gesammelte bemahreft, ber bu bas Bolf, welches Jefu Zweige entgegen trug, gefegnet baft: fegne auch biefe Zweige, welche beine Diener gur Chre beines Ramens glaubig aufnehmen, auf daß, wohin immer fie gebracht werden, die Bewohner des Ortes beinen Segen empfangen, alle Widermartigfeit verfceucht werbe, und beine Rechte fie beschirme, die dein Sohn, unser Berr Refus Christus, erlös't bat.

Wir bitten bich, o Gott, verleihe uns, daß wir beinem Sohne, unferm Berrn Jefus Chriftus, ben Weg bes Glaubens bereiten, auf melchem, frei von jedem Steine des Unftofes und des Mergerniffes, unfere Werke por dir aufgrunen in ben Zweigen der Gerechtigkeit, bamit wir feinen Aufstapfen zu folgen verdienen mogen, ber mit bir lebt 2c.

Rach der Beihe und während der Bertheilung der Balmen singt der Chor folgende Antiphone:

- 1. Pueri Hebræorum portantes ramos olivarum obviaverunt Domino, clamantes et dicentes: Hosanna in excelsis!
- 2. Pueri Hebraeorum vestimenta prosternebant in via et clamabant dicentes: Hosanna filio David; benedictus, qui venit in nomine Domini!

Die Rinder der Bebraer jogen dem Berrn mit Delzweigen entgegen und rie: fen und fprachen: Bofanna in der Bobe!

Die Rinder ber Bebraer breiteten ihre Rleider auf dem Bege aus und riefen und fprachen: Sofanna dem Sohne Davide! Gebenedeiet fei, ber ba fommt im Namen des herrn!

Rach einem Gebet bes Briefters beginnt alebann bie Balmenproceffion, ben Einzug Jefu vorstellend. Die Antiphonen babei fteigern fich von ber Erzählung des Einzugs bis jum Bunfche: dem Ueberwinder des Todes das hofanna mit den Engeln fingen ju konnen. Bei der Ruckfehr der Procession wird innerhalb der verichlossenen Kirche an der Thur von zwei oder vier Sangern ber hymnus Gloria laus et honor (Lied Rro 168) angestimmt, worauf nach jeder Strophe außerhalb der Kirche mit den beiden erften Berfen geantwortet wird. Bulest wird mit dem Schaft bes Kreuzes an die Thure gestoßen; fie öffnet fich, und die Procession gieht ein unter bem Gesange einer Antiphone, worin es beißt: Sie verfundigten die Auferstehung des Lebens. Alsbann beginnt die b. Deffe.

Rirchengebet. Allmächtiger, ewiger Gott, ber bu als Borbild ber Demuth zur Rachahmung fur bas menschliche Geschlecht unfern Beiland baft Kleifch annehmen und fich bem Rreuze unterwerfen laffen : verleibe gnädig, daß wir sowohl Beweise seiner Geduld abzulegen, als auch an feiner Auferstehung Theil zu haben gewürdiget werden, burch benfelben Sefum Christum 2c.

# Die Vaffion. (Rach Matth. 26—28.)

hatten, gingen fie hinaus an den Delsberg. Da fprach Jefus zu ihnen: In Diefer Racht werdet ihr alle an mir Mergerniß nehmen; benn es fteht gefchrie-ben: Ich will ben Sirten schlagen, und die Schafe ber heerde werden fich gerftreuen. Wenn ich aber werde auferftanden fein, will ich euch vorausgeben nach Galilaa. Da antwortete Betrus und fprach zu ihm: Wenn fich auch alle an bir ärgern, ich werde niemals mich ärgern. Jesus aber sprach zu ihm: Wahr-lich, ich sage dir, in dieser Racht, ehe der hahn trähet, wirst du mich dreimal verläugnen. Da fprach Betrus zu ihm: Wenn ich auch mit bir fterben mußte, fo werre ich dich doch nicht verläugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Dann tam Seins mit ihnen in einen Meierhof, Geihsemani genannt, und sprach zu seinen Jüngern: Sehet euch bier, bis ich bort hingehe und bete. Und er nahm ben Betrus und die zwei Sohne des Zebedaus ju fich, und fing an, fich ju betruben und traurig ju fein. Dann fprach er ju ihnen: Meine Seele ift betrubt bis in den Tod; bleibet bier und machet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf fein Angeficht, betete und fbrach: Mein Bater, wenn es moglich ift, Beichen gegeben und gefagt: Den ich

Rachdem fie den Lobgesang gesprochen | fo gehe diefer Relch an mir vorüber: boch nicht wie ich will, sondern wie du willft. Und er tam ju feinen Jungern und fand fie schlafend; und er sprach zu Betrus: So habet ihr denn nicht eine Stunde mit mir machen tonnen? Bachet und betet, damit ihr nicht in Bersuchung fallet. Der Beift ift zwar willig, aber das Fleisch ift schwach. Wieder ging er hin gum zweiten Male, betete und fprach: Mein Bater, ift es nicht möglich, bag diefer Relch vorübergebe, ohne daß ich ihn trinte, fo geschehe dein Bille! Und er tam abermale und fand fie fchlafend; denn ibre Augen waren beichwert. Da verließ er fie, ging wieder hin und betete gum britten Male, indem er dieselben Borte sprach. Dann tam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Schlafet nun und rubet! Sehet, die Stunde ift herbeigetommen, da der Menschensohn in die Bande ber Sunder überliefert wird. Stebet auf, laffet uns geben! Denn febet, ber mich verrathen wird, hat fich genahet. Und da er noch redete, fiehe, da kam Judas, einer von den 3wolfen, und mit ihm ein großer Saufen mit Schwertern und Knitteln, abgeschickt von den So-benpriestern und Aeltesten des Bolles. Sein Berrather aber hatte ihnen ein

Mnd fogleich trat er zu Jefu, und fprach: Bei gegrußt, Meifter! Und er fußte 3bn. Jefus aber fprach zu ibm: Freund, wogu bift du gekommen? Dann traten fie bingu, und legten Sand an Jesum, und nahmen ihn gefangen. Und fiebe, einer von benen, welche mit Jesu waren, strectte Die Sand aus, zog fein Schwert, und folug ben Anecht Des Sobenprieftere, und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jefus zu ihm: Stede bein Schwert an feinen Ort! Denn alle, Die bas Schwert nehmen, werden durch das Schwert um: Kommen. Ober meinft bu, daß ich mei-nen Bater nicht bitten fonnte? und er wurde mir jest mehr als zwolf Legionen Gnael aufdiden. Die murde bann aber Die Schrift erfüllt werden, ba es fo geschus zu ben Schaaren: Die zu einem Morber feid ihr ausgezogen mit Schwertern und Anitteln, um mich zu fangen. Täglich faß ich bei euch und lehrte im Tempel, und ihr habt mich nicht ergriffen. Dies alles aber ift geschehen, bamit die Schriften der Bropheten erfüllt würden. Da verließen ibn alle Junger und floben.

Bene aber, welche Jesum ergriffen batten, führten ihn ju Raiphas, dem bobenpriefter, wo die Schriftgelehrten und Melteften fich versammelt hatten. Betrus aber folgte ihm von ferne bis in den Borhof bes hohenpriesters, und ging hinein, und seste fich nieder bei ben Dienern, um den Ausgang zu sehen. Die hohenpriester nun und ber gange Rath fuchten falfches Beugniß wirer Jefum, damit fie ihn zum Tope überliefern tonnten; und fie fanden teines, obwohl viele faliche Beugen aufgetreten maren. Bulett aber tamen zwei faliche Beugen, und fprachen: Diefer bat gefagt: 3ch tann ben Tempel Gottes abbrechen, und nach drei Tagen ibn wieder aufbauen. Da stand ber Sobepriester auf und sprach au ihm: Antwortest du nichts auf bas, was Dieje gegen bich zeugen? Jejus aber fdwieg ftill. Und ber Sobepriefter fprach au ihm: 3ch beschwore bich bei bem lebendigen Gott, daß bu uns fageft, ob unschuldiges Blut verrathen babe. Sie

Miffen werbe, ber ift es; ben haltet fest! bu bift Christus, ber Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du hast es gefagt! Aber ich fage euch: Bon min an werbet ibr ben Menschenfohn mr Rechten ber Rraft Gottes figen feben und tommen auf den Bolten Des Simmels. Da gerriß der hohepriefter feine Rleider und fprach: Er hat Bott gelastert! Bas haben wir noch Zeugen nothig? Seht, nun habt ihr die Lästerung gebort. Bas buntet euch? Gie aber antworteten und fprachen: Er ift bei Tobes fculdig! Dann fpieen fie in fein Angeficht, und folugen ibn mit Sauften: andere aber gaben ihm Badenftreiche in's Angeficht und fprachen: Beiffage und Chriftus, wer ift's, ber bich geichlagen hat? - Betrus aber faß braußen in Sofe; und eine Magd trat zu ihm um fprach: Du warest auch bei Jesu, den Galilaer. Er aber laugnete vor allen und fprach: 3ch weiß nicht, was bu fagft. Als er aber gur Thure hinausging, jab ihn eine andere Magd und fprach ju denen, die ba maren: Auch Diefer mar bei Jesu, dem Ragarener. Und er längnete abermale mit einem Schwure: 3d tenne ten Menschen nicht. Und nach einer fleinen Beile traten Die Umfteben: den bingu, und fagten gu Betrus : Babr: lich, du bift auch einer von jenen; benn auch beine Sprache macht bich tennbar. Darauf fing er an zu fluchen und zu fdworen, daß er diefen Menfchen nicht fenne. Und alsbald frabte ber Sabn Da erinnerte fich Petrus des Wortes Je fu, bas er gefagt hatte: Che ber Sabn frabet, wirft du mich dreimal verlang nen. Und er ging binaus und weinte bitterlich.

Als es aber Morgen ward, hielten alle Sobenvriefter und Actteften bes Boltes Rath witer Jefum, um ihn jum Tote au überliefern. Und fie führten ibn gebunden, und übergaben ihn dem Land: pfleger Pontius Pilatus. Da nun Judas, der ihn verrathen hatte, fab, bag er verurtheilt fei, reuete es ihn; und er brachte die breifig Silberlinge ben Sobenprieftern und Melteften gurud und sprach: Ich habe gefündiget, daß ich

aber fprachen: Bas geht bas mis an? aber fagten: Den Barrabbas. nicht erlaubt, fie in ben Tempelschat ju werfen, benn es ift Blutgeld. Und als fie Rath gehalten batten, tanften fie bas mit ben Ader eines Löpfers jum Bes grabnifte für die Fremdlinge. Deswegen heißt berfelbe Ader hatelbama, bas ift, ber Blutader, bis auf ben beutigen Tag. Propheten Beremias gesagt wurde, ba er fprach: Sie nahmen Die breißig Silberlinge, ben Breis bes Befchatten, melchen fie getauft batten von ben Sobnen Fraels, und gaben fie für den Acter gab er eines Topfers, wie mir der herr befoh-len hat. Iefus aber ftand por dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte pflegere ihn und fprach: Bift du der Konig der Juden? Jefus sprach zu thm: Du fagit es! Und ba er von ben Sobenprieftern und Aelteften angeflagt murbe, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ibm: Borft bu nicht, welch' große Dinge fie wider dich bezeugen? Und er antwortete ihm auf tein Wort, fo dag ber Landpfleger fich febr verwunderte. Us war aber gebrauchlich, baß der Landpfleger auf den hohen Festtag dem Bolte einen Befangenen loggab, welchen fie wollten. Run hatte er camals einen berüchtigten Befangenen, ber Barrabbas bieg. Da fie alfo versammelt maren, fprach Bilatus: Welchen wollt ihr, daß ich euch losgebe, den Barrabbas, oder Jefum, ber Chriftus genannt wird? Denn er wußte, daß sie ihn aus Reid überant-wortet hatten. Als er aber auf dem Rich= terituble faß, fchicfte fein Beib gu ihm und ließ fagen: Sabe du nichts zu fchaf= fen mit diefem Gerechten; benn ich habe scinetwegen im Traume viel gelitten. Al-lein die hohenpriester und Aeltesten be-redeten bas Bolt, daß fie den Barrabbas begehren, Jesum aber tödten laffen follten. Und ber Landpfleger entgegnete Rleider unter fich getheilt und über mein und fprach zu ihnen: Welchen von bei- Gewand bas Loos geworfen. Und fie ben wollet ihr frei fur euch haben? Sie fetten fich und bewachten ihn. Und über

Bifatus Sieh bu ju! Da warf er die Sile fprach ju ihnen: Bas foll ich benn mit berlinge in ben Tempel bin, entwich, Jesus machen, der Christus genannt ging bin und erbenkte fich mit einem wird? Da riefen alle: Er soll gefrenzts Etricke. Die hohenpriester aber nahmen det werden! Der Landpsleger sagte zu bie Silberlinge und sprachen: Es ift ihnen: Bas hat er denn Boses gethan? Sie aber fchrieen noch mehr und fpras chen: Gr foll gefreugiget werden! 218 nun Pilatus fab, baß er nichts ausrich-tete, sondern der Larm größer wurde, nahm er Wasser, wusch seine Sande vor dem Bolle und sprach: Ich bin unschule Dia an bem Blute Diefes Berechten; febet Da ift erfüllt worden, was durch den ihr zu! Und das ganze Bolf antwortete und fprach: Sein Blut tomme über uns und über umfere Rinder! Alebann gab er ihnen den Barrabbas los; Jefum aber, nachdem er ihn hatte geißeln laffen, übergab er ihnen, auf bag er gefreuziget

Darauf nahmen die Soldaten des Lands pflegers Jesum zu fich in das Richthaus, und versammelten um ihn die ganze Schaar. Und fie zogen ihn aus, und legten ihm einen Purpurmantel um, und flochten eine Rrone von Dornen, festen fie auf fein Saupt, und gaben ihm ein Rohr in feine rechte Sand. Und fie beugs ten das Anie vor ihm, verspotteten ihn und fprachen: Sei gegrußt, du Ronig ber Juden! Sie fpieen ibn auch an, nabmen das Robr und schlugen fein Saupt damit. Und nachdem fie ihn verspottet batten, nahmen fie ibm ben Mantel ab, jogen ihm feine Rleiber an und führten ibn fort, um ibn ju freuzigen. Als fie aber hinausgingen, trafen fie einen Mann von Cyrene, mit Ramen Simon; Diefen nothigten fie, fein Rreng zu tragen. Und fie tamen an ben Ort, welcher Golgatha, bas ift, Schadelftatte, genannt wird. Da gaben fie ihm Bein zu trinken, der mit Galle vermischt war. Und als er denfelben gefoftet hatte, wollte er nicht trinten. Nachdem fle ihn aber gefreuziget hatten, theilten fie feine Rleider, und warfen das Loos darüber, damit erfüllt murde, mas burch ben Propheten gefagt worden, der da fprach: Sie haben meine

fache feines Todes: Diefer ift Jefus, ber Ronig der Juben. Es wurden auch awei Morber mit ibm gefrengigt, einer gur Rechten und ber andere gur Linten. Die aber vorübergingen, lafterten ihn und ichuttelten ibre Ropfe und fprachen: Gi bu, ber bu ben Tempel Bottes gerftoreft und ihn in drei Tagen wieder aufbaueft, hilf dir felbft! Wenn du der Sobn Bottes bift, fteige bergb vom Gleicherweise fpotteten feiner Rreuze. auch die Sobenpriefter fammt ben Schriftgelehrten und Aeltesten und sprachen: Andern hat er geholfen, fich felbft tann er nicht helfen. Ift er Konig von Ifrael, fo fteige er nun berab vom Rrenze, und wir wollen an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut; ber erlofe ibn nun, wenn er ein Wohlgefallen an ihm hat; benn er hat gesagt: 3ch bin Gottes Sohn! Dasfelbe marfen ibm auch die Morber vor, die mit ihm gefreuziget wurden. Bon ber fechoten Stunde aber bis gur neunten ward eine Finfterniß über Die gange Erde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lamma fabatthani? Das ift: Mein Gott, mein Gott, warum baft du mich verlasfen? Etliche aber, die da ftanden und dies hörten, sprachen: Er ruft den Elias. Und alsbald lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Effig, ftedte ihn an ein Rohr und gab ihm zu trinten. Die übrigen aber fprachen: Salt, wir wollen feben, ob Elias tomme, ibn zu erretten. Jefus aber rief abermal mit lauter Stimme und gab den Beift auf. (bier fnieer man nieber und beugt fich jur Erbe.) Und fiehe, der Borhang des Tempels gerriß von oben bis unten in zwei Stude, Die Erde bebte und die Felsen spalteten fich; die Graber öffneten fich und viele Leiber der Beiligen, die entschlafen maren, ftanden auf. Und fie gingen nach feiner Auferstehung aus den Grabern,

sein hanpt hefteten fie schriftlich die Ur- tamen in die heilige Stadt und erschietache feines Todes: Dieser ist Iesus, nen Bielen.

> Da nun der hauptmann und die, welche bei ihm waren und Jesum bewachten, das Erbbeben faben und das, mas geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Bahrlich, diefer war Gottes Sohn! Es waren auch viele Frauen ba, die von ferne ftanden und Jesu aus Galtlaa ge folgt waren, um ihm zu dienen. Unter Diefen mar Maria Magdalena, Maria, bes Jakobus und Joseph Mutter, und Die Mutter ber Sohne bes Bebedaus. Als es nun svät geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathaa, mit Ramen Joseph, ber auch felbst ein Junger Befu war. Diefer trat ju Bilatus und bat um den Leichnam Jefu. Da befahl Bilatus, daß man ben Leichnam auslie fere. Und Joseph nahm den Leib, wil telte ibn in reine Leinwand und legte ibn in sein neues Grab, welches er in einem Felfen batte aushauen laffen, malgte einen großen Stein vor die Thure Des Grabes und ging weg. Es waren aber dafeibst Maria Magdalena und die andere Maria, und fagen dem Grabe gegenüber. Des andern Tages nun, bet auf ben Rufttag folgt, versammelten fich die Bobenpriefter und Pharifaer bei Bilatus und fprachen: herr, wir haben uns erinnert, daß jener Berführer, als er noch lebte, gefagt hat: Rach drei Tagen werde ich wieder auferfteben! Befiehl alfo, daß man das Grab bis auf ben britten Tag bewache, bamit nicht etwa feine Junger kommen, ihn ftehlen und dem Bolte fagen: Er ift von ben Todten auferstanden! und so der lette Irrthum arger wurde, ale der erfte. Bi= latus fprach zu ihnen: 3hr follt eine Bache haben; gehet, haltet Bache, wie es euch buntet. Sie aber gingen bin, verwahrten das Grab mit Bachtern und verflegelten ben Stein.

#### Am Montag.

Reine Paffion. Das Evangelium von der Fußfalbung des herrn durch Maria Magdalena. Auch die Lection und das Uebrige im Ritus der h. Meffe hat etwas Beruhigendes; der Grundgedanke ist: Der herr ist meine Stärke und mein heil wider meine Feinde. Diese Feinde find für dich, o Christ, deine Sunden.

## Mm Dinstag.

Die Paffion, nach Martus. Auch die Lection fundigt Leiden; fie fpricht von den gebeimen Rathichlagen ber Gottlofen: Laffet uns ihn vertilgen aus bem Lande der Lebendigen, und fein Rame werde nicht ferner genannt.

## Am Mittwoch.

Die Paffion, nach Lutas. Die Leidenstone aus den Bropheten flingen bel-1er: Barum ift roth dein Gewand wie das der Keltertreter? - "Bir faben ibn; er hatte weber Gestalt noch Schone. — Er tragt unfre Kranthetten und lavet auf fich unfre Schmerzen. — Bie ein Schaf wird er jur Schlachtbant geführt."
Am Abend beginnen die sogenannten buftern Metten, trauernd in ben

Rlageliebern bes Bropheten Jeremias.

1

## Am grunen Donnerstag.

Roch ift das blutige Opfer nicht vollbracht, und der Leib noch nicht verklart, den der derr zur Speife gegeben; wohl gedenkt die Kirche mit Lobgesang der Einsetzung des h. Abendmals, aber sie fühlt auch mit dem Gerrn den Berrath des Judas und die Nähe des blutigen Leidens; und darum hat sie freu den seiter des h. Abendmals auf den Donnerstag nach der Pfingstoctav versetzt, wo auch die Berherrlichung des Herrn, dis zur Sendung des h. Geistes, vollsbracht, und der glorreiche Bau der Kirche gegründet ist.

Eingang jur Deffe. Wir muffen uns ruhmen in bem Rreuze unfere Berrn Befu Christi; in ihm ift unfer Beil, unfer Leben und unfre Auferftehung; burch ihn find wir erlofet und frei geworben! Gott erbarme fich unfer und fegne uns; er laffe fein Angeficht über uns leuchten und er-Barme fich unfer.

Rirchengebet. D Gott, von bem Judas die Strafe feines Frevels und ber Schächer ben Lohn feines Betenntniffes empfangen bat, laß beine gnabige Erbarmung an uns wirkfam werden, bamit unfer Bert Befus Chriftus, wie er in feinem Leiben jenen beiben nach ihrem Ber-Dienst ben entgegengesetten Lohn zugewendet bat, fo uns, nach Entfernung ber alten Berirrung, Die Gnade feiner Auferftebung ertheilen moge, Der mit bir lebet und regieret 2c.

Rach dem festlichen Geläute jum Gloria verstummen die Gloden bis jum Gloria in der Auferstehungsmeffe am Samstage. Es werden heute zwei Soften consecrirt, die eine fit den Charfreitag. Diefe wird nach der Meffe in einem Reiche feierlich zu einem Settenaltare ober fonft einem bagu bereiteten Orte ge-bracht unter bem hymnus Pange lingua (Lied Nro. 258). Alebann wird feill Die Besper gebetet, und die Altare werden ihrer Tucher entfleidet unter ben Worten: "Meine Kleider haben fie unter fich vertheilt und das Loos geworfen über mein Gewand! Bott, mein Gott, schaue auf mich, warum haft du mich perlaffen!"

Bur Anbetung vor dem bochwürdigsten Saframente fiehe unter Frohnleichnam die 33 Seufger, nach den Lebensjahren Jesu.

Bur Abendandacht die fieben heiligen Stunden S. 424. Bedente wohl, daß es der traurigste Abend des Jahres ift, wo Jefus um beiner Sunden willen einsam am Delberge vor Anaft Blut schwigte!

#### Das lebte Bebet Jefu.

Bater, die Stunde ift gekommen; vers' tomme ich zu bir und rede diefes in der batte, ehe bie Belt war. 3ch babe beis nen Ramen geoffenbaret den Menschen, die du mir von ber Belt gegeben haft; fie waren dein und du haft fie mir gegeben, und fie haben beine Rede bewahrt. Zekt haben sie erkannt, daß alles, was bu mir gegeben baft, von bir ift. Denn Die Worte, die du mir gegeben haft, habe ich ihnen gegeben, und fie haben fie aufgenommen und haben wahrhaft ertannt, daß ich von dir ausgegangen, und haben geglaubt, daß du mich gesandt hast. Ich bitte für fle; nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben haft; benn fie find bein, und alles, was mein ift, ift bein, und alles mas bein ift, ift mein, und ich bin verherr= licht in ihnen. Ich bin nicht mehr in daß die Schrift erfüllt werde. Run aber ich in ihnen.

berrliche beinen Sohn, damit bein Sohn Belt, damit fie meine Freude volltom: dich verherrliche; wie du ibm Macht ge- men in fich baben. 3ch babe ibnen tein geben haft über alles Fleisch, damit er Bort gegeben, und die Belt haffet fie, allen, die du ihm gegeben, bas ewige weil fie nicht von der Belt find, wie Leben ertheile. Das ift aber das ewige auch ich nicht von der Belt din. Ich Leben, daß sie erkennen dich, den allet bitte nicht, daß du sie von der Belt wigen wahren Gott, und den du gesandt wegnehmest, sondern daß du sie bewals halt, Jesum Christum. Ich habe dich vers rest vor dem Bosen. Bon der Belt find berrlicht auf Erden; ich habe das Bert fie nicht, wie auch ich nicht von der Belt vollbracht, das du mir aufgetragen. Und bin. Deilige fie in ber Babrheit; den nun verherrliche mich du, Bater, bei dir Bort ist die Bahrheit. Bie du mich felber mit der herrlichfeit, die ich bet dir in die Welt gesandt hast, sende auch ich fle in die Belt, und ich beilige mich felbft für fie, damit auch fie gebeiliget feien in ber Babrbeit. Richt aber für fie allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden: auf daß alle Gins feien, fo wie Du Bater in mir und ich in bir, bag fo auch fie in uns Gins feien, Damit Die Welt glaube, daß du mich gefandt haft. Und ich habe die herrlichkeit, Die du mit gegeben, ihnen gegeben, damit fie Gins feien, wie auch wir Gine find; ich in ihnen und du in mir, damit fie volltom= men Gins feien, und die Belt ertenne, daß du mich gefandt baft und fie liebeit. wie du auch mich liebest. Bater, ich will, daß die, welche du mir gegeben, auch ba wo ich bin, bei mir feien, damit fie meine ber Belt; aber diefe find in der Belt, Berrlichteit feben, die bu mir gegeben und ich komme zu bir. Geiliger Bater, haft; benn du haft mich geliebt vor ber erhalte in beinem Ramen, Die du mir Grundung der Belt. Gerechter Bater! gegeben haft, damit fle Cins feien, wie Die Belt hat dich nicht erfannt, ich aber auch wir eins find. Da ich bei ihnen tenne dich; und Diese haben erkannt, bag war, erhielt ich fie in beinem Namen; du mich gefandt haft, und ich habe ihnen fie, die du mir gegeben hait, habe ich beinen Ramen befannt gemacht und werde bewahrt, und keiner von ihnen ist vers ihn bekannt machen, damit die Liebe, we-koren, außer der Sohn des Berderbens, nit du mich geliebet, in ihnen fei und

## Der Charfreitag.

Das ift der Tag, von welchem felbst die Ratur und das Reich der Torten ergriffen wurde; benn die Sonne ward finster, die Felsen zersprangen, und Toote Kanden auf. Auch der Fels der Felsen, die Kirche, wird erschüttert in ihrer Dar-

bringung des immerwährenden Opfers. Ihre Feier des h. Tages ift folgende: 1. Cinige Propheticen, nebst Gebet und Tractus, auf die Tage des Erbar

mens und auf die Schlachtung des Ofterlammes fich beziehend.

2. Die Paffion, nach Johannes. (Rimm bie Paffion G. 433 ober die Stationenanbacht)

- 3. Gine Reihe von Gebeten für das Bohl ber gesammten Denfcibeit; 1. für Die Rirche, 2. fur den Papit, 3. fur Die Bifchofe, Briefter und Gemeinde, 4. fur den Raifer (Ronig 2.), 5. fur die neuen Tauftinge, 6. für Abwendung von Uebein, 7. fur Bekehrung der Reger, 8. fur die Juden, 9. fur die Belden. (Giebe unten.)
- 4. Enthullung und Berehrung des h. Rreuges. Die Enthullung ge-Schieht unter dreimaliger Biederholung folgender Antiphone:

Ecce lignum Crucis, in quo Salus | mundi pependit.

R. Venite adoremus.

١ t ı

Sebt bas Bolg bes Rreuges, an bem bas Beil ber Belt gehangen.

n. Romint laffet uns anbeten.

Der Priefter legt das enthüllte Rreuz nieder und bringt ihm feine Berehrung . bar. Bahrend des werden vom Chor gefungen die Improperien, D. i. Riagen bes Eribfers an fein Bolt (fiebe Lied Rro. 154); dagwifchen zu Griechifch und Latein Die Borte: "Beiliger Gott, Beiliger Starter, Beiliger Unsterblicher, erbarme bich unfer!" — Darauf der Siegeshymnus vom b. Rreuge: Crux fidelis. (Siebe Lied Rro. 155.)

5. Die fogenannte Missa praeganctificatorum (Deffe bes Borgeweiheten). Die am vorigen Tage consecrirte b. hoste wird unter dem hymnus Vexilla regis (Lied Aro. 126) in Procession abgeholt und zum Altare getragen. Bei der Bersentung der Kirche in das blutige Opser am Kreuze, wodurch die Seele Christi vom h. Leibe, und das Blut vom Fleische getrenut wurde, wird heute das unblutige Opfer nicht dargebracht, fondern das b. Saframent nur unter ber Gestalt bes Brobes mit Giner band dem Bolte gezeigt und vom Briefter genoffen, um von dem vergegenwartigten Opfer am Rreuze die fortdauernde fatramentalische Theilnahme an demselben nicht zu trennen. Bahrend Diefer Feier bete bie Leibensgebete S. 419-422.

Aledann gangliche Berodung des Altars; alle Andacht wendet fich jum b. Grabe. Da rubet Der, welcher dich liebt, wie feiner geliebt hat.

Bur Nachmittagsandacht die 14 Stationen S. 426.

## Die Gebete für das Wohl der gesammten Menschheit.

1. Laffet uns beten, Geliebte, für die gen Geifte ein einiger Gott lebt und heilige Rirche Bottes, daß fie unfer Bott regiert von Ewigfeit zu Ewigfeit. und herr auf dem gangen Erdfreise in Frieden und Einigfeit bewahren wolle, ihr alle Machte und Gewalten unterwerfe, und une die Bnade verleihe, in einem ruhigen gesicherten Leben Gott ben allmächtigen Bater zu verherrlichen.

Oremus. v. Flectamus genua.

R. Levate!

Lasset uns beten. v. Last uns die Kniee beugen R. Erhebet euch!

Allmächtiger, ewiger Gott, der du beine Berrlichkeit allen Volkern in Christo geoffenbaret haft, bewahre die Berte dei= ner Barmbergigfeit, Damit beine Rirche über bem gangen Erdfreife mit festem Glauben im Betenntniffe beines Ramens verharre, durch denfelben Chriftum un-

n. Amen.

2. Laffet uns auch beten für unferen beiligen Bater A., daß ibn unfer Gott und herr, der ihn in der bischöflichen Bürde auserwählt hat, für die beilige Rirche auch gesund und unverlett ers erhalte, um ju regieren das beilige Bolt Gottes. Oremus etc.

Allmachtiger, ewiger Gott, nach beffen Rathschluß alles gegrundet wird, fiehe gnadig auf unfer Bebet, und erhalte nach beiner Gute ben uns erwählten Oberhirten, damit bas driftliche Bolt, welches nach beiner Macht regiert wird, unter einem folden Sobenpriefter an Berbiensten ber Glaubigkeit zunehme, durch unsern herrn Jesum Christum, der fern herrn, der mit dir und dem heilis mit dir und dem h. Geifte zc. Amen.

fcofe, Briefter, Diatonen, Gubdiatonen, Rirchendiener, Bekenner, Jungfrauen, Bitwen und für das gesammte heilige Bolt Gottes.

Allmachtiger, ewiger Gott, durch beffen Beift der gange Leib der Rirche gebeis liget und regiert wird, erhore unfer Bebet für die gesammten Stande, damit durch beine Gnadengabe dir von allen Gliedern treu gedient werde, durch Jefum Chriftum zc. Amen.

4. Laffet uns auch beten für die christ= lichen Fürsten, damit unfer Bott und herr ihnen alle Feinde unterwerfe zu unferem immermabrenden Frieden.

Allmächtiger, ewiger Gott, in beffen Hand alle Gewalten und die Rechte al-Ier Berrichaften fteben, fiebe gnabig auf Die driftlichen Reiche, Damit Die Bolfer, welche auf ihre Bilbheit tropen, burch Deine machtige Sand niedergehalten werden, durch Jefum Christum ze. Amen.

5. Lasset uns auch beten für unsere Ratechumenen, bamit unfer Gott und Berr bas Dhr ihrer Bergen und Die Pforte feiner Barmberzigkeit öffnen wolle, damit fie durch bas Bad der Biederge: burt Rachlaß aller Gunden empfangen und felber einverleibt werden in Chriftum Jefum, unfern Berrn.

Allmächtiger, ewiger Gott, der du beine Rirche allzeit mit neuen 3meigen befruchteft, vermehre in unfern Ratechumenen Glauben und Ertenntniff, Damit fie, wiedergeboren durch den Brunn der Taufe, den Kindern deiner Außermählung zugesellt werden, durch 3. Chr. 2c. Amen.

6. Lasset uns beten, Geliebte, zu Gott bem allmächtigen Bater, daß er die Belt von allen Brrfalen befreie, die Rrantheiten wegnehme, den Hunger abwehre, die Rerter öffne, die Banden lofe, den Reifenden Rudtehr, den Kranten Befundheit, den Seefahrenden den Rettunasbafen verleiben wolle.

ten, laß zu bir tommen bas Bebet aller Amen.

3. Laffet uns auch beten fur alle Bi- | berer, bie aus irgend einer Trubfal ju dir rufen, damit fich alle erfreuen, ben Beiftand beiner Barmbergigfeit in ihren Nothen empfangen zu baben, durch Je fum Chriftum zc. Amen.

> 7. Laffet uns auch beten für Die Reber und Abtrunnigen, damit unfer Gott und herr fie von allen Irrthumern entreiße, und zu ber heiligen Mutter, der tathe lifden und apostolischen Rirche, gnatig gurudrufe.

> Allmächtiger, ewiger Gott, der du alle erretteft, und willft, daß teiner verloren gebe, siehe gnadig auf die durch Satand List bethörten Seelen, damit nach Ablegung aller feberifchen Berfebrtbeit bie Bergen ber Irrenden wieder gur Befin nung tommen und zur Einheit beiner Bahrheit zurüdkehren, durch Jesum Chris Mmen. ftum 2c.

> 8. Laffet uns auch beten für die treu: losen Juden, daß unser Gott und Bert Die Dede von ihren bergen wegnehme, damit auch fie ertennen Jefum Chriftum, unfern herrn. (Obne Aniebeugung.) Allmächtiger, ewiger Gott, ber du auch die judische Treulofiakeit von deiner Barm bergigkeit nicht zurudweisest, erhore unfer Gebet, das wir für die Blindbeit jenes Bolkes darbringen, damit fie bas Licht deiner Wahrheit, welches ift Chriftus, anerkennen und aus ihrer Rinfter: niß entriffen werden, durch denfelben Jejum Christum 2c. Amen.

9. Laffet uns auch beten für die Beiden, daß der allmächtige Gott die Gundhaftigkeit von ihren bergen wegnehme, damit fie ihre Gögenbilder verlaffen und fich betehren zu dem lebendigen und mab: ren Gott, und feinem einzigen Sobne Jefus Christus, unferm Gott und Berrn.

Allmächtiger, ewiger Gott, der du nicht den Tod der Sunder, fondern alle: zeit das Leben suchest, nimm gnädig unfer Bebet auf, befreie fie von dem Goten: dienste und vereinige fie mit deiner bei-Mumachtiger, ewiger Gott, bu Troft ligen Rirche zur Chte und Berberrlichung ber Betrübten und Starte ber Bedrang- beines namens, burch Jesum Chriftum 2c.

#### Charfamstag.

Die Kirche nennt diesen Tag den heiligen Sabbat; denn es ift in Bahrbeit der Sabbat des Herrn, wo er leiblich ruhet, nachdem er den Geist in Gottes hande besohlen. Aber aus dieser Ruhe soll eine neue Schöpfung hervorgeben, eine verklärte Auferstehung. Und so übt denn auch die Kirche die Kraft ihrer heiligung an den Clementen der Schöpfung, und so suche auch du dich zu hetligen für den nahen Tag des herrn.

Die kirchliche Feier begann ehemals am Rachmittag und dauerte mit der Taufe der neuen Täuslinge, die da ist eine neue Schöpfung des Menschen, bis in die Racht, und erst um Mitternacht wurde das heilige Mesovser dargebracht und das

öfterliche Alleluja angestimmt. Die Reier besteht in folgendem:

I. Berichiebene Beihen, beren Mittelpunkt die Ofterkerze, das Sinnbild des Auferstandenen, ist, und die daher zusammen die Wiederbelebung des h. Leichnams, und mit ihm die Erneuerung der ganzen Schöpfung versinnbilden kommen. 1. Die Feuer oder Lichtweihe. Das neue Feuer wird aus einem Seine geschlagen; Christus der Ecktein. 2. Beihe von fünf Weihrauchkörnern, welche nachher in die Ofterkerze gesteckt werden und auf die sinnf Wunden deuten. Alsdann werden drei Kerzen auf einem Dreizad angezündet, auf die h. Dreisaltigkeit deutend, wovon später die Ofterkerze angezündet wird. 3. Beihe der Ofterkerze, unter dem Mojeskälschumuß Exultet som angezündet word. Sie wird angezündet von dem Dreizad, als dem Sinnbild des dreienigen Gottes, und von der Ofterkerze werden alsdann die übrigen Kerzen der Kirche angezündet, wie von Ehrstwas alles Licht in die Belt gekommen.

II. Die Tausweihe. Borber gehen zwölf Prophetieen, den alten Bund, das Borbild des neuen, in den man durch die Tause eintritt, nach seinen bedeutsamsten Stellen vorsübrend, neht entsprechenden Gebeten, besonders sir die Täuslinge. Alsdann die Weihe des Tauswassers, unter den reichken Ceremonten und erhabensten Worten. Darnach wurde ehemals die Tause vorgenommen; nach der Tause, wodurch die Taussinge in die Gemeinschaft der heiligen ausge-

nommen waren, die Litanei von allen Seiligen.

III. Die öfterliche Bigilmeffe mit bem breimaligen Alleluja; woran fich bann gleich

IV. Die Besper anschließt mit dem einzigen Psalm Laudate Dominum S. 322.

## Aus dem Symnus Exultet bei der Weihe der Gferkerze.

Nun frohlode die englische Schaar der Himmel; frohlodet ihr göttlichen Gebeinnisse, und über den Sieg eines so großen Königs erschasse die Posaune des Heilig! Es freue sich auch die Erde, bestrahlt von so hehrem Schimmer, und erleuchtet von dem Glanze des ewigen Königs ersahre sie, daß sie versoren das Dunkel in ihrem ganzen Umtreis. Es ersreue sich auch die Mutter, die Kirche, geschmückt mit dem Schimmer so großen Lichtes, und saut von den Stimmen der Bölker tone wieder diese Halle!.... Es ist in Wahrheit würdig und recht, den unsichtbaren Gott, den allmächtigen Vater und seinen eingebornen Sohn, unsern herrn Zesum Christum, mit aller Kraft des herzens und Geistes und so saut die Stimme es vermag, sobpreisend zu erheben; der sur und dem Sounde mit selnem heiligen Blute gelöscht dat. Denn dies sind die sessiblien Ostern, wo jenes wahre Lamm geschlachtet wird, mit dessen Blute die Psosten der Gläubigen geweihet werden. Dies ist die Nacht, in welcher du zuerst unsere Vässelben der Straels, aus Negypten gesührt und sie trockenen Fußes durch das rothe Meer bast zieben lassen. Dies ist die Nacht, in welcher die Kinsterniß der Sünden durch

die Fenersäule vertrieben hat. Dies ist die Racht, welche hente in aller Belt die Christgläubigen von den Lastern der Zeit und dem Düster der Sünde scheibet, sie der Gnade zurüczibt und der Zeit und dem Düster der Sünde scheibet, sie der Christus die Bande des Todes zerriß, und siegreich von den Toden emporstieg. Richts ja nützte uns die Geburt, wäre uns nicht die Ertösung zu Inte gekommen. D wunderbares Bert deiner Liebe zu uns! D Liebe über alle Liebe! Daniit du den Knecht besreiest, gabst du den Sohn hin. D sicher nothwendige Sünde Adams, die durch Christus der geführten! D glückliche Schuld, die einen solchen und so großen Bersöhner gesunden! D wahrhaft glückseligk Nacht, die allein gewürdigt worden, die Zeit und Stunde zu wissen, wo Christus auserstanden! Dies ist die Racht, von welcher geschrieben: "Und die Racht wird hell sein wie der Tag; die Racht ist mein Licht in meinen Freuden!" Diese geheiligte Racht verjagt die Krevel, wäscht ab die Schulden, gibt Unschuld zurücken Geschlenen und Freude den Traurigen, vertrelbt allen haß, stiftet Eintracht und beugt die Sewalten.

## Aus dem Symnus bei der Cauffegnung.

O Gott, bessen Geist im Anbeginn der Belt über den Wassern schwebte, de mit die Ratur des Bassers schon damals die Kraft der heiligung empfange; Gott, der du die Frevel der sundigen Belt durch Basser ligtest und so felbft der Eiglesung der Sündslut die Art der Wiedergeburt vorvilvetest, damit durch eines und desselben Ciementes Geheimnis die Laster ein Ende und die Tugenden ihren Ursprung hätten: siehe herab, o herr, auf das Angesicht deiner Kirche und vermehre in ihr die Jahl beiner Wiedergebornen, der du durch die Gewalt deiner zuströmenden Gnade dein Bolf erfreuelt und den Tausbrunnen öffnest auf dem ganzen Erdreis zur Erneuerung der Kölser, damit er nach dem Willen deiner Majestät die Gnade deines Eingebornen empfange vom h. Geiste.

## Am b. Grabe auf Charfamstag.

D herr Jesu, zu der Stille beines Grabes bringe ich die Unruhe meiner Seele; denn meine Seele durstet nach dem Frieden, den die Belt nicht geben kann. Laß ausgehen von deinem h. Leichnam eine Krast des Friedens, damit zur Auhe komme alle Bewegung meines herzens und eine heilige Stille werde in meinem Innern. Sammle das Zerstreute, heile das Berwundete, wasche das Bestecte und erneuere mich in deiner Klarheit! Sende deinen Geist aus und laß mich in ihm neu erschaffen sein; belebe mich um deines h. Namens willen. Ich lege zu deinen Füßen alle Bande meines Herzens, sammt allem, was mich beängstet oder betrübt; ich begehre in dir ausgesöhnt und in Frieden zu sein mit allen Lebenden und Todten, und bitte dich, du wollest meine Seele versenken in die heilige Sabbatruhe deines Leibes, damit sie in deiner Auferstehung den Gruß des Friedens empfange und dereinst gewürdiget werde, mit Frohloden einzustimmen in das Allesuja der Ewigseit. Amen.

# Oftern.

Bift du gestorben mit Christus, so stehe nun auch auf mit Christus! Erfrene bich der Kraft Gottes und frohlode in seinem Segen! Las es vollen Frühling werden in beinem herzen und saß es reichlich erblusen von Tugenden, damit es dem herrn gefalle, darin zu wandeln und mit deiner Seele zu verkehren in Liebe, wie er nit den Jüngern nach seiner Auferstehung gewandelt und verkehrt hat. Bor allem gedente seines glorreichen Leibes theilhaftig zu werden; genieße das Ofterlamm nach dem Borbilde des alten Bundes, bereitet am Feuer der Liebe, gegürtet mit dem Cifer zu guten Werken, in der hand den Stab der himmslischen Bunderschaft, und beschuhet wider allen Schmutz und alle Ansechtung der Erde; genieße eilig, und saune nicht; und genieße es ganz, d. h. mit allen seinen Gnaden!

# Bur b. Meffe.

#### Bum Gingang.

Das ift der Tag, den der Herr gemacht hat! Laffet uns frohlocken und fröhlich sein. Der Stein, den die Bauleute verworfen, der ift zum Eckftein geworden! Bom Herrn ift dies geschehen, und wunderbar ift es in unsern Augen. Alleluja! Preiset den Herrn und rufet seinen Ramen an; verkundiget unter den Bolkern seine Werke. Saget es den Bolkern, daß der Herr regieret vom Holze. Gebenedeiet sei, der da kömmt im Ramen des Herrn; der Herr ist unser Gott. Alleluja! v. Erstanden ist Christus der Herr, der alles erschaffen; n. Und hat sich ersbarmt des Menschengeschlechts. v. Der Herr ist wahrhaft erstanden von den Todten; n. Und stirbt nicht mehr, Alleluja!

Gebet. D Gott, ber bu burch bie h. Ofterfeier ber Welt Seilsmittel bereitet haft, wir bitten bich, bu wollest beinem Bolfe mit himmlischen Gaben zu Gulfe tommen, bamit es die volltommene Freiheit gewinnen und zum ewigen Leben gelangen moge, burch Jesum Christum ze. Amen.

#### Bum Gteria.

Ehre fei Gott in der Sobe, und Friede den Menfchen auf Erben 2e. Bu den Collecten.

O Gott, der du an dem heutigen Tage durch beinen Eingebornen uns nach Ueberwindung des Todes den Zugang zur Ewigkeit aufgeschlossen haft, wir bitten dich, du wollest unsere frommen Bunfche und Borfate, die du durch deine zuvorkommende Gnade uns einstößest, auch mit deinem Beistand begleiten und zu gutem Ende gedeihen lassen, durch denfelben Jesum Christum 2c. Amen.

D Gott, ber bu in der Erniedrigung beines Sohnes bie Welt von ihrem Falle wieder aufgerichtet haft: verleihe beinen Glaubigen ein immerwährenbes Frohloden, damit du biejenigen, welche bu von ben Ab-

grunden des ewigen Todes entriffen haft, ju bem Genuffe ber ewigen Freuden hinführeft, durch denfelben Jefum Chriftum 2c. Amen.

#### Bur Epiftel.

Lasset uns aussegen ben alten Sauerteig, damit wir ein neuer Teig seien, wie wir benn als Berusene schon ungesäuert sind; denn unser Ofterlamm Christus ist geschlachtet worden. Lasset uns also das Feth halten nicht im alten Sauerteige der Sunde und des Lasters, sondern im ungesäuerten Brode der Reinheit und der Wahrheit!

Wenn wir auferstanden find mit Christus, fo laffet uns suchen, was broben ift, wo Christus figet zur rechten Hand Gottes, Alleluja! Bas

broben ift, fostet, Alleluja!

Bur Sequeng: Victimae paschali, Lieb Rr. 178.

#### Bum Evangelium.

D herr Jesu Christe, ber du bein h. Evangelium durch beine glor reiche Auferstehung mit dem göttlichen Siegel bestätiget haft, verleiße uns mit dem Berlangen nach beinen himmlischen Berheißungen zugleich die Festigkeit des Glaubens, damit wir, indem wir glauben was wir nicht sehen, auch jener Freuden gewürdiget werden, von denen du sagst: Rein Auge hats geschen, kein Ohr hats gehört, und in keines Menschen herz ist es gekommen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.

#### Bum Crebo.

Das apostofische Glaubensbekenntniß S. 243, oder das Ricanische S. 276.

#### Bum Offertorium.

Rimm auf, o Herr, mit den bargebrachten Opfergaben bas Gebet beines Bolles, damit die geweihete Festfeier unter der Wirkung deiner Gnade uns zu einem Heilsmittel für die Ewigkeit gereiche, durch J. Ch. 2c.

Ich opfere dir, o Herr, mein Wissen und mein Erkennen, auf daß du seine Finsterniß erleuchtest, wie du die Dunkelheit beines Grabes mit beiner Klarheit erhellet hast. Ich opfere dir mein Herz, damit du es erwärmest und belebest, wie du deinen h. Leichnam wieder mit Leben erfüllt hast. Ich opfere dir meinen Willen, damit du ihn start machest wider alle Ansechtungen und seindlichen Gewalten, wie du siegreich hervorgegangen bist durch die Riegel des Grabes. Ich opfere dir meinen Leib und meine Seele, auf daß du ihnen Theil gebest an deiner Auserstehung und Berherrlichung, damit ich von den Todesbanden der Sünde befreiet, mit der Seele allzeit im Himmlischen wohne und dereinst auch mit dem Leibe in die ewige Klarheit eingehe, der du lebest 2c. Amen.

## Die Prafation.

Bahrhaft murdig und recht ift es, gebuhrend und heilfam, bich, o Berr, zwar zu jeder Beit, besonders aber in der gegenwärtigen, hochher-

lich zu preisen, wo unser Ofterlamm Chriftus ift geschlachtet worden; benn er ist wahrhaft bas Lamm, welches hinweggenommen bie Sunden ber Welt; er, ber durch seinen Tod unseren Tod zernichtet, und durch seine Auferstehung unser Leben wieder erneuert hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, mit den Thronen und Gertschaften und mit der ganzen himmlischen Geerschaar den Lobgesang beiner Gerrlichkeit, indem wir ohne Ende sprechen: Seilig, heilig 2c.

#### Canon.

Aus Megandacht I., S. 280, oder aus II., S. 289.

## Mach der Wandlung.

Litanei für Oftern und himmelfahrt.

Berr, erbarme bich unfer. Chrifte 2c. Berr, erhore uns. Chrifte, erhore uns. Gott Bater vom himmel. Erbarme 2c. Bott Sohn, Erlofer der Belt. Gott beiliger Beift. Beilige Dreifaltigfeit ein einiger Gott. Jefu, du berrichendes gamm. Jefu, du herr ber Rrafte. Jefu, du Ronig der Berrlichkeit. Jefu, du ftarter Obfleger. Jefu, du glorreicher Ueberwinder des Tobes, ber Gunbe und ber Bolle. Jefu, du gewaltiger Retter bes Menfchen. Jesu, du Urbeber unseres Beiles! Refu, bu Fürft des Friedens. Jefu, du Auferstehung der Todten. Jefu, bu Beiland ber Belt. Jefu, bu hochfter und ewiger Priefter. Jefu, du Beg, Bahrheit und Leben. Jefu, du hoffnung unferer Seligfeit. Jefu gur Rechten bes Baters. Jefu, dem alle Gewalt gegeben im Sim= mel und auf Erben. Jesu, du Ronig der Ronige. Jefu, du Richter der Belt. Jesu, du Schreden ber Bolle. Jefu, du Freude des himmels.

Jefu, du Rrone ber ewigen Blorie.

Sei uns anadia. Berichone uns. o Sefu.

Jefu, du mabrer Gott.

Sei uns gnadig. Erbore uns, o Jefu. Bon allem Uebel. Erlöse uns, o Jesu. Bon aller Sünde. Bom Stachel bes Fleisches. Von der Gewalt des Satans. Bon der Soffart der Welt. Bon Bergeffenheit deines bittern Leibens und Sterbens. Bon Trägheit bes Beiftes. Bom ewigen Tode. Durch beine glorreiche Auferstehung. Durch beine gnabenreichen, ewig leuchtenden Bunden. Durch die munberbare Starte beines verflarten Leibes. Durch beinen fiegreichen Triumph über alle unfere Reinde. Durch deine glorwürdige himmelfahrt. Durch bein gebenedeietes Rreug. Durch deine ewige Macht und herrlich= feit gur Rechten bes Baters. Durch die Kurbitte beiner glorreichen Mutter. Am Tage bes Gerichts. Wir arme Sunder. R. Wir bitten bich, erhore une.

Dag du uns den Sieg über Belt, Fleifch

Daß du uns vor aller Todfunde bewah=

und Solle verleiben wolleft.

ren wolleft.

Dag bu uns in beinem Beile erhalten | Dag bn uns mit einer alorreichen Aufund befraftigen wolleft.

Dak wir Theil baben an beinem beiligen Rleifc und Blute.

Dan bu bein b. Reich mehren wolleft. Daß du uns eine gludselige Sterbestunde | D du Lamm Gottes 2c.

in Onaben verleiben wolleft.

eritebung erfreuen molleft.

Daß bu une in beine ewige Berrlichkeit aufnehmen wolleft.

Sobn Gottes.

Bater unfer ac.

v. Breifet ben Berrit, benn er ift gut; n. Und feine Barmherzigfeit mabret ewiglich. - v. herr, erhore mein Bebet zc.

Gebet. Wir bitten bich, o Berr, verleibe, bag bie beiligen Bebeimniffe unferer Erlöfung, Die wir mit bantbarem Bergen feiern, uns fur bas zeitliche Leben Schut und Gulfe leiften, und bereinft im ewigen Leben une die immermahrende Freude genießen laffen, ber bu lebeft at.

## Gebet ju Jefu, bem Berberrlichten. Oftern und Simmelfahrt.

D Jefu, bu Erftgeborener und Erstauferstandener, ber bu figest gur Rechten des Batere in der Berrlichfeit, Die du hatteft von Anbeainn. ich bete bich an ale Gott von Gott, Licht vom Licht, mabren Gott bom mabren Gott, erzeugt, nicht erschaffen, Gines Befens mit bem Bater, burch ben alles gemacht ift; ber bu, berabgestiegen vom himmel, Mensch geworden und geboren aus Maria ber Jungfrau, fur uns gelitten haft alle Schmach und Marter und geftorben bift am Stamme bee Rreuges, um une ju erlofen von ber Gunde und ber ewigen Berbammniß; ich bete bich an, o fiegreicher Ronig ber Ronige, Berr aller Berricher, der du triumphirt haft über alle Gemalten, über den Tod und bie Bolle, über bas Fleisch und bie Welt, auferstanden von den Banben des Grabes und aufgefahren zu den Reichen der Simmel, mo bu throneft über ben Cherubim, und berricheft über bie Lebendigen und Die Tobten. D Berr Jesu Christe, bu Lamm Gottes, welches du hinmegnimmst die Gunden der Belt, erbarme dich unser; ber bu figeft gur Rechten bes Baters, nimm auf unfer Fleben! Erbarme bich meiner, o du Heiliger der Heiligen, und gib, daß ich Tag und Racht meine Sunben beweine, bis ich gewürdiget werde, bich anzuschauen in beiner Berrlichkeit, von Angeficht ju Angeficht, auf daß ich anbete mit beinen Erwählten, und, erfüllt von bem unaussprechlichen Jubel bes himmlischen Frohlockens, ausrufe mit benen, die dich lieben: Siehe, was ich gewunscht habe, das schaue ich; was ich hoffte, halt' ich umfangen; was ich verlangt habe, bas befige ich, bich, ben Brautigam meiner Seele, ber bu allein beilig bift, allein ber Berr, allein ber Allerhochfte, Jefus Chriftus, mit dem beil. Geifte in der Berrlichkeit des Baters, von Ewigkeit ju Ewigfeit. Amen.

## Ofterenbacht.

#### 1. Worbereitung.

Dies ift ber Tag 2c. Siehe Eingang gur Dfter-Meffe S. 443.

#### 2. Chriffus ber Sieger über Die Bunben.

Die Macht Gottes, Die Chriftus von den Todten erwedte, bat mit ihm burch ben Glauben auch une neubelebt, indem er alle Bergehungen une gnadig erließ v. Sehet das Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sunden der Belt!

n. herr, erbarme dich unser, Chrifte, erbarme dich unser. — v. herr, erbarme dich unser. Ert. w. Serr, erbarme dich unser, Chrifte, erbarme dich unser. — v. herr, erbarme dich unser, Chrifte, erbarme dich unser. — v. herr, erhöte 2e.

Gebet. D Befu, bu gnabiger Retter, ber bu bie Gunde Abams und bie Gunben ber gangen Welt auf bich genommen und mit beinem b. Blute auf bem Altare bes Rreuges ausaclofcht baft; verleibe uns bie Onade, daß wir durch die Theilnahme an der Reier beiner glorwurdigen Gebeimniffe une pon allen unfern Gunden und Schwachbeiten erbeben und in bir ein neues Leben beginnen, ber bu lebest ze. R. Amen.

## 3. Chriftus der Sieger über den Cod.

Der Tod und das Leben rangen in wunderbarem Rampfe; ber Furft des Lebens ftarb, und lebet und berricht. - Berichlungen ift ber Tob im Sieg! wo ift v. Die Rechte des herrn hat Kraft geubt 22. (wie oben.) Bater unfer 2c.

v. Es fterbe meine Seele ben Tob ber Berechten.

n. Und es werde mein Ende, wie das ihre. v. herr, erhore 2c.

Gebet. D Jefu, bu ftarfer Ueberwinder, ber bu mit bem Tobe gerungen, und bis in das Grab ihm gefolgt bist, um ihn zu entfraften auf ewig: wir banten bir fur biefen beinen alorreichen Sieg, und bitten bich, du wollest durch eine wurdige Theilnahme an beinem beiligen Oftermale uns alfo mit bir vereinigen, bag wir wahrhaft ben Reim bes ewigen Lebens in uns tragen, und bereinft die herrlichkeit beiner Auferstehung an uns offenbar werbe, der bu lebest 2c. Amen.

#### 4. Chriftus der Sieger über die Solle.

Gerichtet ist der Fürst dieser Welt. Christus hat entwaffnet die Mächte und Gewalten, bat sie vorgeführt und durch sich selber über sie triumphirt. Alleluja.
v. Die Rechte des herrn hat Kraft geübt 2c. (wie oben.) Bater unser.
v. Lasset uns anziehen die Rüstung Gottes,
n. Damit wir bestehen gegen die Rachstellung des Teusels. v. herr, erhöre 2c.

Gebet. D Jefu, bu glorreicher Triumphirer, ber bu ber Solle ihren Raub entriffen, dem Satan seine Macht genommen und die Gefangenen im Triumphe mit bir gen himmel geführt haft: wir benedeien beinen alorwurdigen Ramen und bitten bich, bu wollest uns feine unüberwindliche Kraft als einen Schild gebrauchen lehren, damit wir allen Anfechtungen des bofen Feindes im Leben widersteben und im Tobe vor ben Angriffen ber Solle gefichert bleiben, ber bu lebeft ac. Amen.

#### 5. Bu den verklärten 5 Wunden.

Seib gegrußet, ihr fußen Bundmale meines herrn, ihr leuchtenden Beichen v. Bir beten dich an, o Christe Jesu, und benedeien dich, n. Denn durch bein haft du dbe Belt erlöset. v. herr, erhöre 2c.

- Bebet. D Jefu, bu Berherrlichter bes Batere, ber bu bie Glorie beiner Gottheit in munderbarer Bereinigung beinem allerbeiligften Leibe mitgetheilt haft, erfulle mit bem Lichtglang beiner b. Wunden wider alle Machte ber Finfterniß unfer Innerftes, und laffe von ihnen ausgeben eine Rraft ber Belebung und eine Gußigfeit ber Liebe, bamit wir burch gebeimnifvolle Bande zu bir bingezogen werden, und unfre Seele in unauslofdlichem Berlangen mit beinem gebenedeieten Leibe vereiniget fei, bis fie bich von Angeficht zu Angeficht in ber vollkommenen Seligkeit zu schauen gewürdiget werbe, ber bu lebest 2c. Amen.
  - 6. Die ofterliche Litanei S. 445. 7. Regina coeli.

(Als zweite Ofterandacht der glorreiche Rofentrang nebst Litanei und Regina coeli ober einem andern Liede von Maria Ofterfreude Rr. 202-208.)

# In ber Bittwoche.

"Rur eine fleine Beile bin ich noch bei euch. Bom Bater bin ich ausgegangen und in die Belt gefommen; ich verlaffe die Belt wieder und gehe jum Bater. Und um was ihr immer den Bater in meinem Ramen bitten werdet, bas will ich thuen, damit ber Bater in bem Sohne verherrlichet werde."

## Das Gebet bes Berrn.

- 1. Vater unfer, der du bift im Simmel. Ihr habet nicht wieder empfangen den Geist der Knechtschaft, um euch zu surchten, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft erhalten, in welchem wir rusen: Abba, Bater!
  v. Gepriesen sei Gott, der Bater unsers Gerrn Jesu Christi,
  R. Der Bater der Barmherzigkeit und der Gott alles Trostes.

  - v. Ehre fei dem Bater zc. Bater unfer zc. Berr, erbore zc.
- Bebet. D herr, allmächtiger Gott, Schöpfer und Erhalter aller Dinge, ber bu wohneft in ber Berrlichkeit bes himmels und aus Liebe ju uns beinen eingebornen Sohn haft hingegeben, damit wir durch ihn in beine Arme gurudgeführt murben: wir bitten bich, wende bein vaterliches Ungeficht nicht von uns ab, und vernimm in unfern Bebeten jugleich bie Stimme besjenigen, ben bu vor aller Zeit geliebt haft, bamit bu Die Fulle beiner Erbarmungen an uns offenbaren mogest, burch 3. Chr. 2c.

- 2. Gebeiliget werde bein Mame! Bom Aufgang der Sonne bis jum Unter-gang wird mein Rame groß werden unter ben Bollern, und an allen Orten wird meinem Ramen geopfert und ein reines Opfer bargebracht werben: spricht ber herr ber Beerfchaaren. - v. Gebenedeiet fei der Rame des herrn, n. Und feiner Berrlichfeit werde voll die Erde. v. Chre fei dem Bater u. Bater unfer.
- Gebet. D Gott, der du feinem verborgen bleibst und in jedes Denfchen Berg beinen Ramen gezeichnet haft: vernichtige alles, was beiner gottliden Dajeftat zuwider ift, und verleibe, daß beine Dacht und Gerechtigfeit von allen mit Ehrfurcht angebetet und beine Barmbergiafeit und Treue mit Frohloden erfannt werde, damit auch beine Segnungen fich auf Erden vermehren, durch Jesum Christum zc. Amen.
- 3. Dukomme dein Neich! Das Reich Gottes ist nicht Speise und Trank. fondern Gerechtigfeit, Friede und Freude im beiligen Beifte. v. Freuet euch in bem berrn und froblodet ibr Gerechte!

- n. Und jauchzet alle, die ihr aufrichtigen Bergent feld. Ehre fei zc.
- Gebet. Laß stark werben, o Herr, das Reich, welches dein Sohn zu beines Ramens Ehre und jum Beil ber Welt gegrundet bat; erhalte und fegne die h. Rirche; bemuthige ihre Feinde; gib Frieden in unfern Tagen; erleuchte bie Briefter; vermehre bie Gerechtigkeit und verleibe, baß wir alle burch treuen Dienft auf Erben, bereinft auch an ber Berrlichfeit bes ewigen Reiches Theil zu nehmen verbienen mogen burch 3. Chr.
- 4. Dein Wille gefchehe, wie im Simmel alfo auch auf Erben! Bum Beugen ruse ich himmel und Erde, daß ich euch vorgelegt Leben und Tod, Segen und Kluch. So wähle denn das Leben, auf daß du sebest und den herrn deinen Gott liebest und seiner Stimme gehorchest.
  v. Lehre mich thuen nach deinem Willen, denn mein Gott bist du;

- R. Dein guter Beift führe mich auf rechter Bahn. Chre fet 2c. Bebet. D Gott, in beffen Willen alles gegrundet ift, und bem nichts
- widerstehen kann im Simmel und auf Erden: wir bitten bich, lag nichts anderes gefcheben, als mas nach beinem Wohlgefallen ift; regiere Den Willen beiner Erschaffenen, bamit fie erfullen beine Bebote, und mache unfer Bunfchen und Berlangen gleichformig mit beinen allerheiligften Rathichluffen, bamit wir in allem, mas bu uns befiehlft und uns que theileft, beine Gerechtigfeit und Beiligfeit verehren, beine Dacht und Beisheit anbeten und beine Gute und Liebe bantbar umfangen, burch Befum Christum, beinen Gobn unfern Berrn. Amen.
- 5. Unfer tägliches Brod gib uns beute! Sorget nicht angitlich fur euer Leben, was ihr effen werdet. Betrachtet die Bogel des himmels; fie faen nicht, fie arnten nicht, und euer himmlischer Bater ernahret fie! Seib ihr nicht viel mehr ale fie?

v. Ein Gedachtniß seiner Bunder hat gestiftet der gnädige und barmherzige Berr; n. Er hat Speise gegeben benen die ibn fürchten. - n. Ehre fei 2c.

Gebet. Allmächtiger, gütiger Gott, ohne deffen Willen kein haar von unferm Saupte fallt, wir bitten bich, erhalte une nach ber zweifachen Ratur, barin sou uns erschaffen haft, und ertheile uns mit dem Brobe bes Leibes zugleich die Speise der Seele, damit wir, von irdischen Sorgen erledigt, desto mehr nach den himmlischen Gütern verlangen und suchen mögen, durch Jesum Christum 20. Amen.

- 6. Vergib uns unfre Schulden, wie auch wir vergeben unsern Schuldigera! Ich will sie reinigen von aller ihrer Ungerechtigkeit, womit sie wider mich geswicht, und will verzeihen alle ihre Missethaten, womit sie mich verachtet, und sie offen zittern und staunen bei all dem Guten und all dem Frieden, den ich ihnen verschaffe. v. Erbarme dich meiner, o Gott, nach deiner großen Barmherzigkit. n. Und nach der Menge deiner Erbarmungen tilge meine Missethat. Ehre sei u
- Gebet. D Gott, ber du hörest auf das Gebet berer, welche bich de muthig aprusen, siehe gnädig herab auf das Bekenntniß unster Schuld, welches wir mit reumuthigem Gerzen vor den Thron deiner Barmhozigkeit bringen, und ertheile uns mit der Bergebung der Sünden zugleich die Rachlassung der verdienten Strafen, sowie auch wir von Herzen bereit sind, unsern Mitmenschen alles zu vergeben, und es zu versenkn in den Abgrund deiner Liebe, mit der du nicht aushörst die Wunde beiner Barmherzigkeit an uns zu erneuern, durch Jesum Christum 2c.
- 7. Und führe uns nicht in Versuchung! Du, Gerr, bift meine Leuchte, um bu, o herr, erhellest meine Finsterniß; benn mit dir will ich gegürtet einhersaufen; mit meinem Gott will ich springen über die Mauer. v. Zeige mir, o herr, beine Wege. n. Und unterweise mich in beinen Pfaben. Ehre fet 2c.
- Tebet. Gebenke, o Herr, ber Schwachheit unfers Geschlechtes, bas du aus Lehm gebildet hast, und lasse beinen starken Arm über uns erhoben sein, damit wir unter dem Schutze deiner Gnade wider alle Anfechtuntungen des Fleisches, der Welt und des höllischen Feindes siegreich bestehen und in allen Gelegenheiten zur Sunde durch Beharrlichkeit im Guten deinem Namen Zeugniß geben, unstre Seele bewahren und deine Chre verherrlichen durch Jesum Christum 2c. Amen.
- 8. Sondern ertose uns von dem Mebel. Ruse zu mir am Tage der Trübssal, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen! Berge werden wanden und hügel zittern, aber meine Barmherzigkeit wird nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens nicht erschüttert werden: so spricht der Herr, der Erbarmer! v. Unste hülse ist im Namen des Herrn. R. Der himmel und Erde gemacht hat: Ehre sei dem Bater 2c.
- Gebet. Erlöse uns, o Gott, von allem, was uns an Leib und Seele schaden mag; bewahre uns vor Krankheit, Krieg, Hungersnoth und aller Trübsal des Lebens; errette uns von den Fallstriden des Bosen; befreie uns von dem Stachel des Fleisches und von der Trägheit des Geistes; nimm hinweg von uns Hoffart, Jorn und allen bosen Willen, und behüte uns vor einem jähen, unversehenen Tode, damit wir durch alle Wechselsälle dieses Lebens unter deiner Führung auf dem Wege des Heiles zu einer seigen Ewigkeit gelangen mögen, durch Jesum Chr. 26.

- 9. Amen! Bahrlich ich sage euch, wenn ihr ben Bater in meinem Ramen um etwas bitten werdet, so wird er euch geben.
  v. Bisset doch, daß der herr Bunder gethan an seinen heiligen,
  n. Der herr horet mich, wenn ich zu ihm ruse. Ehre sei dem Bater 2c.

Gebet. D herr Gott himmlifder Bater, fieh in bas Angeficht beines Gefalbten, unfere herrn Jefu Chrifti beines eingebornen Sohnes, und erbore uns burch bas Wohlgefallen, bas bu an ihm gehabt haft von Erfete burch Die Rraft feiner Berbienfte alles, mas unfrer Undacht mangelt, und lag mit unferm fcwachen Gebete vereinigt fein Die Fürsprache ber allerseligsten Jungfrau Maria und aller beiner Beiligen, bamit wir besto zuversichtlicher bein Erbarmen erwarten konnen, burch benfelben Jesum Chriftum, beinen Gobn unfern Berrn. Amen.

Bur Mutter Gottes. D Ronigin bes Simmels und ber Erbe, bu queermablte Mutter bes Allerhochften, in beine liebreichen Bande legen wir nieder unfre Andacht, auf bag bu fie burch bie gebenebeiete Frucht beines Leibes dem himmlifchen Bater aufopferft und burch beine machtige Rurivrache uns alles erlangeft, was uns an Leib und Geele bienlich und zum ewigen Leben beilfam ift. Bitte für uns, o bu über alles gesegnete Jungfrau und Mutter Maria, jest und allezeit, bamit wir leben und fterben in bem Segen bes allmächtigen Gottes, bes Baters, und bes Cobnes und bes b. Beiftes.

Bum Schluß bie Litanei von allen Beiligen S. 353.

## Sur die Seldfrüchte.

Großer Gott, allmächtiger Bater! alles ift beiner Macht unterworfen; bu berricheft im Simmel und auf Erben; alle Geschöpfe und alle Rrafte muffen bir geborchen. Reuer, Baffer, Sagel und Sturmwinde vollziehen bein Wort. Deine Gewitter fteigen auf und laffen fich nieber, wo bu Blit und Donner nehmen die Bege, bie bu ihnen zeigft. Du führeft die Wolken, und gießest ben Regen aus; bu gibft ihn bem einen Orte, und bem andern verfagst du ihn. Wenn bu die Gunder ftrafen willft, fo ift alles wiber fie bereit. Was einft bie Raupen übrig ließen, bas haben bie Beufdreden verzehrt; und mas die Rafer verschonten, bas hat der Mehlthau vernichtet. Siehe, o Gott, mit demuthigem Herzen bitten wir um dein Erbarmen, und befehlen alles deiner Macht und Gute. Balte ab, mas ichablich ift, und gib alles, mas gut und beilfam ift. Deffne die Band beiner Milbe und gieße Segen über Baus und Felb und über alles, mas bein ift. Segne die Fruchte ber Erbe; fegne und erhalte fie, bamit wir bir Dankopfer bringen von den Erftlingen und beinen Ramen preisen in Ewigkeit.

(Außerdem für die Bittwoche die Bitten aus "Rern aller Gebete" S. 258 ff.)

# Chrifti Bimmelfahrt.

Der Triumphiag der Menschheit ist über uns aufgegangen! Denn heute feiem wir den Tag, an welchem die Riedrigkeit unserer Ratur in Christo über alle herzschaar des himmels, über alle Chore der Engel und über die hoheit aller Mächt, in dem Throne Gottes des Baters erhöhet worden. Sind wir denn in Christoschon erhoben, so lasset uns mit dem herzen auch wohnen im himmlischen; lasst uns, im hindlick nach oben, fester werden im Glauben, farter in der hoffnung, seuriger in der Liebe, und seliger im Berlangen nach Bereinigung mit dem heiligen der heiligen zur Rechten des Baters!

# Bur b. Meffe.

Dum Eingang. Frohlocket, alle Bolker; jauchzet bem Herrn mit Jubelschall! Denn Gott der Allerhöchste ist verherrlicht in seinen Werken. Er hat bezwungen unter uns alle Feinde und sie gelegt zu unsern Füßen; uns aber hat er erwählet zu seinem Erbe ewiglich; zu seinen Kindern hat er uns gesetzt, die er liebt. Ausgestiegen ist der Herr zu seinem Reiche; in seine Herrlichkeit ist er eingegangen. Lobsinget unserm Gott, lobsinget unserm König; der König aller Könige ist unser Gott. Er herrschet über die Bolker und sitzet auf dem Throne ewiglich. Die Fürsten der Erde versammeln sich und bekennen seine Herrlichkeit.

v. Lobfinget alle Bolfer, und freuet euch in der Macht unseres Gottes, m. Denn wir find seine Erben, und unseres Reiches wird fein Ende

sein. Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Debet. Gerr Jefu, du Retter ber Welt, ber bu gen himmel gestiegen bist in ben ewigen Triumph beiner herrlichkeit, wir banken bir, daß du bie Pforte, welche burch Adams Gunde fo viele Jahre verschlossen war, wieder geöffnet haft, und beten dich an als ben ewigen König des himmels und der Erde. Gedenke unser, o herr, die wir noch wandeln in Mitten der Feinde und in dem Schatten des Todes, und schenke uns beine Barmherzigkeit, damit wir durch sie auch beiner herrlichkeit mögen theilhaft werden, der du lebest und regierest in alle Ewigkeit. Amen.

Bum Gloria. Chre fei Gott in ber Bobe 2c.

Du ben Collecten. Wir bitten bich, allmächtiger Gott, bu wollest uns, bie wir glauben, daß an dem heutigen Tage dein Eingeborner, unfer Erlöser, zum himmel ausgefahren ist, gnädig verleihen, daß auch wir mit unfern herzen im himmlischen wohnen, durch denselben 3. Chr. 2c.

Dur Epistel. Gott, welcher reich ift an Erbarmung, hat um feiner großen Liebe willen uns, die wir todt waren in Sünden, mitbelebt in Christo und mitauferweckt und uns mit ihm Sig gegeben im Simmel, auf daß er in den kommenden Zeiten den überschwenglichen Reichthum seiner Gnade zeige durch die uns in Christo erwiesene Gute. — Darum

laffet uns weife fein und wachen in Gebeten! Bor allem aber laffet uns einander lieben und in der Liebe beharrlich fein; benn die Liebe bededet bie Menge ber Sunben.

vor dem Evangetium. Alleluja, Alleluja! Gott stieg auf im Jubelsschall, und der Herr im Klang der Posaune! — Lasset uns frohlockent und fröhlich sein, denn ein Tag der Freude hat uns beschienen. Burbig ist das Lamm, das getödtet worden, zu empfangen die Macht und die Gottheit und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob in Ewigkeit. Alleluja!

Nun ift geworden das Heil und die Rraft und bas Reich unfers Gottes und Chrifti feines Sohnes. Alleluia! Ehre fei dem Bater 2c.

Bum Crebo. Das Apostolische ober Ricanische Glaubensbetenntniß.

Bum Offertorium. Rimm auf, o Herr, die Gaben, welche wir für bie glorreiche Auffahrt beines Sohnes darbringen, und verleihe gnadig, daß wir von den zeitlichen Gefahren befreit werden und zu dem ewigen Leben gelangen. — Laß uns, o herr, durch unbestedte Opfer gereinigt und unfre herzen von der Kraft himmlischer Gnade erfullt werden, damit wir von den Geheimnissen, die wir sichtbar begehen, auch die ihnen inswohnende unsichtbare Wirkung empfangen, durch Jesum Christum 2c.

O Jefu, du König meines Herzens, du Geliebter meiner Seele, ohne bich ift nichts mein Leben, ist nichts meine Heiligkeit und all mein Thun und Lassen. Darum, o Herr der Kräfte, König der Glorie, der du triumphirend über alle Himmel emporgestiegen bist, lasse mich nicht verwaiset, sondern mache durch deine göttliche Gnade meine Seele dir zu einem Himmel, darin du wohnest, o du Gott meines Herzens und meine Theil in Ewigkeit!

Die Präfation. Wahrhaftig wurdig und recht ift es, gebührend und heilsam, daß wir dir immer und überall Dank sagen, heiliger Herr, allmächtiger Bater, ewiger Gott, durch Christum unsern herrn, welchet nach seiner Auferstehung allen seinen Jüngern sichtbar erschienen und vor ihren Augen aufgenommen ist in den himmel, um uns theilhaftig zu machen seiner Göttlichkeit. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, mit den Thronen und herrschaften und mit der ganzen himmslischen heerschaar den Lobgesang beiner herrlichkeit, indem wir ohne Ende sprechen: heilig, beilig zc.

Das Uebrige wie in ber Oftermeffe, ober ben allgemeinen Defgebeten.

# Andacht.

Bur Borbereitung den Eingang jur Messe. Das Uebrige wie in der Ofterandacht S. 447.

# Pfingften.

Chriftus siget zur Rechten des Baters; aber er wollte uns nicht als Berwaiste zurücklassen; den h. Geist, den Tröster hat er gesendet, auf daß er uns erfülle, in uns wohne, in uns bleibe, und das Bert der Erlösung erhalte und zueigne. So ist die Kirche gegründet und geheiliget, und so sind wir alle geheiligt und besestiget und von der Brichen, auf daß wir Frucht bringen, wie draußen die Natur zur Sommerzeit, das ist unste Ausgabe, das die Bedeutung der Sonntage, die nach Bsingken gezählt werden und die da hinführen zum Ende der Tage. Denn nichts Gutes und Gott Wohlgesälliges geschieht, als in und aus dem h. Seiste; er ist die killwirkende Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen, wie er die Gemeinschaft zwischen Sott und dem Menschen, wie er die Gemeinschaft von Bater und Sohn ist; er ist es, der in uns betet mit unaussprechtigen Seuszern, und wir haben zu ihm selbst gleichsam kein anderes Gebet, als den Rus des Berlangens, daß er uns noch mehr durchdringen und erfüllen möge; denn mur in seinem Besit vermögen wir wahrhaft zu ihm zu rusen: "Komm, komm!"

# Bur b. Meffe.

Romm, o allmächtiger Trofter, beiliger Beift, ber bu bift bie Liebe bes gottlichen Wefens, Die heilige Gemeinschaft bes allmächtigen Baters und bes ewigen Sohnes, fomm und burchdringe bas Innerfte meines Bergens mit beiner gottlichen Rraft. Berwunde bas Berborgene meines innerlichen Menfchen mit bem Pfeil beiner Liebe; Durchleuchte mich mit bem Feuer beiner heiligen Inbrunft, und vergebre in mir alles Bofe bes Leibes und bes Beiftes. Lebre mich thun nach beinem Billen, benn bu bift mein Gott: bu mein Befdirmer und mein Belfer, bu meine Boffnung' und meine Starte, bu meine Bierbe in ber Gemeinde ber Lebendigen und mein Beil in bem Schatten bes Tobes! Romm, o allerheiligfter Beift, und erbarme bich meiner; richte mich nach beinem Wohlgefallen und fteige gnädig zu mir berab. daß beiner Große meine Riedrigkeit, beiner Starte meine Schwachheit, nach ber Menge beiner Erbarmungen, gefallen moge, burch Jefum Chriftum, meinen Seiland, ber mit bem Bater in beiner Ginigkeit lebt und regiert in alle Ewigkeit. Amen.

v. Sende beinen b. Beift aus, und es wird erfchaffen werben,

R. Und bu wirft bas Angeficht ber Erde erneuern.

Komm, heiliger Geift, bu Urheber und Bollender alles Guten; erwärme meine Seele mit dem Feuer der göttlichen Liebe und befeuchte fie mit dem heilfamen Thau deiner Gnade, damit fie als ein fruchtbares Erdreich die unschätzbare Wirkung dieses h. Opfers in sich aufnehme und des siebenfachen Gnadenschapes deiner himmlischen Gaben theilhaftig werden, durch denselben Jesum Christum, unsern herrn. Amen.

Bum Gloria. Ehre fei Gott in ber Bohe 2c.

Du ben Collecten. O Gott, ber bu bie Bergen ber Glaubigen burch Erleuchtung bes b. Geiftes gelehrt haft, gib, bag wir in bemfelben Geifte bas, was recht ift, versteben und feines Troftes uns allzeit erfreuen mögen.

Lag bei une fein, o Berr, Die Rraft Des h. Beiftes, Damit fie unfre

Bergen reinige und vor allem Bofen gnabig bewahre.

Berleihe, o allmächtiger und barmherziger Gott, daß der Tröfter, der h. Geift, der von dir ausgeht, uns gnädig, wie dein Sohn versprochen hat, in alle Wahrheit einführe und durch seine Cinwohnung uns zum Tempel seiner Herrlichkeit vollende, durch denselben Jesum Christum 2c.

Bur Epistel. Wiffet ihr nicht, bag ihr ein Tempel Gottes feib und ber Geift Gottes in euch wohnet? Menn aber jemand ben Tempel Gottes entheiligt, so wird ihn Gott zu Grunde richten; benn ber Tempel Gottes ift heilig, und ber feib ihr!

Erschaffe, o Gott, ein reines Berg in mir, und ben rechten Geist ereneuere in meinem Innern. Berwirf mich nicht von beinem Angesicht, und beinen heiligen Geist nimm nicht von mir. Gib mir wieder die Freude beines Heiles, und mit dem starten Geiste befestige mich.

Sequeng, Veni sancte Spiritus, fiebe Lied Rr. 234.

Bum Evangelium. "Dieses habe ich zu euch geredet, da ich bei euch war. Der Tröster aber, der h. Geist, den der Bater in meinem Namen senden wird, der wird euch in allem unterweisen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Ferz betrübe sich nicht und verzage nicht!"

O Gott, der du deinen Aposteln ben h. Geist gegeben haft, verleihe beinem Bolke die Wirkung des andachtigen Gebetes, auf daß du denen, welchen du den Glauben gegeben haft, auch den Frieden ertheilest, und sie vor allem feindlichen Anfall bewahrest, durch Jesum Christum 2c. A.

Jum Credo. Das Apostolische oder Ricanische Glaubensbetenninis.

Bum Offertorium. Beilige, o Berr, Die Gaben, Die wir barbringen, und reinige unsere Bergen burch die Erleuchtung des h. Geiftes.

Komm, o gnadenreicher Geift, und bereite dir eine würdige Wohnung in mir; erfülle mein Herz mit deiner Süßigkeit und schmude es mit beinen Gaben, damit es hinwiederum eine wohlgefällige Gabe sei vor den Augen deiner göttlichen Majestät. Siehe, mein Herz ist unrein, du kannst es reinigen; es ist sinster, du kannst es erleuchten; es ist hart, du kannst es erweichen; es ist arm und schwach, du kannst es bereichern und stärken; es ist krank und voller Gebrechen, du kannst es heilen und erfüllen mit allem Guten. Darum komm und besitze mich; denn meine Seele verlanget nach dir, und hat keine Ruhe, dis sie mit dir vereiniget ist, o du mein Tröster und Seligmacher!

Bur prafation. Bafrhaftig wurdig und recht ift es, gebuhrend und betisam, bag wir dir immer und überall Dant fagen, heiliger Herr, allmächtiger Bater, ewiger Gott, durch Chriftum unfern herrn, welche emporsteigend über alle himmel und sigend zu deiner Rechten, den versprochenen h. Geist auf die Kinder beiner Erwählung ausgegoffen hat. Darum frohlockt in überftrömenden Freuden die ganze Welt über den Erdfreis! aber auch droben die Kräfte und englischen Rächte singen den Lobgefang beiner herrlichkeit, indem sie ohne Ende sprechen: heilig z.

Das Uebrige nimm aus ben allgemeinen Defigebeten, ober aus ben folgenden Gebeten, mit Litanei S. 344.

## Anbetung und Bitte.

Gott beiliger Beift, ich bete bich an und bekenne bich als ben mabren Gott und ben einigen Beift bes Baters und bes Sohnes, ausgebend von beiden, gleichen Wefens und gleich ewig mit dem Bater und bem Sohne, als unferen Trofter und Rathgeber, ber bu berabgeftiegen bift über unfern Geren Jefus Chriftus in Der Gestalt einer Taube, und über ben Aposteln erschienen in feurigen Bungen; ber bu alle Beiligen und Auserwählten Gottes von Anfang ber burch bas Geichent beiner Gnade gelehret, und ben Mund ber Propheten geoffnet haft, ju verfunben die Wunder bes Reiches Gottes; ber bu von allen Beiligen augleich mit bem Bater und bem Sohne angebetet und verherrlichet wirft, mit benen auch ich, bein Knecht und ein Gobn beiner Dagb, von gangem Bergen beinen Ramen preise, weil bu mich erleuchtet und wiedergeboren haft. Denn bu bift bas mabre Licht und eine mahrhaftige Leuchte, bu ein Reuer Gottes und ein Lehrer ber Beifter, ber bu burch beine Salbung une alle Wahrheit lehreft, o bu Geift ber Bahrheit, ohne ben es unmöglich ift, Gott zu gefallen, weil bu felber Gott von Gott bift, und Licht vom Lichte, ausgebend von bem Bater ber Lichter und bem Abalang feiner Berrlichkeit, unferm Berrn Jefus Chriftus.

D heiliger Geift, du Leben meiner Seele, du Sußigkeit der göttlichen Liebe, du mein Tröfter und Helfer, ohne den nichts Gutes und Reines, sondern alles öde und leer, finster und verworren an mir ift, komm und durchdringe mich mit einem Strale deines Lichtes! Komm, Bater der Armen; komm, Geber aller Gaben, komm, füßer Gast der Seele, du Licht der Herzen, du Labsal der Müden, du Trost aller Bedrängten! Komm, o seliges Licht der Gnade, und erfülle mich mit deiner Klarbeit. Wasche, was bestecket ist; heile, was krank, erweiche, was verhärtet, wärme, was kalt, senke, was verirret ist. Gib mir deine sieben heiligen Gaben, beseitige mich in der Tugend, verleihe mir ein seliges

Ende und führe mich in die ewige Freude. Amen.

## Andacht.

Vorbereitung. Romm b. Beift S. 239, ober bas vorstehende Bebet.

## Bebete um die 7 Gaben. (Bieb Rr. 244.)

1. Um Weisheit. Einer ist der Allerhochste, der allmächtige Schöpfer; er erschuf die Weisheit dunch den h. Geift, goß sie aus über alle seine Werte, und schenkt sie denen, die ihn lieben. v. Komm, h. Geist, in die herzen deiner Glausbigen, n. Und erfülle sie mit deinen Gnaden und Gaben. v. herr, erhöre 2c.

ļ

ı

Romm, o Geist ber Weisheit, und unterrichte mein Herz, bamit ich die himmlischen Guter also zu schäpen und zu lieben weiß, daß ich sie allen irdischen vorziehe und sie ernstlich zu suchen nicht aufhöre. Beige mir zugleich den Weg, wie ich sie unter beinem Beistande gewinnen und in Ewigkeit besigen möge. Bater unser 2c.

2. Um Verftand. Ich bat, und es ward mir Berftand gegeben; ich rief, und ber Geist der Beisheit tam ju mir. v. Komm, b. Geist, in die herzen deiner Glaubigen, n. Und erfulle fie mit deinen Gnaden und Gaben. v. herr, erhore 2c.

Romm, o Geift bes Berftandes, und erleuchte meine Seele, bamit ich alle Geheimnisse des Heiles recht verstehe und gläubig umfasse, und endlich in beinem Lichte das ewige Licht schauen und eine vollsommene Erkenntniß beiner und des Baters und des Sohnes in Ewigkeit geniefen möge. Bater unser 2c.

3. Um Nath. Du bist groß von Rath, und unerreichbar für unsere Gedanten; beine Augen stehen offen über alle Bege der Kinder Adams. v. Komm, h. Geist, in die Herzen beiner Gläubigen, n. Und erfülle sie 2c.

Komm, o Geist des Rathes, stehe mir bei in allen Gelegenheiten biefes unbeständigen Lebens; neige meinen Sinn zum Guten und Rechten, schrede ihn ab vom Bosen und Berkehrten, und führe mich auf dem geraden Pfade beiner Gebote zu dem gewünschten Ziele des ewigen Beiles. Bater unfer 2c.

4. Um Starke. Ich bin getroft und fürchte mich nicht; benn meine Starte und mein Lob ift ber berr, und er ward mir jum heile. v. Romm, h. Geift 2c.

Romm, v Geift ber Stärke, gib Rraft meinem Herzen, befestige es wiber alle Berwirrung und Wiberwärtigkeit, und mache es stark gegen bie gefährlichen Anfalle bes bofen Feindes, auf daß ich niemals über-wältigt und von bir, meinem höchsten Gute, getrennt werde. Bater unfer 2c.

5. Um Wissenschaft. Ber sich rühmen will, der rühme sich, daß er mich kenne und wisse, daß ich der Seer bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übet auf Erden. v. Komm, h. Geist, in die Serzen beiner Gläubigen, R. Und erfülle 2c.

Komm, o Seist ber Wiffen ich aft, und mache, daß ich die vergänglichen Guter diefer Welt in ihrer Sitelkeit durchschaue und verachte, und fie nie anders gebrauche, als allein zu beiner Ehre und meinem Seelenheile, damit ich der unvergänglichen Guter des himmels theilhaftig zu werden verdienen moge. Bater unfer 2e.

6. Um Gottsetigkeit. Was habe ich im himmel und was liebe ich auf Erden außer dir, o du Gott meines herzens und mein Theil in Ewigkeit. v. Komm, h. Geist, in die herzen beiner Gläubigen, n. Und erfülle fie 2c.

Komm, o Geist der Gott seligkeit, bewege mein Serz zur wahren Frommigkeit und heiligen Liebe Gottes, damit ich in aller meiner Andacht ihn jederzeit suche und in vollkommener Singabe ihn finden und beständig besigen möge. Bater unser 2c.

7. Um die gurcht Gottes. Die Furcht bes herrn ift die Krone ber Beis beit; fie gibt volltommnen Frieden, die Frucht bes heiles. v. Komm, h. Geift z.

Komm, o Geist der Furcht Gottes, durchdringe mein Fleisch und mein Blut mit der heilsamen Furcht, damit ich dich, meinen Gott und herrn, allzeit vor Augen habe und alles forgfältig vermeide, was den Augen deiner göttlichen Majestät und heiligkeit mißfallen könnte.

Bater unfer 2c. Darauf Die Litanei vom b. Geifte S. 344.

(Außerdem eignen fich zu Pfingstgebeten: Die Erneuerung des Taufbundes S. 250; die Tugendgebete S. 251 u. 252; um Beharrlichkeit und um Beisheit S. 254.)

# Dreifaltigfeit.

Nachdem die drei großen Festzeiten des Kirchenjahrs das Werk der Erlösung und heiligung vor unsern Augen erneuert haben: wie der Bater aus Liebe seinen eingebornen Sohn sendet, wie der Sohn durch sein Leben, Leiden und Sierben das Werk der Erlösung volldringt und in die herrlichkeit des Baters zurückleht, und wie der h. Geist, ausgehend und gesendet vom Bater und Sohne, das Bert der heiligung mit himmlischer Feuergewalt beginnt, um es dis zum Ende der Beiten sortzusühren: läßt uns nun die Kirche, zum Ansang der sernern heiligungszeit, vor allem emporblicken zu dem Einigen, dreisaltigen, unersorschlichen Gott, von dem, durch den und in dem alles ist, damit wir ohne Trennung in der Unterscheidung ihn allein anbetend, nunmehr als Kinder des Baters, durch die Berdienste des Sohnes, in der Gnade und Krast des h. Geistes unser ewiges heil wirken und vollenden.

## Bur b. Meffe.

Siehe die Meggebete des Priefters S. 271.

## Andacht.

1. Anbetung. Drei find, die Zeugniß geben im Simmel: ber Bater, bas Wort und der h. Geift, und biese Drei find Eins. — v. Laffet uns benedeien den Bater und den Sohn und den h. Geift. n. Laffet uns ihn loben und über alles erheben in Ewigkeit.

Dreteiniger Gott, unbegreifliche Dreifaltigkeit eines einzigen Befens, aus bem Abgrund meiner Nichtigkeit rufe ich zu bir als bem unerschöpflichen Abgrund alles Seins, und bete bich an in meinem dunklen Glauben als ben Anfang und bas Ende, als Anfang ohne Anfang, als Ende ohne Ende, als den Herrn des Lebens und des Todes, der die Schlüffel hat zu den Pforten der Himmel und der Hölle, der da öffnet und keiner wird schließen, der da schließet und keiner wird öffnen. Ich kann dich nicht fassen, o Herr; darum umfasse du mich, und versenke mich in dein Wesen, dein Licht und deine Liebe, o Schöpfer, Erlöser und Seligmacher, o allmächtiger und allbarmherziger Gott! — v. Ehre sei dem Bater 2c. Bater unser 2c.

2. Cob. Die Liebe ift ber Bater, Die Gnade ber Sohn, Die Gemein-fchaft ber h. Geift; mahrhaftig ift ber Bater, Die Bahrheit ber Sohn, und Bahrheit ber h. Geift; ber Bater, Sohn und h. Geift eine einige

göttliche Wefenheit. v. Laffet uns benebeien zc.

ł

1

ì

ı

O göttlicher Bater, du ewiger Ursprung der ewigen Gottheit, ich preise bich als den Bater des himmels und der Erde. O göttlicher Sohn, du ewiges und wesentliches Wort des Baters, ich benedeie dich als den Gebenedeieten von Ewigkeit. O göttlicher Geist, du ewige und wesentliche Liebe des Baters und des Sohnes, ich liebe dich als den Liebreichen von Ewigkeit, in welchem sich erfreuen alle Engel und heiligen. O dreisaltiger und einiger Gott, ich preise, benedeie und liebe dich als den Erschaffer aller Dinge, als den Erlöser der Welt, und den Seligmacher der Auserwählten. Heilig die Allmacht des Baters, heilig die Weisheit des Sohnes, heilig die Güte des h. Geistes; heilig, heilig, heilig, o dreieiniger Gott, du Gott der Heerschaaren! — Ehre sei 2c.

3. Dank. Dir fei Lob, Glorie und Dantfagung ju unenblichen Beiten, und gebenebeiet fei ber Rame beiner Berrlichfeit, o allerheiligfte, unge-

theilte Dreifaltigfeit! v. Laffet uns benebeien 2c.

Ich banke bir, o himmlischer Bater, daß du mich durch beine allmächtige Kraft aus dem Richts hervorgezogen und zu beinem Ebenbilde ersschaffen hast, damit ich beinen h. Ramen erkennen und dich in höchsten Freuden und Chren ewig loben und lieben möge. Ich danke dir, o einsgeborner Sohn, daß du aus Liebe zu mir nach beiner unendlichen Weissheit die menschliche Natur angenommen, mich von der ewigen Berdammniß erlöset und mir die Pforten des Himmels geöffnet hast. Ich danke dir, o h. Geist, daß du mich durch den unendlichen Reichthum beiner Gnade in der Taufe geheiliget hast und nach deiner Barmherzigkeit noch unaushörlich meine Heiligung zu wirken fortfährst. Nimm auf meinen Dank, o allerheiligste Oreisaltigkeit, für diese und alle andern unzählbaren Wohlthaten, die du mir von Anbeginn erwiesen hast und täglich aus der Fülle beiner Erharmungen an mir erneuerst. Ehre sei 2c.

4. Dich rufen wir an, bich preifen wir, bich beten wir an; o bu unfre Soffnung, unfre Chre! erlofe uns, erhalte uns, mache uns

lebendig, o allerheiligste Dreifaltigseit! v. Laffet und benedeien ben Bater und ben Gobn 2c.

In bir, o breieiniger Gott, ift alle Babrheit; barum glaube ich an bich; ftarte meinen Glauben! In dir ift alle Gludfeligfeit, barum hoffe ich auf bich; befestige meine Soffnung! In bir ift alle Bolltommenbeit. Darum liebe ich bich; entflamme meine Liebe! In mir ift alles Gunde und Unvollkommenheit, barum haffe ich mich und bereue meine Gunben, allein aus Liebe zu bir; vermehre meine Reue! In Diefem Glauben. in diefer hoffnung, biefer Liebe und Reue begehre ich zu leben und gu fterben burch beine Gnabe. Segne mich, o allmächtiger Bater, in mei nem Leben und Sein; fegne mich, o liebreicher Sobn, in meinem Rrem und Leiben; fegne mich, o b. Beift, mit ber ewigen Glorie, bamit ich anschaue, was ich glaube, bich, o breieiniger Gott, Bater, Gobn und b. Geift, in Emiateit!

5. Fürbitten. Laffet uns beten ju Gott bem Bater, daß er unfre Mutter, bie h. tatholifche Rirche erhalten und erhohen wolle, und allen ihren Rindern bie Gnate verleihen, im rechten Glauben und in driftlichem Bandel bis an bas

Ende beständig und gottfelig zu verharren. Bater unfer ze. Laffet uns beten zu Gott bem Sohne, daß er alle Irrthumer und Regereien vertilgen, mit dem Licht seiner Wahrheit alle Finsterniß der Bergen erleuchten und Die verstochten Gunder mit feiner Gnade betehren wolle. Bater unfer 2c.

Laffet uns beten zu Gott dem b. Geifte, daß er den christlichen Fürsten und Machten Frieden und wahre Eintracht verleihen und dem gesammten chriftlichen Bolle die Gnade autheilen wolle, in gesicherter Freiheit auf dem Wege des Seils jum gewünschten Biele zu gelangen. Bater unser zc.
Darauf die Litanei S. 342 und das allgemeine Gebet S. 245.

# Krobuleichnam.

hat uns das Fest ber h. Dreifaltigkeit vor dem ewig unaussprechlichen, in unnahbarem Lichte wohnenden Gott in Ehrsurcht und Anbeiung niederfinken laffen, fo läßt uns das heutige Seft anbetend niederknieen vor dem naben, in fichtbare Bestalten eingeschlossenen, mit der Menschheit vereinigten und mitten unter uns wohnenden Gott, vorgebildet durch das Allerhelligste in der Stiftshütte des alten Bundes; und im Triumphzuge führt es uns mit Ihm, dem König der Christenbeit, hinaus in die Natur, daraus die Substanzen genommen, die er geheitigt und in fich felber verwandelt hat, auf daß alle Areaturen Theil nehmen an dem Preisgefange ber Erlofung und Beiligung!

# Bur b. Meffe.

Bum Gingang. Bf. 22. Der Berr regieret mich, und nichts wird mir mangeln. Auf einem Weideplate, da hat er mich gelagert, am Baffer ber Erquidung mich erzogen. Deine Seele bat er geleitet und mich geführt auf Die Bfabe ber Gerechtigfeit, um feines Ramens willen. Und wenn ich auch wandle mitten im Schatten bes Tobes. ich fürchte nichts Bofes; benn bu bist bei mir! Deine Authe und bein Stab, die irdeften mich! Einen Tisch hast du bereitet vor meinem Angesicht, wider bie, so mich qualen. Mit Det hast du gefalbet mein Haupt, und mein Becher der Freude, wie herrlich ist er! Und beine Barmherzigseit wird mir nachgehn alle Tage meines Lebens; daß ich wohnhaft sei in dem Hause des Herrn, in die Länge der Tage! v. Er hat sie gespeiset mit dem Marke des Weizens, n. Und sie gesättigt mit Honig vom Felsen. v. Frohlocket Gott unserm Helser! n. Jubelt dem Gotte Jakobs. — v. Ehre sei dem Bater 2c.

D verborgner Gott, mein Beiland, Jefus Chriftus, ich beuge vor bir meine Anice und bete dich an in biefer Gestalt bes Brobes, und be-Benne, daß du mabrhaft darin gegenwärtig bift, nicht nach ber Allgegenwart beiner Gottheit allein, fondern in ber Bereinigung beiner gottlichen und menfehlichen Ratur, wie du nur im Simmel gur Rechten bes Baters und in biefem allerbeiligsten Gebeimniffe augegen bift, mit Leib und Seele, mit Bleifch und Blut, mit Gottheit und Menschheit, berfelbe, ber auf Erden gewandelt, am Rrenze gestorben, glorwurdig erstanden. und wiederkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Todten. D mein Berr und mein Gott, fiebe mich an aus diefer Berhullung und feane meine Seele! Thue Gutes an mir, wie du einstens gethan haft an allen, die fich dir nahten mit Bertrauen. Erfulle mich mit ber Rraft, bie von dir ausging, als ber Saum beines Rleides nur berührt mard! Eröffne die Quellen ber Barmbergigkeit und ergieße über mich die Gu-Bigkeit beiner Gnabe, bamit ich wurdig werbe, mit dir aufzublicken zum ewigen Bater und eingeschloffen zu fein in bas Opfer beines allerhetligsten Leibes, ber ba ift bas ewige Boblgefallen bes Baters, bie Liebe bes b. Beiftes, Die Freude ber Engel, Die Glorie ber Beiligen, mein Troft und mein Berlangen, o bu meine Soffnung und mein Leben in Emiafeit!

Barauf die Defigebete bes Priefters S. 271, worin auch die Kirchengebete von Frohnleichnam enthalten. Außerdem Gebete aus den Communion-

andachten und aus den folgenden Gebeten.

# Andacht.

## Vorbereitung.

Gelobt und gebenebeiet sei das allerheiligste Sakrament des Altars so vielmal, als Sterne am Himmel, Funken im Feuer, Stäubchen in ber Luft, Tropfen im Meere, Sandkörner im Erdboben sind! Denn hier ist das lebendige Brod, das uns vom Himmel zur Erde gekom=men ist und alle Guter in sich begreift.

Gelobt und gebenedeiet fei bas allerheiligfte Saframent bes Altars, fo vielmal, als aller Menichen Bungen aussprechen und aller Bergen

erbenten und wunschen konnen! Denn bier ift bas unbeffedte Samm,

burd beffen Blut wir gereinigt und erlofet find.

Gelobi und gebenedeiet sei das allerheiligste Sakrament des Altars, so vielmal, als Christus in demfelben von allen Engeln gelobt und geehrt wird und dir, o allerheiligste Dreifaltigkeit, es wohlgefällig ist! Denn du, o Christe Jesu, hast dich zur Speise gemacht, um uns ewig mit dir zu vereinigen.

v. Gebenedeiet feift bu, o herr unfer Gott! n. Du bift lobwurdig

und herrlich und über alles erhoben in Ewigfeit!

D bu mein heiland und Seligmacher, Chrifte Jesu, wahrer Gott und Mensch, beine wahrhaftige Gegenwart in biesem h. Saframente bett ich an, und verehre sie auf bas höchste von ganzem herzen und aus allen meinen Kraften. D ihr himmlischen Geister, die ihr euerm Gott und herrn in großer Bahl hier zum Dienste gegenwärtig seib, Iehret mich mit euch benfelben, mir verborgenen, Gott nach Würdigkeit verehren und anbeten, damit ich bereinst auch im himmel ihn mit euch ewig zu loben und zu preisen gewürdigt werbe. Amen.

### Sobfprüche.

(Rach jedem Lobfpruch tann im Bechfelgebet beigefügt werden: Gelobt und gebenedeiet fei bas bochwurdige Saframent des Altars.)

1. Die Fulle ber Gottheit im h. Saframente.

1. Sei gelobt, du unerreichbare, ewige göttliche Majestät, die du dir felber genug bift ju Lob und Ehr' und feliger Liebe, und bennoch beine Ehre und Liebe baft offenbaren wollen in Rreaturen. n. Gelobt und gebenedeiet sei 2c. 2. Sei gelobt, o Gott, ber du teiner Rregtur bedarfft ju beiner Seligfeit, und boch nach beiner unergrundlichen Gute nicht haft unterlaffen wollen, bich felber beinen auserwählten Gefcopfen milbreich mitzutheilen. n. 3. Sei gelobt, bu grundlofe Bute, daß bu aus ewiger Treue uns Diefen allerheiligften Schat bes hochwurdigften Saframentes verordnet baft, barin bu uns immer beiner ausfliegenben Milbe willst genießen lassen. 4. Sei gelobt, bu ewige Treue, Die bu feine liebreichere Bereinigung mit beinen theuer Ertauften haft finden mogen, ale biefe Babe beines Bergens, barin bu bich felber erichopft haft. 5. Sei gelobt, bu unerschöpflicher Brunn bes gottlichen Reichthums, daß du in diese Babe alle beine Bollfommenheiten gesetzt und verschlof: fen baft, und bir nichts vorbebalten, mas barin nicht zu finden. 6. Sei gelobt, du göttliche Gewalt des väterlichen Bergens, die du alles vermagft, was bu willft, und uns boch nicht geben konnteft ein wurdigeres Rleinod, bas all unfer Berlangen erfulle, als diefes hochwurdige Saframent! 7. Sei gelobt, bu ewige Beisheit bes ewigen Bortes, Die bu alles weißt und alles erfindeft, und boch von Ewigfeit ber teine liebreichere Speise bereiten konntest, als dieses unschätzbare Engelbrod!

8. Sei gelobt, du überstießende Süßigkeit der göttlichen Liebe, die du bich also ergossen hast in diese Speise, daß du nichts Bessers und Süsteres geben konntest, als dieses liebreiche Sakrament.

9. Sei gelobt, o Unerforschlichkeit des göttlichen Wesens, die du den Abgrund beiner Geheimnisse in die unscheindare Gestalt einer irdischen Gabe hast eingesschlossen, o du einige ungetheilte Dreifaltigkeit, Bater, Sohn und h. Geist.

Bater unser 2c. — v. Gelobt sei ohne End' n. Das heilge Sakrament!

- 2. Die gnabenreiche Menfcheit im b. Saframente.
- 10. Sei gelobt, bu unaussprechlicher Schat aller Gnaben, barin bie bochfte Gottheit vereinigt ift mit ber angbenreichsten Seele und bem allerreinsten Fleisch und Blute ber lebendigen, verklärten Menschheit. 11. Sei gelobt, bu ewiger Brautigam aller reinen Bergen, beffen gottliche und menfcliche Ratur in Giner Berfon vereiniget, fich in biefem beiligen Saframente verbedt hat und unter uns wohnet. 12. Sei gelobt, bu lebendiges Simmelbrod, bas bu in bich fchließeft ben Reichthum ber gottlichen Dacht. Beisbeit und Gute, bas Befen aller Befen, von welchem Simmel und Erbe ift bergefloffen. 13. Sei gelobt, bu emiger Troft, bu fuße Speife, in welcher verborgen liegt ber Schat aller gottlichen Borficht, ber Schat aller Gnade und Wahrheit, ber Schat aller Glorie und Seligfeit. 14. Sei gelobt, bu feuriges Golb, mit welchem Gott ber Bater verfohnt und bezahlt ift für alle unfere Schuld und Sunde. und mit welchem gefront wird bes ewigen Baters allerhochfte Dajeftat. 15. Sei gelobt, bu wunderbare Bierde des himmlischen Thrones, bu frobliche Augenweibe und feliges Frobloden aller himmlischen Geifter. 16. Sei gelobt, bu flarer Spiegel aller reinen Seelen und volltommene Erfattigung aller begebrenden Bergen. 17. Sei gelobt, Berr Refu Chrifte. ber bu bift die goldene Pforte ju ber unergrundlichen Gottheit. 18. Set gelobt, Berr Jesu Christe, ber bu bift mabrhaft eine Speife ber Engel und ber Menichen! Bater unfer ac. v. Gelobt fei ohne End' ac.
  - 3. Die Einsetzung bes h. Satramentes.
- 19. Sei gelobt, o. Herr, um die väterliche Fürsorge beines Herzens, aus welcher du uns als beinen Kindern diese ersättigende Gabe zum Zeichen deiner ewigen Treue hinterlassen hast. 20. Sei geslobt, mein getreuester Heiland, um dein brennendes Berlangen, mit welchem du in dieser Speise mit beinen Jüngern das letzte Abendmal zu halten dich gesehnt hast. 21. Sei gelobt, mein Herr und Gott, um beiner süßen Liebe willen, in der du dieses h. Sakrament eingesetzt hast, damit ich hier und in Ewigkeit mit dir vereiniget würde. 22. Sei geslobt, mein Herr und Gott, der du das Brod in deine h. verehrungswürdigen Hände nahmest, beine Augen zum ewigen Bater erhobest und

für feine vaterliche Treue gegen uns bantfagteft. 23. Gef gelobt, mein Gott, wegen der großen Rraft und Macht, mit der du durch dein Wort bas Brod in beinen b. Leib verwandelteft und bich felber in beiner Sand hielteft. 24. Sei gelobt, bu mein ewiger Brautigam, wegen ber Freude, mit welcher bein Berg froblodte, als bu bich felber in bem Saframente acgenwärtig ichauteft und allein bie Burbigfeit biefes Rleinobs. bas bu une geben wollteft, ertannteft. 25. Sei gelobt, bu emiges Leben und ewige Liebe, wegen bes Jubels beines herzens, ba bu voraussabeft ben innerlichen Eroft, Die Freude und Gugigfeit, welche beine Beliebten in biefem Schake finden murben. 26. Sei gelobt, bu mein ewiger Troft, wegen der Freude, womit du erkanntest die liebreiche Bereinigung, Die eble Frucht und Die bergliche Dankbarkeit beiner Auserwählten. Die fic in biefer Speife mit bir vereinigen wurben. 27. Sei gelobt, o mein Bott, wegen ber Freude, Die bu hatteft, als bu bich felber empfingeft, und beinen geliebten Jungern bich barreichteft, zur unaussprechlichen Bereinigung mit ihnen an Leib und Seele! - Bater unfer ac.

### 4. Die Fortdauer des h. Saframentes.

28. Sei gelobt, mein Gott, wegen ber liebreichen Darftellung, mit welcher bu allzeit bich aufopferft beinem ewigen Bater für all unfer 29. Sei gelobt, o mein Gott, in all ber Milbigfeit und fußen Gnabe, mit welcher bu bich beinen Auserwählten in biefer Speife gur liebreichsten Bereinigung immerfort mittheileft. 30. Sei gelobt, o mein Gott, wegen ber unaussprechlichen Liebe, mit welcher bu gefagt baft: Dies thuet zu meinem Gedachtniß! 31. Gei gelobt, o mein Berr und Gott, mein König und Priefter, bag bu in biefem b. Saframente ein immerwährendes Opfer fur mein Beil verordnet und einen ewigen Bund 32. Sei gelobt, o mein Gott, wegen ber getreuen Fürgestiftet baft. fprache, bie du in biefem h. Saframente für alle beine Auserwählten allzeit erzeigeft. 33. Sei gelobt, o mein Bott, in beiner ewigen Barmbergigkeit, mit welcher bu mich grmen Gunder fo oft mit beinem b. Leibe gespeiset und zu beinem gottlichen Tifche berufen haft. 34. Sei gelobt, o mein Gott, in beiner ewigen Langmuth, mit welcher bu meiner geschonet haft, bag ich bas bochwürdige Saframent nicht mit folder Unbacht zu deinem Lobe empfangen und geehrt habe, als ich schuldig gewefen. 35. Sei gelobt, o mein herr und Gott, in beiner ewigen Treue, mit welcher bu bei uns wohnen willft und bleiben bis zum Ende ber 36. Sei gelobt, mein Berr und Gott, in beiner ewigen Liebe, mit welcher bu in diefem h. Saframente haft bewirken wollen, bag wir leben in dir und bu in uns! - Bater unfer 2c. - v. Gelobt fei bc.

<sup>5.</sup> Die Birfungen bes h. Saframentes

<sup>37.</sup> Sei gelobt, mein herr Jefu, daß biefes h. Saframent eine fuße

Erneuerung ift beines Dobes und ein reicher Ausfluß beines Berbienftes. 38. Sei gelobt, mein Berr Jefn, daß biefes b. Saframent eine Erfigttung ift aller Gaben und Gnaden, und eine Erfetung fur alle unfere Mangel und Berfaumniffe. 39. Sei gelobt, mein Berr Refn, baf biefes b. Saframent eine volltommene Erfattigung ift, bier in ber Gnabe und bort in ber Glorie. 40. Sei gelobt, mein herr Jefu, daß in biefem b. Saframente alles Wohlgefallen niedergelegt ift, welches bie allerbeiliafte Dreifaltigkeit an dir gefunden. 41. Sei gelobt, o allerh. Saframent, bag bu bift eine Begnadigung ber Reumuthigen und Bufenben, eine Erleuchtung ber Blinden und eine Starkung ber Schwachen. 42. Sei gelobt, o allerh. Saframent, daß du bift ein Eroft ber Tranrigen, eine Bereinigung ber Liebenben, eine triumphirenbe Rreube ber Berlangenden. 43. Sei gelobt, o allerh. Saframent, bag bu bift eine Speife ber Seele, eine Beggehrung ber Sterbenden, eine Auferfiehung Des Aleisches. 44. Sei gelobt, o allerh. Saframent, baf bu bift bas einige und inmermahrende Opfer gur Berfohnung und Bereinigung mit Gott bem bimmlifchen Bater. 45. Sei gelobt, o allerh. Saframent, baff bu bift bie Rraft bes Baters, bie Beisbeit bes Sobnes, bie fuffe Erfüllung des b. Geiftes, eine Umfangung des Göttlichen, eine Bollendung des Menfchlichen, und eine ewige Freude und Belobnung aller Ausermablten. - Bater unfer 2c. - Litanei vom b. Altarefaframente 6. 349.

## Bitt- und Liebesseufger ju Jesu im h. Sakramente. Rach ben 33 Lebensjahren.

1. Jesus wahrer Gott. 1. D Jesu, wahrer Gott vom wahren Gott, sei mir ein beschirmender Gott und ein Haus der Zuslucht, damit du mich errettest. — 2. D Jesu, du Ebenbild des Baters, erneuere den Sinn meines Herzens, und wie ich das Bild des irdischen Menschen getragen. so laß mich auch tragen das Bild des himmlischen. — 3. D Jesu, du ewige Weisheit, nimm von mir alles eitle Wissen; denn nichts begehre ich zu wissen, als dich, Jesus, meinen Gekreuzigten.

2. Jesus wahrer Mensch. — 4. D Jesu, fleischgewordnes Wort, das unter uns wohnet, mache mich theilhaftig deiner göttlichen Natur. — 5. D Jesu, du Menschensohn, der du, obgleich du in der Gestalt Gottes warest, die Gestalt des Knechtes angenommen, laß die Hossart niemals in meinem Sinn herrschen. — 6. D Jesu, du Erstgeborner unter vielen Brüdern, bereite mir, wie du verheißen hast, eine Wohnung im

Reiche beines Baters, bamit ich fei, wo bu bift.

3. Jesus der Erloser. 7. D Jesu, mein Erloser, ich bin bein; nimm mich an! denn mit dem theuren Preise beines Blutes haft du mich er- kauft. — 8. D Jesu, mein Seligmacher, mache mich felig; denn kein anderer Rame ist unter dem himmel den Menschen gegeben, in welchem

wir felig werben. - a D Jefu, bu Urheber meines Lebens, bir lebt meine Seele; benn bu, Chriftus, bift mein Leben, und Sterben mein Gewinn.

4. Jefus ber Berr. 10. D Jefu, mein Berr und mein Bott, bente mich, benn ich bin bein Rnecht; bein Anecht bin ich und ber Sohn beiner Magb. — 11. D Jefu, mein Ronig, herriche über mich! Ich er tenne ce, bag bein Jod mabrhaft fuß und beine Burbe leicht ift. -12. D Jefu, mein Befchuger, befchirme mich unter beinem Schatten;

fete mich neben bich, und jebe Sand mag wiber mich ftreiten.

5. Jefus, ber Brautigam. 13. D Sefu, mein Blutbrautigam, verlobe bid mir in Barmbergigteit und Erbarmung auf ewig. - 14. D Refu, mein Liebe, bu Schönfter unter ben Menfchenfindern, mas habe ich im Sim mel, und mas verlange ich außer bir auf Erden! — 15. D Jefu, mein Troft und meine Freude, führe mich in beine Rammern, fo werbe ich frohloden und mich erfreuen in bir!

6. Jefus ber Birt. 16. D Jefu, bu guter Birt, ber bu bein Leben eingefest baft fur beine Schafe: um beines Ramens willen fubre mid und weide mich. - 17. D Sefu, lebendiges Brod, berabgeftiegen von Simmel! bu bift es allein, ber mit Gutern erfullt mein Berlangen. -18. D Jefu, bu Quelle bes Lebens! meine Seele burftet nach bir! Laf

mich Baffer ichopfen in Freuden aus ben Quellen bes Beiles.

7. Jefus der febrer. 19. D Jefu, bu von Gott uns gesandter Lebrer: lehre mich Tugend und Bucht und Biffenschaft; benn ich glaube beinen Beboten. - 20. D Jefu, mein Lehrer und Meifter, führe mich auf ten Bfab beiner Gebote, benn nach ihm verlange ich. — 21. D Sefu, tu Licht ber Belt, fende aus bein Licht und beine Babrbeit, baf fie mich fübren auf beinen beiligen Berg und in beine Begelte.

8. Jefus, Der Mittler. 22. D Jefu, unfer Furfprecher beim Bater, fei bu bie Berfohnung nicht nur fur meine, fonbern auch fur die Gunden ber gangen Belt. - 23. D Jefu, mein Mittler, verfobne mich beinem Bater; benn ber einzige Mittler zwischen Gott und ben Menfchen bift bu. Chrifte Jefu! - 24. D Jefu, meine Buflucht, verbirg mich in beine

Bunden; da will ich in Frieden schlafen und ruben.

9. Jefus der Argt. 25. D Jefu, bu Argt bes Leibes und ber Seele, ber bu unfere Schmerzen felber getragen, burch beine Bunden find mir geheilt worden. - 26. D Jefu, bu mahrer Samaritan, gieße Wein und Del in meine Bunben, und heile meine Scele; benn ich habe gefündigt. - 27. D Jefu, bu unschuldiges Lamm, fur mich zur Schlachtbank geführt, reinige mein Berg; benn bu nimmft hinweg Die Gunden ber Belt.

10. Jefus der Richter. 28. D Jefu, mein Richter, ber bu tommen wirft au richten bie Lebendigen und Die Tobten, gebe nicht ins Bericht mit beinem Anechte. - 29. D Jefu, meine Berechtigfeit, antworte fur mich.

benn ich werbe nicht Eines antworten können auf Taufend. — 30. D Rein, bu Urbeber meiner Boffnung, ftelle mich gur Rechten unter beine

Shafe, und ich werde mich nicht fürchten vor bofer Rebe.

11. Jefus ber Verberrlicher. 31. D Sefu, meine Erbichaft und mein Antheil im Lande ber Lebendigen, ftelle mir gurud mein Erbe. - 32. D Befu, mein überschwenglicher Lohn, führe mich ein in die Guter Des Berrn, Die bu bereitet haft benen, Die bich lieben. - 33. D Refu, mein Beben, mein Beil und meine Auferstehung, ich verlange aufgeloft gu werben und bei bir zu fein; benn mir ift aut, bir allein anzuhangen.

## Abbitte vor bem bodmurbigften Gute.

D herr, ich erfchrede, wenn ich gebente beiner Gegenwart in biefem allerbeiliaften Saframente und bagegen balte bie gabllofen Berunehrungen, Die bu in Diefer liebreichen Berbullung beiner gottlichen Rajeftat fo langmuthig erträgst. Ich febe bich, o Berr, wie bu bier aus ber b. Boftie beine milben Mugen zu uns wendeft und mit berfelben Liebe, womit bu einstens auf Erben bie gottliche Rraft ber Bunber geubt, in unferer Mitte wohneft, bamit wir ale beine Junger uns zu bir berfammeln und bas Brod bes Lebens von bir empfangen möchten; aber wir achten beiner nicht und laffen bich einfam und geben bem Blendwerk ber Welt nach. Bier flopfest bu an unfre Bergen, um bei uns einzufehren und bas Gaftmal bes Friedens und ber Gnade mit uns au halten; wir aber boren nicht auf beine Stimme und verftogen bich in beiner Liebe. Sier winkeft bu uns, um an beiner Bruft zu ruben und Eroft zu empfangen für alles, mas une mubet und angftiget; aber wir kehren uns ab von dir und eilen fort, um dich zu verrathen und für eitle Luft und verganglichen Gewinn zu verlaufen. Bier fche ich bich bangen am Rreuze und bein b. Blut vergießen, und durften und feufgen um unferes Beiles willen; aber wir wenden une ab von beinem Anblick oder laftern bich mit unfern Gunden. hier tommit bu uns entgegen mit beinem verklarten Leibe, bamit auch wir bir entgegeneilen und felig feien in beinem Frieden; aber wir fcbließen bie Augen des Glaubens, und wollen die Sande in beine Bundmale legen, bevor wir von Bergen ausrufen : Dein Berr und mein Gott! Bier bift bu gegenwartig, o emiger Ronig, wie bu jur Rechten bes Batere figeft, in ber vollkommenen Bereinigung beiner allerreinsten Menschbeit mit ber ewigen Gottheit; aber wir mißtennen Die Gottheit und nehmen feinen Theil an beiner verfohnenden Menfchbeit. D Berr, bu ewiger Richter, ich febe bich, wie bu bier Tod und Leben in beiner Sand haltft, bamit wir mablen; und wir unterscheiben ben Leib bes Berrn nicht, und nehmen ben Tod und bas Gericht! O mein herr und mein Gott, gedenke nicht ber vielfältigen Frevel, womit wir bie Barmberzigkeit und Glorie beiner Segenwart entwürdigen. Ich beuge mich vor dir in den Abgrund mei ner Richtigkeit und seufze zu dir aus der Tiefe, daß du nicht ansehen wollest die Undankbarkeit deiner Erlösten und die Berftocktheit deiner Geheiligten. Berzeihe, o Herr, verzeihe! tilge du selber unsere Schuld, und erses durch deine Herrlichkeit unsere Rängel und Gebrechen.

Lak, o Berr Sefu, Die Burbigfeit beiner allerheiligften Menfcheit, Die Reinigkeit beiner Scele und Die Rlarbeit beines Leibes mit bem un endlichen Berthe beines Aleisches und Blutes genugthuen fur Die viele unwurdigen Rommunionen, womit bein b. Saframent entweibet wirt. Erfete burch bie unaussprechliche Liebe, worin bich auf Erben nach bie fem Abendmale verlangt bat, unfere Tragbeit in dem Befuche beine b. Opfers und in Empfang bes h. Saframentes. Siehe an bas flam mente Berg beiner fugen Mutter, und bebede mit ihrer Inbrunft ti Lauigkeit ber Andacht, mit welcher wir in beiner Gegenwart weiler Neberbore bie Safterungen ber Irrlebren und laffe fatt ihrer bir mobi Hingen ben Jubel, womit bich allgeit lobpreifen bie Beiligen im Sim mel! Siebe nicht an bas Berftummen ber Beiben, und lag fatt ibm bich anbeten bie feligen Engel, die allzeit um bich gegenwärtig und # beinem Dienste bereit find. D alorreicher Gott, lag bas Frobloden aller Simmlifchen erfegen die Armfeligfeit alles Irdifchen und bich bewegen, beinen Ramen groß zu machen über ben gangen Erbfreis und niebergureißen alle Finsterniß, auf daß alle dich erkennen und felig seien in biefem unaussprechlichen Bunber beiner Liebe.

Erhöre mich, o gegenwärtiger Gott, allmächtiger Richter, liebreichste Jesu; nimm auf diese Abbitte für mich und für alle, die sie die schulben, und verleihe aus dem Uebermaße deiner Barmherzigkeit uns alles dasjenige, was wir aus eigenem Sifer dir entgegenbringen sollten, lebendigen Glauben, inbrünstiges Berlangen, Andacht und Liebe, der du würdig bist, in dieser Gestalt des Brodes gepriesen zu werden ohne Ziel und Maß, von allem, was ist und sein wird, so vielmal, als Geschöpft und Gestalten im himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, ognabiger Gott, o starker, heiliger, unsterblicher Gott, o gegenwärtige

Gott!

Außerdem eignen sich zu Gebeten vor dem Hochwürdigsten Gute: Das Wahl gebet zu Jesu S. 246; Beschlung und Ausopferung S. 247; um Erseuchtung S. 253; die Litanet vom sußen Kamen Jesu S. 345; vom h. Altardsakrament S. 349; Anbetung und Liebe S. 379; Ausopferung S. 380; Grüße zu Jesu S. 381; die Gebete 2, 3 und 4 aus der zweiten Communionandacht S. 389 bis 391; die Nachmittagsandacht S. 394 und das Liebsgebet S. 397.

# Von der Mutter Gottes Maria.

Wer ist Maria? — Biel sind der Heiligen, umzählbar die Engel, aber nur Eine ist die Mutter, nur Eine "meine Freundin"; und es ist nichts Erschaffenes, was mit ihr zu vergleichen. Gott schuf die Natur, und sah, "daß es gut war"z Gott schuf Maria, und sprach: "Sie ist ganz schön". Sie ist das höckste und Boltsommenste, was der Geist Erschaffenes denken mag; aber nur durch Gott ist sie, was sie ist; und darum ist ihr Mantel die Demuth, wie ihr Kleid die Liebe ist. Gva wollte wie Gott werden, und ward eine Mutter der Sünde, und der Todten. Maria hörte, sie solle die Mutter des Allerhöchsten sein, und pirach: "Ich din eine Dienstmagd des Herrn", und sie ward eine Mutter Gottes und der Lebendigen. Ist sie denn die Mutter Gottes, und kann niemand volkstommener lieben, als Gott, wer vermag dann die Mutter vom Sohne zu frennen, und wer wird das bei ihm bermdgen, was sie vermag. Darum hat auch die Kirche den Festranz Mariā durch das ganze Kirchenjahr geschlungen und sie kentprechenden Festen verherrlicht, wie den Sohn; und kein wahreres Bild von Maria gibt es, als die Kirche selber, die da gleichfalls Mutter und Braut ist, gleichfalls das Bohlgesallen des Baters, Mutter der Gläubigen als des geheimenisvollen Leibes Christi, Wohnung und Berkstätte des h. Geistes.

# Bur'h. Meffe.

(Nach dem Leben Maria.) Bum Eingang.

Mit bir, o Mutter Maria, und unter beinem Schute begehre ich gegenwärtig zu fein bei biefem allerheiligsten Opfer beines geliebten Gobnes, von dem bu niemals in beinem Bergen getrennt marft und in Ewigkeit nicht wirft getrennt werben. D liebreiche Mutter, theile mir mit von ber Andacht, womit bu alle feine Wege und Werke bis ju fei= nem Tobe begleitet haft und ftelle mich ihm por als bein armes Bflegfind, welches auf feine Barmbergigfeit hoffet. Bereite und fcmude' meine Seele aus bem leberfluffe ber Gnaben und Baben, mit welchen Die h. Dreifaltigkeit bich von Anbeginn gechrt hat, damit ich erscheinen barf por bem Ungefichte bes Ronias, und nicht verftoken werbe von bem Beiligthum feiner Erbarmungen. 3ch bitte dich burch beine unbeflecte, glorwurdige Empfangmiß, daß bu mir erlangeft Berzeibung meiner Sunden und Reinigkeit bes Bergens nach bem Boblgefallen bes himm-Tifchen Baters. 3ch bitte bich burch beine anabenreiche Geburt, baß bu an Beift und Sinn mich erhebest und mich erleuchteft mit beiner Rlarheit, worin bu allzeit gefallen baft bes ewigen Baters eingebornem Cohne. 3ch bitte bich burch beine gottfelige Aufopferung im Tempel, daß bu in mir erweckest ein Reuer ber Liebe, womit bu allzeit erfüllt warft unter ben ausstromenben Stralen bes b. Geiftes. Rimm mich auf, o Maria, in bein gebenedeietes Berg, bamit ich mit bir empfinbe: beine Liebe und Demuth, beine Freuden und Schmerzen, beine gangliche Singabe an Jesum, beinen Sohn und Herrn, und baburch gewürdigei werbe ber unschätzbaren Wirkung dieses allerheiligsten Opfers, welches bu, vereinigt mit beinen Berbiensten, für mich aufopfern wollest zur Chre bes allmächtigen Gottes, zum heil meiner Seele und zum Troft ber Christgläubigen, ber Lebendigen und Abgestorbenen.

### Bum Aprie.

D h. Maria, du Jungfrau aller Jungfrauen, durch die Demuth, mit welcher du den Gruß des Engels vernommen, und durch den Gehorfam, womit du gesagt hast: Siehe, ich bin eine Dienstmagd des Herm, eröffne mir, o Mutter der Barmherzigkeit, du selige Pforte des Himmels, einen Zugang zu dem Urheber alles Erbarmens, den du empfangen hast in deinem jungfräulichen Schooße. Bitte für mich bei den Allmächtigen, der Großes an dir gethan hat, dessen Name heilig ist und bessen Barmherzigkeit währet von Geschlecht zu Geschlechte; bitte sür mich, o du selig Gepriesene, daß der Allerhöchste herabschaue auf meim Riedrigkeit und seiner Barmherzigkeit gedenke, damit meine Seele mit dir hochpreise den Herrn und mein Geist frohlocke in Gott meinem Heiland. O Herr, erbarme dich meiner!

### Bum Gloria.

Selig bist du und aller Berehrung würdig, o Jungfrau Maia, du Gebenedeiete unter den Weibern, die du geboren hast denjenigen, der dich erschaffen hat, dem die Engel des himmels dienen und lobsingen in den höhen, den da preisen und verherrlichen alle Kreaturen, den wir andeten und mit Dankfagung benedeien als den herrn aller Kräste, Jesum Christum, den eingebornen Sohn des Baters, den König des himmels, das Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt, allein heilig, allein der Allerhöchste mit dem h. Geiste in der Herrlichseit des Baters. Ihm sei Lob und Glorie und Preis und Anbetung in Ewiskeit!

#### Bu den Collecten.

Bir bitten bid, o füße Mutter Maria, ben Königin bes Friedens. Du wollest bei beinem göttlichen Kinde für uns bitten jest und allezeit, damit der Friede, den die Engel bei seiner Geburt verkündigten, sich über uns ergieße und die ganze Kirche mit Gnaden und Segen erfülle.

v. Bitte für uns, o heilige Gottesgebarerin,

n. Auf daß wir wurdig werben ber Berheißungen Christi.

Berleibe, o herr und Gott, daß wir uns einer beständigen Gesundheit des Leibes und der Seele erfreuen, und durch die glorwürdige Fürsprache der seligen, allzeit jungfraulichen Mutter Maria, von zeitlicher Erübfal befreiet werden und der ewigen Freude genießen mogen, durch Jefum Chriftum 2c. (Dier tann bas Gebet bes besondern Bestes beigefügt werben.)

## Bur Epiftet.

Im Anfang und vor aller Zeit bin ich erschaffen und werbe bis in alle Ewigkeit nicht aufhören; in der heiligen Wohnung diente ich vor ihm; und so ward ich auf Sion befestigt; in der geheiligten Stadt habe ich geruhet, und in Jerusalem ist meine Macht. Ich sabte Wurzel bei einem geehrten Bolke, bei dem Antheil meines Gottes, den er zum Erbe sich erkoren; in der Gemeinde der heiligen ist mein Aufenthalt.

### Bum Epangelium.

O selige Mutter, durch die Freude, mit welcher du alles, was von deinem göttlichen Kinde gesagt wurde, in deinem Gedächtnisse bewahrtest und in deinem Gerzen darüber nachdachtest: bitte ich dich, du wollest mir die Gnade erwerben, daß ich mit gleichem Verlangen alles, was durch das h. Evangelium uns von deinem Sohne, unserm Herrn Jesus Christus, verkündigt wird, in mein Gedächtniß ausnehme, in reinem Herzen bewahre und all mein Thun und Denken darnach bestimmen und richten möge. Laß mich empfinden die Süßigkeit des Namens Jesu, wie du sie in deinem mütterlichen Herzen empfunden hast, da duzuerst mit diesem Namen dein göttliches Kind nanntest, und erwecke in mir eine solche Andacht und Treue gegen denselben, daß ich auch seiner Kraft und Gnaden im Leben und Tode gewürdigt werde.

### Bum Credo.

Sebenke, o glorwürdige Jungfrau und Mutter Maria, welche Freude bein Herz empfunden, als die h. drei Könige aus fernem Morgenlande kamen und im rechten Glauben ekleuchtet dein geliebtes Kind als ihren Herrn und Gott anbeteten und ihm Opfer darbrachten; ich bitte dich durch diese beine Freude, du wollest mir die Gnade erhalten, daß ich im wahren Glauben allzeit beständig verharre, deinen gebenedeieten Sohn als meinen Herrn und Gott anbete, als meinen ewigen König und Richter fürchte und ehre, und als meinen Heiland und Seligmacher allzeit bekenne und von Herzen liebe, damit ich, wie du, nach einem sesten und demüthigen Glauben ihn dereinst auch von Angesicht schauen und mit dir in seiner Glorie mich erfreuen möge.

## Bum Offertorium.

Siehe gnadig herab, o Herr, heiliger Bater, auf die Opfergaben des Priesters, wie du herabgesehen hast auf die frommen Gaben, welche die selige jungfräuliche Mutter zugleich mit ihrem geli bien Kinde, deinem eingebornen Sohne, dir im Tempel darbrachte; mache unser herz gleichsformig mit ihrem allerreinsten herzen, damit wir in Demuth dir wohl-

gefallen, und heilige die Gaben des Brodes und Beines, bamit fie duch das Geheimnis der Liebe verwandelt werden in das Fleisch und Blut besjenigen, der sich gewürdiget hat, von Maria dir dargestellt zu werden im Tempel, ter da ist das heil vor dem Angesicht aller Bolfer, das Licht zur Erleuchtung der Heiben und zur Verherrlichung beines Bolfes!

D Maria, du hochgelobte Jungfrau und gebenebeiete Mutter, bitz für mich bei beinem geliebten Sohne, damit er barmherzig feine holdeligen Augur zu mir wende, mich mit seiner verborgenen Kraft um Milmacht zu sich ziehe, und mir gnädig verleihe die Frucht und Berdienste seiner h. Menschheit, darin du ihn auf deinen jungfräulicher Armen zum Tempel getragen und dem ewigen Bater hast aufgeopfert.

### Bum Stillgebet.

Gebenke, o liebreiche Mutter Maria, mit welcher stillen Betrübniß bu mit beinem Kinde nach Aegypten gestohen bist, mit welcher Angst und Sorge bu ihn brei Tage lang in Jerusalem gesucht und mit welcher Freude du in dem kleinen Razareth ihn hast zunehmen sehen an Gnade und Weisheit vor Gott und den Menschen: und erlange mir durch alle die Liebe, mit welcher du im Stillen beinem göttlichen Kinde gedient und dein Leben ihm geopfert hast, eine inbrünstige Andacht vor seinem h. Altare, damit ich der überströmenden Segnungen seiner allerheiligsten Gegenwart unter beiner mutterlichen Fürsprache theilhaftig werde. Amen.

## Bur Prafation.

Wahrhaft wurdig und recht ift es, gebührend und heilsam, daß wir dir immer und überall Dank sagen, heiliger Herr, allmächtiger Bater, ewiger Gott, und dich in der Empfängniß (Geburt 2c.) der seligen, allzeit jungfräulichen Maria lobpreisen, benedeien und verherrlichen, welche beinen Eingebornen durch leberschattung des h. Geistes empfangen, und unter unverletzter Glorie ihrer Jungfräulichkeit der Welt das ewige Licht geboren bat, Issum Christum unsern herrn, durch welchen deine Majestät loben die Engel, andeten die Herrschaften, die Mächte erzittern, die Himmel und die Kräfte der himmel und die setaphim mit vereinigtem Frohlocken seiern. Mit ihnen laß, wir bitten dich, auch unsere Stimmen zu dir gelangen, die wir in demüthigem Bekenntnisse sprechen: Heilig heilig ist der Herr Gott Sabaoth; himmel und Erde 2c.

## Bum Memento für die Sebenden.

D liebreiche Mutter und getreueste Gefährtin unferes herrn und Beilands Jesu Christi, wir verehren zugleich mit dem Gedächtnisse beines göttlichen Sohnes das Andenken an deine gnadenreiche Gemeinschaft, in der du an allen seinen Wohlthaten, die er dem menschlichen Geschlechte erwiesen, Theil genommen haft. Durch beine Fürbitte übte er vor der

Welt bas erfte Zeichen feiner Allmacht, jenes Wunder ber Berwandlung, welches ein Borbild feines letten und beiligften Bunbers mar, beffen Erneuerung bier auf bem Altare begangen wird. 3m Bertrauen auf Diefe beine mutterliche Fürforge für alle Rothen und Anliegen beiner armen Erbenkinder, bitten wir bich, bu wollest auch jest bei beinem Sobne unfre anadige Rurfprecherin fein und unfer Gebet tommen laffen in bas Beiligthum ber Erborung. Siehe, wir find arm und voller Bebrochen; stelle uns beinem Sohne por, bamit er, wie bei feinem Wandel auf Erben, die Sand bes Friedens und ber Beilung nach uns ausftrede und une verleibe, daß wir in Freuden Gott Dank fagen und feinen Ramen vreisen. Bir befehlen bir auch, o Ronigin ber Chriftenheit, Die gange beilige Rirche; fcmude fie als Die Braut beines gottlichen Gobnes mit ben Ehren und Gaben, beren bu allgeit bie gulle empfängft Befehre Die Gunber, erleuchte Die Irrenden und von bem b. Beifte. vernichtige Die feindlichen Angriffe burch die unbeflectte Rlarbeit, mit welcher bu bift ein Tempel ber allerb. Dreifaltigkeit und ein Spiegel Erbore uns. o Mutter ber Onabe, und fubre uns entber Babrbeit. gegen beinem Sobne, burch welchen bu bift eine Mutter aller Erschaffenen!

## Bur Wandlung.

(Avo verum. S. 106.) Sei gegrüßt, du wahrer Leib, geboren von Maria, der Jungfrau, der du wahrhaft gelitten haßt und für den Menschen geopfert bist am Areuze, du, derfelbe Leib, dessen Seite durchbohrt worden und von Blut und Wasser gestossen hat! Sei unstre Speise und Stärtung im Kampse des Todes, o gütiger, o milber, o süßer Jesu, du Sohn Maria, erbarme dich unser!

## Mach der Wandlung.

O Herr Jesu Christe, gegenwärtiger Gott und Heisand, ber du vom Kreuze herab in beinem geliebten Jünger Johannes uns alle beiner liebreichen Mutter zu ihren Kindern empfohlen hast: gebenke ber unaussprechlichen Schmerzen, mit welchen diese Mutter an beinem Kreuze gestanden, und laß ihre Thränen und Seufzer zu dir um Barmherzigkeit
rusen für beine Erlösten, damit wir, durch bein h. Blut von allen
Sünden gereinigt, beinem himmlischen Bater als Kinder ber Gnade mögen vorgestellt und seines Segens gewürdigt werden.

D herr Jefu, bu Richter ber Lebenbigen und ber Tobten, ber buunter allen Chriftgläubigen eine h. Gemeinschaft, nicht allein der Gnaben, sondern auch der Fürbitte und des Beistandes angeordnet haft, wir bitten dich durch dein h. Leiden und Sterben, und durch die Berdienste und Fürbitte beiner gebenedeieten schmerzhaften Mutter Maria, erbarme dich der abgeschiedenen Seelen, unserer Eltern, Berwandten und Freunde (besonders R.), und aller Christgläubigen; wurdige dich, sie aus ber Strafe des Fegefeners von aller Bein und Qual gnabig zu erlebigen und fie aufzunehmen in die Wohnungen des ewigen Friedens.

### Bum Pater nofter 2c.

Bete die Lauret. Litanei ober die von der ichmerzhaften Mutter, um mit ben Berdiensten des gegenwärtigen Geilands die Fürbitte ber Mutter zu vereinigen.

### Bur Communion.

Siehe, das ist der Leib des herrn, welcher im Grabe gelegen und glorwürdig wieder auferstanden ist von den Todten! Rache dich auf, meine Seele, und eile ihm entgegen, wie die glückfelige Mutter, da sie ihn wiedersah nach den Tagen der Schmerzen und der Trauer! Komm, o Jesu, und umfange meine Seele, und sprich zu ihr den Gruß deines Friedens! Birg mich in deine leuchtenden Wunden und laß mich in Ewigkeit nicht von dir getrennt werden.

D bu felige Mutter, allerreinste Jungfrau, die du empfangen und geboren hast diesen glorwürdigen Leib und durch dein Blut vereiniget bist mit feinem allerheiligsten Blute, nimm hin mein Gerz und vereinige es in deinem Herzen mit deinem geliebten Sohne, damit ich durch unzertrennliche Bande mit ihm verbunden bleibe im Leben und Sterben.

### Nach der Communion.

O liebliche und gutige Mutter, du Wonne der Gottseligkeit, die du nach der himmelfahrt deines gebenedeieten Sohnes mit deinem herzen und Gemuthe allein im himmlischen wohntest und bein Berlangen, womit du bis in den Tod nach seiner ewigen Bereinigung dich sehntest, liebreich aufgeopfert hast für deine armen Kinder in dem Thale der Bahren und Gesahren: ich bitte dich, erhalte mich unter deinem mutterlichen Schutze und erwirb mir die Gnade eines immerwährenden Berlangens nach dem himmlischen Baterlande, damit ich auf dem Wege beiner Tugenden fortschreite und durch einen seligen Tod mit dir aufgenommen werde zu den ewigen Freuden.

#### Bum Segen.

Bom himmel her, o glorreiche Königin, allerseligste Mutter Maria, siehe herab auf beine Kinder! Erhoben über alle Engel, und gepriesen von allen Heiligen, siesest du an dem königlichen Throne deines göttlichen Sohnes, der dich mit der Kraft seiner Gottheit ewig liebet und ehret als seine Mutter, und dir nichts versagt, um was du ihn bittest. Siehe, du hast die Macht und den Reichthum, die Starke und die Weisheit; und die Spende aller Gaben und Gnaden. Zeige, daß du Mutter bist, und breite aus über uns den Mantel deiner Liebe, damit wir unter deinem Namen durch die Verdienste deines Sohnes empfangen den Segen des dreiteinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des h. Geistes. In Schlieb. Unter beinen Schus und Schirm 2c. S. 353.

# Allgemeine Gebete.

ì

ı

3

ŀ

ł

ì

(Nuch ale besondere Andacht: 1, 2, 4, 5 oder 1, 3, 4, 5, mit der Lauret. Litanei.)

### 1. Wahlgebet.

Beilige Runafrau und Mutter Gottes Maria, im Bertrauen auf beine arofe Gute und im Berlangen, bir ju bienen, ermable ich bich beute in Gegenwart aller Auserwählten Gottes zu meiner befonderen Berrin und Befchüterin, mit bem feften Borfate, bir in allem getreulich ju folgen und zu bienen, und, foviel mir moglich, auch bazu beizutragen, baf bir von anderen gebient und beine Chre immer mehr verbreitet werbe. Darum bitte ich bich, o gutigfte Mutter, burch bas allerbeiligfte Blut, melches bein Sohn, unfer Berr Jefus Chriftus fur uns am Rreuge vergoffen bat, bu wollest mich anabig in die Rahl beiner Diener aufnebmen, mir in allen Anliegen bes Leibes und ber Seele mutterlich beiftefteben, und mir von Gott die Gnade erlangen, daß ich in allen meinen Gedanken, Borten und Berken, und, foviel mir möglich, auch bei Anberen nichts zulaffe, was bir und beinem göttlichen Sohne mißfallen konnte, damit ich gewürdiget werde, bir bereinft zu bienen in ber Emiafeit und mit bir ju ichauen und anzubeten bie allerheiligfte Dreifaltigfeit. Gott ben Bater und ben Sohn und ben b. Beift. Amen.

2. Preifacher Chrengruß nebft Bitte.

- 1. Set gegrüßt, o Tochter bes ewigen Baters, die er von Ewigkeit erwählt, mit großer Macht begabt und über alle Kreaturen erhoben hat: ich bitte dich demüthig, o Maria, du wollest mir gleichfalls, absonderlich in der Stunde des Todes, genugsam Stärke und Gewalt wider den höllischen Feind erwecken, damit ich denselben überwinden und mit dir siegreich zu meinem Schöpfer und Herrn hinsahren möge. Gegrüßet seist du 2c.
- 2. Sei gegrüßt, o Mutter bes eingebornen Sohnes Gottes, die er von Ewigkeit erwählt und mit wunderbarem himmlischen Lichte erleuchtet hat: ich bitte dich demuthig, o Maria, du wollest mich gleichfalls, absonderlich in der Stunde des Todes, mit dem gnadenreichen Lichte des Glaubens erleuchten und bekräftigen, damit der Fürst der Finsterniß auf keine Weise meinen Verstand verdunkte und mich vom rechten Wege der Seligkeit abzusühren vermöge. Gegrüßet seift du 2c.
- 3. Sei gegrüßt, o Braut bes h. Geistes, die er von Ewigkeit erwählt und mit dem Feuer seiner ewigen Liebe entzündet hat: ich bitte dich demüthig, o Maria, du wollest auch mein Herz, absonders in der Stunde des Todes, von aller Liebe der Welt abziehen, und mit der göttlichen Liebe erfüllen und erquiden, damit ich auch nach meinem Tode Gott lieben und ihn ewig besitzen möge. Gegrüßet seist du 2c.

### 3. Preifaches Bitt- und Engendgebet.

1. Au bir nehme ich meine Ruflucht, o Mutter aller Glaubigen, bu Troft der Betrübten, Beg ber Irrenden, Quelle der Barmherzigkeit und ber Gnabe. Brunn ber Freude und bes Lebens, und rufe bich an um Deine mutterliche Milbe und beine machtige Rurfprache, o bu bochfte, alorreichfte Mutter und jungfräuliche Tochter bes bochften Konias. bitte bich burch jene beilige und unaussprechliche Freude, worin bein Beift froblockt bat, ale bei ber Bertunbigung bee Engele ber Sobn bes Lebendigen Gottes in bir empfangen und Menich geworden; ich bitte bich burch jene beilige und unaussprechliche Demuth, womit bu biefes gottliche Gebeimniß bewahrt und allein bem Allerhochsten aufgeopfert baft: ich bitte bich burch alle bie beiligen und ungusivrechlichen Freuben, welche bu an beinem Sobne, unferm Berrn Refus Chriftus, von feiner Beburt bis zu feinem bitteren Leiben erlebt und in beinem mutterlichen Bergen empfunden haft; bu wollest bei biesem beinem gottlichen Sobne mit aller Liebe, die bu ihm erwiesen, und mit aller Sorge, Die bu um feine h. Menfcheit getragen haft, Furbitte einlegen fur mich, bein armes Pflegfind und fur alle, bie ich beinem mutterlichen Schute Romm und eile, mir aus bem Schape ber gottlichen Erbarmungen Bulfe und Rath zu bringen in allen Bunichen und Anliegen. in allen Aengsten und Rothen, und überall, wo ich etwas zu thun, zu reben ober zu benten babe, bei Tage und bei Racht und in allen Stunben und Augenbliden bes Lebens.

2. 36 bitte bich auch, o liebe Mutter Maria, burch jene beiligen und unaussprechlichen Schmerzen, welche wie Schwerter bein Berg burch: brungen haben, als du gesehen, wie bein Sohn gegeißelt, mit Dornen gefront, jum Tobe verurtheilt, graufam an's Rreuz gefchlagen, blutig emporgerichtet, in feinen Schmerzen verhöhnt und gelästert, mit Galle und Effig getrantt, und nach feinem bittern Tobe noch mit einer Lange burchbohrt worden; ich bitte bich burch alle feine Bunben und bas alterheiligste Blut, welches baraus fo reichlich gefloffen: bu wollest biefes Meer ber Bitterfeit und Berlaffenheit mir gur Gußigfeit bes Troftes wenden und bei beinem göttlichen Sohne mit allen Thranen, die bu um ihn vergoffen, und mit allen Seufzern, die bu ihm aufgeopfert baft, Rurbitte einlegen für mich, bein unwürdiges Erdenkind, und für alle, welche auf beine milbe Gutigkeit vertrauen. Ich bitte bich, lag fein toftbares Blut an mir nicht verloren fein; verschaffe, bag es meine Seele von allen Fleden ber Gunde reinige, bamit ich murbig werbe, aus feinen beiligen Bunden Schut, Troft, Gulfe und Starte wider alle Befabren bes Leibes und ber Seele, im Leben und im Tobe, ju empfangen.

3. O glorwurdige, allgeit jungfrauliche Mutter, Ronigin bes Simmels und ber Erbe, die bu figeft über ben Seraphim, in bem Glange

ber allerbeiligften Dreifaltigfeit, ich bitte bich, erlange mir von beinem geliebten Sohne, unferm herrn Sefus Chriftus, die Bollendung aller Tugenben, fammt aller Erbarmung und Troftung, allem Rath und Betfand, allem Segen und Frieden, aller Boblfahrt und Freude; erlange mir por allem bie Onabenfulle bes b. Geiftes, auf bag er mich in Allem führe und unterweise, meine Seele bebute, meinen Leib beidirme, meis nen Beift aufrichte, meine Sitten bilbe und beilige, mein Sandeln leite, aute Gebanten einfloke, vergangenes Bofe verzeihe, gegenwärtiges beffere. und aufunftiges abhalte; bag er mir ein frommes und feusches Leben verleihe, Glaube, Soffnung und Liebe in mir befestige und vermehre, alle meine Sinne und meine Berte regiere, mich por Gunden bewahre, zum Guten geleite und ein feliges Ende gnabig ertheile. Nimm. o allerfeligste Jungfrau und Gottesgebarerin Maria, Dies mein Gebet in Gnaben auf und bilf burch beine Rurbitte, baß es Erborung finde bei Refus Christus, beinem Sohne, welcher mit Gott bem Bater in Giniafeit des b. Geiftes mabrer Gott lebt und regiert von Emigfeit zu Emige feit. Umen.

4. Buflucht gu Maria.

Gebente, o allerfeligste Jungfrau 2c. Gebet bes h. Bernardus S. 257.

5. Das Salve Regina.

Gegrüßet feift bu, Ronigin 2c. S. 249.

# Der englische Gruß.

1. Vorbereitung. Liebreichfte Jungfrau und Mutter Maria, bu felige Pforte Des Simmels, ich gruße bich (an biefem gnabenreichen gefte beiner Em-pfangnis, Geburt ze.) mit bem heiligen Gruße bes Engels, burch melden bu bas Beil ber gangen Welt empfangen und bie Mutter Got tes und unfer aller Mutter geworben bift. 3ch preife bich über alle Erschaffenen als die Ronigin bes Simmels und ber Erbe, als bas ausermablte Boblaefallen ber beiligen Dreifaltigkeit und Die glorreiche Musfpenterin aller himmlischen Gnaben und Gaben. 3ch erfreue mich über die Ehre, die dir im himmel und auf Erben von den Engeln und Menfchen erwiesen wird, und wunsche, bag bie Gußigkeit beines Ramens und die Glorie beiner Beiligfeit immer mehr erkannt und verehrt werbe, bamit auch ber göttliche Segen burch beine mutterliche gurfprache fich befto reicher über beine Rinder ergieße. Ich verlange, beute burch ein frisches Band ber Treue mit beinem und beines Sohnes Bergen verbunden gu merben, und erneuere por bir mein Beriprechen, bir in allem getreulich zu bienen, die Ehre beines göttlichen Sohnes nach Rraften au mehren, feine Gottheit au bekennen und in feiner von bir angenommenen Menfcheit mein alleiniges Beil zu fuchen. D bu gebe nedeiete Rutter aller Gnabe, nimm auf meine Andacht und vereinige fie mit der Rraft und Gußigkeit beiner Rurbitte, bamit ich beinem Sohne wohlgefalle und feiner ewiger Berbeikungen murbig werbe, ber ba lebt und regieret 2c. Gegrußet feift bu ze.

2. Gegrufet feift du, Maria! Ber ift Die, fo hervortritt, wie Die aufaebente Morgenothe, schu wie der Mond, auserwählt wie die Some, schreckbar wie ein geordnetes Feldlager? v. Es saben sie die Töchter Sions und priesen sie. n. Und die Königinnen haben sie gelobt. v. Ehre set dem Bater 2c.
Gegräßet seist du, Maria, du bist 2c.

Sei gegrüßt, o Maria, die du von Ewigkeit im Rathe der b. Dreifaltiafeit bift auserwählt worben, die Mutter Gottes ju fein, bu Ronigin bes himmels und ber Erbe, bu Stern bes Meeres, barnach wir Thauen in dem Dunkel des Lebens, fei gegrüßt!

v. Bitte für une, o b. Gottesgebarerin 2c.

Erbore, o Gott, bas Gebet beines Bolfes und verleihe, bag alles, was wir aus unfrer Schwachheit nicht vermögen, burch die Fürbitte ber glorwürdigen Jungfrau uns gegeben werde, durch Jefum Christum 2c.

3. Du bift voll der Gnade. Der Allerhochfte hat feine Bohnung geheiligt, Gott ist mitten in ihr; fie mag nicht bewegt werden. v. Du bist gans schon, weine Freundin, n. Und an dir ist kein Flecken. v. Chre sei zc. Gegrußet seift zc.

Sei gegrüßt, o Maria, die du ohne Erbfunde empfangen und niemals auch von ber geringsten Gunde bift befleckt worden, fondern allzeit über alle Engel und Menschen mit Gnaden und Tugenden bist geziert aemefen, fei gegrußt! v. Bitte für uns 2c.

Ertheile uns, o Gott, beine beiligmachenbe Gnabe, damit wir nach bem Borbilbe ber allerreinsten Jungfrau Maria bir in Reinigkeit bes Bergens gefallen, beiner murbig fein mogen; burch Sefum Christum 2c.

4. Der Berr ift mit bir. Im Anfange feiner Bege hat mich ber Gerr in Befit gehabt, im Anfange, che er noch etwas erschaffen. Bon Ewigfeit ber war ich geordnet, von Anbeginn, ehe die Erde ward. v. Herrliche Dinge find von dir gesagt, du Stadt Gottes, n. Der Allerhöchste hat sie gegründet. v. Ehre sei bem Bater 2c. Gegrußet feift du 2c.

Sei gegrüßt, o Maria, die du durch lleberschattung des h. Geistes empfanden hast bes ewigen Baters eingebornen Gobn, ber mit bem Bater und dem h. Geiste ein einiger Gott ift, fei gegrüßt! v. Bitte für uns 2c.

Befudje, o Berr, wir bitten bich, mit beiner Freigebigfeit unfre Bergen und bereite fie bir ju einer wurdigen Wohnung, wie bu ben jung: fraulichen Saal beiner gebenedeieten Mutter mit himmlifchen Gaben gegiert haft, der du lebest und regierest ac.

5. Du bist gebenedeiet unter den Weibern. Du bist die Ehre Jerufalems, bu bist die Freude Ifraels, du bist die Gerrlichkeit unseres Bolkes. v. Wie eine Lilie unter den Dornen, n. So ist meine Freundin unter den Tochtern. Ehre fei dem Bater 2c. Begrußet feift bu 2c.

Sei gegrüßt, o Maria, du erwählte Mutter bes Soiles, die du vor, in und nach der Geburt beines Sohnes die unbestedte Reinigkeit behalten haft, und so allein Jungfrau und Mutter zugleich bist, sei gegrüßt! v. Bitte für uns, o h. Gottesgebarerin 2c.

Ergieße beine Segnungen, o Gott, über unfere Seelen, und mache fie durch die Kraft bes h. Geistes zu einem fruchtbaren Erdreich, damit wir an Tugenden wachsen und beine Berheißungen an uns erfüllt sehen mögen, durch Jesum Christum 2c.

6. Und gebenedeiet ist die Frucht beines Leibes Jesus. Ich bin eine Mutter ber schönen Liebe und der Furcht und der Erkenntniß und der h. Soffnung. Bet mir ist alle Gnade des Weges und der Wahrheit, bei mir alle Hoffnung des Lebens und der Tugend. v. Arctet alle zu mir, die ihr nach mir Berlangen habet, n. Und ersättiget euch von meinen Früchten. Ehre sei ze. Gegrüßet seist du ze.

Sei gegrüßt, o Maria, die du geboren und getragen haft denjenigen, welchen Himmel und Erde nicht begreifen, in dem gesegnet werden alle Boller und ohne den niemand selig wird, Jesum Christum!

v. Bitte für une, o b. Gottesgebarerin 2c.

Erneuere uns, o Gott, in beinem Heile und verleihe uns durch die Fürbitte der feligen, allzeit glorreichen Jungfrau Maria, daß wir in der Gemeinschaft der menschlichen Natur deines eingebornen Sohnes, auch an seiner göttlichen Theil haben und als würdige Glieder seines allerheiligsten Leibes befunden werden, durch denselben Jesum Chr. 2c.

7. Beilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sunder, jeht und in der Stunde unsers Codes. Amen.

Sei gegrüßt, du reine, unbefleckte und heilige Gottesgebärerin Maria. Mutter ber Barmherzigfeit, Mutter bes allmächtigen Gottes und Menfchen Jefu Chrifti unfere herrn! 3ch bitte bich, o unversehrte und alorreiche Jungfrau, milbe und wurdige Mutter Gottes, fei uns bei beinem geliebten Sohne, unferm ewigen Richter, eine wirksame Rurfprecherin, auf daß er uns armen Gundern in diefem Thal der Thranen feine unendliche Barmbergigkeit angedeihen laffe, uns in feiner Liebe und Snade immerfort erhalte und une nicht andere, ale mit zerknirfchtem Gemuthe und reinem Bergen, genahrt mit feinem b. Fleifch und Blute, aus bem Clend Diefer Welt hinwegnehmen moge. 3ch bitte bich auch, o glorwurdige und gnadenvolle Mutter Maria, bei beinem acliebten Sohn unferm Berrn burch beine Rurfprache zu erlangen, bag er feine milbe Barmbergigfeit nicht nur auf alle lebenden Gunder und Bu-Ber, fondern auch auf alle Seelen der abgestorbenen Chriftgläubigen ausdehne, fie von den Strafen des Regefeuers befreie und in fein ewiges Reich anadia aufnehme. Amen.

Die Lauretanische Litanei S. 351.

# Bebete an ben befondern Jeften.

## An jedem Sefte.

O feligste Jungfran Maria, Königin ber himmel, Mutter unsers herrn Jesu Christi, herrscherin ber ganzen Welt, die du niemand verlässest und niemand verstäffest und niemand verstößest, siehe uns an mit deinen gnädigen, barmberzigen Augen, und erlange uns bei deinem geliebten Sohne, den du als Jungfrau empfangen und geboren hast, Berzeihung und vollkommene Nachlassung aller unfrer Sünden, die heiligmachende Gnade, Berdienst der Tugend und im zukunstigen Leben die ewige Bergeltung der himmlischen Freude. Dieses bitten wir dich durch deine heilige Empfängnis (Geburt 2c.), welche wir heute demüthig verehren, und durch die Liebe deines göttlichen Sohnes, unseres herrn und heilands Jesu Christi, welcher dich ausgenommen hat zu seiner Kerrlichseit, darin er mit Gott dem Bater und dem h. Geiste ein einiger Gott lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.

## Maria Empfangniß.

D heilige Mutter, du Jungfrau der Jungfrauen, die du in der Reinigkeit alle Engel und in der Demuth und Tugend alle Heiligen übertriffft, wir bitten dich durch deine unbesteckte Empfängniß, worin dich Gott von aller Makel und Sunde frei erhalten und zu einer würdigen Wohnung feines eingebornen Sohnes bereitet hat, du wollest uns bei diesem beinem göttlichen Sohne Berzeihung aller unfrer Sunden erhalten und uns die Gnade erwerben, unfer ganzes Leben in Reinigkeit des Herzens und Keuschheit des Leibes Gott wohlgefällig zu vollenden, auf daß wir zur Zeit des Todes durch deine gebenedeieten Hände rein und ohne alle Schuld unserm Herrn und Erlöser vorgestellt werden, um mit dir seiner glorreichen Mutter ihn würdig zu loben in alle Ewigkeit. A.

v. Bitte für une, o b. Gottesgebarerin, n. Auf baß wir 2c.

Kirchengebet. Wir bitten bich, o Gerr, bu wollest beinen Dienern bas Geschenk ber himmlischen Gnabe zutheilen, bamit wir, benen
bie wunderbare Mutterschaft ber seligsten Jungfrau ber Anfang bes heiles geworden ift, aus ber festlichen Feier ihrer Empfängniß einen Zuwachs bes Friedens empfangen, burch Jesum Christum 2c.

## Maria Geburt.

O wunderbare Jungfrau, bu unfer Glanz und unfre Morgenrothe, bie bu durch beine gludselige Geburt eine frohe Botschaft von der nahen Ankunft bes wahren Salomons, unseres erfehnten und von allen Boltern erwarteten Erlösers, gebracht haft: wir bitten bich durch die überschwengliche Gnade, in welcher er dich von Ewigkeit zu feiner Mutter erwählt hat, du wollest uns die innere Begierde wahrer Andacht erlan-

gen und mit dem heilsamen Lichte deiner Geburt auch in unsern herzen geboren werden, unfer Seelen erneuern, unfer Fleisch abtödten, unfre Reigungen lautern und unfre Herzen von aller irdischen Begierlichkeit reinigen und sie mit der Liebe zu göttlichen Dingen entzünden, damit wir, also getröstet, die Ankunft der Sonne der Gerechtigkeit erwarten, und, gleichwie dieselbe durch dich sich gewürdiget hat zu und herabzusteigen, so auch vermittelst deiner Berdienste wir zu ihr hinaufzukommen und ihrer Glorie im himmel theilhaftig zu werden erlangen mögen.

v. Bitte für uns, o h. Gottesgebarerin, R. Auf baß wir 2c. Rirchengebet: Wie Maria Empfangniß; nur ftatt Empfängniß Geburt.

Riechengebet vom Ramen Maria. Berleihe, o allmächtiger Gott, wir bitten bich, baß beine Gläubigen, welche unter bem Ramen ber allerheitigsten Jungfran Maria sich auch ihres Schutzes erfreuen, burch ihre milbe Fürsprache von allem Bofen auf Erden befreiet werden und zu ben ewigen Freuden im himmel zu gelangen verdienen mogen, durch J. Chr.

## Maria Aufopferung.

D Krone der Jungfrauen, du suße Stätte des h. Geistes, ein Spiegel aller Tugenden, die du als breijähriges Kind dich in dem Tempel zum Opfer dargestellt und mit Leib und Seele Gott zugeeignet hast: wir bitten dich durch die ausnehmenden Gaben, mit welchen der Herr dich geziert und zum Dienste seiner göttlichen Majestät geweihet hat, du wollest uns die Gnade erwerben, daß wir nach deinem Beispiel unsere herzen von der Welt und aller Sorge um vergängliche Dinge völlig abziehen und uns gänzlich dem alleinigen Willen Gottes ergeben, damit er über uns dassenige ordne, was zur Mehrung seiner Glorfe und zum heil unsere Seelen dienlich ist. Erhalte uns durch deine Gütse rein von aller sieschlichen Lust und von aller Makel der Sünde, damit wir würdig seien, durch deine Sande dargestellt zu werden dem ewigen Hohenspriefter, welcher Christus dein Sohn ift, in himmlischer Herrlichkeit. A.

v. Bitte für une, o h. Gottesgebarerin, n. Auf daß wir 2c.

Kirchengebet. D Gott, ber du gewollt haft, daß die felige, allzeit jungfräuliche Maria, die Wohnung des h. Geistes, an dem heutigen Tage im Tempel dargestellt werde, wir bitten dich, verleihe, daß wir durch ihre Fürsprache im Tempel deiner Herrlichkeit dargestellt zu werden verdienen mögen, durch Jesum Christum 2c.

## Maria Verkandigung.

O allerreinste Jungfrau, du gnadenvolle, von Ewigkeit erwählte Braut bes h. Geistes, die du von Gott dem Bater bist wurdig befunden worben, die Mutter seines eingebornen Sohnes zu werden: wir bitten bich burch diese unaussprechliche Gnade und durch die Demuth, mit welcher

bu ben hohen Gruß des Engels vernommen haft, du wollest unfen Serzen in dem Glauben an die Göttlichkeit dessenigen, den du ohn Berletzung deiner Jungfräulichkeit empfangen haft, bekräftigen, und um mit folcher Glut der Liebe entzünden, daß wir ihn gleichfalls mit allen feinen unschätzbaren Gnaden zu empfangen und mit reiner Seele pe bewahren vermögen, bis wir gewürdigt werden, ihn mit unsern Augn zu schauen in der glorwürdigen Bereinigung seiner unerforschlichen Gotheit mit seiner liebreichen Menscheit, darin er lebt und regiert 2c.

v. Bitte fur une, o b. Gottesgebarerin, n. Auf bag wir 2c.

Rirchengebet. O Gott, der du gewollt haft, daß aus dem Schook ber seligsten Jungfrau Maria dein Wort unter Berkundigung des Engel Fleisch annehme, verleihe gnadig auf unser demuthiges Gebet, daß wie wir sie wahrhaft als die Mutter Gottes bekennen, durch ihre Fir bitten bei dir Hulfe erlangen, durch denselben Jesum Christum 2c.

### Maria Beimluchung.

D Gebenebeiete unter den Beibern, du über alles Gott wohlgefällig Jungfrau, in deren Lippen eine folche Gnade vom Himmel sich ergoffen, daß zu der Stimme deiner Begrüßung Johannes in Mutterschook ist geheiligt worden und Elisabeth voll des h. Geistes die Erkenntnis göttlicher Geheimnisse empfangen hat: wir bitten dich durch die große Freude, mit welcher das ganze Haus Jacharia bei deiner Heinschung ist erfüllt worden, und durch die unaussprechliche Tröstung, womit deine heiligste Seele aus der Gegenwart des ewigen Wortes täglich erquickt wurde, du wollest uns von Gott ein reines, keusches und demuthiges Herz erlangen, uns durch die gebenedeiete Frucht deines Leibes im allerheiligsten Sakramente mit Gnaden erfüllen und uns durch deinen Beistand würdig machen, daß wir aus allen Mühseligkeiten dei trdischen Pilgerfahrt zu den göttlichen Freuden erhoben werden, damit wir in Ewigkeit mit dir den Herrn hochpreisen und in Gott unsem Heiland frohlocken mögen. Amen.

v. Bitte für uns, o h. Gottesgebärerin, n. Auf daß wir 2c. Rirchen gebet: wie Maria Empfängniß; ftatt Empfängniß Seim fuchung

## Maria Sichtmeß.

D Mutter der Gnade, du jungfräuliche Gebärerin des Heiles, die di in dem Glanze deiner Reinigkeit dich dennoch mit vollkommenem Gehorfam dem Gesetze unterworfen und zugleich mit deinen demuthiga Tempelgaben das göttliche Kleinod, dein geliebtes Kind, dem himmlischen Bater dargebracht haft: wir bitten dich durch diese deine Demuch und durch den unschäftbaren Werth deines Opfers, du wollest uns die Gnade erwerben, daß wir mit gleicher Ergebung unser Theuerstes des

Herrn barzubringen bereit seien und mit berfelben Inbrunft, womit Simeon bas Rind auf seine Arme genommen, uns in bem Heile, bas von beinem Sohne seinen Anfang genommen, allzeit erfreuen, bis wir in Frieden hinfahren und mit Augen ihn zu sehen gewürdiget werden in bem Lichte seiner ewigen Herrlichkeit.

v. Bitte für une, o b. Gottesgebarerin, n. Auf bag wir 2c.

Rirchengebet. Allmächtiger, ewiger Gott, wir fleben bemuthig gu beiner Majeftat, baß, gleichwie bein eingeborner Sohn an bem heutigen Tage mit bem Wefen unseres Fleisches im Tempel ift bargeftellt worben, bu so auch uns verleihen wolleft, bir mit gereinigtem herzen bargeftellt zu werben, burch benselben Jesum Christum 2c.

## Maria Simmelfahrt.

D glorreiche Königin bes himmels und ber Erbe, Mutter ber Barmherzigkeit, unser Leben und unsre hoffnung, die du mit höchfter Glorie
in den himmel bift aufgenommen worden und mit beiner würdigen
Schönheit die ganze Stadt Gottes erfreuet haft, wir bitten dich durch
die herrlichkeit, welche du nun ewig in der Bereinigung mit beinem
göttlichen Sohne genießest, du wollest aus dem glüdseligen Baterlande
beine barmherzigen Augen zu dem Thal der Jähren auf uns arme Kinber Evä hinwenden, uns von oben herab geistliche Gaben und Gnaden
schieden und durch beine mächtige Huse zuwege bringen, daß wir
bereinst aus diesem Elend zur Beschauung und Besitzung deiner himmlischen Güter aufgenommen und mit dem Kleide der Ehren geziert, zu
bem seligen hochzeitsmale beines sußesten Sohnes zugelassen werden.

v. Bitte fur uns, o b. Gottesgebarerin, n. Auf bag wir ac.

Rirchengebet. Laß beinen Dienern, o Berr, wir bitten bich, Berzgeihung ber Sunden angebeihen, damit wir, die wir durch unfre eigenen Sandlungen bir zu gefallen nicht vermögen, durch die Fürsprache ber Gebärerin beines Sohnes unfers Gerrn gerettet werden, der mit dir 2c.

# Andacht zur schmerzhaften Mutter.

Vorbereitung. D Königin ber Martyrer, die du das Schwert bes Letbens in beiner heiligen Seele mit höchsten Schmerzen, aber auch mit vollommenster Geduld und Liebe empfangen und empfunden hast: ich bitte dich, laß die Schärfe dieses Schwertes auch mein Herz durchdringen und heilsam verwunden, damit ich zugleich mit der Bitterkeit, die wie ein Meer deine Seele erfüllte, die süße Flamme der göttlichen Liebe in mich aufnehme, und also gewürdiget werde, die vollsommene Frucht der Erlösung zu genießen und, von allem Nebel befreiet, dereinst mit dir einzugehen in die Herrlichkeit deines Sohnes unsers herrn Jesu

Shrifti, ber mit bem Bater in Einigkeit bes b. Beiftes mabrer Get Jebt und regieret in Emigfeit. Mmen.

- 1. Dem foll ich bich vergleichen, ober wem abnilich achten, Tochter Jernstens? Bem foll ich dich gleich halten, und wie dich troften, o Jungfrau, Tochte Sions? Denn groß wie das Meer ist deine Betrübniß. v. Deine eigne Seit wird ein Schwert durchdringen. n. Daß die Gedanken vieler Gerzen offenbu werden. v. Bitte für une, o fdmerzhafte Mutter Maria. n. Auf daß wir u.
- Gebet. D Maria, die du bei ber Aufopferung beines Rindes im Tenbel von Simeon haft boren muffen, daß dein gottlicher Sobn vieln jum Falle gereichen und beine eigne Seele ein Schwert burchbrings werde, ich bitte bich bemuthig, bu wollest beinem gelichten Sohne men Berg aufopfern und mir burch die Bitterfeit Diefer Beiffagung und but beine vollkommene Ergebung die Gnade erwerben, alle Trubfale meine Lebens geduldig und Gott wohlgefällig zu ertragen. Amen.

Bater unfer 2c.

- 2. Sieh, o Berr, ich bin in Aengsten! Dein Leib ift erschuttert und mei Berg hat fich gewendet in mir, denn ich bin voll der Bitterteit; draußen moree bas Schwert und gleicher Tod ist im Saufe. v. D herr, vor dir ift all mei Berlangen, R. Und mein Seufgen ift vor dir nicht verborgen. Bitte fur uns x
- Gebet. D Maria, Die bu, um bes Berobes Berfolgung gu entgeben, alles verlaffen und mit beinem Rinde nach dem fremden Egypten haft flieben muffen : ich bitte bich durch biefen beinen Schmerz, bu wollest mich por des bofen Reindes Rachstellungen immer bebuten, und mir bie Onade erwerben, alles auf Erden gern zu entbehren, damit ich Sefu, beinem Sobne, und bir besto beständiger moge anhangen.
- 8. Sie klagte und weinte in der Nacht; ihre Thränen stehen auf ihren Bangen und es ist keiner aus allen ihren Theuren, der sie trofte.
  v. Du hast mich gemacht zu einer Trostlosen, n. Die den ganzen Tag sich in Trauer verzehret. v. Bitte für uns, o schmerzhaste Mutter Maria 2c.

- Gebet. O Maria, die du dein verlorenes Kind drei Tage lang mit Schmerzen unaufhörlich gefucht haft, bis du es endlich im Saufe feines himmlischen Baters wiedergefunden: ich bitte bich, du wollest mir bie Gnade erwerben, daß ich, wenn ich Jefum durch meine Gunde verloren. ihn durch beilfame Schmerzen der Reue mit Gifer fuche, burch mabre Bufe bald wiederfinde und mich in Liebe mit ihm beständig vereinigen moge.
- 4. Sich, o Berr, meine Trubfal! denn der Feind hat fich erhoben; feine Sam legt er an alles, was mir theuer ift. - v. Wer wird meinem Saupte Baffer ge ben und meinen Augen einen Brunn der Thränen? n. Und ich will weinen Tag und Nacht. v. Bitte für uns, o fcmerzhafte Mutter Maria ic.
- Sebet. D Maria, die bu beinem lieben Sohne, mit feinem fchweren Rreuze und meinen Gunben beladen, begegnet bift; ich bitte bich burch Diefen berggerreißenden Anblick, bu wollest mir von Jesu die Gnade er

langen, daß ich von der Laft meiner Sunden erlediget werde und all mein Kreuz und wohlverdiente Strafe in diesem Leben also trage, daß ich von den ewigen Strafen befreit, mit Jesu und dir in der himmlischen Glorie mich erfreuen möge. Amen.

- 5. O ihr alle, die ihr auf dem Wege vorübergeht, gebet Acht und sehet, ob ein Schmerz-ist, wie mein Schmerz. v. Sie haben die Sande über dich zusammengeschlagen, alle die vorübergingen auf dem Bege. n Sie flusterten und schütztelten das haupt über die Tochter Jerusalems. Bitte für uns 2c.
- Gebet. D Maria, die du beinem geliebten Sohne, da er graufang an's Areuz genagelt wurde, standhaft zur Seite geblieben bist und bie erschrecklichen Hammerschläge in beinem Herzen empfunden hast, ich bitte bich, du wollest mir die Gnade erwerben, daß ich bei meinem letten Tobeskampfe mit Bertrauen zu meinem gekreuzigten Heiland aufblicke, im Glauben, in der Hoffnung und Liebe beständig verharre, und so meisenen Geist mit Jesu in die Hande des himmlischen Baters aufgeben möge. Amen.
- 6. Nennet mich nicht Roemi, das ist die Schone, sondern nennet mich Maria, bas ist die Bittere; denn mit großer Bitterfeit hat mich erfüllt der Allmächtige. v. Gin Myrrhenstrauß ist mir mein Geliebter. R. Er ruhet an meiner Bruft. v. Bitte für uns, o schmerzhafte Mutter Maria 2c.
- Sebet. D Maria, die du mit höchstem Gerzeleid den todten Leichnamt beines geliebten Sohnes vom Kreuze in deine Arme empfangen halt; ich bitte dich, du wollest mir die Gnade erwerben, daß ich benfelben, jest ewig unsterblichen Leib meines Heilandes im Sakramente des Altars allzeit mit der indrunstigsten Liebe empfange und von ihm erquickt und gestärkt aus diesem Jammerthal zum himmlischen Baterlande frohlich binfahre. Amen.
- 7. Darum weine ich und mein Auge fließet von Basser, weil mir ferne geworden der Tröster, der meine Seele erquide. v. Meine Augen find ermattet von Thranen, n. Und mein Innerstes ist erschüttert. v. Bitte für uns 2c.
- Gebei. D Maria, die du nach dem Begräbniß beines gekreuzigten Sohnes alles Troftes beraubt nach Saufe zurückgekehrt bist: ich bitie bich durch diese beine trauervolle Berlassenheit, daß du, wann ich im Tode von allen Menschen verlassen sein werde, mir alsdann mit beinem verherrlichten Sohne entgegenkommen und mich mit Erfüllung meiner Hoffnung des ewigen Lebens erfreuen wollest. Amen.

# Sitanei von der fcmerghaften Mutter.

Herr, exbarme dich unser. Christe 2c. Herr, erhöre uns. Christe, erhöre uns. Gott Bater vom Himmel. Erbarme 2c. Gott Sohn, Erlöser der Welt.

Gott heiliger Geist. Heilige Dreifaltigkeit ein einiger Gott. Heilige Maria, Bitt' für uns. Mutter Christi. Mutter unfers gefrenzigten Eribfers.

Du ichmerghafte Mutter.

Du betrübte Mutter.

Du vom Schwert ber Leiden burchbobrte Mutter.

Du Mutter ber Barmbergigfeit.

Du Mutter aller Leidenben.

Du Mutter aller Bedrangten.

Du Trofterin ber Betrübten.

Du Erquicung ber Trauernden.

Du Ruflucht ber Sunder.

Du Bulfe in ber Roth.

Du Starfung ber Bergagenben.

Du Retterin ber Befährbeten.

Du Schut ber Berlaffenen.

Du Beil der Rranten.

Du hoffnung aller fummervollen Seelen.

Du Brunn der Gnaden.

Du Mutter ber fcbonen Liebe.

Du Mutter unferes Beiles.

Durch beine Armuth im Stalle.

Durch beinen Schmerz bei Simeons Beiffagung.

. Durch beine traurige Flucht nach Egypten. Durch bein angftvolles Suchen nach bem verlorenen Rinbe.

Durch beine Betrübniß bei ben Berfolgungen beines gottlichen Sohnes.

Durch beinen traurigen Abschied von Jefu vor feinem Leiden.

Durch beine Anaft und Noth über Jesu Im ewigen Gericht. Gefangennehmung.

Durch beine hülflose Berschlagenheit über Bater unfer 2c. Jefu Berurtheilung.

Durch bein ichmergliches Begegnen at bem blutigen Rreuzwege.

Durch bie Marter beines Sergens bi Jefu Kreuziauna.

Durch deine Seufzer und Thranen bein Rreuse.

Durch bas Schwert bes Schmerzes bei Jesu Tobe.

Durch beine troftlose Berlaffenbeit nas Befu Sinideiben.

Durch beine Rlage um ben b. Leichnas in beinem Schooke.

Durch bein Trauern am Grabe.

Durch alle die Schmerzen, die dein mit terliches Berg burchbrungen baben.

Durch alle Thranen, die du um deinen geliebten Sobn vergoffen baft.

Durch die wunderbare Ergebung, mit der bu all bein Beb ertragen baft.

D bu Ronigin ber Martyrer.

D du Ronigin bes Friebens.

In allen unfern Trubfalen.

In Rrantbeit und Schmergen.

In Rummer und Bedrananif.

In Glend und Berlaffenheit. In aller Betrübnik und Trauer.

In allen Mengsten und Befahren.

In aller Berfuchung.

In ber Stunde unferes Abfterbens.

Im letten Rampfe des Todes.

D bu Lamm Gottes 2c.

#### Bebet.

O fcmerzhafte Mutter Maria, bu meine liebreiche Trofterin und meine suversichtliche hoffnung, in folder Liebe und Treue, wie dich bein ge liebter Gohn Jefus in feiner bochsten Roth am Rreuze dem Junger Sobannes befohlen bat, alfo befehle ich dir heute und allezeit meinen Leib und meine Seele, mein Glud und meine Roth, meine Bedanken, Borte und Berte, mein ganges Leben und befonders mein lettes Ende. Sch bitte bich demuthig, du wollest mein armes Gebet und all mein Anliegen vor das Angesicht Gottes bringen und durch die Berdienste beiner mitleidenden Schmerzen von deinem göttlichen Sohne mir erlangen Berzeihung meiner Sünden, Geduld in Widerwärtigkeit und alle mir nothwendigen Tugenden, damit ich Gott und dir, seiner glorwürdigen Mutter, ewig gefallen möge. Ich besehle dir auch alle meine Freunde und Berwandte, Lebendige und Abgestorbene, damit sie unter deiner Fürbitte die Süsigkeit des himmlischen Trostes empfinden und von allen Leiden des Leides und der Seele befreiet werden mögen, durch Jesum Christum, deinen Sohn, unsern Herrn. Amen.

# Von den h. Engeln.

Schau die Sonnenstäubchen in einem Sonnenstrale; so wallet die Herrlichkeit Sottes von seligen Geistern. Und der Herr hat deinehwegen seinen Engeln befohlen, daß fie dich behüten bei Tage und bei Nacht. So wandle denn, wie es sich geziemt in so lichter Umgebung, und halte dich wurdig ihres Schuses.

#### 1. Bu allen Engeln.

Preiset den Herrn, ihr alle seine Engel; ihr Starken, ihr Gewaltigen, die ihr vollziehet sein Wort und horchet auf die Stimme seiner Rede! Preise, meine Seele, den Herrn, und alles was in mir ift seinen heiligen Namen! — Ich will dir singen, mein Gott, im Angesicht der Engel; ich will andeten in deinem heiligen Tempel und deinen Ramen preisen, um deiner Barmherzigkeit willen und deiner Wahrheit; denn du hast groß gemacht über alles deinen h. Namen! — Ihr Engel und Erzengel, ihr Fürstenthumer und Mächte, ihr Kräfte der Himmel, ihr Herrschaften und Thronen, Cherubim und Seraphim, preiset den Herrn in Ewigkeit!

v. Bittet fur une, o ihr h. Engel, n. Auf bas wir murbig ac.

Gebet. D Gott, ber bu in wunderbarer Ordnung die Dienste ber Engel und Menschen vertheilest, verleihe gnädig, daß von benjenigen, welche dir allzeit im himmel zum Dienste bereit stehen, auf Erden unfer Leben beschütt werde, durch Jesum Christum 2c. Amen.

v. Bitte für une, o Ronigin ber Engel, n. Auf baß wir 2c.

O glorreiche Königin ber Engel, h. Maria, die du allein bist würdig gewesen, denjenigen zu empfangen, dem alle Engel dienen, erwirke mir bei deinem göttlichen Sohne, daß seine Engel mich bewahren auf allen meinen Wegen, damit mein Fuß nicht anstoße an den Stein des Berberbens, bis sie mich hinführen an den Ort, den Gott bereitet hat allen benen, die ihn lieben. Schaffe durch deine mutterliche Treue und durch

bie Glorie, mit welcher bu über alle Engel erhoben bift, baß ich be wahrt bleibe vor aller Bestedung ber Seele, bamit ich würdig werde von den Engeln begleitet einzugehen in das heilige Licht, darin du die exfreuest ber Herrlichkeit beines Sohnes vor dem Angesichte des ewiger Baters und in der Liebe bes h. Geistes in alle Ewigkeit. Annen.

#### 2. Bum b. Michael.

Es geschah ein großer Kamps im himmel; Michael und seine Engel kampswider den Drachen, und der Drache kampfte und seine Engel, und fie vermochte nicht, und ihre Statte ward nicht mehr gefunden im himmel.

v. Beiliger Erzengel Michael, beschirme uns im Rampfe, n. Damit wir nicht

verloren gehn in dem furchtbaren Berichte.

Bebet. Du Führer der himmlischen Geerschaar, h. Michael, der tu ben ftolzen Lucifer mit seinem ganzen Anhang in den Abgrund der Hölligestürzt hast; du siegericher Beschützer der streitenden Kirche; du Borsteher aller aus diesem Leben abscheidenden Seelen: komme zu Gulse den Bindern Gottes, vertheidige uns wider alle seinblichen Angriffe und behüte uns in aller Gesahr des Leibes und der Seele. Besonders las beinen Arm start sein in unserm letzten Kampse des Lodes; wehre ab die Gewalt der höllischen Geister, und führe die Seele aus aller Angst und Fessel in die gesicherte Freude des Paradieses, auf daß sie mit dir und allen Engeln Gott ewig loben und preisen möge.

### 3. Bum h. Raphael.

Der herr hat mich gesandt, damit ich dich heile; benn ich bin der Engel Raphael, einer von den fieben, die wir stehen vor dem herrn. — v. Zu bestimmter Zeit stieg ein Engel in den Teich, und das Wasser ward bewegt. n. Und wer zuerst hinabstieg, wurde gesund von jeglicher Krankheit. v. Bitte für uns, oh. Raphael, n. Auf daß wir würdig werden 20.

Gebet. D bu himmlischer Arzt und treuester Begleiter, h. Raphael, ber bu dem alten Tobias sein Gesicht wiedergegeben und den jungern auf weiter Reise geführt und vor allem Ungemach behütet hast: wir bitten dich, du wollest unser Gemuth erleuchten, in allen Krankheiten bes Leibes und der Seele unser treuer Arzt und Helfer sein, und in der Pilgerschaft des Lebens uns also führen und leiten, daß wir sicher zum gewünschten Lande der Lebendigen und zu der himmlischen Hochzeit gelangen, damit wir mit dir und allen Auserwählten das göttliche Angesicht in Ewigkeit schauen mögen. Amen.

# 4. Bum b. Gabriel.

Du machest beine Engel gleich ben Binden und beine Diener wie Feuerstammen. — v. Gebenebeiet fei Gott, ber seinen Engel gefandt hat, n. Und feine Diener errettet, die an ihn geglanbt haben. v. Bitte für und 2c.

Gebet. O bu göttliche Starte, h. Gabriel, bu himmlischer Bote, ber bu Maria ber Jungfrau bie Menschwerdung bes eingebornen Sohnes

Sottes verfündiget, und Christum im Garten, da er in höchster Angst und Betrübniß war, getröstet und gestärft hast: wir loben und verehren dich, o du auserwählter himmlischer Geist, und bitten dich demuthig, du wollest bei unserm Heiland und Seligmacher Christo Jesu, wie auch bei seiner gebenedeiten Mutter Maria unser Fursprecher sein, uns in allen Aengsten und Betrübnissen jederzeit trösten, und uns also stärken, daß wir durch keine Widerwärtigkeit überwältigt werden, sondern allzeit in Gott dem Herrn und seinem heiligen Willen uns erfreuen. Amen.

5. Bum b. Schubengel.

Siehe, ich sende meinen Engel, daß er vor dir hergehe, und dich bewahre auf dem Bege, und dich binführe an den Ort, den ich bereitet. Habe Acht auf ihn und höre seine Stimme, und denke nicht ihn zu verschmähen; denn, wenn du sündigest, wird er dir's nicht nachsehen, und mein Name ist in ihm. Wenn du aber seine Stimme hörest und alles thust, was ich rede, so will ich ein Feind seind seinden, aud will schlagen, die dich schlagen. v. Seinen Engeln hat Gott deinen Keinden, und will schlagen, die dich sehuten auf allen deinen Wegen. — v. Auf ihren händen werden sie dich tragen, n. Daß du deinen Fuß nicht etwa stoßest an einen Stein. — v. Preiset den Herrn, ihr alle seine Kräste! n. Ihr seine Oiener, die ihr vollzieht seinen Willen!

Gebet. D bu mein treuefter Fuhrer, ben Gottes Gute mir in meiner Schwachheit zugefellt bat, h. Schutengel, mein Befcuber und Trofter, mein Lehrer und Rathgeber, ich bante bir fur alle Ereue und Liebe, welche bu täglich an mir bewiefen baft, und bitte bich. bu wolleft auch ferner an meiner Scite bleiben und mir in allen Dingen ein himmlifcher Freund und Belfer fein. Wenn ich schlafe, fo mache bei mir; wenn ich mache, fo leite meine Schritte; bin ich traurig, fo trofte mich; bin ich fcwach, fo ftarte mich; in Gefahren rette mich, im 3weifel beftimme mich; vor ber Gunde bewahre mich, jum Guten treibe mich; im Gnadenstande erhalte mich, vor einem jaben Tode behute mich! In ben Kinfterniffen biefer Welt erleuchte und führe mich; in meiner Unwiffenheit lehre mich; in allen Unfechtungen ermahne mich; bor bem bofen Feinde befchute mich; in allen Anliegen bitte fur mich; in ber Stunde bes Cobes ftebe fur mich und empfange meine Seele, fie gu führen in beine bimmlische Wohnung, um mit bir vereint in Ewigkeit angubeten, und felig ju fein in ber Anschauung bes allautigen Baters im Simmel. Mmen.

v. Bitte für une, o b. Schutengel, R. Auf bag wir wurdig 2c.

Gebet. O Gott, ber bu in unaussprechlicher Borsicht beine heiligen Engel zu unserem Schutze zu senden dich wurdigest, verleihe gnadig auf unser bemuthiges Fleben, daß wir durch ihre Obhut allzeit beschirmt werden und ihrer ewigen Gemeinschaft uns erfreuen mögen, durch Jesum Christum, unfern herrn. Amen.

# Bon den Seiligen.

Ift das Kirchenjahr die Bergegenwartigung des großen Erlöfungswertes, so zeigen die Befte der Beiligen uns die Früchte der Erlöfung; fie find die glangende heerschaar der Gereiteten, die dem triumphirenden Lamme allzeit folgen; find die Berlen und Coelsteine, woraus das neue Jerufalem erbaut wird; find die Glieder des geheinnisvollen Leibes, dessen Abbrud das Kirchenjahr if; sind unfre Borbilder, denen wir gleich werden sollen, und die hochbegnadigten, in deren Schutz und Führung uns die Kirche von einem Lage zum andern übergibt.

Die gemeinsame Feier der Beiligen steht am Ende des Kirchenjahres, und läßt außer ihrer eigenen Octav nur noch die Octaven der Kirchweihen von der Kirche des Erlosers (am 9. Rovember.) und denen der Apostelfürsten Betrus und

Baulus (am 18. Rovember.) in Rom übrig.

# I. Bu allen Beiligen.

Vorbereitung. Lobet den herrn in seinen heiligen, lobet ihn im Firmamente seiner Kraft. Lobet ihn in seinen heerschaaren, lobet ihn nach aller seiner Größe. Bunderbar, o herr, ist dein Rame, der du mit Glorie und Ehre gefront hast deine heiligen, und sie gesetzt bast über die Berke deiner hande. Rommet, lasset und andeten den König der Könige; denn er ist die Krone seiner heiligen.

v. Chre fei dem Bater und dem Sohne 2c.

Selig felb ihr Beiligen Gottes alle, die ihr verdient habt, Genoffen zu werben der himmlischen Seerschaaren und zu genießen die Glorie der ewigen Alarbeit. Darum bitten wir euch, daß ihr unser gebenken und unsre Fürsprecher sein wollet bei dem herrn unserm Gott.

v. Bittet für une, o ihr Beiligen Gottes, n. Auf daß wir ze.

- Berdienste aller deiner Heiligen in einer gemeinsamen Festschen haft, die Berdienste aller deiner Geiligen in einer gemeinsamen Festscher zu verechren, wir bitten dich, du wollest uns, da der Fürsprecher so viele geworden, auch die ersehnte Fülle deiner gnädigen Erbarmung milbreich ertheilen, durch Jesum Christum 2c. Amen.
- 1. Dur Königin der Seiligen. Selig werden dich preisen alle Geschlechter; benn Großes hat an dir gethan, der da mächtig ist, und dessen Rame heilig. v. Du bist gebenedeiet unter den Beibern, n. Und gebenedeiet ist die Frucht deisnes Leibes. v. Bitte für uns, o Königin der heiligen, n. Auf daß wir 2c.
- Tebet. Allmächtiger, ewiger Gott, ber bu die feligste Jungfrau Maria mit den höchsten Gaben und Gnaden gezieret, zur Mutter deines einzgebornen Sohnes erwählet und über alle Engel und Auserwählten in deinem Neiche erhöhet hast: verleihe gnädig, daß wir, die wir sie auf Erden verehren, durch ihre Fürbitte die ewige Glorie erlangen, durch denselben Jesum Christum 2c. Bater unser 2c.
- 2. Du den h. Engeln. Bor dem Angesichte der Engel will ich dir lobfingen, mein Gott; ich will anbeten in deinem beiligen Tempel und deinen Ramen preisfen. v. Gott hat seinen Engeln deinetwegen befohlen, n. Daß sie dich behüten auf allen deinen Begen. v. Bittet für uns, alle h. Engel ze.

- Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott, ber bu beine Majestät in ber Bahl und Heiligkeit beiner Engel offenbarest, und dieselben zugleich als Bachter und Lehrer uns zutheilest; verleihe gnäbig, daß wir nach ihrem Beispiel dir also dienen auf Erden, daß wir mit ihnen dich ewig sobpreisen mögen im himmel, durch benselben Jesum Christum 2c. Amen.
- 3. Bu den h. Patriarchen. Auf dich haben gehofft unfre Bater; fie haben gehofft, und du haft fie erlöset; fie haben zu dir gerufen, und find gerettet. v. Du hast mir kund gethan die Wege des Lebens; n. Du wirft mich mit Freuds erfüllen durch dein Angesicht. v. Bittet für uns, ihr hh. Patriarchen 2c.
- Sebet. Allmächtiger, ewiger Gott, ber bu die h. Patriarchen wegen ihrer ftandhaften haltung beiner Gebote und wegen ihres Bertrauens in den versprochenen heiland der Welt, beines Reiches hast theilhaftig machen wollen: verleihe gnädig, daß wir mit gleicher Standhaftigkeit und Zuversicht auf dem Wege beiner Gebote verharren, und endlich zur Anschauung beiner gottlichen Majestät gelangen mögen durch J. Chr. 2c.
- 4. Bu den h. Propheten. Jerusalem, Jerusalem! die du tödtest die Propheten und steinigest, die zu dir gesandt sind, wie ost habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie die henne ihre Küchlein sammelt unter ihre Flügel, und du hast nicht gewollt! v. Gib den Lohn, o herr, denen, die auf dich warten, n. Auf daß wahrhaft besunden werden deine Propheten. v. Bittet für uns, ihr h. Propheten 2c.
- Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott, ber bu beine Propheten burch bie Gnade des h. Geistes erleuchtet und gestärkt, und durch vielfältige Widerwärtigkeiten dieses Lebens zu dem ewigen Lichte deiner Herrlichkeit geführt hast, verleihe gnädig, daß wir von demfelben Lichte deines h. Geistes erleuchtet, dich, den wahren Gott, und, den du gesandt hast, Jesum Christum, also auf Erden erkennen und verehren, daß wir im Himmel dich klar zu schauen und vollkommen zu besitzen verdienen mözgen, durch denselben Jesum Christum 2c. Amen.
- 5. Bu den h. Apostein. Bahrlich ich sage euch, daß ihr, die ihr mir gefolgt seid, dereinst bei der Biedergeburt, wann der Menschenschn sigen wird auf dem Throne seiner Majestät, gleichfalls sigen werdet auf zwölf Stühlen, zu richten die zwölf Stänume Iraels. v. Gar hoch sind geehrt deine Freunde, o Gott. n. Gar start ist befestigt ihre herrschaft. v. Bittet für uns, ihr hh. Apostel 2c.
- Gebet. Herr Jesu Christe, ber bu bas neue Gebot ber Liebe durch beine h. Apostel in unfre Herzen eingegossen: wir bitten dich, verleihe uns durch ihre Fürsprache, daß wir dieses füße Joch beines neuen Gesets mit eifrigem Willen umfangen und im Werke vollkommen ersfüllen mögen, der du lebest und regierest 2c. Amen.
- 6. Bu den h. Martyrern. Diese find es, welche aus großer Trübsal gekommen und ihre Kleiver gewaschen und weiß gemacht haben im Blute des Lammes. Darum sind sie vor dem Throne Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. v. Die heiligen werden frohlocken in der herrlichkeit, n. Und sich erfreuen in ihren Kammern. v. Bittet für und, ihr hh. Martyrer 2c.

- Gebei. D herr Jesu Christe, ber bu burch die Berbienste beines bittern Leidens und Sterbens allen Martyrern überflüssige Gnade erworben hast, daß sie für das Bekenntniß deines Namens ihr Blut vergossen haben: verleihe gnädig, daß auch wir durch den Ueberfluß derfelben Berdienste und durch die Fürsprache beiner Martyrer standhaft deinen Glauben bekennen, und durch keine Widerwärtigkeit, Berfolgung, Kreuz, Schmach oder Schande von die abwendig gemacht werden, der du lebest 2c.
- 7. Bu den h. Beichtigern. Ihr Leben ward gehalten für Thorheit und ihr Ende ohne Ehre. Siehe, wie find fie nun unter die Rinder Gottes gerechnet, und haben ihr Theil unter den heiligen! v. Sie riefen zu dem herrn, da fie im Leid waren, n. Und er hat fie errettet aus ihren Röthen. v. Bittet für uns u.
- Bebei. Herr Jefu Christe, durch bessen Lehre und Beispiel deine Bekenner bemuthig und fanftmuthig geworden sind, und Rube für ihre Seelen gefunden haben in diesem und dem andern Leben: gib uns die Gnade, ihrem Wandel in Demuth hier fo treulich nachzusolgen, daß wir zu dem Orte des ewigen Friedens glüdlich hin zu gelangen verbienen mögen, der du lebest und regierest 2c. Amen.
- 8. In den h. Jungfrauen. Sie sangen ein neues Lied und niemand konnte das Lied singen, als jene hundert und vier und vierzig tausend, welche von der Erde erkauft sind. Diese sind es, welche sich nicht besteckt haben; denn jungfraueich sind ste. Diese kolgen dem Lamme, wohn es geht. v. Sie sind erkauft von den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm; n. Und in theem Munde ward kein Falsch gefunden. v. Bittet für uns, ihr hb. Jungfrauen z.
- Gebet. Herr Jesu Christe, bu Bräutigam und besonderer Liebhaber ber keuschen Seelen, die du vor den übrigen Heiligen in deinem Reiche mit vorzüglichem Kranze schmückest: ertheile uns die Gnade, daß wir ihren Fußstapfen nachfolgen und dereinst auch mit ihnen den Preis der ewigen Belohnung empfangen, der du lebest und regierest 2c. Amen.

Darauf die Litanei von allen Seiligen S. 354.

# Gebet gu allen Beiligen.

D beglüdte heiligen, die ihr das Meer der Sterblichkeit schon burchfahren, und in Sicherheit seid über eure unverwesliche Glorie, habet Sorge um unser vielfältiges Elend! Reichet die hande dem Schwachen, ihr Bürger des himmlischen Vaterlandes, und hebet mich auf vom Falle, damit ich genese von meiner Schwäche und stark werde im Kampse. Entreißet mich von den vielen Wassern und aus dem Schlamme der Tiefe, indem ihr Gebete sendet zu Dem, der da herrschet über die Gewalt des Meeres. Erlanget mir Vertrauen und Beharrlichseit, zu dienen dem herrn in Furcht, und zu halten seine Gebote. Ich ruse zu euch, ihr mächtigen Beschüßer meines heiles; sendet vom Baterlande der Glüdseligkeit nur einige Tropfen des kostbaren Weines eurer Liebe; benn wie ein Ziegel ist ausgetrocknet meine Kraft, und meine Seele

vergehet vor Durst. Kommet zu Gulfe mir armen Sunber, ber ich sitze in der Finsternis und in dem Schatten des Todes; kommet und löset die Bande meiner Gefangenschaft. Befreiet mich von dem Andrang der frürmischen Leidenschaften, damit ich einsam sitze und schweige, und die Stimme des Herrn vernehme, wenn er redet zu meinem Herzen in der Stille. Erhebet mich von dieser eiteln, gebrechlichen Erde, damit die Welt für mich, und ich für die Welt ein Gekreuzigter sei. Blide herab auf mich, du erlauchtes Geschlecht, ihr Erben des höchsten Gottes, der ich noch wandere in diesem Elende, und sendet vom himmel Gulfe und Trost. Umgebet mich, der ich mich freue und frohlocke über eure Sesligkeit, und erlanget mir die Gnade, eure Tugenden nachzuahmen, damit ich, unterstügt durch eure Fürsprache, theilhaftig werde eurer Freuden und Kronen. Amen.

ì,

ľ

ŧ

Eine Rosenkranzform zu den heiligen ift folgende: 1. Jefus, der ums durch die Fürbitte seiner heiligen (ober des h. R.) gnädig sein wolle. 2. barms berzig sein; 3. die Sünden verzeihen; 4. die verdienten Strafen nachlassen; 5. aus allen Röthen erretten. — n. heilige Maria, Mutter Gottes, und alle heiligen (ober und h. R.), bittet für uns Sünder jest und in der Stunde unsers Lodes. Amen. (Besonders bei Wallabrten zu gebrauchen.)

# II. Andacht zu jedem Seiligen, besonders zu einem Kirchenvatron.

- 1. Vorbereitung. D Gott, der du geehrt sein willst in deinen Heilisigen, und alle diesenigen wieder ehreft, die dich ehren, nimm gnädig die Andachtsübung auf, welche wir deiner göttlichen Majestät heute darbringen zur Verherrlichung beines h. Namens und zur Verehrung deines treuen Dieners (Dienerin) R., den du auf Erden durch beine Gnade geheiliget und zu deiner glückseligen Anschauung im himmel erhoben hast. Darum ehren und loben wir dich, und sagen mit der ganzen katholischen Kirche dir schuldigen Dank für alle Gnaden und Wohlthaten, welche du diesem deinem (dieser deiner) Auserwählten und durch seine (ihre) Fürbitte auch und und allen Chrissläubigen verliehen hast, und bitten dich, du wollest auch ferner durch seine (ihre) Fürsprache die Schätze deiner Barmherzigkeit öffnen, und uns die Gnade verleihen, daß wir dereinst mit ihm (ihr) in der himmlischen Glorte dich anschauen und beinen Namen preisen in Ewigkeit, durch Zesum Christum 2c.
  - v. Bitte für uns, o heil. R. R. Auf bag wir zc. Bater unfer zc.
- 2. Laffet uns beten (brei Bater unser) ju Chren des (ber) h. R., damit uns Gott durch seine Berdienste und Fürbitte Bergeihung aller unserer Sunden erstheilen wolle. Bater un fer 2c. v. Bitte fur uns, o heil. R. 2c.
  - Gebet. D Gott, ber bu ben gottfeligen Gifer bes beil. R. mit folcher

Gnade unterstützt haft, daß er rein von allen Sünden aus diesem Leben ift abgeschieden, wir bitten dich demuthig, du wollest durch seine Berdienste und Fürbitte uns deine gnädige Erbarmung erzeigen und unste Gerzen von allem Bosen befreien, damit wir unter den Augen deine väterlichen Fürsorge durch ein frommes Leben dir gefallen und dereinst durch einen seligen Tod zu der Gesellschaft deiner Heiligen aufgenommen, dich ewig lieben und preisen mögen. R. Amen.

- 3. Laffet uns beten (brei Bater unfer) ju Chren bes heil. R., bamit uns Goti burch feine Berdienste und Furbitte vor allen Trubfalen bes Lebens bewahrer wolle. Bater unfer 2c. v. Bitte für uns, o heil. R. 2c.
- Sebet. O Gott, der du den h. R. aus allen Widerwärtigkeiten und Leiden dieses Lebens zu den unvergänglichen Freuden der himmlischen Gerrlichkeit aufgenommen und seine Heiligkeit durch Wunder vor den Welt offenbaret hast: wir bitten dich, du wollest durch seine Verdienste und Fürbitte uns Wohlsahrt an Leib und Seele ertheilen, die verdiensten Strasen gnädig von uns abwenden, vor Krankheit, Hungersnoth, Krieg und allem Elend uns gnädig bewahren, und uns die Gnade verleihen, daß wir zu jeder Zeit uns deinem göttlichen Willen demützig unterwerfen und nach dem Vorbilde des h. R. die Ehre deines Ramens auf Erden vermehren. R. Amen.
- 4. Laffet uns beten (brei Bater unfer) ju Ehren des h. R., damit uns Gott burch feine Berdienste und Furbitte in allem Guten starten und erhalten wolle. Bater unfer 2c. v. Bitte für uns, o heil. R. 2c.
- Sebet. D Gott, der du den h. A. mit so vielen Gaben und Gnaben geziert und mit dem Glanze der Heiligkeit bekleidet hast: wir bitten bich, du wollest durch seine Berdienste und Fürbitte den wahren Glauben wider alle feindlichen Angriffe in uns befestigen, uns mit der Hossmung der himmlischen Güter in allen Drangfalen trösten und stärken, das seligmachende Feuer der göttlichen Liebe in uns entzünden, und uns einen solchen Eifer zu guten Werken verleihen, daß wir den Preis des ewigen Lebens empfangen mögen. R. Amen.
- 5. Schus. v. Freue bich und frohlode, o beil. R., n. Denn groß ift bein Lohn im himmel. v. Bitte fur uns, o beil. R. 2c.
- Beharrlichkeit dem göttlichen Dienste dich gewidmet haft, daß du der Krone des ewigen Lebens bist würdig gefunden worden, gedenke der vielfältigen Gefahren in diesem dunkeln Erdenthale und komme und zu hülfe mit beiner kräftigen Fürsprache bei dem Bater aller Gnade und Barmherzigkeit. Führe und in allen unsern Wegen, rathe und in allen Begegnissen und hilf und in allen Anliegen des Leibes und der Seele. Erwird und die Gnade, daß wir beinen Tugenden nachfolgen, alles Bose meiden, vor allen Feinden gesichert und von keinem Bufall erschreckt, jeder-

zeit die Wege ber göttlichen Gebote laufen, und uns in Gott und feinen Berheißungen allzeit tröften und ermuntern, bis wir endlich zu dem Lande der Lebendigen gelangen, wo wir in Gott unferm Seiland mit dir und allen Auserwählten frohlocken in Ewigkeit. Amen.

Sitanei gu jedem Beiligen.

(Rann gefungen werben in ber befannten Zaverianifden Delobie.)

Ryrie eleison. Christe eleison. Christe, bore uns. Christe, erbore uns.

Gott Bater vom himmel. Erbarme 2c.

Gott Sohn, Erloser der Belt.

Gott heiliger Geift.

t

ţ

1

Beiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott.

Seilige Maria. Bitt für uns, Maria. Jungfräuliche Mutter. Bitt 2c.

Du Konigin der Engel. Bitt zc.

Du Königin aller Beiligen. Bitt 2c. Beiliger (e) R. (Xaveri).

R. Bitt für uns, R. (Xaveri).

Du Sochbegnadigter.

Du Auserwählter.

Du Reichbelohnter.

Du Befronter bes himmels.

Du Borbild gottfeligen Eifers.

Du Spiegel der driftlichen Tugend.

Du Bierde ber Rirche.

Du unfer Fürsprecher.

Du Schutz der Berlassenen.

Du Troft der Betrübten.

Du Zuflucht der Sunder.

Du Pfleger der Armen.

Du Bulfe ber Rranten.

Du Starfung ber Rampfenden.

Du Beiftand der Sterbenden.

Du Leitstern jum ewigen Frieden.

In aller Gefährlichkeit,

n. Silf uns, o R. (Xaveri).

In Angft und Bergenleid. Bilf uc.

In Noth und Seelenstreit. Silf zc.

In Krieg und hungerszeit.

In Leibs Gebrechlichkeit.

In aller Krankheit.

In aller Schwachheit.

Im letten Todesstreit.

Bur ewigen Seligfeit.

Durch deine Fürbitte.

Durch dein gottseliges Leben.

Durch deinen siegreichen Glauben.

Durch deine triumphirende Hoffnung.

Durch beine frohlocende Liebe.

Durch alle beine Berdienste.

Durch bein beiliges Sterben. Durch beine himmlische Blorie.

D du Lamm Gottes, welches du hinwegnimmst die Sünden der Belt.

R. Berichone uns. o Jesu.

D du Lamm Gottes 2c.

R. Erhore une, o Jefu.

D du Lamm Gottes 2c.

R. Erbarme dich unfer, o Jefu.

Chrifte, bore une. Chrifte, erhore une.

Ryrie eleifon. Chrifte eleifon.

v. Lobet den herrn in feinen heiligen, n. Lobet ihn in der Starte feiner Rraft. v. herr, erhore mein Gebet, n. Und laß 2c.

Gebet. D Gott, ber bu biejenigen verherrlicheft, bie bich verherrlichen, und in ber Ehre beiner Seiligen felber geehret fein willft, verleihe gnäbig, daß wir, die wir die glorreichen Berdienste beines (beiner) Seiligen R. verehren, auch seinen (ibren) Tugendbeispielen nachfolgen und uns seiner (ibren) wirksamen Fürsprache bei die erfreuen mögen, durch J. Chr. A.

#### Bu einem b. Apoftel.

Sei gegrüßet, o h. Apostel R., ber bu zu einer Saufe und Gruntveste ber katholischen Kirche erwählt, zum Verkundiger des göttlichen Bortes verordnet und zum Richter an jenem Tage gestellt bist! Ich bitte dich demuthig durch Christi Tod und durch die Marter, die du ihm zu Liebe und zur Behauptung seiner Lehre hast ausgestanden, du wollest mir die Gnade erwerben, im wahren katholischen Glauben, in der göttlichen Hoffnung und inbrunstigen Liebe mein Leben zu schließen und an jenem Tage ein gnädiges Urtheil zu erlangen.

v. Bitte für une, o h. Apostel R., R. Auf bag wir wurdig 2c.

vebet. O herr, wir bitten bemuthig beine göttliche Majeftat, baf bein h. Apostel A., welchen bu beiner Kirche zu einem Lehrer und Borfteher gegeben hast, uns auch ein beständiger Fürsprecher bei dir fein möge, damit wir unter seinem Beistande in allem Guten zunehmen und zum ewigen Ziele gelangen, durch Jesum Christum 2c. Amen.

Bum h. Petrus. O Gott, der du beinem heil. Apoftel Betrus die Schluffel des himmelreiches übergeben und die hohepriesterliche Gewalt zu binden und zu lofen übertragen hast: verleihe, daß wir durch ben Beistand seiner Fürsprache von den Banden unserer Sünden befreiet werden, durch Jesum Christum, unsern herrn. Amen.

Bum h. Pautus. O Gott, der du die Bolfer der Seiden durch die Predigt bes h. Apostels Baulus gelehrt hast, wir bitten dich, laß uns, die wir seine Geburtsfeier festlich begehen, auch seine wirksame Fürsprache bei dir erfahren, durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

Bu Petrus und Paulus. O Gott, der du den heutigen Tag durch das Marterihum deiner Apostel Petrus und Paulus geheiligt hast, verleihe deiner Kirche, daß sie in allem der Lehre und Borschrift derjenigen folge, durch welche sie einen Anfang der Religion genommen hat, durch J. Chr.

D Gott, beffen Rechte ben h. Betrus, ba er auf ben Fluten manbelte, oben gehalten, und feinen Mitapostel Paulus, ba er zum britten Mal Schiffbruch litt, von ber Tiefe bes Meeres errettet hat: erhöre gnabig unfer Flehen und verleihe, baß wir durch ihrer beiber Berdienste bie Glorie ber Ewigkeit erlangen, ber du lebest und regierest 2c. Amen.

Die Präfation von den Apostein. Wahrhaft würdig und recht ist es, gebührend und heilfam, dich, o Herr, demuthig zu bitten, daß du deine Geerde, o ewiger Hirt, nicht verlassest, fondern durch deine heiligen Apostel sie unter fortwährender Obhut bewahrest, damit sie von eben denselben geführt und regiert werde, welche du als Stellvertreter beines Werkes ihr zu hirten und Borstehern bestellt hast. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, mit den Thronen und Herrschaften,

und mit der ganzen himmlischen Seerschaar den Lobgefang beiner Berrlichteit, indem wir ohne Ende sprechen: Seilig, heilig ac.

#### Bu einem b. Martyrer.

- D h. Martyrer R., der du in der göttlichen Liebe und im Befenntniß des Glaubens also gestärkt und befestigt gewesen, daß keine weltliche Lust und Schmeichelei, keines Tyrannen Grausamkeit, keine eitle Bersprechung dich von Gott unserm herrn haben abwendig machen konnen: ich bitte dich, verleihe mir in meinen Widerwärtigkeiten deine Huse, damit ich nach deinem Beispiel wider alle Ansechtungen tapfer streiten, die Welt und beren Güter verachten, und von keinerlei Bersuchungen möge überwunden werden.
  - v. Bitte für une, o h. Martyrer R., R. Auf daß wir murbig 2c.

Rirchengebet. Berleihe, o allmächtiger Gott, wir bitten bich, daß wir durch die Fürbitte beines h. Martyrers R. von allen Wiber-wärtigkeiten am Leibe befreiet und von allen verkehrten Gedanken im Herzen gereinigt werden mögen, durch Jesum Christum 2c. Amen.

### Bu einem b. Bekenner.

D h. Bekenner (Bischof 2c.) R., der du durch deine würdigen Tugenden, insonders deine Demuth, Liebe und Geduld die ewige Freude und Seligkeit verdient haft, ich bitte dich, du woslest mir in deinem glückseligen Ehrenstande durch deine kräftige Fürbitte Beistand leisten, damit ich in den Fußstapken beiner Gottseligkeit beständig wandeln und dereinst in der himmlischen Glorie, Gott ewig zu loben, dir möge zugesellt werden. — v. Bitte für uns, o heil. R., n. Auf daß wir 2c.

Rirchengebet. O Gott, ber bu uns burch bie jährliche Festfeier beines h. Bekenners R. erfreuest, verleihe gnabig, daß wir bemjenigen, beffen Andenken wir verehren, auch in seinen Werken nachfolgen, burch Jesum Christum, unsern Gerrn. Amen.

# Bu einer h. Jungfrau.

- O selige Jungfrau R., die du jest in der himmlischen Hochzeit mit Christo Jesu, beinem Brautigam, dich ewig erfreuest, weil du in diesem Leben mit Berachtung aller Pracht, eitlen Lust und Freude der Welt nur ihm allein hast angehangen: ich bitte dich, o glorwürdige Geldin, du wollest mir Gnade erwerben, nach deinem Beispiel alle seischlichen Anmuthungen und eitle Ehren ganzlich zu verachten, damit ich bereinst mit dir der ewigen und unvergänglichen Freuden genießen möge.
  - v. Bitte für une, o h. Jungfrau R., R. Auf baß wir 2c.

Rirchengebet. Erhöre uns, o Gott unfer Beil, damit wir, wie wir über die Festfeier ber feligen R. uns erfreuen, fo auch in Frommigkeit und wahrer Andacht zunehmen, burch Jesum Christum 2c.

32

#### In einem b. Sous- ober Mamenspatronen.

Bu bir, o heil. R., den ich zu meinem besondern Patronen gewähl (empfangen) habe, nehme ich meine Zustucht, und bitte dich, du wollet mich als dein Psiegkind bewahren und nimmer verlassen. Auf dich stelltich mein besonderes Vertrauen. Führe mich und leite mich in den Fußtapfen deiner Tugenden, und bringe zu Werke, daß ich einen gottseliger Wandel führe und meinem Stande gemäß allzeit rein und gottgefällu lebe. Wende ab alle Gefahren der Seele und des Leibes, und sich mir bei zu allen Zeiten, besonders in der Stunde meines Todes, damitch in der gewünschten Anschauung des göttlichen Angesichtes mit te mich ewig erfreuen möge. Amen.

#### Bum b. Jofeph.

O seligster Joseph, der du den eingebornen Sohn Gottes in seine Kindheit auf Erden getragen, geführt und gepflegt hast, ich bitte die nimm auch mich zu deinem Pflegkinde auf und laß dir meine Wohlfahrt an Leib und Seele befohlen sein. Erhalte mir die göttliche Gnate damit ich durch sie gestärkt und vor allen seindlichen Angrissen gesichen jederzeit die Wege der göttlichen Gebote laufe, durch keine Wechselfall des Lebens zur Sünde geneigt werde, sondern mich allzeit in Gott und seinen Verheißungen zu trösten und zu ermuntern wisse. Sei mein Kührer und Kathgeber in allem meinem Thun und Lassen; mein Tröster und Hathgeber in allem meinem Thun und Lassen; mein Tröster und Helfer in allen Widerwärtigkeiten; und endlich in meinen letzten Todesnöthen mein besonderer Beschüger und Schirmer, damit ich unter deinem Beistande zu dem Lande der Lebendigen gelange und in Gott meinem Heisand mit dir und Maria mich ewig erfreuen und in vollkommener Seligkeit frohloden möge. Amen.

v. Bitte für uns, o h. Joseph. n. Auf baß wir würdig werden 2e. D Gott, der du den h. Joseph zum Bräutigam der allerreinsten Jungfrau und Mutter Maria und zum Beschützer und Psiegevater deines geliebten Sohnes, unsers herrn Jesu Christi, erwählt hast: wir bitten dich demuthig, verleihe uns unter seinem Schutze gnödig die Reinigkeit der Seele und des Leibes, damit wir frei von aller Makel, unt geschmuckt mit dem hochzeitlichen Kleide, zu dem himmlischen Gastmal zugelassen werden, durch denselben Jesum Christum 2c. Amen.

um eine seuge Sterbstunde. D h. Joseph, der du in der süßesten Umarmung Jesu und Maria aus diesem Leben geschieden und dadurch ein Arok und Borbild aller im Herrn Sterbenden geworden bist: ich bitte dich, o mein h. Bater, du wollest mir in meiner Sterbstunde mit Jesu und Maria zu Husse kommen, und mir die Gnade erlangen, daß ich nicht anders, als nach würdigem Empfang des allerh. Sakramentes aus die

fer Welt abscheiben moge. Amen.

# Kür die Abaestorbenen.

Die Scheidemand des Grabes ist gefallen; mit den Siege und Gulfreichen Dabroben find nicht wir Streitenden bloß in heiligem Berkehr, auch die armen Seelen im Fegeseuer gehören dem König der Ewigkeit als seine Erkauften, und find in der Hoffnung ichon eins mit ihm, wie die Himmilichen es sind im Besige; und darum sind dieselben auch für uns nicht todt, sondern sie leben und Teiden, und empfangen Trost und hülfe aus unsern Gebeten und guten Berken.
Gedenke der Abgestorbenen, so wird auch deiner gedacht werden; gedenkst du

Threr nicht, wo ift bein Glaube und beine Liebe? -

# Aur b. Meffe.

Bahrend ber Laudes tonnen Bufpfalmen gebetet werden. Darunter befons bers bas Miserere S. 362 und De profundis S. 364.

#### Vorbereitung.

Barmbergiger Gott, himmlifcher Bater, ber bu auch bie Seelen ber Abgestorbenen nicht ausschließen willft von ber Rraft und Wirfung bes immermabrenden Opfere beines geliebten Sohnes : ich bitte bich, erfulle mein Berg mit inbrunftiger Andacht, bamit bu in Ansehung meiner Rurbitte Die Onabenichage Diefes b. Degopfers ben armen Seelen ber Abgeschiebenen (befonders R.) gnadig zutheilest und fie mit beinen Erbarmungen erfreueft. Rimm auf fur fie die Marter und Beinen, die Bunben und Schmerzen, bas Leiden und Sterben beines eingebornen Sobnes, und laffe burch feinen Gehorfam bis jum Tobe bes Rreuzes bir genug gethan fein fur Die verdienten Strafen, welche fie beiner Berechtigfeit noch schulben. - D milbreicher Jefu, gebenke, wie fcmeralich beine Seele von bem Leibe geschieben, und binabgeftiegen ift zu ber Bolle, um die Gefangenen zu erlofen; ich bitte bich, laß auch jest, wo bu bas Opfer am Rreuze erneuerft, die Erlöfung der Armen erneuert werben, die da jammern und weinen und nach beiner Ankunft verlangen.

D Mutter Maria, vereinige beine Fürbitte mit ber meinigen, burch bas Schwert ber Schmerzen, bas beine Seele burchbrungen; gebente beiner Berlaffenheit am Grabe, und hilf beinen verlaffenen Rindern, baf fie hervorgeben aus ber Finfternig und bei bir fich erfreuen in bem

emigen Lichte.

Bum Gingang.

Requiem aeternam dona eis Domine; et lux perpetua luceat eis. —
Ps. 64. Te decet hymnus Deus in Dir ziemet Lobgefang, o Gott, auf Sion,

Requiem aeternam etc.

Sion, et tibi reddetur votum in Je- und ein Dankopfer foll dir gebracht werrusalem. Exaudi orationem meam; den in Jerufalem. Erhöre mein Gebet; ad te omnis caro veniet.

herr, gib ihnen zc.

#### Bu den Collecten.

O Gott, bu Schöpfer und Erlofer aller Glaubigen, ertheile der Seelen beiner Diener und Dienerinnen Berzeihung aller ihrer Sunden bamit sie die Rachlaffung, die sie allzeit gewünscht haben, durch fromm Fürbitten erlangen, der du lebest und regierest mit Gott dem Bater 21.

Bur Bater und Mutter. D Gott, der du uns befohlen haft, Bater unt Mutter zu ehren, erbarme bich nach beiner milben Gutigkeit über in Seelen meines Baters und meiner Mutter; vergib ihnen ihre Sunda und laffe mich fie wiedersehen in der Freude der ewigen Klarheit.

gur Berwandte und Breunde. D Gott, du Ausspender der Gnade und Lick haber des menschlichen Geiles, wir flehen zu deiner Gute, daß du unser Mitbrüder, Berwandte und Wohlthäter, die aus diesem Zeitlichen hin abergeschieden, durch die Fürsprache der seligen, allzeit jungfräulichen Mutter Maria mit allen deinen Heiligen, zur Gemeinschaft der ewigen Seligkeit wollest gelangen lassen.

Am Begradnistage. D Gott, bem es eigen ift, sich allzeit zu erbarmen und zu verschonen, wir bitten bich bemuthig für die Seele beines Dieners R., die du aus dem Zeitlichen haft abscheiben lassen; übergib sie nicht in die Hande bes Feindes und vergiß ihrer nicht auf ewig, sondern laß sie von den heiligen Engeln aufgenommen und zu dem parabiesischen Baterlande hingeführt werden, auf daß sie, weil sie auf dich gehofft und an dich geglaubt hat, den Strasen der Holle entgehe und die ewigen Freuden besitze, durch unsern Jesum Chr., welcher 21.

#### Epiftel.

I. Kor. 15. Brüder, ich sage euch ein Geheimniß: Wir werden zwar alle auferstehen, aber nicht alle verwandelt werden; plöglich, im Augenblick, bei der letzten Posaune! Denn erschallen wird die Posaune, und die Todten werden auferstehen, unverweset; und wir werden verwandelt werden. Denn es muß die ses Berwestiche anziehen die Unverwestichteit, und dieses Strobliche anziehen die Unstervlichteit. Dat aber dieses Sterbliche angezogen die Unsterblichteit, dann wird in Erfüllung gehen das Wort, das geschrieben steht: "Berschlungen ist der Tod im Sieg! wo ist, o Tod, dein Sieg? o Tod, wo ist dein Stachel?" Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, und die Kraft der Sünde das Geses. Bott aber sei Dant, der uns den Sieg gegeben hat durch unsern Herrn Jesum Christum.

Graduale. Herr, gib ihnen die ewige Ruh, und bas ewige Licht leuchte ihnen! — In ewigem Gedachtniß wird fein der Gerechte, und hat nicht zu fürchten vor bosem Gerede.

Eractus. Befreie, o herr, die Seelen der abgestorbenen Christglaubigen von jeglichem Bande der Sunden; komme ihnen zu hulfe mit bei ner Gnade, damit sie verdienen, dem Gericht der Rache zu entgehen und die Seligkeit des ewigen Lichtes zu genießen.

#### Sequeng.

- Dies irae, dies illa, Solvet saeclum in favilla, Teste David cum Sibylla.
- 2. Quantus tremor est futurus, Quando judex est venturus, Cuncta stricte discussurus.
- 3. Tuba mirum spargens sonum, Per sepulcra regionum, Coget omnes ante thronum.
- 4. Mors stupebit et natura, Cum resurget creatura, Judicanti responsura.
- 5. Liber scriptus proferetur, In quo totum continetur, Unde mundus judicetur.
- 6. Judex ergo cum sedebit, Quidquid latet, apparebit, Nil inultum remanebit.
- 7. Quid sum miser tunc dicturus, Quem patronum rogaturus, Cum vix justus sit securus?
- 8. Rex tremendae majestatis, Qui salvandos salvas gratis, Salva me, fons pietatis.
- Recordare, Jesu pie,
   Quod sum causa tuae viae;
   Ne me perdas illa die.
- 10. Quaerens me sedisti lassus, Redemisti crucem passus, Tantus labor non sit cassus,
- 11. Juste judex ultionis, Donum fac remissionis Ante diem rationis.
- 12. Ingemisco tamquam reus, Culpa rubet vultus meus, Supplicanti parce, Deus!
- 13. Qui Mariam absolvisti, Et latronem exaudisti, Mihi quoque spem dedisti.
- 14. Preces meae non sunt dignae, Sed tu, bone, fac benigne, Ne perenni cremer igne.
- 15. Inter oves locum praesta Et ab hoedis me sequestra, Statuens in parte dextra.

- Sener Tag, ber Tag ber Zähren, Wird die Welt in Afche kehren, Wie Sibyll' und David lehren.
  - 2. Belch ein Zittern wird da werden, Bann der Richter aller Erden Kommt, ju scheiden seine heerden.
- 3. Die Posaune wird erklingen, Durch der Länder Gräber bringen, Alle vor den Richtstuhl zwingen.
- 4. Staunen wird da Tod und Leben, Bann die Befen sich erheben, Antwort vor Gericht zu geben.
- 5. Offen liegt das Buch der Sünden, Alles ist darin zu finden, Um zu lösen und zu binden.
- 6. Bor des Richters Angefichte Tritt Berborgnes flar in's Lichte, Richts entgeht da dem Gerichte.
- 7. Beh! was werd' ich Armer sagen, Belchen Schutz und Rath erfragen, Bo Gerechte felbst verzagen!
- 8. König aller Kraft und Chren, Mild, um Gnade zu gewähren, Rette mich am Tag der Zähren.
- 9. Der du bist herab gekommen, Fleisch für mich hast angenommen, hilf mir, Jesu, Erost der Frommen.
- 10. Suchtest mich mit Huldverlangen, Hast am Kreuz für mich gehangen, Žesu, laß mich Gnad' empsangen.
- 11. Strenger Richter aller Sunden, Laß mich hier Berzeihung finden, Ch' der Hoffnung Tage schwinden.
- 12. Sieh mich seufzen voll Berzagen, Sieh die Schuld am herzen nagen, Gott, erbarm' dich meiner Rlagen!
- 13. Der Maria du erhöret, Und den Schächer noch bekehret: Hoffnung hast auch mir gewähret.
- 14. Nichts verdient mein schwach Gebete, Deine Gute mich errette Bor der Solle Feuerstätte.
- 15. Unter beinen treuen Rnechten, Gerr, geschieden von ben Schlechten, Lag mich ftehn ju beiner Rechten!

- 16. Confutatis maledictis, Flammis acribus addictis, Voca me cum benedictis.
- 17. Oro supplex et acclinis, Cor contritum quasi cinis, Gere curam mei finis.
- 18. Lacrymosa dies illa, Qua resurget ex favilla Judicandus homo reus.
- 19. Huic ergo parce Deus, Pie Jesu Domine Dona eis requiem. Amen.

- 16. Bann die Bofen unterfinden, Ewig Glut und Qual zu trinten, Bollft mir bann jum Frieden winten
- 17. Mit gerfnirschtem Bergen wende, Gott, zu dir ich meine Sande, Steh' mir bei am letten Ende.
- 18. Rette mich in's ew'ge Leben, Wann die Todten fich erheben, Antwort vor Gericht zu geben.
- 19. herr, verschone! Gott, verzeihe! Guter Jesu, Gnad' verleihe, Gib den Seelen ew'ge Ruh! Amen.

# Evangelium. 306. 5, 25-29.

In jener Zeit sprach Jesus zu den Schaaren der Juden: Bahrlich, wahrlie ich sage euch, es kommt die Stunde, ja sie ist schon da, wo die Todten ir Stimme des Sohnes Gottes hören werden; und die sie horen, werden leba Denn wie der Bater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich selbst zu haben; und er hat ihm die Macht gegeben das Gericht zu halten, weil er ein Sohn des Menschen ist. Bundert euch nick darüber; denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind. Die Stimme des Sohnes Gottes hören werden; und es werden hervorgehen, die Intes gethan haben, zur Auserstehung des Lebens; die aber Boses gethan haben, zur Auserstehung des Lebens; die aber Boses gethan haben, zur Auserstehung des Lebens; die aber Boses gethan haben, zur

#### Bum Offertorium.

Domine Jesn Christe, Rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu; libera eas de ore laonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum; sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem sanctam, quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.

herr Jesu Christe, König der hertlichkeit, errette die Seelen aller abgestorbenen Christglaubigen von den Strafta des Abgrunds und von dem tiesen See; errette sie von dem Rachen des Löwen, auf daß sie die holle nicht verschlingt und daß sie nicht versinken in die Finsterniß, sondern dein heerführer, der h. Michael, sie vorsühre in das heil. Licht, welches du ehemals dem Abraham versprochen haft und seinem Samen.

Herr, wir bringen dir Opfer und Gebete zu beinem Lobe; nimm fie auf fur jene Seelen, beren Gebachtniß wir heute begehen; laffe fie übergeben, o herr, von bem Tobe zum Leben.

Herr, gib ihnen die ewige Ruh, und das ewige Licht leuchte ihnen. Erlöser aller chriftlichen Seelen, sende beinen heiligen Erzengel Richael, baß er sie hinaussühre aus den Orten der Finsterniß und sie hingeleite in den Schooß Abrahams, in das ewige Licht.

Im Geiste der Demuth und in Zerknirschung des herzens lag uns aufgenommen sein von dir, o herr, auf daß unfer Opfer nach beinem Boblgefallen verrichtet werde, o herr und Gott.

#### Stillgebete.

Wir bitten bich, v herr, fiehe gnabig auf bas Opfer, welches wir für die Seelen beiner Diener und Dienerinnen dir darbringen, auf daß bu benen, welchen bu das Berbienst bes christlichen Glaubens verliehen baft, auch ben Breis ber Belohnung schenken mögest.

Sei gnabig, o Herr, der Seele beines Dieners R., für welche wir diefes Lobopfer bir darbringen, indem wir deine Majeftat demuthig bitten, daß fie durch diefes heilige Werk der Berfohnung verdienen möge, zu der ewigen Rube zu gelangen, durch Jesum Christum 2c. Amen.

Prafation: Die gewöhnliche. S. 304.

#### Dis zur Wandlung.

Gebenke, o autiafter Bater, wie viel bein Sobn auf Erben gethan und gelitten bat, damit bir keines beiner Rinder verloren gebe! Durch Diefe feine unendlichen Berbienfte bitte ich bich. bu wolleft une allen. Die wir beine Barmbergigfeit anrufen, ein bir wohlgefälliges Leben und ein aludfeliges Ende verleihen. Befonders aber bitte ich bich, bu wolleft Die Berbienfte beines geliebten Gobnes in Rraft biefes b. Opfers aur Berfohnung gereichen laffen ben Seelen ber Abgeftorbenen (befonbers R.). 3ch opfere bir fur alle Gunben, bie 'fie begangen, feinen pollfommenen Bandel und alle feine bemutbigen und tugenbfeligen lebungen, womit er bas bochfte Wohlgefallen beiner Gottheit ju fich herabgezogen. Fur ihre Berfaumniffe opfere ich bir alle inbrunftigen Begierben, die er in feiner Menschheit zu bir getragen, und allen Ueberfluß ber guten Berte, Die er auf Erben geubt hat. Fur ihre Lauigfeit in beinem Dienfte opfere ich bir alle Gebete, Die er mit fo unaussprechlider Andacht in der Ginfamfeit por bir verrichtet bat. Und endlich für bie Strafen, die fie noch verschulben, opfere ich dir alle feine Bugwerte, bie er burch Faften, Bachen und Beten, Lehren und Arbeiten, Schmach und Leiden für uns übernommen und mit unendlicher Gebuld voll-Schaue an, o anabigiter Bater, bas Angenicht beines aebracht hat. liebten Sohnes, und laffe bein Bohlgefallen an ihm jugleich ein Gnabenblick fein für bie leibenden Seelen, für bie er gelebt und gelitten hat! Rimm fie auf aus feinen fur fie verwundeten Banden, und verleibe, unter ber Fürsprache ber allerfeligsten Jungfrau und aller Engel und Beiligen, daß fie mit ihnen im Simmel vereinigt bich loben und preisen, und auch unfer wieder gedenken mogen. Umen.

#### Bur Wandiung.

Pie Jesu, Domine! Dreimal.
Dona eis requiem. Dreimal.
Bulest beigefügt: Sempiternam.

1

Milber Jesu, Gott und Serr! Gib ben armen Seelen Ruh; Bulett: In Ewigkeit.

#### Mach ber Wandlung.

Bete die Litanei für die Abgestorbenen, S. 508, ober folgende Befehlung in die h. funf Bunden.

- 1. O mein gekreuzigter Jesu, ich gruße und verehre bemuthig die be Wunde beiner rechten hand, und befehle barin die Seelen meine abgestorbenen Eltern, Geschwister, Verwandten, Freunde und Wohlthain (besonders R.) und bitte bich burch das Blut, so daraus gestossen, und bit Schmerzen, die du gesitten hast, du wollest bich ihrer gnadig erbarme und sie mit ben ewigen Gutern erfreuen. Bater unser z. Derr, gib ihnen z.
- 2. O gutigster Jesu, ich gruße und verehre andachtig die h. Wund beiner linken Sand und befehle darin die Seelen, die befonden mein Gebet und meine Gulfe begehren, oder wofür du willt, daß id beten foll, und bitte dich durch das Blut, so daraus gestossen und bie Schmerzen, die du gelitten haft, du wollest deine milbe hand gegen si ausstreden und sie von allen ihren Qualen befreien. Bater unfer ze.
- 3. O mildreicher Jesu, ich gruße und verehre vertrauensvoll die h. Wunde beines rechten Fußes und besehle darin die Seelen derjenigen, welche vielleicht um meinetwillen noch zu leiden haben, sei es daf sie mir oder ich ihnen ein Aergerniß gegeben, und bitte dich durch das Blut, so daraus gestossen und die Schmerzen, die du gelitten hast, du wollest sie bald die süße Stimme hören lassen: "Heute sollt ihr bei mir sein im Paradiese." Bater unser ze.
- 4. D gnabenreicher Jefu, ich gruße und verehre inbrunftig die h. Bunde beines linken Fußes und befehle darin diejenigen armen Seelen, deren Gedächtniß auf Erden verschwunden ift, und bitte dich durch das Blut, so daraus gestossen, und die Schmerzen, die du gelitten haft, du wollest sie mit beinem Gnadenblick erfreuen und ihnen die noch schuldige Strafe nach dem Uebermaß beiner Verdienste gnädig erlassen.
- 5, D barmherziger Jesu, ich gruße und verehre von ganzem Berzen beine allerheiligste Seiten wunde und besehle barin die Seelen allen abgestorbenen Christgläubigen, besonders derjenigen, für welche ich heute zu beten mir vorgenommen habe, und bitte dich durch das Wasser und Blut, so daraus gestossen, und durch alle die Marter und Bein, welche du in der letzten Todesangst am Kreuze hast ausgestanden, du wolles sie in diesem Blut und Wasser von allen Sünden reinigen, und sie durch bein allerreinstes Herz eingehen lassen in die Klarheit und Freude des ewigen Lichtes, der du lebest und regierest Gott von Ewigkeit 2c. Amen.

#### Bur Communion.

Wie ein Sirfc verlanget nach Wafferquellen, fo verlanget meine Seele nach dir, o Gott! Meine Seele durftet nach Gott, nach dem starken. lebendigen Gott; wann werbe ich hinkommen und erscheinen vor Gottes

Angeficht? Meine Thranen find meine Speise Tag und Racht, da man

taglich zu mir fagt: wo ift bein Bott?

Siehe, da ift bas Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sunden ber Welt! D Gerr, ich bin nicht wurdig, daß du eingeheft unter mein Dach; fondern fprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund sein!

Richt aber für mich bloß, o Herr Jesu, ruse ich um die Kraft deiner Barmherzigkeit und um die Gnade beiner Seimsuchung, sondern ich verseinige mit meinem Berlangen auch das Hungern und Dürsten, womit die armen Seelen im Fegeseuer nach dir, o lebendiges himmelbrod, seufzen und schmachten. O mit welcher Indrunst würden sie dich in diesem allerh. Sakramente empfangen, wenn es ihnen noch einmal verzönnt wäre! Lasse sie, o Herr, durch mein armes Flehen hier an deiner heiligen Gegenwart Theil nehmen! Gedenke, daß sie an dich gezglaubt und auf dich gehofft haben, und lasse die Kraft deines Blutes hinabsteigen, sie zu trösten und zu laben, und sie zu reinigen von allen ihren Sünden. Reiche ihnen deine milbe Hand und ziehe sie empor in das Licht deiner Glorie, damit sie dich anschauen und besigen, loben und benedeien in Ewigkeit.

(Lux aeterna.) Das ewige Licht leuchte ihnen, o herr! mit beinen

Beiligen in Ewigfeit; benn du bift ein guter Gott!

(Requiem aeternam.) Berr, gib ihnen bie ewige Ruh 2c.

#### Bu den letten Collecten.

Wir bitten bich, o herr, lag ben Seelen beiner Diener und Dienerinnen unfer bemuthiges und flehentliches Gebet zu hulfe tommen, auf daß bu fie von allen Sunden entkleibest und fie deiner Erlöfung theilhaftig macheft, ber bu lebest und regierest, Gott von Ewigkeit 2c. A.

Allmächtiger Gott, wir bitten bich, bu wollest ber Seele beines Dieners (R.), welche von dem Zeitlichen abgeschieden ist, gnädig verleihen, daß sie durch dieses Opfer gereinigt, von ihren Sunden befreit, zugleich Rachlassung ihrer Schulden und die ewige Ruhe empfange, durch J. Chr.

D bu Juffucht der Sünder, Trösterin aller Betrübten, Huse ber Christen, milbreichste Jungfrau und Mutter Maria, in beine mutterliche Sorge übergebe ich die Seelen, für welche ich dieses Opfer beines geliebten Sohnes dem ewigen Vater dargebracht habe. Schließe sie ein in die gebenedeiete Kraft beiner Fürsprache und wende dein milbes Auge nicht von ihnen ab, bis du ihnen entgegenstreckest deine liebreichen Hände und sie aus aller Angst und Bein zu der ewigen Freude emporhebest, wo sie mit allen Heiligen dich, o glorreiche Königin des himmels, loben und benedeien, und in Anschanung beines göttlichen Sohnes die vollkommene Seligkeit genießen mögen. Das verleihe die ewige, ungetheilte Oreisaltigkeit, Gott der Bater und der Sohn und der h. Geist. A.

#### Dum Schluß.

Mus Pf. 26. Der Berr ift mein Licht und mein Beil, wen foll ich fürchten? Der herr ift ber Beschirmer meines Lebens, vor wem foll ich gittern? Bann über mich kommen die Berderber, zu verzehren mein Fleifch, meine Feinde, Die mich qualen: sie werden entfraftet und fallen zu Boden. Wenn wider mich stunde ein Herlager, es wird sich nicht fürchten mein Herz. Wann sich erhöbe wird mich eine Feldschlacht, auch da werd' ich hoffen. Um Eins hab' ich gebeten der herrn, darnach verlang' ich, daß ich wohne in dem hause des herrn alle Tage meines Lebens; daß ich schaue die Wonne des herrn und seinen Tempel besuch

Erhore, o herr, die Stimme, womit ich gerufen ju dir; erbarme dich meine und erhöre mich! Es suchet bich mein Angesicht; bein Angesicht, o Gerr, wie ich suchen. Bende nicht ab dein Angesicht von mir; weiche nicht im Jorne vor beinem Knechte! Sei du mein helfer; verlaß mich nicht und verschmaße mich

nicht, o Gott mein Beiland!

#### Das Libera.

(Das mit \* Bezeichnete wirb gewöhnlich ausgelaffen.)

Libera me, Domine, de morte aeterna, in die illa tremenda, quando coeli movendi sunt et terra.

Tremens factus sum ego et timeo, dum discussio venerit atque ventura

ira; in die illa etc.

Dies illa, dies irae, dies calamitatis et miseriae, dies magna et amara val-

de; quando etc.

\* Vix justus salvabitur; et ego ubi parebo? in die illa etc.

\* Lugent tunc super se omnes tri-

bus terrae; quando etc.

\* Quid ego miserrimus, quid dicam vel quid faciam, dum nihil boni proferam ante tantum judicem?

Libera me Domine de morte aeterna, dum veneris judicare saeculum per ignem; in die illa etc.

Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis.

Errette mich, o herr, von dem emiga Tode, an jenem furchtbaren Tage, mam himmel und Erde bewegt werden.

Bittern und Kurcht überfällt mich, wenn ich gedenke an das Gericht und die fom mende Rache, an jenem furchtbaren Tage

Jener Tag, ber Tag bes Bornes, du Tag des Clends und des Jammers, der große und bittere Tag!

Raum der Gerechte wird gerettet merden, und ich, wie foll ich erscheinen!

Es weinen alsbann über fich alle Stämme der Erde.

Und ich Elender, was foll ich bam fagen, was thuen, wenn ich nichts Guit

vorbringe vor dem gewaltigen Richtet! Errette mich, o herr, von dem ewigen Tode, wann du tommen wirft, die Welt au richten mit Reuer.

Berr, gib ihnen die ewige Rube, und

das ewige Licht leuchte ihnen.

Gebet. Gott, Schöpfer aller Dinge, ber bu mich vom Lehm ber Erde gebildet und wunderbar durch dein eigenes Blut erlofet haft, und meinen Leib, obschon er verweset, am Tage des Gerichts vom Grabe wicht auferweden wirft, erbore mich und lag meine Seele in den Schook bei nes Dieners Abraham gebracht werden. Amen.

# Das Media vita.

Media vita in morte sumus: quem quaerimus adjutorem, nisi te, Domine, Sand; bei wem follen wir Gulfe fuden qui pro peccatis nostris juste iras- wenn nicht bei bir, o herr, ber bu mit ceris.

Mitten im Leben find wir in des Tobes Recht gurneft über unfere Sunden.

# Bei Stillmeffen.

(Besonders auch als Bruderichafts-Seelenmesse, wo dann Borbereitung und Schluß vom Briefter am Fuße bes Altare gesprochen wird.)

2

L

!

!

r

Vorbereitung. Allmächtiger, ewiger Gott, nimm dieses allerheiligste Opfer, welches wir zur Anbetung deiner unendlichen Majestät und zum Gedächtniß des Leidens und Sterbens deines Sohnes unfers Herrn Jesu Christi dir darbringen, gnädig auf, und laß es dir als ein Berföhnungsopfer angenehm und wohlgefällig sein. Berleihe uns durch die Kraft desselben deine Gnade, damit wir der Sünde absterben, nur in dir und nach deinem h. Willen leben und dereinst mit einem seligen Tode von hinnen schieden mögen. Laß vor allem, o Gott, die Berdienste dieses unschäftstaren Opfers jenen Seelen zu Theile werden, welche saw mitglieder dieser Bruderschaft) aus diesem Leben abgeschieden sind und nach von deiner seligen Anschauung entfernt gehalten werden. Erbarme dich ihrer, o Herr, und nimm sie auf in die Wohnungen des Friedens, damit sie dich ewig loben und preisen mögen, durch Jesum Chr. Amen.

Bis zur Wandlung. Gefang aus ben Liebern von den Abgestorbenen. Besonders das Lied Rr. 492 oder 493 mit solgenden, den einzelnen Strophen entsprechenden Gebeten, die auch für sich, mit De profundis S. 364 und Litanei
S. 508, als besondere Andacht gebraucht werden können.

- 1. 8u Gott bem Bater. Barmherziger Bater im Himmel, im Namen beiner unendlichen Erbarmungen bitten wir dich, du wollest gnädig herabsehen auf die Seelen der Christgläubigen im Fegeseuer, welche du erschaffen haft nach deinem Ebenbilde. Erbarme dich über ihr Seufzen und Fleben und erlaß ihnen die verdienten Strafen, damit sie von aller Gefangenschaft erledigt in dein Reich eingehen und dich anschauen in deiner Ferrlichseit. Vater unser 2c. Herr, gib ihnen die ewige Ruh 2c.
- 2. Bu Gott dem Sohne. O gutigster Jesu, du Liebhaber der Menschen und Eiserer der Seelen, gedenke an deinen bittern Tod und dein vergossenes Blut, womit du die Seelen, für welche wir dich anrusen, so theuer erfauft hast. Sei ihnen abermals ein gnädiger Retter, und erscheine ihnen, wie du erschienen bist den Bätern in der Borhölle, auf daß sie mit dir aussahren in dein Reich, wonach sie mit Schmerzen verlangen.

Bater unser 2c. — herr, gib ihnen die ewige Ruh 2c.

3. 3u Gott bem b. Geifte. D h. Trofter, du Schatz der Gläubigen, süßer Seelengast, siehe gnädig auf die armen Berlassenen, welche einsam sigen in der Finsterniß und nach Ruhe schmachten, die sie nicht finden können. Gile, sie zu trösten, o Spender aller Gnade; gib ihnen Licht in der Finsterniß, Ruhlung in der Hitze. Labung in der Ermattung, und gieße über sie aus die Salbung des ewigen Friedens. Bater unfer 2c.

4. Bur Mutter Gottes. D fuße Mutter ber Gnabe, bu Sulfe ber Chriften und Eröfterin ber Betrubten, lag Die reichen Berbienfte beiner beiligen Schmerzen, die du bei dem bitteren Leiden und Sterben deines Sohnes empfunden hast, zu gute kommen den armen Seelen im Fegeseuer, und erwird ihnen durch deine gebenedeiete Fürsprache eine baldige Erlösung aus den langwierigen Qualen und die selige Anschauung beines verherrischen Sohnes zur Rechten des ewigen Baters. Bater unser 2c.

5. Bu ben Engeln und deiligen. O ihr feligen Engel, und alle Seiligen und Auserwählten Gottes, stellet euch vor den Thron der strafenden Gerechtigkeit und haltet an um Gnade und Erbarmen für die nothleibenden Brüder und Schwestern in den Flammen des Fegeseuers, auf daf sie hald mit euch vereinigt werden und in einstimmigem Frohlocken loben und preisen den allgütigen Bater, den liebreichen Sohn und die Gnade des h. Geistes in Ewigkeit. Bater unser 2c.

Bur Wandlung. Das Pie Jesu. S. 503.

Nach der Wandlung. Lied Rr. 500, "Gerr Jesu Chrift", ju ben b. funj Bunden, mit jedesmal beigefügtem Bater unfer. — Außerdem die Litanei, ober eines ber hieber gehörigen Lieder.

Schuß. D Gott, bessen Erbarmungen ohne Zahl, und bessen Gute ein unerschöpflicher Schat ift, wir danken dir für alle Wohlthaten, die uns durch die Menschwerdung deines eingeborenen Sohnes und durch sein heiliges Leben, Leiden und Sterben zu Theile geworden. Berleihe uns die Gnade, daß wir nach seiner Lehre und seinem Borbilde auf dieser Erde unsträsslich vor dir wandeln, und dereinst selig sterben mögen. Erbarme dich auch der abgeschiedenen Mitbrüder und Mitschwestern, welche noch im Fegeseuer leiden, und nimm zu ihrer Erlösung gnädig das Opfer an, welches wir dir heute dargebracht haben. Lasse sie eingehen in die Wohnungen des Friedens, und verleihe, daß wir dort alle in Seligkeit vereint werden und dich ohne Ende loben und preisen mögen.

v. Herr, gib ihnen die ewige Auhe, n. Und das ewige Licht leuchte ihnen. v. Laß sie ruhen in Frieden, n. Amen. — (Lied 501 oder 511.)

# Litanei für die Abgeftorbenen.

herr, erbarme dich der armen Seelen.

R. Christe, erbarme dich ihrer.
herr, erhöre uns. Christe, erhöre uns.
Gott Bater vom himmel. R. Erbarme dich ihrer.
Gott Sohn, Erlöser der Welt.
Gott h. Geist.
heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott.
heilige Maria. Bitte für sie.
heilige Gottesgebärerin.

Herr, erbarme dich der armen Seelen. Beilige Jungfrau aller Jungfrauen.
R. Christe, erbarme dich ihrer. Beiliger Michael. Bitt für sie.
Alle hh. Engel und Erzengel. Bittet 20.
Bott Bater vom himmel. R. Erbarme

H. Johannes der Täufer. H. Joseph.

Alle 66. Patriarchen und Propheten. S. Betrus und Paulus.

H. Jakobus und Johannes.

Alle hh. Apostel und Evangelisten.

Alle bb. unschuldigen Rinder.

S. Stephanus.

S. Laurentius.

Mue bb. Marturer.

S. Ambrofius.

S. Augustinus.

Alle bb. Bifchofe und Beichtiger.

Alle bb. Rirchenlebrer. -

S. Antonius.

S. Franzistus.

Alle bb. Briefter und Leviten.

Alle bb. Monde und Ginfiedler.

Alle bb. Bilger und Buker.

S. Maria Magdalena.

S. Agatha.

Alle bb. Jungfrauen und Bittwen.

Alle bb. Auserwählten Gottes.

Sei ihnen anadia. Berichone fie, o Berr! Sei ihnen anadia. Erbore fie. o Berr!

Bon allem Uebel. Erlose fie, o Berr!

Bon beinem Borne.

Bon ber Strenge beiner Gerechtigfeit.

Bon der langwierigen Betrübnif.

Bon ben bittern Qualen.

Bon dem nagenden Burme des Bewiffens.

Bon den graufamen Klammen.

Bon ber unleidlichen Ralte.

Bon der erschrecklichen Kinfternif.

v. Bon den Pforten der Bolle, n. Errette, o Berr, ihre Seelen. Berr, erhore 2c.

Wir bitten bich, o Berr, bu wollest ben Seelen beiner Diener und Dienerinnen beine unenbliche Barmberzigkeit erzeigen, bamit es ihnen zum ewigen Seile gereiche, daß fie allzeit auf bich gehofft und an dich geglaubt haben, burch Jefum Chriftum unfern Berrn.

v. Bitte für fie, o b. Gottesgebarerin! R. Auf daß fie wurdig 2c.

D milbreichste Mutter, himmlische Ronigin, fiebe mit beinen barmberzigen Augen auf die armen Seelen im Regefeuer, und erzeige an ihnen beine Macht und Gutigkeit! Berfohne fie beinem Sohne, befiehl fie beinem Sohne, ftelle fie vor beinem Sohne, damit er fie zugefelle beinen frohlockenden Rindern in der ewigen Seligkeit. Umen.

v. Herr, gib ihnen die ewige Ruh. R. Und bas ewige Licht leuchte

ihnen. v. Herr, laß fie ruhen in Frieden. R. Amen.

Bon ber traurigen Berlaffenbeit.

Durch deine wunderbare Empfananif.

Durch beine b. Geburt.

Durch beinen allerfüßeften Ramen.

Durch deinen vollkommenen Beborfam.

Durch beine Demuth und Sanftmuth.

Durch deine freiwillige Armuth.

Durch deine Reuschheit und Reinheit.

Durch beine unendliche Liebe.

Durch deine Taufe und bein h. Kaften.

Durch beine Angst und Roth.

Durch beinen blutigen Schweiß.

Durch beine Gefangenichaft.

Durch beine ausgestandene Schmach und Läfteruna.

Durch beine viele Martern.

Durch beine Beifelung und Rronung.

Durch deine schwere Kreugtragung.

Durch beine graufame Rreuzigung.

Durch beinen bittern Tod.

Durch beine beiligen Bunben. Durch dein beil. Begrabnif.

Durch deine Auferstehung vom Tode.

Durch beine glorreiche Simmelfahrt.

Durch die Berdienste deiner b. Mutter. Durch die Fürbitte aller beiner Seiligen.

Am Tage bes Berichts.

D bu Lamm Gottes 2c. Bater unfer zc.

# Abendandacht

#### in ber Allerfeelen Dctav.

Gine gebrauchliche Beife ift folgende:

1) Segen mit Pie Josu. S. 503. 2) Der Rosenkranz mit dem bekannten Zusatz für die armen Seelen; daz zwischen das Lied "Herr Jesu Christ" Ro. 500; oder der schmerzhafte Rosenkranz mit Lied Ro. 499. Auch können statt des Rosenkranzes die Bebete gu ben b. funf Bunben S. 504 ober bie Bebete S. 507 gebraucht werben. 3) Die Litanei für Die Abgeftorbenen. Es werden wohl hinzugefügt Die

Schlufgebete von der Todesangst-Bruderschaft um einen feligen Tod

**S**. 523.

4) Bater unfer mit befondern Intentionen.

5) Gefang, besonders das Libera S. 506. 6) Segen. 7) Gesang. Außerdem eignen sich die Bußpfalmen Miserere S. 362 und De profundis 6. 364.

# Rirchweihfest.

Das Kirchenjahr nahet seinem Ende; bald lagt bas Evangelium Die Worte vom letten Gericht ertonen; ba blidet die Kirche gurud auf den Tag ihrer Beihe, wodurch fie berufen worden, und zugleich aufwarts zu ihrem Endziel; be schieft, wondt sie betalen worten, in Justicu unstelle bat seine Benfer lem, niederstelgen vom himmel, geschmuckt wie eine Braut für den Brantgam". (Epikel des Tages.) So getröstet und erfreuet geht sie dem neuen Jahre entgegen. Außer dem allgemeinen Kirchweihseste hat jede Kirche ihr besonderes Beide fest, meift an dem Tage bes Schuppatronen, auf den fie gleichsam getauft ift.

Wie lieblich find beine Wohnungen, bu Berr ber Beerschaaren! es fehnet fich und fcmachtet meine Seele nach ben Borhofen bes Berrn. Gelig find, die ba wohnen in beinem Saufe; in alle Ewigkeit werben fie dich loben. Denn besser ist Gin Tag in deinem Hause, als tausend andre; viel lieber will ich ber Beringfte fein im Saufe meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gunder. Denn Barmberzigfeit und Bahrheit liebet Gott; Gnade und Berrlichfeit wird geben der Berr; Er wird nicht entziehen die Güter denen, welche wandeln in Unschuld; Gerr ber Heerschaaren, selig ift ber Mensch, ber auf bich hoffet! v. 3ch will anbeten in beinem beiligen Tempel, R. Und will preisen beinen Ramen. - v. Schaue an, o Gott, du unser Beschirmer, R. Und fiehe in bas Angeficht beines Gefalbten. - v. Berr, erbore 2c.

Bebete. D Gott, ber bu uns alljährlich bas Ginweihungsfest biefes beines b. Tempels erneuerft und burch b. Geheimniffe uns allzeit neu belebft und begnabigft, erhore bas Gebet beines Bolfes, und verleibe, baß jeder, welcher in diese Rirche eingeht, um von dir Wohlthaten gu erfieben, fich einer volltommenen Gemabrung feiner Bitten erfreuen moge.

Wir bitten bich, o Herr, neige dich zu unserm Gebete, damit wir alle, die wir von dem Umfang dieses Tempels umschloffen werden, dir durch eine ganzliche und vollkommene Singabe des Leibes und der Seele gefallen, und, indem wir gegenwärtig dir unsern schuldigen Dienst erweisen, durch deine Huse zu den ewigen Belohnungen gelangen mögen.

D Gott, der du aus lebendigen und auserwählten Steinen beiner Majeftät eine ewige Wohnung bereiteft, komme beinem Bolke nach feinem bemuthigen Fleben zu hülfe, damit das, was den körperlichen Kaumen beiner Kirche dient, auch durch geistlichen Zuwachs gewinnen möge, durch Jesum Christum unfern Geren. Amen.

# Gegensgebet ju Jefus.

Christe Jefu, du Gott ber Rraft und Gutigkeit, der bu in bem b. Satramente willft bei uns fein und bleiben bis zum Ende ber Belt. und barin allezeit mit beiner gegenwärtigen Gottbeit und Renfcheit uns zu fegnen und zu begnabigen bereit bift: wir bitten bich, bu mol-Ieft beine beilige Rirche, Die bu mit beinem Rreuze auf bem Berge Calparia in einen Felfen gegrundet haft, in beinem beiligen Dienfte erhals Die Reinde beines b. Ramens erniedrigen und die Bergen ber Gewaltigen zu beiner Chre vereinigen; bu wollest alle Jerglaubigen zum mahren Glauben und alle Gunder gur rechtschaffenen Buge bewegen; bu wollest beschüten bie Wittmen und Baifen, die Bedrangten und Berlaffenen tröften, Die Rranten und Sterbenden mit beiner Onabe ftarfen, und die Abgestorbenen aus ben Beinen bes Tegefeuers erlofen. Strecke aus beine Band, o gnabenreicher Jefu, und fegne unfre gange Gemeinde an Leib und Seele; vernichte die Lafter, vertreibe Born und Unfrieden, Beig und Betrug, Soffart und Ungucht, Eragbeit und Bol-Ierei, und laffe reichlich bei uns wohnen Frieden und Ginigkeit, Demuth und Sanftmuth, Reuschheit und Dagigfeit, Liebe Gottes und bes Rach= Bebute uns auch vor allen leiblichen Trubfalen, por Rrantbeit und Seuchen, vor Waffer und Feuer, vor Migmache und Ungewitter, bor Krieg und Unruhen und allem Elend, damit wir in Frieden und Sicherheit besto eifriger bir bienen an beinem beiligen Altare, und bereinst eingeben in die Wohnungen, Die du in beines Baters Saufe bereitest allen beinen Auserwählten, ber bu lebest und regiereft 2c. Amen.

Außerdem das Dankgebet S. 257; die Litanei von der allerh. Dreis faltigkeit S. 342 und das To Deum S. 224. An den besondern Kirchweihsteften auch die Andacht von dem h. Kirchenpatron S. 493.

# Bruderschaftsandachten.

# I. Miffionsandacht

unter bem Schute bes beiligen Frangistus Laverius.

1. Vorbereitungsgebet.

D herr Jefu Chrifte, ber bu bie beilige katholische Rirche zu bei ner auserwählten Braut geheiligt, und fie alfo mit bir haft vereini gen wollen, baß fie beinem gebenedeiten Leibe in geheimnifvoller Beife gleichformig fei, und wir alle ju Gliebern und Rindern Diefer wunderbaren Gemeinschaft erhoben wurden: nimm gnabig unfere Gebete auf welche wir bir fur die Wohlfahrt und die Berberrlichung Diefer beiner b. Rirde barbringen. In Erinnerung an beine glorreichen Bundmale, Die bu an beinem allerheiligsten Leibe zum Seile ber gangen Belt empfangen und auch nach beiner Auferstehung noch als Reichen beiner fiegreichen Erlösung und als immermahrende Gnadenquellen haft wollen bestehen laffen, bitten wir bich inftandig, bu wollest bie Rirche fegnen und erhöben, die driftlichen Rurften und Bolfer in Frieden und Gintracht bewahren, ben Unglauben und Jerglauben ausrotten, Die Gunder befehren und uns vor allen Gefahren Des Leibes und der Seele bebuten, damit alle Belt in Ginigfeit bes Glaubens versammelt, bir in Freuden bienen und beinen Namen zugleich mit bem Bater und bem b. Beifte verberrlichen moge.

R. Diefes bitten wir alle burch beine glorreichen Bundmale und burch Die Berdienste und Fürbitte beines getreuen Dieners, bes b. Franzistus

Raverius. Amen.

Gefana.

Melobie: Mus Lieb' vermunbter zc. ober nach ber Beit, wie G. 4. 1. D Befu, liebster Menschenfohn, Erbobt zu beines Batere Thron. Erhor' une jest und allezeit Durch beine Macht und Gutiateit!

2. Dies bitten wir, mit bir vereint, Xaveri, hoher Seelenfreund: Durch bein Berdienft und Furbitt treu, hilf, bag une Jefus gnabig fei.

# 2. Gebete für das allgemeine Anliegen.

1. Bur rechten Sand Jefu. Laffet uns beten ju der rechten Sand unfers herrn Jesu Chrifti, auf daß er mit ihr feine heilige Rirche lieb reich umfangen, fegnen und erhöhen, und an haupt und Gliedern ftarten und beschüten wolle. Drei' Bater unfer und Ave Maria.

Bater unfer 2c. Gegrüßet seift 2c. Jefus, ber feine h. fatholifche Rirche erhalten und erhöhen wolle.

B. Beilige Maria Mutter Gottes und b. Franziskus Kaverius, bittet für une Gunder jest und in ber Stunde unseres Todes. Amen.

Gebet. D Berr Jefu Chrifte, wir bitten dich, du wollest die h. katholifche Rirche, die bu fo theuer mit beinem Blute erfauft baft, mit bei ner liebreichen Sand allzeit beschüzzen, fie mit der Fulle beines Ge: 1. D Jefu, Berr der Berricher all, gens verherrlichen, ihr alle Machte 1111d Gewalten unterwerfen, bas von Dir ermählte Oberhaupt, unfern Bapft R. fammt allen Bifchöfen, Brieftern 1111d Borftebern erleuchten und regieren, und allen Standen die Gnabe perleiben, daß fie ale wurdige Mitalieder diefer deiner h. Gemeinschaft verbarren mögen.

- R. Diefes bitten wir alle durch Deine alorreichen ze. wie oben.
- 1. D Jefu, schau die Rirche dein, Laß sie mit dir verherrlicht sein, Umfange fie! zeig' aller Belt, Dan fie allein dir wohlgefällt.
- 2. Dies bitten wir mit dir vereint, Xaveri 2c. (wie oben Str. 2.)

#### 2. Bur linken Sand Refu.

Laffet uns beten zu der linken Sand unferes herrn Jeju Chrift, auf daß er sie gnädig ausstrecken wolle über alle driftlichen Kurften und Bolfer, damit fie in Frieden und Ginigkeit verharren und in gesegneter Ruhe dem all= einigen Gott dienen und feines Ramens Ehre befordern mogen, drei Bater unfer 2c., wie oben.

Jefus, der die driftlichen Fürsten in Frieden erhalten wolle zc. wie oben.

Gebet. D Berr Jesu Christe, wir bitten dich, du wollest die Säupter der Erde, alle driftlichen Fürsten und herren mit beiner Gnade heimfuchen und erleuchten, fie in ihrer Macht ftarken und erhalten und zu deines Namens Chre fie also vereinigen, daß beine h. Kirche, durch deinen starken Arm wider alle feind= liden Angriffe beschütt, bir in geficherter Freiheit dienen moge.

R. Diefes bitten wir alle 2c. wie oben.

Lag Frieden fein im Erdenthal, Damit in Ruh zu jeder Beit Dir biene alle Chriftenbeit.

2. Dies bitten wir zc. wie oben.

## 3. Bum rechten Fuß Jefu.

Laffet uns beten zu dem rechten Fuße unferes herrn Jesu Christi, auf daß er mit feiner Rraft allen Unglauben und Irralauben fammt allem Blendwert bes Satans in der gangen Belt gertre= ten und vernichten wolle; wie oben.

Jefus, der alle Spaltungen und Irr-

thumer unterdrücken wolle.

Bebet. D herr Jesu Christe, der du alle retten und keinen willst verloren gehen lassen, wir bitten dich. fiehe gnabig auf die Seelen, welche von beiner h. Gemeinschaft noch entfernt, oder in fegerischen Brrthumern befangen gehalten werden, und verleihe, daß sie alle das Licht dei= ner Wahrheit erfennen und beiner einigen beiligen katholischen Kirche einverleibt und ihrer unschätbaren Gnaden theilhaftig werden.

R. Dieses bitten wir alle 2c.

1. O Jefu, Licht von Anfang ber, Breit' aus dein Licht und deine Chr; Tila' allen Trug und falfchen Schein, Lak Alles Gine im Glauben fein! 2. Dies bitten wir zc., wie oben.

# 4. Bum linken Fuß Jefu.

Laffet uns beten zu bem linten Fuße unferes herrn Jesu Chrifti, auf bag er mit seiner Rraft die Gewalt ber Sunde unterdrucken und die Angriffe des höllischen Feindes fammt allen Befahr= lichkeiten des Leibes und der Seele von uns abhalten wolle, wie oben.

Jejus, der uns vor allen Gefähr= lichteiten des Leibes und der Secle bes

mabren wolle.

Gebet. D herr Jesu Christe, wir bitten dich, bu wollest bein auserwähltes Bolf anädig ansehen und burch bie Beimfuchung beiner Gnabe lautern und erfrifchen; Die Gunder befebren, die Betrübten tröften, Die Duben ftarfen und alle Gefahren bes Leibes und ber Seele von uns abwehren, damit fich Alle beiner Barmbergigfeit erfreuen und beinen Berbeißungen mit zuverfichtlichem Berlangen entgegen geben.

R. Diefes bitten wir alle 2c.

1. D Jefu, Troft in aller Roth, Du Sieger über Boll' und Tod, Den Sundern schenk Barmherzigkeit, An Leib und Seel' gib Sicherheit! 2. Dies bitten mir 2c.

#### 5. Bum Bergen Refu.

Laffet uns beten zu dem allerheiligften Sergen unseres Berrn Jesu Chrifti, auf daß er alle Menschen durch Ginigfeit des Glaubens, der Soffnung und der Liebe in dasfelbe aufnehmen und ewig befeligen wolle zc.

Jesus, der alle Menschen mit fich

vereinigen wolle. wie oben.

Bebet. D Berr Jesu Chrifte wie bu aus beinem allerheiligfter Bergen auch den letten Blutstropfen für bas Beil ber Belt baft vergie Ben wollen, alfo, bitten wir bid wollest du nun auch alle Meniden in diefes bein geöffnetes Berg auf nehmen und fie mit beinem gebeim nifivollen Leibe alfo vereinigen, cal fie in Ewigkeit nicht mehr baven getrennt werden, fondern unaufber lich sich in dir erfreuen mogen, de du lebest und regierest mit Gon dem Bater in Ginigfeit bes b. Gei ftes Gott von Ewiafeit zu Emis feit. Amen.

- R. Dieses bitten wir alle 2c.
- 1. D Jefu, Gott und hochftes Gut. Bafch' alle Belt in beinem Blut, Mach auf dein Berg, schließ uns darein. Lag alle Menschen felig fein!
- 2. Dies bitten wir 2c.

#### , 3. Die Litanei

vom füßen Namen Jesu S. 345, oder jum h. Frang. Xaverius, wie S. 495.

#### 4. Schlufigebete:

1. Laffet uns beten für bie Beiben, Juden, Freglaubigen und all verstodten Sunder, damit Bott ihre Bergen erleuchten und mit feiner Gnat und Bahrheit heimfuchen wolle.

v. Berr, erbarme dich ihrer. R. Christe, erbarme dich ihrer. v. Berr, erbarme dich ihrer. R. herr, erbarme dich ihrer. v. Bitt für fie, o h. Frangistus Sa

verius, R. Auf daß fie murdig werden ber Berbeigungen Chrifti.

(Gebet bes b. Frangistus Xaverius.) D ewiger Gott, Schopfer aller Dinge, gebenke, bag auch die Seelen ber Ungläubigen, Jrrglaubigen und Sunder von bir erschaffen und nach beinem Ebenbilde gemacht fint. Siebe, ju beiner Berunehrung werden fie von der Gewalt der Finfternif und bes höllischen Reindes gefangen gehalten. Gebenke, daß bein ein geborener Sohn Jefus für ihre Rettung den bitterften Tod gelitten bat. und laffe es nicht langer zu, daß diefer bein geliebter Sohn von ihnen verfannt und gefchmähet merbe; erhore bas Gebet beiliger Manner und bas Fleben beiner beiligen Rirche, womit fie beine Barmberzigkeit fur bas Beil fo vieler Berirrten anruft ; vergiß ihrer Abgotterei, ihrer TreuIofigkeit und ihrer Berftocktheit und Bosheit, und bewirke burch beine Gnade, daß auch fie endlich erkennen, fürchten und lieben Denjenigen, ben du gefandt haft, unfern Herrn Jefum Christum, welcher allein ift unfer Beil, unfer Leben und unfre Auferstehung, durch den wir gerettet und erlöfet worden. Ihm fei Lob und Ehre in Ewigkeit. R. Amen.

2. Laffet uns beten fur die Glaubensboten der h. Kirche, damit Sott ihre Bahl vermehren, ihr heiliges Bert fegnen, fie vor allen Gefahren behuten und ihnen mit den emigen Gutern vergelten moge.

Bater unfer 2c. Chre fei bem Bater 2c.

3. Laffet uns beten für die Reubekehrten, damit Gott ihren Glauben ftarten, ihre hoffnung vermehren, ihre Liebe entzunden und ihnen in allen Anfechtungen die Gnade der Beharrlichkeit verleihen wolle.

Bater unfer zc. Ehre fei dem Bater zc.

4. Laffet uns beten fur die Mitglieder unserer Bruderichaft, damit Gott unfre Anzahl mehren und uns Alles geben wolle, mas uns an Leib und Seele nuglich und felig ift.

Bater unfer 2c. Chre fei dem Bater 2c.

- 5. Laffet und beten für die Seelen der abgestorb enen Mitglieder, damit Gott ihnen die gewünschte Nachlassung ertheile und fie in die Gemeinschaft der ewigen Seligkeit gnadig aufnehme. Bater unser 2c.
- v. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe; R. Und das ewige Licht leuchte ihnen. v. Bon den Pforten der Hölle, R. Errette, o Herr, ihre Seelen. v. Auch aller abgestorbenen Christgläubigen Seelen ruhen durch die Barmherzigkeit Gottes in Frieden. R. Amen. v. Die göttliche Hülfe bleib' allzeit bei uns. R. Amen. v. Es segne und bewahre uns der allmächtige Gott, der Bater, der Sohn und der h. Geist. R. Amen.
- 6. Dann Lied zum h. Franzistus Xaverius Ro. 482; oder: Gelobt fei Gott der Bater Ro. 214. Segen mit Defensor. Schlufgefang.

# II. Bruderschaftsandacht von Jesus, Maria, Joseph, aur Beforberung ber driftlichen Lebre.

1. **Wahlgebet** 

bei ber Aufnahme und bei ber halbjahrlichen Berfammlung.

D ewige Weisheit bes himmlischen Baters, Lehrer und Seiland ber Welt, gütigster Herr Jesu Christe, und du, allerreineste Jungfrau und Gottesgebärerin Maria, wie auch bu, keuscher Brautigam und getreuer Pstegevater Joseph: im Bertrauen auf eure wunderbare Gute, und angetrieben von dem Verlangen, euch zu dienen, besehle ich mich jetz und alle Zeit in euere h. Gemeinschaft, wiewohl ich derselben ganz unwürdig bin. Ich bekenne vor dem ganzen himmlischen Heere Christum als meinen Lehrer, Gelfer und Seligmacher; erwähle seine Mutter zu meiner gnädigen und höchsten Fürsprecherin, und den h. Joseph zu meinem

besondern Schutvatron in aller Gefahr bes Leibes und ber Seele. fonderlich in der Stunde des Todes. Ich begehre und nehme mit feftiglich vor, der chriftlichen Lehre gemäß zu leben und zu fterben, unt euch alle Reit meines Lebens andachtig und getreulich zu bienen. will ich nach Rraften mich bemüben, Die driftliche Lebre bei andern au forbern und euren Dienst zu vermehren. Darum bitte ich beine unentlich: Bute, Berr Sesu Chrifte, wie auch beine gebenedeiete Rutter, Die Jung frau Maria, mit ihrem b. Brautigam Joseph, bag ihr mich in eun b. Gemeinschaft unter bie Bahl eurer Bflegekinder gnabig aufnehmer und mir in meinem Sandel und Wandel Beiftand leiften wollet, bamit ich burch die gottliche Gnade mich in allen meinen Gedanken. Worten und Werken nach Chrifti Lebre und eurem Beisviele verbalte. mid in eure beilige Rubrung, und gebet nicht zu, daß ich jemals in eine Tobfunde einwillige; ftartet mich in allen Befahren, Belegenheiten und Anfechtungen; wendet ab von mir alle wohlverdienten Strafen, unt perlaffet mich nicht in ber Stunde meines Todes, bamit ich obne bie Bein bes Regefeuers alfobald zu eurer feligen Gemeinschaft im Simmel gelangen möge. Amen.

## 2. Die fonntägliche Chriftenlehre.

Vor ber Christenlehre. Buerft Gefang; Romm, heil'ger Geift, oder ein Lied von der Zeit. — Dann die täglichen Uebungen und Gebete S. 239—244. Bum Schluß folgendes Gebet (and vor ber Preblat zu gebrauchen).

O mein Herr, himmlischer Bater, ich bereue von Grund meiner Seele alles, was ich wider deine höchste Gutigkeit jemals begangen, geredet oder gedacht habe, und bitte dich, du wollest mir alle meine Sunden gnädig verzeihen. Lasse nicht zu, daß durch sie mein Herz verschlossen sei wider dein göttliches Wort, sondern stehe mir bei mit deiner frastigen Gnade, daß ich deine heilige Lehre begierig anhöre, recht verstehe. beständig in meinem Herzen behalte und sie vollkommen erfülle; burd die Berdienste Jesu, Maria und Joseph. Amen.

Nach ver Christentehre. D herr, himmlischer Bater, wir danken dir von Herzen, daß du uns, beine Kinder, mit deinem göttlichen Worte wieder gespeiset hast; wir bitten dich demuthig durch die unendlichen Berdienste beines gestebten Sohnes Jesu und durch die Fürbitte seiner gebenedeieten Mutter Maria und des h. Pflegvaters Joseph, du wollest uns gnädig verleihen, daß diese deine h. Lehre in unsern Herzen hundertsättige Frucht bringe, damit wir von nun an in keine Sunde mehr einwilligen, bei allen bosen Gelegenheiten standhaft in deiner Gnade verharren, den verdienten Strafen entgehen und zuleht durch einen seligen Tod, ohne Strafe des Fegeseuers, zu dir gelangen in eine glückselige Ewigkeit. Das verleihe uns der allmächtige Gott der Vater, und der

Sohn und ber h. Beift. Amen. Jefus, Maria, Joseph feien in meinen Gebanten; Jefus, Maria, Joseph feien in meinen Worten; Jefus, Maria. Rofeph feien in meinem Thun und Laffen. Bum Schluß: ber Segen bes Brieftere und Austheilung bes Beibmaffers.

# 3. Monatliche Berfammlung.

Buerft faframentalifcher Segen. Darauf folgende Andacht:

Bu den b. funf Wunden. wiber bie fünf Saubtubel bes Denichen.

Laffet une verehren die h. funf Bunden Jefu durch einen Rosentrang, in jedem Gefet mit drei Bater unfer und Ave Maria zu Chren Jesu, Maria und Joseph, und badurch die Bnade begehren, zu entgeben den fünf Sauvtübeln bes Menichen.

#### Das erfte Gefes.

Br. Bu ber b. Bunbe bes linfen Fußes, um bewahrt zu bleiben vor aller Tob funde, welche das erfte Saunts übel des Menschen ift, laffet uns beten brei Bater unfer und Ave Mas ria ju Ehren Jefu, Maria und Jofeph.

Br. Bater unfer zc. Gegrußet zc. ... Jefus, der uns vor aller Todfunde

gnädig bewahren wolle.

B. Beilige Maria, Mutter Gottes, und b. Joseph, bittet für und Guuder jest und in der Stunde unferes Todes. Amen. (Dreimal.)

Br. Bor aller Todfunde wollen uns bebuten und bewahren.

28. Jesus, Maria, Joseph.

Br. Berr, erhore mein Gebet ac. Br. D Berr Jesu Christe, burch bie b. Bunde beines linken Rufes und das fostbare Blut, welches daraus fo reichlich zur Beiligung unferer Seelen gefloffen, bitten wir bich, du wollest uns und alle unfre Mitbrüder und Mitschwestern vor aller Tobfunde gnädig bewahren.

V. Und du, o Mutter Jesu, Ma-

Briefter: Im Ramen des Baters 2c. ter Joseph, wollet uns biefe Gnade durch eure Berdienfte und Kurbitte erhalten. Amen.

> Jefu, mein Gott, bein beil'ges Blut, Die Sund' der Belt abmafchen thut: Bas ich verschuld't, verzeih mir boch, Und rette mich vom Sundenjoch!

Maria, mein' Beschützerin, Der Gunder bei Gott Mittlerin Erbitt' mir Bnad' bei beinem Gobn. Daß ich mag leben fündenobn.

Joseph, der du von Sünden bist Gewesen frei zu jeder Frift, Ach hilf mir, daß ich auch mog' fein Run jederzeit von Gunden rein.

#### Das zweite Gefes.

Bu der h. Wunde des rechten Fu= Bes, um Gnade und Starte zu empfangen in allen gefährlichen Belegen= heiten und bosen Anfechtungen, welche find das zweite Sauptübel des Menichen. laffet une beten brei Bater unfer und Ave Maria zu Chren Jesu, Maria und

Jesus, der uns vor aller gefährlichen Belegenheit zur Sünde behüten wollt ze.

Pr. Bor aller gefährlichen Gelegenheit zur Sünde wollen uns bebüten und bewahren,

B. Jesus, Maria, Joseph.

Br. Berr, erhöre mein Bebet ac. Pr. D Gerr Jesu Christe, burch die b. Bunde beines rechten Ruftes und das foftbare Blut, welches barria, wie auch du, fein h. Pflegeva: aus fo reichlich für uns vergoffen if, bitten wir bich, laffe boch nicht au, baß einer von uns in eine gefäbrliche Gelegenbeit, tödtlich zu fün= bigen, gerathe.

B. Und bu, o Mutter 20., wie oben.

Jesu, ich bitt' durch beinen Tod Und beine beilgen Bunden roth, Lag nimmer gu, daß jemale ich Rall' in Gefahr, ju gurnen dich.

Maria, mich bas Fleifch, die Belt, Und Satan ftete jur Gund' anhalt: Ach, fteh mir bei in allem Streit, Bib in ber Roth Standhaftigfeit.

Joseph, dich ruf ich flebentlich. bor' mein Gebet barmbergiglich, Start mich, daß fein' Belegenheit Berführe mich in Sund' und Leid.

#### Das britte Gefes.

Ru ber b. Bunde ber linken Sand, um befreiet zu werden von allen zeit= lichen Strafen in diesem Leben, welche find bas britte Bauptubel bes Menichen, laffet une beten 2c., wie oben.

Jefus, der uns von allen wohlver-Dienten Strafen unserer Sunden befreien

molle.

Br. Bon allen zeitlichen Strafen ber Gunden wollen uns befreien.

B. Jesus, Maria, Joseph.

Br. Berr, erhore mein Gebet 2c. Br. D Berr Jefu Chrifte, burch bie h. Wunde beiner linken Sand und bas fostbare Blut, welches zu unfrer Berföhnung mit deinem himm= lischen Bater so reichlich daraus gefoffen ist, bitten wir dich, du wol= lest mit beiner so milben, als mach= tigen Sand alle zeitlichen wohlver-Dienten Strafen, mit welchen bu auch in diesem Leben die fundigen Menfcen zu guchtigen pflegeft, von uns und allen Mitbrudern und Schweftern gnäbig abhalten.

Jefu, mein' Sund' verklaget mich. Daß große Straf verschuldet ich; Doch ichreit bir ju bein eignes Blut: Ad, ftrafe nicht mit icharfer Ruth'!

Maria, was du willst vom Sobn, Erhaltst du auch beim Gnadenthron, halt' ein, bitt' ich, das scharfe Schwen Dak er nicht straf, wie ich bin werth

Joseph, Kreuz, Best u. Hungersnott Berbient mein' Gund', ja auch den Tot Dennoch wird Gott mir gnabig fein Durch die Berdienft' und Furbitt' Dein.

#### Das vierte Gefek.

Bu der h. Bunde der rechten Sand, um bewahrt zu bleiben vor einem jaben, unversebenen Tode, welcher ift das vierte hauptubel des Menfchen, laffet uns beten 2c., wie oben.

Jesus, der uns vor einem bofen Tote

bewahren wolle.

Br. Bor einem jaben, unverfebenen Tode wollen uns bewahren.

B. Jesus, Maria, Joseph.

Br. Herr, erhöre mein Gebet u.

Pr. O Berr Jesu Christe, burch bie h. Bunde beiner rechten Sand und bas foftbare Blut, welches ju unserer Seligmachung fo reichlich daraus gefloffen ift, bitten wir bid, du wollest uns und alle unfre Dit bruder und Schwestern vor einem bosen, unglückseligen Tode anädig bewahren.

D. Und du, o Mutter 2c., wie oben.

Jefu, mas hilft bein bittrer Tod. Benn ich verderb' in legter Roth! Darum laß mich in deiner Bund' Ruh finden in der Todesstund'.

Maria, dir mich übergeb' In beinen Schutz, so lang' ich leb'; Bitt, daß der Tod nicht übereil' Mich unbereit mit fcnellem Pfeil.

Joseph, kömmt einst mein letzter Tag. All' Sollenfurcht von mir verjag'; Mein Schirmer fei an meinem End 28. Und bu, o Mutter 2c. wie oben. Dag ich nicht fterb' ohn' Saframent.

### Das fünfte Befes.

Bu ber allerheil. Seitenwunde, sam bewahrt zu bleiben vor den Beinen Des Fegfeuers, welche find das fünfte Sauptübel des Menfchen, laffet uns besten 20., wie oben.

Jefus, der uns vor den Beinen des

Fegefeuers bewahren wolle.

Br. Bor ben Beinen des Fege-Feuers wollen uns bewahren,

B. Jefus, Maria, Joseph. Br. Herr, erbore mein Gebet 2c.

Br. D Herr Jesu Christe, durch Die gnadenreiche Wunde beiner h. Seite, und durch das unendlich verzienstreiche Blut, welches du auch nach deinem Tobe noch hast wollen hervorstießen lassen, um dein liebzreiches herz gegen uns zu erweisen, bitten wir dich, erbarme dich unser und aller unserer Mitbrüder und Schwestern besonders, wann wir in

ben letten Zügen liegen werben, und laß nach bem Maße beiner unendlichen Barmherzigkeit uns dieses bein gnabenreiches Blut zur völligen Abwaschung unserer Sünden und zur gänzlichen Reinigung unserer Seelen
vor unserem hinscheiben gebeihen, bamit wir ber schweren hand Gottes im Fegeseuer entgehen mögen.

B. Und bu, o Mutter 2c. wie oben.

Jesu, bein' Seit' dir offen steht, Daraus für mich ein Bachlein geht; Mit diesem deinem kostbar'n Blut Bollft löschen aus des Fegfeu'rs Glut!

Maria, wann in jener Pein Soll' brennen, ach, die Seele mein, Mit deiner Mild' fie dann erquid', Zu retten fie, die Engel schick!

bitten wir dich, erbarme dich unfer und aller unserer Mitbrüder und Schwestern, besonders, wann wir in Daß er nicht straf in Ewigkeit.

#### Schlufigebete.

Br. Lasset uns beten für die abgestorbenen Mitbrüder und Schweftern. — B. herr, gib ihnen die ewige Auh, und das ewige Licht leuchte ihnen. — Br. Bon den Pforten der hölle, B. Errette, o herr, ihre Seelen. Pr. Auch aller Abgestorbenen Seelen ruhen durch die Barmherzaigkeit Gottes in Frieden. A. Amen. Bater unser 2c.

Br. Laffet uns beten für Mangelhafte und Kranke: B. Gott verleihe ihnen, was ihnen an Leib und Seele nüglich und felig ift. Pr. Herr, lag nicht zu Schanden werden deine Diener und Dienerinnen, B. Welche

auf beine Barmherzigkeit hoffen. Bater unfer 2c.

Br. Laffet uns beten für unfre Bohlthater.

B. Allmächtiger, ewiger Gott, wir bitten bich, bu wollest allen benen, bie uns um beines h. Ramens willen Gutes thuen, mit ben ewigen

Butern vergelten. Amen. Bater unfer 2c.

Im Ramen bes Baters und bes Sohnes und bes h. Geistes. Amen. Jesus, Maria, Joseph seien in meinen Gedanken, Jesus, Maria, Joseph seien in meinem Worten, Jesus, Maria, Joseph seien in meinem Thun und Lassen. Amen.

Darauf der fakramentalische Segen mit Defensor.

#### Schlußgefang.

(Auch Rr. 511 unb 542.)

- 1. D wohl zusammengefügte Ramen, n. Jesus, Maria, Joseph! Die Belt ihr zieret, Jum himmel führet.
  - n. Jefus, Maria, Joseph.
- 2. Mein Leib und Seele ich euch befchle; Auf euch ich baue und fest vertraue. 3. Im Tob und Leben bleib' euch ergeben;
- 3. 3m Lod und Leben bletb' euch ergeben. Bon mir im Leiden nie wollt abscheiden.
- 4. Bon meinem Bergen treibt alle Schmerzen; Den Feind vertreibet, und bei mir bleibet.
- 5. Bon allen Sunden helft mich entbinden; Die Seel' umfasset, fie nie verlasset.
- 6. Das ew'ge Leben tonnt ihr mir geben; Ach, belft im Sterben mir Gnad' erwerben.
- 7. In eure Sande nehmt mich am Ende, Daß ich euch droben mög' ewig loben,

# 4. Monatlice Geelenmeffe. Bird gehalfen wie S. 507.

5. Salbjabrliche Berfammlung.

Bor bem feierlichen bochamte wirb eine Proceffion gehalten mit folgenber Station:

Adjutorium nostrum in nomine Domini,

ini, Qui fecit coelum et terram. Sit nomen Domini benedictum,

Ex hoc nunc et usque in saeculum. Fili Dei,

Te rogamus, audi nos.

Ut nos ad veram poenitentiam perducere digneris. †

Peccatores.

Te rogamus, audi nos.

Ut animas nostras, fratrum, propinquorum et benefactorum nostrorum ab aeterna damnatione eripias. †

Fili Dei,

Te rogamus, audi nos.

Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare digneris. † Peccatores,

Te rogamus, audi nos.

Ut nos exaudire digneris. †

Unfre Bulfe ift im Namen bes herrn,

Der himmel und Erbe gemacht hat. Der Name des herrn sei gebenedeiet, Bon nun an bis in Ewigkeit.

Sohn Gottes,

Bir bitten bich, erhore uns.

Daß du uns zur mahren Buße beteh ren wollest.

Wir Sünder.

Bir bitten bich, erbore une.

Daß du unfre Seelen, und die Seelen unfrer Brüder, Berwandten und Boblthater von der ewigen Berdamunis erretten wollest.

Sohn Gottes.

Bir bitten bich, erhore uns.

Daß du allen abgestorbenen Chrift gläubigen die ewige Rube verleihen wolleft.

Bir Sünder,

Wir bitten dich, erhöre uns. Dag bu uns erhören wolleft.

Bahrend der Procession wird die Litanei von der Mutter Gottes oder vom süßen Namen Zesu gesungen. — Die Bruderschaftsandacht wie bei der monatlichen Versammlung; nur wird hinzugefügt am Ansange das Bahlgebet S. 515 und zum Schlusse das To Deum laudamus.

# III. Bruderschaftsandacht ber Todesangst

unfers am Kreuze sterbenden Seilandes Jesu Chrifti und seiner mitleiden = Den Mutter Maria, zur Erlangung einer seligen Sterbstunde und zum Troste der armen Seelen im Fegeseuer.

### Vorbereitung.

Bor bem Segen wird gewöhnlich gefungen ber Litaneigefang Rr. 110 oder Lieb Rr. 92. Darauf fatramentalifcher Segen.

Rach bem Segen betet der Priester am Fuße des Altars das allgemeine Borbereitungsgebet S. 229. Darauf Gesang, und zwar eine Strophe des Liedes Nr. 135 oder Nr. 147, welches dann in dem Folgenden fortgesetzt wird. Darauf Predigt.

Nach ber Predigt Fortsetzung bes Gesanges, und barauf folgende

### Andacht zu den bh. funf Wunden.

3m Ramen bes Baters und bes Sobnes und bes h. Beiftes. Amen.

### Erftes Befes.

Br. In andachtiger Berehrung ber 6. Bunde des linten Juges unferes Erlofere laffet uns beten um Erlangung einer vollfommenen Reue, besonders in der Stunde des Todes, funf Bater unfer nebft dem englischen Gruge. Bater unfer 2c.

Gebet. D Zesu, unser Erlöser und Seltgmacher, lasse bas kostbare Blut, welches aus ber Wunde beines linken Fußes geflossen, an uns armen Sündern nicht verloren sein, sondern erweiche damit unsre harten Herzen zur wahren Buße, und gib uns jest und besonders an unserm letten Ende ein demüthiges und zerknirschtes Gerz, welches du, o Gott alles Trostes und Erbarmens, nimmer verachtest. Siehe auch gnädig, o barmherziger Jesu, auf die armen Seelen, die ihrer Sünden wegen noch im Fegeseuer leiden, und lasse ihnen die Verdienste deines unschäßbaren Blutes zum Nachlaß ihrer verdienten Strafen zu aute kommen.

D schmerzhafte Mutter Jesu, die du alle Leiden beines göttlichen Sohnes in beinem gebenedeieten Gerzen mitempsunden hast, wir bitten dich durch bas Schwert der Schwerzen, welches beine Seele durchdrungen hat, erhalte uns Sündern die Gnade der wahren Bekehrung, ehe wir von diesem Leben abscheiden. B. Amen.

Fortsegung bes Gefanges.

# 3meites Befes.

Br. In andachtiger Berehrung der h. Bunde tes rechten Fußes unsers Erlofers laffet uns beten um Starte im Kampfe wider die Bersuchungen, besonders in der Stunde unseres Todes, fünf Bater unser mit dem englischen Gruße.

Bater unfer 2c.

Gebet. O gutigster Jesu, nichts ift, was uns größere Furcht eines ungluckseligen Todes verursachet, als unser unbeständiger Wille, welcher heute geneigt ist zum Guten und morgen zum Bosen. O barmherziger Jesu, hefte uns an dein h. Kreuz, damit wir niemals durch irgend eine Ansechtung von dir weichen; durch die h. Wunde deines rechten Fußes

und durch das tofibare Blut, welches baraus gefloffen, verleihe uns, daß

wir in beiner Gnade bis in ben Tob ftandhaft verharren.

Gebenke auch. o liebreichster Jesu, ber armen Seelen im Fegeseuer und ersetze burch ben unschätzbaren Preis beines h. Blutes alles, was an ihrer Genugthuung noch mangelt. D Maria, Mutter ber Barmherzigkeit, stehe uns bei in allen Anfechtungen, absonderlich in dem letten Todeskampfe. B. Amen.

Fortfegung bes Befanges.

### Drittes Befet.

Pr. In andachtiger Berehrung der h. Bunde der linken hand unseres Erlosfers laffet uns beten um Errettung unferer Seelen, damit fie im letzten Gerichte nicht zur Linken gestellt werben, fünf Bater unser mit dem englischen Gruße 2c.

Gebet. D barmherziger Jesu, wie wird uns um's herz sein, wenn wir in unserer Sterbstunde die Schuldbücher unserer Sünden vor Augen sehen werden! Darum wenden wir uns bei Zeiten zu beinem h. Kreuze und bitten demuthig durch die h. Wunde deiner linken hand und das kostdare Blut, welches daraus gestossen ist, du wollest uns die Gnade verleihen, daß wir dereinst die liebliche Stimme hören: "Kommet her, ihr Gebenedeieten, in das Reich meines Baters!" — Ach, lasse diese Stimme auch bald in dem Fegeseuer erschallen, damit den armen Seelen gebolsen werde aus ihren langwierigen Peinen.

D Mutter ber Barmherzigkeit, wende alsbann beine barmherzigen Augen zu uns, wann die unfrigen in Todesnöthen brechen werden, und zeige uns Jesum, die gescanete Krucht deines Leibes. B. Amen.

Fortsetzung des Besanges.

# Biertes Gefet.

Pr. In andachtiger Berehrung der h. Bunde der rechten Sand unseres Erlosfers laffet uns beten um die Gnade, daß wir im letten Gerichte zu feiner Recheten gestellt werden, funf Bater unser mit dem englischen Gruße. Bater unfer 2c.

Gebet. O gekreuzigter Jesu, ich lebe, und weiß nicht wie lange; ich sterbe, und weiß nicht wann; ich reise, und weiß nicht wohin; ach, wie kommt es, daß ich nicht wachsam bin! Was will ich zur Entschuldigung vorbringen, wenn du mir beine heiligen Wunden zeigen wirst, die ich alle Tage mit meinen Sünden erneuere! Gütigster Jesu, ein einziger Tropfen deines kostdaren Blutes ist genug, um den himmel zu erkausen; ach, heile mich durch die Kraft und Verdienste deiner Wunden; und damit ich dieser Gnade würdig sei, so umfange ich die gebenedeicte Wunde deiner rechten Hand und nehme mir sest und von Grunde meiner Seele vor, hinfort nie wieder zu sündigen.

D milbreichster Jefu, fiebe auch gnabig auf Die große Qual ber armen Seelen im Fegefeuer, welche bu mit beinem Blute erfauft baft;

wollende heute an ihnen den Preis beines Leibens und führe fie an bei-

O schmerzenreiche Mutter Maria, in beinen gnadenreichen Schut und Schirm befehlen wir heute und allezeit unfer ganzes Leben, abfonderlich unfere Sterbstunde. B. Amen.

Fortfetung des Befanges.

### Fünftes Befeg.

Pr. In andachtiger Berehrung der allerh. Seitenwunde unseres Erlofers laffet und beten um Erlangung einer eifrigen Liebe zu Jesus und Maria, besonders in ber Stunde unseres Todes, funf Bater unfer mit dem englischen Gruße 2c.

Gebet. D allbarmherzigster Jesu, wir grußen und verehren andächtig die Bunde beiner h. Seite, woraus bein lettes Gerzblut für uns gesstoffen ift, und bitten dich bemuthig, du wollest deine göttliche Liebe in unsern Herzen entzünden, damit wir alle unordentliche Liebe der erschaffenen Dinge ausschließen und dich allein darin wohnen lassen. In diese beine allerheiligste Bunde befehlen wir dir Leib und Seele, unser Leben und Sterben, unsre Freunde und Feinde, sowie auch alle armen Seelen im Fegeseuer, damit du sie gnädig erquicken und zu deiner ewigen Glorie berusen wollest, auf daß sie dort für uns bitten und zu einer glückseligen Sterbstunde verhelsen mögen.

O schmerzenreiche Mutter Maria, erlange uns die Gnade, daß bein lieber Sohn Zesus bei unferem Sinscheiben unsere armen Seelen aufnehme in die Wunde seines allerheiligsten Herzens. B. Amen.

Fortfegung des Befanges.

### Schlufgebete.

Pr. Lasset uns noch beten zu Chren der drei Stunden, welche Christus unser Erlöser am h. Kreuze gehangen und die bittere Todesangst ausgestanden hat, drei Bater unser mit dem englischen Gruße. Bater unser zc.

Sebet. D Herr Zesu Chrifte, durch die bittere Angst und die großen Schmerzen, welche du am Stamme des h. Kreuzes für uns gelitten hast, besonders da deine allerheiligste Seele aus deinem gebenedeieten Leibe ift abgeschieden, erbarme dich über meine arme fündige Seele, wenn sie aus dem Leibe abscheiden wird, und nimm sie gnädig auf in die Bunde deiner allerbeiligsten Seite.

O allerseligste Jungfrau und Gottesgebärerin Maria, ich erinnere dich der traurigen Zeit, da du am h. Kreuze standest und beinen geliebten Sohn für mich sterben sahest, und bitte dich durch diese beine Schmerzen, du wollest mir durch den bittern Tod deines Sohnes, durch seine seligmachenden Wunden und sein kostbares Blut in meiner Todesstunde mit deiner mutterlichen Husse beissehen und mir die Gnade erwerben, daß meine Seele in die h. Seitenwunde deines göttlichen Sohnes aufgenommen werde.

Seiliger Johannes, bu geliebter Junger bes herrn, heilige Magdalena und alle ihr heiligen Junger und Frauen, bie ihr bei dem Tobe meines gefrenzigten heilandes zugegen gewesen, siehet mir bei in meiner Sterbstunde und erhaltet mir durch eure Fürbitte die Gnade, daß id in der Liebe Jesu den letzten Todeskampf vollende und in eure Gefellschaft'zu der ewigen Ruhestätte aufgenommen werde. B. Amen.

Die Seele Christi beilige mich 2c. S. 247, ober Lieb Rr. 125.

### für die Abgeftorbenen.

Br. Laffet uns beten für die abgestorbenen Mitglieder unferer Bruberichaft: Bater unfer 2c.

Pr. Aus ber Tiefe rufe ich 2c. S. 364. Pr. Herr, gib ihnen bie ewige Ruh, B. Und bas ewige Licht leuchte ihnen. — Pr. Bon ben Pforten ber Holle, B. Errette, o Herr, ihre Seelen. — Pr. Herr, er hore mein Gebet, B. Und laß mein Rufen zu bir kommen.

Bebet. D Gott, bu reichlicher Ausspender beiner versöhnlichen Gnabe und Liebhaber des menschlichen Geschlechtes, wir bitten beine Gutigkeit, daß du unfre Mitbrüder und Schwestern, sowie alle unfre Wohlthater, welche aus dem Zeitlichen abgeschieden sind, durch das Leiden und Sterben beines Sohnes und durch die Fürbitte der allerseligsten Jungfrau und aller Heiligen zu der Gemeinschaft der ewigen Seligkeit kommen lasselt.

D Gott, du Schöpfer und Erlöfer aller Glaubigen, verleihe ben Seelen beiner Diener und Dienerinnen Berzeihung aller Sunden, auf daß fie die gnädige Nachlaffung, welche fie allzeit gewünscht haben, durch gottfelige Fürbitten erlangen, der bu lebest und regierest 2c. Amen.

Berr, gib ihnen die ewige Ruh 2c.

Darauf Schluß des Gefanges, und dann der fakrament. Segen. Die monatliche Seelenmeffe, S. 507.

# IV. Die Marianische Bruderschaft.

Die Andacht wird verschieben gehalten. Sauptfächlich gehören dazu bas Bahlgebet S. 475, ber Rofentrang S. 335, die Lauretanische Litaenei S. 351 und die besonderen Festgebete von Maria S. 480 ff.

# V. Die Bruderschaft vom allerh. Altarssakramente.

Als Andacht tann bafur gebraucht werden die Rachmittagsandacht S. 394 nebst der Abbitte vor dem hochwurdigsten Gute S. 467.

# Verschiedene Andachten und Gebete.

### In allgemeinen Rothen und Anliegen.

- 1. Aufruf. Aus ber Tiefe rufe ich, o Berr zc. S. 364.
- 2. Rlage und Befenntnig. Bor beine Mugen, o Berr, bringen wir unfre Schulben, und jugleich die Leiben und Schlage, Die wir Dafür empfangen baben. Wenn wir das Bofe ermagen, das mir gethan, fo muffen wir bekennen, bag gering ift, was wir leiben, und bag wir viel Schlimmeres verdienen. Schwerer ift, mas wir begangen: viel leichter, mas mir erbulben. Die Strafe ber Gunde baben wir empfunden, und bennoch laffen wir nicht ab, in ber Gunbe zu verharren. Unter beiner Beifel wird unfre Schwachheit gerknirscht; aber unfre Bosheit nicht geandert. Das frante Gemuth wird gequalt, und bennoch will fich unfer Racten nicht beugen. Unfer Leben feufzet in ben Schmerzen, aber in ber That wird es nicht gebeffert. Bift bu, o Berr. langmuthig und verzicheft, fo befehren wir une nicht; übst bu aber Gericht, fo halten wir nicht aus. In ber Buchtigung bekennen wir, bag wir Nebels gethan; aber nach ber Beimsuchung vergeffen wir bald, mas wir beweinten. Stredeft bu beine Sand wider une aus, fo verfprechen wir viel Gutes; ziehft bu aber bas Schwert gurud, fo halten wir nicht, was wir versprochen. Schlägst bu, so rufen wir, daß du unfer verschonest; und schonft bu, so zwingen wir bich, une abermale zu schlagen. Siehe, o Berr, wir ftrafwurdigen Gunder gestehen unfre Schuld; wir wiffen und bekennen, daß du uns mit Recht bem Berberben überlaffeft, wenn bu nicht freiwillig Gnabe und Barmbergiakeit übeft. Berleihe benn, o allmächtiger Bater, ohne unfer Berbienft, nach bem lebermaße beiner Barmbergiafeit, uns, Die du aus nichts gemacht baft, basjenige, was wir bemuthig bitten, burch Jesum Christum 2c.
- 3. Bitte. Barmherziger und gerechter Gott, der du schlägst und heilest, der du tödtest und lebendig machest, ist es deinem heiligen Wissen nicht zuwider, und gereicht es zu deiner göttlichen Ehre und zu unsserm Seelenheile, so bitten wir dich demuthig, du wollest die wohlversdiente Strase gnädig von uns abwenden. Wir haben gesündigt, o Herr, und viel liebels gethan vor deinem Angesicht; darum werden wir mit Recht heimgesucht und erschrecket. Du aber, o Gott, dem es eigen ist, sich zu erbarmen und verschonen, siehe an unsern Jammer und unfer Clend; erbarme dich über das siehentliche Anhalten deiner Kinder, und nimm hinweg diese Gesahr und Roth, damit die Menschen erkennen, daß alle Strase von dir herkömmt und von dir auch wieder weggenommen wird, daß Tod und Leben in deiner Hand ist, und daß alle Wohlthaten allein von deiner unendlichen Gütigkeit ihren Ursprung haben.

Erbarme dich unser, o herr, erbarme dich unser; errette uns aus aller Angst und Trubfal, damit wir deiner Gute uns erfreuen und dir un aufhörlich Lob und Dank sagen, durch unsern herrn 3. Chr. 2c. Amen.

4. Litanei von allen Beiligen. 5. Gebente, o allerfeligfte 2c. S. 257.

Bum Rosenkranz gebräuchlich: 1. Jesus, der uns gnadig sein wolle; 2. der uns barmherzig sein wolle; 3. der uns die Sünden verzeihen wolle; 4. der uns die verdienten Strafen nachlassen wolle; 5. der uns aus allen Röthen erretten wolle

### In Dantfeften.

Danket dem herrn, denn er ist gut; und seine Barmherzigkeit währet ewiglich! Gerecht ist der herr in allen seinen Begen, und heilig in allen seinen Berken. Rahe ist der herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn anrufen in der Wahrheit. Dich sollen preisen, o her, alle deine Werke, und die heiligen dich rühmen. Deffnet mir die Pforten der Gerechtigkeit! ich will eintreten und Dankopfer bringen vor dem herrn, dem Gott meines heiles. Aller Augen warten auf dich, o herr, und du gibst ihnen huse zur rechten Zeit; du thuest deine hand auf, und sättigest alles, was lebet, mit Segen. Das ist ein Tag, den der herr gemacht hat; lasset uns frohlocken und fröhlich sein! Des herrn Lob soll sprechen mein Mund, und alles Fleisch soll preisen seinen heiligen Ramen, immer und ewig. Ehre sei dem Vater ic.

Darauf bas Danigebet S. 257, Die Litanei von der h. Dreifaltigleit S. 342, und bas To Deum S. 224.

### In Krankheit.

Bater, ift es möglich, fo gebe biefer Relch an mir vorüber; aber nicht mein, fondern bein Wille gefchehe. Denn was verlange ich im Sim mel, ober was fuche ich auf Erben, außer bir, o Gott, bu Gott meines Bergens und mein Untheil ewiglich! Wie ber Berr will, fo fei es; id will den Relch des Beile ergreifen und ben Ramen bes Berrn anrufen. Mein Berg ift bereit, o Gott! mein Berg ift bereit; bein Wille gefchebe. wie im himmel, alfo auch auf Erden. Krantheit, Schmerzen und Tob nehme ich an von beiner Sand, o Gott; dir ju Liebe will ich gerne Sier brenne, bier fchneibe, o Gott; verschone nur meiner in leiben. Willft bu, mein Gott, daß ich langer lebe, fo will ich nur leben um beinetwillen; willft bu, bag ich fterbe, fo lag mich fterben in beinem Frieden. D Jefu, bir übergebe ich mich; in beine Sand befehle ich mich, wie du dich befohlen haft in die Sand beines bimmlifchen Baters. Ich übergebe bir mich und alles Meinige; fchaffe und thue damit nach deinem Bohlgefallen. Ich bin bereit, fo lange und fo viel zu leiben, ale ce beine gottliche Weisheit verordnet bat. einziger Bunfch ift, o Jefu , bag bein gottlicher Bille an mir erfallet werde; mit biefem Willen will ich leben und fterben. Umen.

### Die fieben Schloggebete.

1. O allmächtiger, ewiger Gott, ich armer fundiger Mensch befehle und verschließe nun und ewig meine arme fundige Seele in die Beschirmung ber allerheiligsten Dreifaltigkeit und in die Kraft beiner grundstofen Barmbergigkeit.

2. O Gott Abonai, ich armer fundiger Mensch befehle und verschließe nun und ewig meine arme Seele in die Kraft und Bewahrung beiner ewigen Gottbeit und in die Berdienfte beiner beiligen Menschbeit.

3. D Gott Emmanuel, ich armer elender Mensch befehle und versichtließe nun und ewig meine arme fündige Seele in die Berbienste beisnes bittern Leidens und Sterbens.

4. D heiliger, unsterblicher Gott, ich armer, elender Mensch befehle und verschließe nun und ewig meine arme Scele in bein gebenedeietes aottliches Berg und in Die Tiefe beiner beiligen funf Wunden.

5. O unüberwindlicher siegreicher Gott, ich armer fündiger Mensch befehle und verschließe nun und ewig meine arme Seele in die Beschirmung bes h. Arenzes, welches durch beine Gott- und Menschheit am Charfreitag ift geheiliget und mit beinem koftbaren Blute besprengt worden.

6. D erschrecklicher Gott Sabaoth, ich armer fündiger Mensch befehle und verschließe nun und ewig meine arme Seele in die Kraft und Gnade der heiligen Sakramente und in alle priesterlichen Consecrationen, welchen durch die aanze Christenbeit beute verrichtet werden.

7. D ftarker und gewaltiger Gott, ich armer elender Mensch befehle und verschließe nun und ewig meine arme fündige Seele in die Fürbitte und Berdienste der allerseligsten Jungfrau Maria und aller Geiligen, und in alle Ablaffe und Gnaden, so durch die ganze Welt ausgetheilt und verdient werden. Amen.

# Chriftliches Testament.

3m Ramen ber allerh. Dreifaltigfeit, bes Batere und bee ac.

Ich übergebe meine Seele in die Hande ihres Schöpfers und Erlösers, und meinen Leib an die Erde zurud, bavon er genommen ift. Ich entfage bereitwillig allen zeitsichen Gütern, Ehren und Freuden, und begehre Gott meinem Herrn allein anzuhangen und seiner zu genießen. Alle meine Sünden sind mir von Herzen seid; ich bereue und verwerfe sie, weil sie mißfallen dem höchsten Gott, den ich über alles liebe und lieben will bis in Ewigkeit. Darum verspreche ich vor Gott dem Allwissenden, mich unter dem Beistand seiner Gnade zu bessern und für alles Böse genugzuthun, soviel ich vermag. Ich verzeihe von Grund meines Herzens allen, die mich jemals beseibigt oder beeinträchtigt haben und begehre in Demuth, daß auch mir von allen verziehen werde.

3h glaube an Ginen Gott, breifaltig in den Personen, ber mich er-

schaffen, erlöset und geheiliget hat, und an alles, was die heilige fitholische Kirche mir zu glauben vorstellt. Ich hoffe von der götisliche Gute durch die Berdienste Jesu Christi Berzeihung meiner Sunden und das ewige Leben. Ich liebe meinen Gott aus ganzem Herzen, au ganzem Gemüthe und aus allen Kräften. Ich unterwerfe mich gan und vollkommen seinem allerheiligsten Willen, und bin bereit, alles zithun und zu leiden, zu entbehren und zu empfangen, zu leben und ziterben, wie es Gott gefällt. Darum spreche ich von ganzem Herzeigt und für immer: "Herr, dein Wille geschehe!"

Ich befehle mich auch mit Leib und Seele in den Schut der aller seligsten, allzeit glorwürdigen Jungfrau und Mutter Gottes Maria meines h. Schutzengels, des h. Michael, des h. Joseph, meines h. Patronen R., und aller Heiligen, daß sie durch ihre Verdienste und Fürsprache diese meine Willensmeinung bekräftigen und mir beistehen wollen

allezeit, befonders in der Stunde meines Todes. Amen.

Gebet. D herr Jesu Christe, burch die Bitterkeit, die du für mid am h. Kreuze gelitten haft, befonders, als deine allerh. Seele von bei nem gebenedeieten Leibe ist abgeschieden, erbarme dich über meine arme fündige Seele, wenn sie aus biefer Welt scheiden wird. Amen.

### Berlangen nach dem Simmel.

Wie lieblich find beine Wohnungen, o Berr ber Beerschaaren! Reine Seele verlanget und feufzet nach den Borhofen bes Berrn. Meine Seele durftet nach bem ftarken, lebendigen Gott; wann werde ich binkommen und erscheinen vor feinem Angesicht; Gott, o bochftes Gut! o ewiges But, wann werbe ich bich besitzen und mich erfreuen in bir? Selig find, o herr, welche wohnen in beinem Saufe; in Ewigkeit werben fie bich loben. Darum, o Jefu, laß mich balb hören beine Borte: "Beute wirst du bei mir fein im Baradiese". Denn beffer ift ein Tag in bei nen Borhofen, als taufend hier auf Erden; beffer die geringste Freute im himmel, als alle Luft ber Welt. D wie febr miffallt mir bie Erbe, wann ich des himmels gedenke! Uch, ich begehre aufgeloft zu werden und bei Chriftus ju fein. Rein Auge bat's gefeben, fein Ohr hat's gehört, und in feines Menschen Berg ift es gestiegen, was Gott benen bereitet hat, bie ibn lieben. Komm, o fomm, bu Bott meines Bergens, damit ich dich befige, liebe und lobe emiglich. Lag, o Gerr, deinen Diener in Frieden fahren, und meine Augen anschauen beinen Gefalbten, unfern Berrn Jefus Chriftus, ber mit bir lebt und regiert in ber Berrlichkeit, Die Du hatteit von Anfang und zu ewigen Beiten. A.



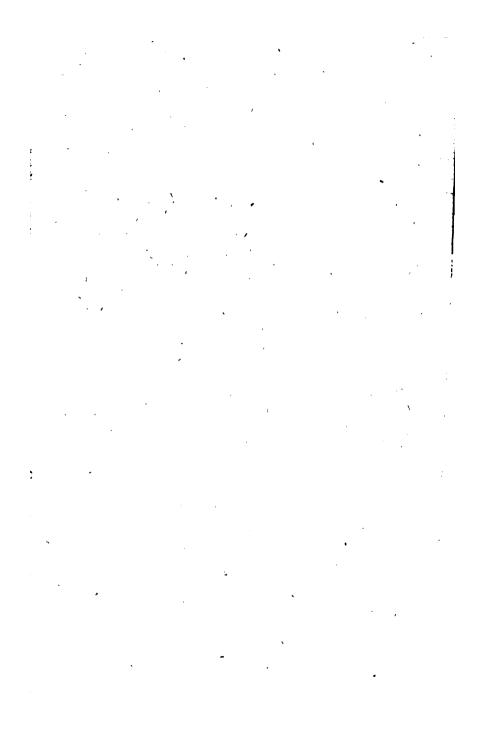

| RETURN CII             | CIRCULATION DEPARTMENT 198 Main Stacks |   |  |
|------------------------|----------------------------------------|---|--|
| LOAN PERIOD 1 HOME USE | 2                                      | 3 |  |
| 4                      | 5                                      | 6 |  |

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS.

Renewls and Recharges may be made 4 days prior to the due date. Books may be Renewed by calling 642-3405.

| DUE AS STAMPED BELOW               |  |                                         |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| APR 0 3 1999                       |  |                                         |
|                                    |  |                                         |
|                                    |  |                                         |
|                                    |  |                                         |
| -                                  |  |                                         |
|                                    |  |                                         |
|                                    |  |                                         |
|                                    |  |                                         |
|                                    |  |                                         |
|                                    |  |                                         |
| ***                                |  | *************************************** |
|                                    |  |                                         |
|                                    |  |                                         |
| LINIVERSITY OF CALIFORNIA REPKELEY |  |                                         |

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY BERKELEY, CA 94720-6000

YC158482

186202

Bova

